





# Die Chroniken

### der dentschen Städte

vom 14. bis ins 16. Jahrhundert.

Bwanzigfter Band.

**Leipzig** Berlag von S. Hirzel 1887.







BURNING TO BURNING THE CHARLES OF THE PARTY

# Die Chroniken

## der dentschen Städte

vom 14. bis ins 16. Jahrhundert.

3manzigfter Band.

Auf Veranlassung
Seiner Majestät des Königs von Bayern
herausgegeben
durch die historische Commission
bei der
Königlichen Akademie der Wissenschaften.

**Leipzig** Berlag von S. Hirzel.

1887.

# Die Chroniken

# der westfälischen und niederrheinischen Städte.

Erfter Band:

### Dortmund. Menß.

Auf Veranlassung
Seiner Majestät des Königs von Bayern
herausgegeben
durch die historische Commission
bei der
Königlichen Akademie der Wissenschaften.

**Leipzig** Berlag von S. Hirzel.

1887.

DD 491 W41C5 1887 Bd·1



#### Vorwort.

Ein von ber Sammlung ber beutschen Städtechroniken noch nicht berührter Kreis bes alten Reichs ift ber westfälische. Schon lange war meine Absicht auf die Chroniken von Dortmund und Soest gerichtet. Ueber bie von Dortmund gab Dr. Rübel 1875 nähere Nachricht in ben Beiträgen zur Geschichte Dortmunds und ber Grafschaft Mark, Bb. 1, S. 30-96. Da ich jeboch mich nicht in ber Lage befand, mich selbst mit ber Borbereitung und Leitung ber Epition ber genannten Chroniken zu befassen, welche mir wiederum, wie schon öfter, bie Durchforschung von Archiven und Bibliotheken in ber Ferne auferlegt hätte, ersuchte ich im Berbst 1884 ben Ber= ausgeber ber Weftbeutschen Zeitschrift, herrn Professor Lamprecht in Bonn, diese ihm näher liegende Aufgabe statt meiner zu über= nehmen. Wenngleich bamals noch mit Abschließung seines hochverbienstlichen Werkes, 'Deutsches Wirthschaftsleben im Mittelalter', beschäftigt, ging berselbe nicht allein mit großer Bereitwilligkeit auf mein Anerbieten ein, sondern stedte sich, zugleich bas weitere Ziel, die westfälischen Chroniken überhaupt und zu diesen auch die niederrheinischen, so viel beren außer ben bereits in Bb. 12-14 aufgenommenen von Köln noch sonst vorhanden sind, mit in seinen Bereich zu ziehen. Gleichzeitig glückte es mir, herrn Dr. Joseph Sanfen, bamals in Nachen, jest am Staatsarchiv in Münfter angestellt, als ständigen Mitarbeiter zu gewinnen. Beide haben sich bann mit vereinten Kräften zunächst ber Durchforschung ber städtischen wie Provinzial-Archive und insbesondere der Bearbeitung der Dortmunder

VI Borwort.

Chroniken zugewendet. Ich überlasse Herrn Professor Lamprecht ben weiteren Bericht über die Ausführung des vorliegenden 20. Bandes und bemerke nur noch, daß die für denselben gleichfalls bestimmten chronikalischen Stücke von Aachen darin keinen Raum mehr sinden konnten und deshalb auf den solgenden Band verspart worden sind. So werden nun beide Bände gleichmäßig westfälische und niederscheinische Chroniken bringen, wie der vorliegende die von Dortsmund und Neuß, so der solgende die von Soest und Aachen. Zu unserem großen Bedauern kann aber auch das zum gegenwärtigen Bande gehörige Glossar, weil es nicht fertig geworden ist, erst im folgenden erscheinen. — Meine eigene Mitwirkung bei der Edition hatte sich allein auf Beirath und fortlausende Kenntnißnahme der Arbeiten zu beschränken, insosern der Herausgeber der Chronikenschmulung der historischen Commission gegenüber an erster Stelle verantwortlich ist.

Erlangen, Anfang Oktober 1887.

R. Hegel.

Im Anschluß an bas Borwort bes Herrn Prof. Hegel liegt es mir bei Ausgabe bes ersten Bandes der niederrheinisch-westfälischen Chroniken vor Allem ob, über den Antheil zu berichten, welchen ich an der Aufstellung des Gesammtplans wie an der Bearbeitung des

vorliegenden Bandes genommen habe.

Das Material, welches ein Urtheil über bie Bebeutung ber vorhandenen Quellen städtischer Herkunft am Niederrhein und in Westfalen geftatten sollte, habe ich zu Schluß bes Jahres 1884 gefammelt; es betraf bie Orte Aachen, Dablen, Dortmund, Duisburg, Erkeleng, Effen, Gangelt, Gefete, Lünen, Münfter, Reuß, Ratingen, Rüben, Soeft, Solingen, Uerbingen, Berben, Berl, Wefel, Wipperfürth und Zülpich. Eine weitere Prüfung im Winter 1885 ergab, baß bie Chronifen biefer Städte mit Ausnahme ber Ueberlieferung von Nachen, Dortmund, Neuß und Soest für die Sammlung ber Deutichen Stättechroniken nicht in Betracht kommen; fie fint von rein lokalgeschichtlichem Interesse. Es war somit bie Ueberlieferung ber zulett genannten vier Stadte als Stoff für eine in sich abgeschlossene Ausgabe niederrheinisch-westfälischer Städtechroniten im Rahmen tes Unternehmens der Hiftorischen Commission anzusehen: im Frühjahr 1885 begann bessen Bearbeitung nach einem von mir aufgestellten Arbeitsplane, nur Aachen mußte einstweilen in Folge äußerlicher Umstände zurückgestellt werden.

In der nun folgenden Arbeitszeit trat meine unmittelbare Theilnahme naturgemäß zurüd; ich habe mich barauf beschränkt, einen mehr ober minder großen Antheil an ber engeren Disposition ber einzelnen Editionstheile seitens ber besondern Bearbeiter zu nehmen; ich habe ferner als Grundsatz durchgeführt, daß alle germanistisch irgendwie wichtigen Quellen — b. h. in diesem Bande alle Stücke außer Westhoff — eingehend von einem Historiker und Germanisten zugleich bearbeitet wurden (woraus denn die volle Brauchbarkeit bieser Texte auch für streng philologische Zwecke folgt); ich habe entlich die Mitarbeiter gewählt, außer Herrn Dr. Hansen, welcher mir von Herrn Prof. Hegel überwiesen ward. In die Einzelheiten ber Edition dagegen habe ich regelmäßig nicht eingegriffen. Gern hätte ich mich an der Publikation persönlich noch weiterhin in der Weise betheiligt, daß ich den Dortmunder Quellen eine kurze llebersicht der geschichtlichen, besonders verfassungsgeschichtlichen Entwicklung Dortmunds im Mittelalter voraussandte, wie sich denn solche llebersichten sonst in der Ausgabe der Städtechroniken finden. 3ch habe indefi

VIII Borwort.

auf diese Arbeit verzichtet, einmal im Hinblick auf den bedeutenden Raum, welchen die Editionen des Bandes an sich einnehmen, vor allem aber deshalb, weil ich nicht sehe, wie ich in meinen Untersuchungen wesentlich über die Ergebnisse der neuesten ebenso eindringslichen wie vorsichtigen Forschungen Frensdorffs hätte hinausgelangen können.

Aus bem, was ich über meinen Antheil an den technischen Einzelheiten ber Ausgabe gesagt, ergiebt sich schon, daß Editoren und Commentatoren im Detail selbständig und unter eigener Berantwortlichkeit gearbeitet haben. Vor Allem gilt das von den Germanisten, von welchen herr Prof. Franck in Bonn ben Kerkhörde, Herr Dr. Nörrenberg in Marburg nach Bereinbarung mit Berrn Prof. Franck ben Wierstraat bearbeitet hat. Von historischer Seite hat herr Dr. Sanfen, jett in Münster i. 28., die gesammte Dort= munder Ueberlieferung weit hinaus über die bloge Edition ber in Diesem Bande veröffentlichten Quellen klargelegt 1; ferner hat Herr Dr. Ulrich, jest in Hannover, ben Wierstraat tommentirt und eingeleitet 2. Im Uebrigen ift die Ausgabe unter fortwährendem Ginverständniß mit Herrn Brof. Segel dem ursprünglichen Plane entsprechend zu Ente geführt worben, wenn sich auch einige Berände= rungen in ber äußeren Reihenfolge ber Quellenstücke, namentlich in Folge ber erft fpater ermöglichten Bearbeitung ber Aachener Ueberlieferung als nothwendig ergaben.

Schließlich ist es mir eine angenehme Pflicht, in meinem und meiner Mitarbeiter Namen dankbar die weitgehende Unterstützung zu erwähnen, welche unsern Studien von Instituten wie Privatpersonen zu Theil geworden ist. Namentlich ist es die Verwaltung des Dortmunder Stadtarchivs (Herr Oberbürgermeister Lindesmann, jest in Düsseldorf, und Herr Archivar Dr. Rübel), welcher wir uns zu Dank verpslichtet sühlen, ferner die Verwaltungen der Staatsarchive zu Düsseldorf und Münster, des Stadtarchivs zu Köln, des Archivs der katholischen Gemeinde zu Dortmund (Herr Kaplan Mueß), der Bibliotheken zu Berlin, Bonn, Düsseldorf, Marburg, München und Münster, und endlich eine große Anzahl von Privaten, deren Hispang und Sichtung einzelner

Materialien von Werth war.

Bonn, Anfang Oktober 1887.

#### R. Lamprecht,

2. Als Borarbeit gab Dr. Ulrich im J. 1885 Regesten zur Geschichte ber Belagerung von Neuß heraus, Mitth. a. b. Stabtarchiv von Köln, heft 8, 1—37.

<sup>1.</sup> Man vergleiche seine Kritik ber Reinoldisage in den Forschungen zur Deutsichen Geschichte Bd. 26, 103—121, seine Zergliederung und Ausgabe der Chronik der Pseudorectoren der Benedictskapelle im Neuen Archiv Bd. 11, 490—550, auch die von ihm gelieserten Rachträge zum Dortmunder Urkundenbuch, Beitr. z. Gesch. Dortmunds Bd. 5, 1—27.

### Übersicht

## der Dortmunder Geschichtschreibung

bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts.



Die Geschichtschreibung in Dortmund erwachte, soweit wir heute noch feststellen können, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, also zu derselben Zeit, wo in den deutschen Städten überhaupt das Bedürfniß, die städtische Bergangenheit zu ergründen und die Kenntniß der Gegenwart den späteren Geschlechtern zu übermitteln, rege wurre. Allgemein bekannt ist die Thatsache, daß bei diesen den Städten gemeinssamen Bestrebungen den oderdeutschen Leistungen weitaus der Borzug vor Niederdeutschland gebührt, dessen Erzeugnisse sich mit ganz geringen Ansnahmen weder hinsichtlich des Inhalts noch der Formvollendung mit jenen messen können.

Das trifft auch bei Dortmund zu. Man kann nicht behaupten, daß die Historiographie dort zu höherer Blüthe gelangt sei. Allerdings ist die geschichtschreiberische Thätigkeit in Dortmund zu einem weiten Umfang und einer großen Mannigsaltigkeit gediehen: prosaische und poetische Form, lateinische und beutsche Gewandung, Darstellung zeitzgenössischer Geschichte und Behandlung der ganzen städtischen Bergangenzheit — kurz, fast alle Arten der Darstellung, die gemeiniglich in den beutschen Städten Anwendung sanden, wurden auch in Dortmund gespslegt, und der historische Sinn der Dortmunder Bürger und Bewohner, der Laien wie der Geistlichen gelangte auf diesen verschiedenen Wegen zum Ausdruck. Aber mit diesem Reichthum der äußeren Formen vers

jchichtsquellen II (2. Aufl.) 63. Erft ber orientirende Auffatz von Rübel in ben Beiträgen 3. Gejch. Dortmunds und ber Grafichaft Mark I (1875) S. 30 ff. hat Licht in diese Überliejerung gebracht.

<sup>1.</sup> Wie mangelhaft noch vor ganz kurzer Zeit die Kenntnis der Dortmunder bistorischen Litteratur war, beweist ein Blick in Potthasts Bibliotheca & 408, 866 und in Lorenz, Deutschlands Ge-

bindet sich keineswegs innere Vertiesung; ganz besonders sind die Verssuche einer vollständigen Stadtgeschichte bei dem schon im 13. Jahr-hundert urkundlich nachweisbaren fast vollständigen Mangel an zuverslässigen älteren Überlieserungen und bei der geringen historischen Veranslagung der dieses Arbeitsseld wählenden Autoren recht unzulänglich auszesallen und entbehren seden Ansatzes zu kritischer Sichtung der zu üppiger Sage entwickelten Muthmaßungen über die städtische Vergangensheit. Und auch hinsichtlich der die Zeitgeschichte behandelnden Oortsmunder Chroniken läßt sich nur von einer einzigen, der ersten von den in diesem Vande abgedruckten, eine über das gewöhnliche, mittelmäßige hinausgehende Vedeutung behaupten.

Das Urtheil über bie Leiftungen ber ältern Dortmunder Geschicht. schreibung würde sich daher wohl noch in härtere Form kleiben muffen, wenn nicht bei ber Würdigung berselben ein weiterer Umstand Berücksichtigung verlangte. Dortmund, bie einzige Reichsstadt Westfalens. ift trot seiner isolirten Lage und trot bes baraus resultirenden Mangels an äußerer Unregung zu einer umfassenden Entwickelung bistoriographischer Thätigkeit gelangt, und angesichts bieser Entwickelung wird jedenfalls die lange Zeit hindurch aufgestellte Behauptung, daß ber hiftorische Sinn im mittelalterlichen Bestfalen unverhältnißmäßig wenig ausgebildet gewesen sei, eine neue Einschränkung erfahren muffen. Allerbings find ja die Dortmunder Chronifen hinter ber in manchen anderen Städten erreichten Sohe hiftorischer Darstellung weit zurückgeblieben -Westfalen lag nun einmal abseits von den großen Bildungs- und Berfehrscentren —, aber binfichtlich bes Zeitpunktes ber erften Außerungen bistorischen Bedürfnisses und des Umfanges ber aus biesem beraus entstandenen Werke laffen sie sich, wenige besonders bevorzugte Gegenden Deutschlands abgerechnet, mit ben übrigen Erzeugnissen ber städtischen Geschichtschreibung in eine Linie stellen. —

Wenn im Folgenden der Versuch eines kurzen Überblicks über die in Dortmund bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts entstandenen historischen Quellen gemacht wird, so müssen zunächst zwei bisher diesen Erzeugnissen zugezählte Werke ausgeschieden werden, da sich bei näherer

<sup>1.</sup> Der ums Jahr 1230 Dortmund verheerende Brand (vielleicht auch der von 1297) hat fast alles scilhere urfundliche Material vernichtet. (Bgl. die Urfunde K. Heinrichs [VII] d. d. 1232 November 30 und K. Friedrichs II d. d. 1236 in Ribel, Dortmunder Urfunden-

buch I, 71, 74.) Für die Borstellungen, welche im 13. und Anfang des 14. Jahrhunberts in Dortmund über die städtische Bergangenheit in Umlauf waren vgl. Rübel I. c. I, 182 S. 120; Frensborff, Dortmunder Statuten und Urtheile S. XIX.

Betrachtung ergab, bag fie überhaupt taum zu geschichtlichen Quellen gerechnet werben tonnen, bas eine, weil es einen reinen Sagenftoff sum Gegenstande hat, bas andere, weil es eine Fälschung ift.

legende.

Es läßt sich nicht erweisen, daß (wie noch in jungfter Zeit ange= Reinolde. nommen wurde) eine der beiden bekanntesten Berfionen 1 ber Reinold8 = fage in Dortmund enstanden sei 2. Bei bem Mangel aller rein lofalen Zuge in benfelben ist es im Gegentheil wahrscheinlicher, baf fie anderwärts entstanden sind3. In ben Forschungen zur beutschen Geschichte XXVI, S. 103 ff. habe ich ber Reinoldsfage und ihrer Beziehung zu Dortmund eine eingebende Untersuchung gewidmet; es wird genügen, an biefer Stelle beren Ergebniß in furzen Worten anzubeuten.

Die Reinolossage in ber Form, wie sie in Dortmund heimisch war und wie sie uns burch ihre Wiedergabe in ben Dortmunder Chronifen feit bem Ende bes 14. Jahrhunderts erhalten ift, bilbet fein einheitliches Ganze, sondern es find in ihr zwei verschiedene Überlieferungen zusammengeflossen: einmal die bem Karlssagenkreis entstammende seit bem Ende des 12. Jahrhunderts bestimmt nachweisbare und besonders von altfrangösischen und niederländischen Dichtern ausgestaltete Legende vom h. Reinold, bem Sohne Haimons von Dordone und Blutsverwandten Karls bes Großen, ber burch seinen Bugertob in Roln und bie Überführung seiner Bebeine nach ber sagenhaften sächfischen Sauptstadt Dortmund (Tremonia, Trémogne) ben burch Karl ben Großen bewirkten Anschluß bes heibnischen Sachsenlandes an bas driftliche Frankenreich poetisch versinnbilblicht. Diese einfachste Form ber Legende wird unter anderen durch die beiden eben genannten Berfionen repräfentirt. Mit biefer Überlieferung traf eine in Dortmund entstandene, hiftorisch gleichfalls haltlose, seit bem Ende bes 13. Jahrhunderts nachweisbare Annahme zusammen. Erzbischof Anno II von Röln habe im 11. Jahrhundert ein Collegiatstift - bem man später ben h. Pantaleon als Schupheiligen zuschrieb - aus Dortmund nach Köln verlegt und an Stelle bes Collegiatstifts eine Pfarrfirche, bie Reinolbifirche, in Dortmund eingerichtet. Beibe Sagen faßte bie Dortmunder Geschichtfcreibung zusammen; mahrend bie alteren Berfionen ber Reinoldsfage

<sup>1.</sup> Es find bas bie beiben von Floß in ben Annalen bes hiftvrischen Bereins für den Niederrhein XXX, 181 ff. neusgedrucken lateinischen Berfionen.

<sup>2.</sup> Bei ben übrigen uns erbaltenen ift biefe Annahme von vorn berein aus= geschloffen.

<sup>3.</sup> Wenn auch ihr Vorhandensein in Dortmund burch bie Angaben in ber Dortmunder Chronif bes 3oh. Neberboff (hreg. von Roeje) S. 59 und bei Dietrich Westhoff (s. u.) a. a. 1377 (woselbst Näberes) bezengt ist.

bie Translation ber Gebeine Reinolds noch bei Ledzeiten Karls bes Großen durch ben mit Hildebold verwechselten Kölner Erzbischof Ugilolph vor sich gehen lassen, entwickelt sich in Dortmund die Anschauung, daß erst zwei Jahrhunderte später durch Erzbischof Anno II die Reliquien des Heiligen in die damals begründete Reinoldikirche übertragen worden seine.

Eine selbständige in Dortmund entstandene Bearbeitung in dieser für die Herkunft aus Dortmund charafteristischen Gestalt ist nicht erhalten. Doch hat sie in dieser Weise Aufnahme in die Chronik der Pseudorektoren, in die des Johann Nederhoff und in die Werke mehrerer späterer Dortmunder Chronisten gefunden und kehrt auch in einigen anderwärts entstandenen Berichten über den h. Reinold wieder. Für die Dortmunder Geschichte sind sämmtliche Versionen der Reinoldssage werthlos, da sich in keiner einzigen das Vorhandensein eines historischen Kerns in irgend einer Form erweisen läßt.

Chronif der Bfeudoreftoren der Benediftefapelle.

Die Chronik der Pseudorektoren der Benediktskapelle, eine Fälschung, deren üble Nachwirkungen sich durch die ganze Dortmunder historische Litteratur seit dem 15. Jahrhundert versolgen lassen, war längere Zeit hindurch Gegenstand einer Controverse, an welcher sich besonders Rübel und Koppmann betheiligt haben. Da die Chronik neuerdings durch meine Ausgabe derselben im Neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde XI, 493 ff. allgemein zugängslich geworden ist, und ich a. a. D. auch den Versuch gemacht habe, die Entstehung der Fälschung des Näheren nachzuweisen, so kann ich mich an dieser Stelle ebenso wie bei der Reinoldslegende auf eine Zusammensfassung des dort gewonnenen Resultates beschränken.

Die Chronik in der uns vorliegenden Gestalt stammt, wenige spätere Nachträge abgerechnet, aus der Feder Heinrichs von Broke, der von 1380—1412 urkundlich als Rektor der Benediktskapelle nachweisbar ist. In diesem wichtigsten, für die Entscheidung der ganzen Controverse maßgebenden Punkte stimmt das Ergebniß meiner Untersuchung mit der schon früher von Kübel ausgesprochenen und gegen Koppmanns Meinung vertheidigten Ansicht überein.

Heinrich von Broke führte mit der Stadt Dortmund einen langwierigen Prozeß über die Rechte seiner Capelle an das Ostenthor, auf welchem sie sich befand. Aus militärischen Gründen wünschte die Stadtverwaltung die Verlegung der Capelle, während Heinrich von

bie wichtigsten in meiner erwähnten Untersuchung bereits benutzt wurben.

<sup>1.</sup> Das Dortmunder Stadtarchiv bewahrt eine große Anzahl auf diesen Prozeß bezüglicher Dofumente, von denen

Brote, wohl in erfter Linie burch ben finanziellen Gewinn bestimmt, welchen die Andacht der das Thor passirenden Fremden seiner Capelle brachte, eifrigft für ihr Bleiben an ber alten Stelle fämpfte. In ben Busammenhang ber bei Gelegenheit biefes Brozeffes verfaßten Streitschriften gehört bie Chronif: Brote ging nämlich, um einen möglichft authentischen Beleg für seine Unsprüche ausweisen zu können, bagu über, eine falsche Dortmunder Geschichte berzustellen. In den Mittelvunkt ber Erzählung fette er von ihm erfundene Angaben über bie Bergangenheit ber Benediktstapelle, über ihr hobes, ehrwürdiges Alter und ihre feit Jahrhunderten bes öftern von ber ftädtischen Berwaltung anerkannten Rechte. Er ging babei in ber Weise vor, bag er jeben seiner fingirten Borganger über bie Ereignisse ber von ihm burchlebten Zeit Bericht erstatten ließ. An Quellen ftanden ihm bei ber Ausarbeitung feiner Chronik außer Martin von Troppan und ben Gesta Treverorum nur eine ichon bie lotalen Zusätze aufweisende Verfion ber Reinoldsfage, einige unbedeutende, ben Besitstand ber Capelle betreffende Urfunden und einige wenige anscheinend glaubwürdige Nachrichten lokaler Berfunft 1 zu Gebote. In biefe wenigen Quellen binein verarbeitete er bann - jum Theil offenbar im Anschlusse an munbliche Überlieferung - ein Gemisch ber unwahrscheinlichsten Rachrichten über die Stadt Dortmund, über bie Benebittstapelle und einige andere Dortmunder Rirchen, wobei fich burch einen Bergleich mit ben erwähnten Brozegatten Schritt für Schritt verfolgen läßt, wie er burch ben Bericht feiner Chronit allen Ansprüchen ber Stadt an bas Oftenthor im Voraus zu begegnen suchte, indem er sie als mit alten Rechten der Capelle, die burch bie Angaben seiner fingirten Borganger befräftigt waren, im Wiberspruch stebend bezeichnete.

Der Werth der Chronik ist demgemäß äußerst gering; sie verdient Beachtung bloß wegen ihres litterarischen Einflusses; denn ihr Inhalt hat, sonderbar genug, schon im 15. Jahrhundert Glauben gefunden und ist in eine größere Anzahl späterer Compilationen — am vollständigsten in die Westhofssche Chronik — übergegangen. Das Nähere darüber habe ich a. a. D. S. 510 f. zusammengestellt.

Gehen wir jetzt zu ben eigentlichen Dortmunder historischen Quellen über. Soweit dieselben aus dem 14. Jahrhundert stammen, sind sie in der Form, in welcher sie versaßt wurden, für uns verloren; sie lassen sich nur bruchstückweise aus den späteren Werken herausschälen.

<sup>1.</sup> Diefe letteren find auch in ben Abbrud ber Besthoffichen Chronit unten S. 183 ff. aufgenommen worben.

Dentverfe.

Schon in ber Einseitung zu ber Ausgabe ber Bseudorektorenchronik (S. 508) wurde auf die Zusammengehörigkeit einer Anzahl zerstreut überlieferter lateinischer Denkverse, sowie auf ihre wahrscheinliche Entstehung in Dortmund am Ende bes 14. Jahrhunderts hingewiesen. Es lassen sich im ganzen 18 hierhergehörige Berse feststellen; wie bie meisten berartigen Versus memoriales 1 bestehen auch sie aus leoninischen Herametern und Pentametern, die zum Theil zu Distichen vereinigt find2. Da alle diese Verse Ereignisse behandeln, die entweder Dortmund felbst oder seine nächste Umgebung betreffen und in das 14. Jahrhundert fallen, so weist schon ber Umstand, daß solche Denkverse in der Regel bazu bienten, die Erinnerung an die Aufmerksamkeit besonders fesselnde lokale Ereignisse zu erleichtern, auf einen Dortmunder als Autor und auf die angegebene Zeit als Termin ihrer Abfassung bin. Letterer wird noch näher badurch bestimmt, daß ber erste, die Eroberung des Schloffes Volmarftein vom Jahre 1324 schilbernbe Bers u. a. am Rande bes aus bem Ende bes 14. Jahrhunderts stammenden Codex Bremensis von Levolds von Northof Chronik ber Grafen von der Mark's von berselben Hand, welche ben Cober schrieb, nachgetragen ift, sowie baburch, daß der fünfzehnte Bers Cleve, bas im 3. 1417 zum Bergogthum erhoben wurde, noch als Grafschaft bezeichnet4.

Daß in bem siebenten Berse bas Dortmunder Franciscanerklofter . als 'haec loca' ohne jeben Zusatz bezeichnet wird, weist barauf hin, baß ber Verfasser bieser Denkverse, welche sich zwar nicht burch besondere Eleganz ber Forms, aber burch Genauigkeit in ber Datirung ber berichteten Ereignisse auszeichnen, ein Mitglied biefes Klosters war 6.

1. Eine Sammlung von 237 mittel= alterlichen Denkversen — wobei von ben Dortmunbern feiner berücksichtigt ift hat Defterley in ben Forschungen 3. beutschen Geschichte XVIII, 21 ff. 3u-sammengestellt, und König hat ebb. S. 561 ff. Erläuterungen bazu gebracht. Bgl. auch Lorenz a. a. D. 3II, 137. 2. Sie find unten S. 463—466 ab-

gebrudt.

3. Der Cober war früher im Befit bes Dortmunder Patriciers Schwarz. Bgl. die Ausgabe von Troß, S. 339

und Einleitung S. VI.

4. Gleichfalls a. b. 14. Jahrh. stammt eine Angahl ähnlicher Denkverfe, welche in die Münfteriche Chronit bes Floreng von Wevelinghoven Aufnahme gefunden haben. Gefdichtsquellen bes Bisthums Münfter I (breg. von Kider) S. XIII.

5. Manche von ihnen find offenbar auch nur verstümmelt überliefert.

6. Die Angaben über bas Dortmunder Minoritenflofter (vgl. Befthoff a. a. 1252, 1297) und bie aus bemfelben stammenben Nachrichten find außeror-bentlich lückenhaft. Der jehr gelichtete urfundliche Nachlaß befindet sich jetz im Staatsarchiv zu Münfter. Gin als Cartularium abbatiae de Dortmund bezeich= netes, jest in Cheltenham befindliches Cartular Diefes Rlofters, über beffen Eriftenz zuerft Bait im Neuen Archiv IV, 603 (N. 15944) Nachricht gegeben hat, ftammt, wie mir ber jetige Befiter ber Cheltenhamer Bibliothet, Sir B. Fitz Rop Fen-wick, mitzutheilen die Gute hatte, aus dem 18. Jahrh. Es enthält auf 67 Bl. Urk. bes Dortmunder Minoritenklofters und am Schluß folgende 'Vidimatio et licentia

Wichtiger als bie Denkverse sind eine Anzahl von dronikalischen Stauchichteis Erzeugniffen, bie wir unter bem Namen offizieller hiftorischer Mufgeichnungen zusammenfassen können. Sie find in ihrer uriprünglichen Redaktion fämmtlich für uns verloren und, abgesehen von einem gleich zu erwähnenden tleinen Bruchftud, uns nur baburch befannt, bag auf fie ohne Zweifel bie fehr eingehenden und zuverläffigen Ungaben Nederhoffs und Wefthoffs über die zweite Balfte des 14. Jahrhunderts zurückgeben. Die Zeit, der fie ihre Entstehung verranken, war Die bewegteste ber ganzen Dortmunder Bergangenheit. Die Unwesenheit eines römischen Königs und seiner Gemahlin in ber alten Reichsstadt nach langer Bernachlässigung von Seiten bes Reichsoberhaupts, und bie baburch verursachten glänzenden Festlichkeiten, ein nur burch einen glücklichen Zufall verhinderter verrätherischer Auschlag auf bie Stadt, bie andauernden, zur Entscheidung brangenden Rampfe mit ben begehrlichen Nachbarn und die dadurch geschaffene wirklich gefahrbrohende Lage ber äußeren Berhältniffe, bas alles mußte bie Aufmertsamkeit und bie Theilnahme ber ganzen Bürgerschaft und besonders der die Verantwortlichkeit tragenden städtischen Berwaltung aufs bochste fteigern. Rein Bunder. baß unter solchen Umständen ber Rath sich entschloß, mit peinlichster Sorgfalt auf die Verzeichnung und Protofollirung von allem zu achten. was auf die glänzenden Festtage und auf die bem städtischen Saushalt und ber städtischen Freiheit ben Untergang brobenden Gefahren Bezug hatte. Wie baber in biefer Periode bas ftäbtische Rechnungswesen zu einer beachtenswerthen Sohe gelangte, über welche besonders die neuerbings im vierten Bante ber Beitrage zur Geschichte Dortmunds abgebruckten Rechnungsbücher Zeugniß ablegen 1 — eine Stufe, von ber basselbe nach Abwendung ber Gefahr bald wieder herabsant -, so wurden auf Beranlaffung ber städtischen Berwaltung auch bie äußern Schickfale ber Stadt in biefen aufgeregten Berhältniffen Gegenstand eingehenbster Aufzeichnung und zwar so, bag biese Berichte für bie Zeit

vicariatus Coloniensis. Die decima sexta mensis Martii anni millesimi septingentesimi quinquagesimi quarti exhibitum est originale duplicatum in archivio huius cancellariae vicariatus generalis Coloniensis ad perpetuam memoriam, aliudque consimile duplicatum fratribus ordinis Minorum conventualium coenobii SS. Petri et Pauli apostolorum oppidi Tremoniae restitutum in illius archivio etiam perpetuo adservandum'. - Außer ben Dentverfen icheint

im Minoritenkloster noch eine andere lateinische chronifalische Aufzeichnung entftanben zu fein, über welche es mir jeboch nicht gelungen ift, weiteres festzustellen, als die von Steinen, Westphälische Geschichte I, 149 angesührte Bemerkung. Aus berselben ergibt sich übrigens, da sie sogar die Gründung des Klosters salsch datirt, daß sie nur verhältnismäßig pat entstanben fein fann. Bgl. auch Rromede, Die Grafen von Dortmund S. 107. 1. Beiträge IV, S. 125 ff.

ber großen Kehbe von 1388 und 1389, wie wir aus bem kleinen noch erhaltenen Fragment 1 und aus der wesentlich gefürzten Nederhoffschen und Westhoffichen Fassung 2 ersehen, Die Gestalt eines ins einzelnste gehenden Kriegstagebuches erhielten. Das war ein Verfahren, welches fich in ähnlicher Weise in anderen beutschen Städten, in Röln und Braunschweig, besonders übereinstimmend aber in Nürnberg 3 verfolgen läßt. Wenn in letterer Stadt ber Städtefrieg von 1387 und 1388, einzelne Fehden bes 15. Jahrhunderts und baneben die Ginritte ber römischen Könige die Veranlassung zu berartigen offiziellen Aufzeichnungen gaben, so bilbeten auch in Dortmund die schweren Kämpfe ber Stadt mit ben Grafen von ber Mart und ben Erzbischöfen von Röln seit der Mitte bes 14. Jahrhunderts, die in der langen Belagerung von 1388 und 1389 ihren Höhepunkt erreichten, sowie die Anwesenbeit Rarls IV. und seiner Gemahlin in den Jahren 1377 und 13784 ben Gegenstand bieser Berichte, die noch in der anschaulichen, manchmal eines gewissen Reizes nicht entbehrenden Gestalt, welche ber mannigfach gefürzte Rederhoffiche und Westhoffiche Auszug bieten, durchaus bas Gepräge gleichzeitiger, im Auftrage ber städtischen Berwaltung erfolgter Nieberschrift an sich tragen.

Die hiftoriographische Thätigkeit in Dortmund bis zum Jahre 1400 ist mit ben angegebenen Erzeugnissen erschöpft5; bei ber geringen Anzahl berselben ist es boppelt bedauerlich, baß uns zwar bie fast ganz werthlose Fälschung Heinrichs von Brote, nicht aber die zulett erwähnten wichtigeren offiziellen Aufzeichnungen in ihrer ursprünglichen Fassung gerettet find. Gine sichere Schätzung bes Werthes berfelben nach ber formalen Seite bin ift in Folge bessen nicht anzustellen; sie ift weder durch Neberhoffs ftark gekürzten Auszug, noch durch die etwas weitläufigere beutsche Übersetzung bes seine Muttersprache mit nur sehr mäßiger Gewandtheit handhabenden Westhoff ermöglicht; inhaltlich charafterisiren sie sich, wie fast alle berartige amtliche, in bestimmter Absicht verfante Berichte als korrekt, mas die thatsächlichen Borgange betrifft, ohne jedoch für die Bertheilung von Licht und Schatten und

1. Es ift unten G. 466-468 ab. gebrudt.

borte, ben beiben Chronisten noch eine weitere vorgelegen haben muß.

unten S. 26 ff.

<sup>2.</sup> Westhoff bezeichnet felbft feine Borlage als verstimmelt (f. unten S. 267 3. 10). Ein Bergleich bes kleinen Fragments S. 466 mit ben entsprechenben Angaben Westhoffs und Neberhoffs ergibt übrigens, bag außer ber Aufzeichnung, ju ber biefes Bruchftiid ge-

<sup>3.</sup> Bgl. Hegel in den Städtechro-niken I, S. XXX ff. 4. Selbständig ist der Nachtrag zu der Pseudorektorenchronik a.a.D. S. 540. 5. Für die Dominifanerchronif f.

für bie nur felten nöthig befundene Begründung bes Urtheils ben Unfpruch auf Unparteilichkeit erheben zu können. —

Mit bem 15. Jahrhundert beginnt ein Aufschwung ber Geschichtschreibung in Dortmund. hatten, wie wir faben, bereits im 14. Jahrhundert sowohl die Aufzeichnung zeitgenöffischer Dortmunder Ereigniffe als auch bie Zusammenftellung einer Geschichte ber ganzen ftabtischen Bergangenheit — lettere allerdings nur in Seinrichs von Brote plump gefälschtem Machwert — ihre erften Bertreter gefunden, so entwickelten sich seit bem Jahre 1400 beibe Gattungen in einer größern Angahl von Erzeugnissen weiter: bie zum Theil mit Familiennachrichten burchsetzte Darstellung einzelner Zeitabschnitte ber städtischen Geschichte fant in Johann und Reinhold Rerthörde, in ten Berfaffern ber Dorftelmannichen Chronit und in Johann Bog, bie Stadtchronit in Johann Neterboff und Dietrich Besthoff neue Bearbeiter. Wir betrachten zunächst erstere Gruppe.

Much bier ift zu bedauern, daß von bem Wichtigften nur Fragmente, Bethorbe wenn auch umfangreicherer Art, auf uns gelangt find. Unstreitig bie werthvollste von allen Dortmunder historischen Aufzeichnungen ift Die bie Jahre 1405-1465 umfaffenbe beutsche Chronit bes Johann Rerthorbe1. Erhalten ift fie une nur in einem Auszug, ben ber Compilator Detmar Mülher am Anfang bes 17. Jahrhunderts, gludlicherweise jedoch so vollständig angefertigt bat, baf bie Möglichkeit, uns ein Urtheil über Kerkhörde's Werk zu bilben, burchaus gewahrt ift. Die Chronit, für zahlreiche Details ber Dortmunder Stadtgeschichte, speziell auch ber Verfaffungeftreitigkeiten, unfere einzige Quelle, bietet für mehr als bie Balfte bes 15. Jahrhunderts einen ausführlichen, auf eigne Unschauung zurückgehenden und burchaus glaubwürdigen Bericht über die innern und äußern Ungelegenheiten ber Stadt und über die territorialen Beziehungen am Niederrhein und in Westfalen aus ber Feber eines Mannes, ber burch seine amtliche Stellung und seine Theilnahme an ben mannigfachsten Beschäften ber Stadt einen Ginblid in bie Berhältnisse seiner Zeit, soweit sie durch die angegebenen Gesichtspunkte begrenzt waren, wohl gewinnen konnte. Daß berfelbe fein Werk nicht zur weitern Berbreitung bestimmte, sondern nur als Familienerinnerung betrachtet wiffen wollte, kann ben Werth beffelben für uns eber vergrößern als berabstimmen; bei ber Neigung bes Autors, rein objektiv zu berichten, ohne ben pragmatischen Zusammenhang ber Ereignisse zu

<sup>1.</sup> Für bas Nähere muß auf bie besondere Einleitung zu Kerkhörde's Chronik verwiesen werben, f. unten S. 3 ff.

betonen ober sein eignes Urtheil bem Leser aufzubrängen, würden wir, falls Kerkhörde seine Chronik für die Öffentlichkeit geschrieben hätte, wohl auch in den wenigen Fällen, in welchen er von diesem Grundsatz abgewichen ist, gerade die Züge entbehren müssen, welche sein Bild in schärferen Umrissen hervortreten lassen.

Reinold Rerfhörde.

Weit weniger bedeutsam sind die Werke von Johann Kerkhörde's geiftlichem Entel Reinold Rerthörbe 1. Es find von ihm erhalten eine beutsche Reimchronik von 1491-15002 und eine die Jahre 1491 bis 1508 umfassende beutsche Profacufzeichnung 3. Bielleicht ift, wie Rübel vermuthet, erstere jünger als lettere und als nicht ganz vollendete poetische Überarbeitung biefer aufzufassen. Sowohl formell als auch inhaltlich find beibe von untergeordnetem Werth. Sie bieten fast nur Angaben speziellster Art über Dortmunder lokale Berhältnisse, besonders über Frucht- und Biehpreise, über Witterungsverhältnisse und schäbliche Naturereignisse, boch berücksichtigt Kerkhörde in etwa auch die kriegerischen Berwicklungen in benachbarten Gegenden, in Gelbern und Friesland. Un eine gesonderte Herausgabe ber bisher noch nicht veröffentlichten Profacufzeichnung brauchte unter biesen Umständen um so weniger gebacht zu werden, als Dietrich Westhoff fast ben ganzen Inhalt berselben in seine Chronik (unten S. 355-388) aufgenommen hat, ein Hinweis auf den Abdruck bieses Werkes also vollkommen genügt. — Unter Reinold Kerkhörde's Namen ist auch noch ein kurzes, ebenfalls unbebeutendes lateinisches Gedicht über die Belagerung von Neuß durch Karl ben Rühnen mehrfach überliefert4, bas ber Bollständigkeit wegen bier einen Plat finden möge:

1. Über seine Persönlickseit wissen wir nur sehr wenig. Er war Enkel des Chronisten Johann Kerkhörde und Priesser in Dortmund. Jum J. 1464 erwähnt ihn der aus Johann Kerkhörde erwähnt ihn der aus Johann Kerkhörde erwähnt ihn der aus Johann Kerkhörde Schronif zusammengestellte Familienstammbaum (unten S. 7); er wird dann mehrmals in Urfunden des Dortmunder Stadtarchivs (D. St. A.) und zulegt 1500 und 1503 in den Rechnungen des Dortmunder Katharinensists (Staatsachiv Müscher, Rechnungen Nr. 1) erwähnt. Als Priester bezeichnet ihn auch Detmar Mülher in seiner großen Chronik S. 416.

2. Herausgegeben a) in Borhet's Archiv f. d. Gefc. der Riederrheinsande 1, 5 ff.; d) zum Theil in Troß, Westphalia II, 2 n. 3; d) von Woeste in der Itidr. bes bergischen Geschichtsvereins X, 1 ff. Lettere Ausgabe hat die früheren überfüssig gemacht. Bgl. Ribel, Beiträge z. Gesch. Dortmunds I, 64. Ju ben bort ausgezählten Haubschriften bommt noch Berlin Kgl. Bibliothef Msc. bor. oct. 29 Bl. 176b—185a.

3. Handschriften: a) D.St. A. Cod. Bersw. II, 44b; b) Kgl. Bibliothef in Berlin Msc. bor. fol. 574 Bl. 80; e) ebb. Msc. bor. oct. 29 Bl. 172b.

4. Handschriften: a) D.St.A. Cod. Bersw. II, fol. 39; b) Kgl. Bibliothek zu Berlin Msc. dor. oct. 29 Bl. 150b; c) Westhoff-Hs. Bam Rande von Bl. 339.

— Über eine andere unter Keinold Kerkhörde's Ramens gehende Rotiz zum J. 1483 vgl. unten S. 167.

En anno millesimo cum L quadringentesimo bis junctis duodenis Obsedit dux Burgundiae diruptis iracundiae crudeliter habenis Nussiam multis millibus Anglorum, Picardorum Armatisque agminibus de gente Lombardorum. Dat bombardas resonare, muros, portas devastare nullo cessat tempore. Terram iubet subcavare et latenter subintrare sub littore 1. Sed ad intra constituti bellicosi et versuti vetant hoc perficere. Opponunt propugnacula, letifera projacula plures dant deficere. Nam cadunt multa millia sic mortis in exilia de comitativa ducis. Occubuere comites, barones atque milites sed non 2 expertes. Exiguum existimat hoc princeps et recuperat de novo bellatores,

Veruntamen ne legibus se suis subdant, carnibus vescuntur tunc equinis. Landgravius prenobilis de Hassia immobilis compugnat Agrippinis.

Coartat, ut deficiant, obsessos victor capiat et fame pugnatores.

Imperator Romanorum tandem venit tutor horum regni cum principibus.

Cogit ducem festinanter cedere et ingratanter suis cum complicibus.

Auf ungefähr gleicher Stufe mit Reinold Rerthorbe's Aufzeiche Dorffelmann, nungen fteht bie verlorene Dorftelmanniche Chronit, bie in lateinischer Sprache geschrieben war und beinahe bieselbe Zeit wie Johann Kerkhörbe's Werk umfaßte 3. Sie war anscheinend bas Werk von zwei Mitgliedern ber Familie Dorftelmann - Bater und Sohn -, die beide ben Bornamen Reinold führten. Zwar fehlt uns, ba nur fehr wenige Nachrichten erhalten find, bie sich mit unbedingter Sicherheit als aus ber Dorftelmannschen Chronik herrührend bezeichnen laffen, und wir uns im Übrigen auf bas angewiesen seben, was Dietrich Westhoff aus berfelben entlehnte und etwas fpater Theodor huning in feine Sammlung aufnahm, ein sicherer Magftab zur Beurtheilung bes Werthes tiefer Chronit. Doch spricht von ten uns zu Verfügung stehenten Bruchftuden jedenfalls nichts für eine Bedeutung ber Chronif, Die fich über das gewöhnliche Maß trockener Berichterstattung über lokale Ereignisse verbunden mit einzelnen Familiennachrichten erhöbe.

Wenn bei ber Dorstelmannschen Chronit wenigstens ber Versuch gemacht werden kounte, anzudeuten, in welchem Umfang sie in der West= hoffschen Compilation Berwerthung gefunden bat, so muß auf alle speziellen Angaben verzichtet werben bei ben Aufzeichnungen bes seit bem

<sup>1.</sup> Fehlt ein Wort: fluminis sub littore? 2. Vite nunc expertes? 3. Bgl. bas Nühere unten S. 165 ff.

Bon seinen, wie es scheint, nur die ersten Jahrzehnte des 16. Jahrschunderts umfassenden gleichfalls verlorenen chronikalischen Notizen läßt sich nur ganz im allgemeinen sagen, daß auf sie einzelne der in Westschoffs Chronik übergegangenen und zum Theil auch in der Huningschen Sammlung erhaltenen Nachrichten lokalgeschichtlichen Inhalts aus der angegebenen Zeit zurückzuführen sind.

Stadt. chronifen.

Wir kommen nunmehr zu ben die ganze städtische Geschichte umfassenden Stadtchroniken. Hier ist der passende Ort, um mit wenigen Worten den Antheil zu berühren, welchen die Dortmunder Geistlichkeit an der Entwickelung der Historiographie in dieser Stadt genommen hat.

Von einem bedeutenderen Einfluß, ben bas geiftliche Element, besonders die sonst mit Recht als die Lehrmeister der Geschichte in den Städten bezeichneten Bettelorben auf bie Beftaltung ber hiftorifchen Thätigkeit in Dortmund ausgeübt, konnte bisber nicht bie Rebe fein. Allerdings ift auf Fragmente hiftoriographischer Art, die dem Dortmunder Minoritenkloster entstammen und auf die Leistungen des jüngern Dorftelmann und Kerkhörde hingewiesen worden und von geschichtlichen Arbeiten, die im Dominitanerklofter schon im 14. Jahrhundert begonnen und später fortgesett wurden, wird noch gehandelt werden. Aber von einem maßgebenden Vorgeben ber Schüler bes h. Dominitus, die sonst in Westfalen einen Heinrich von Herford, einen Hermann von Lerbeke. einen Jacob von Soest zu ben Ihren zählten, war bisher, wo bie älteren Aufzeichnungen zeitgenöffischer Geschichte unsere Ausmerksamkeit in Anspruch nahmen, teine Gelegenheit zu berichten. Es scheint vielmehr ber Vorgang der städtischen Verwaltung im 14. Jahrhundert in dieser Richtung ben ersten Unstoß zum Aufzeichnen wichtigerer Ereignisse gegeben zu haben.

Anders gestaltet sich aber das Verhältniß bei der Bearbeitung der städtischen Vergangenheit im allgemeinen. Hier war es in der That ein Dominikaner, ein Zeitgenosse des Johann Kerkhörde, der schon vor der Mitte des 15. Jahrhunderts, also früher als die entsprechenden ersten Versuche in den großen deutschen Städten, in Augsburg, Nürnberg und

dus Kerkhorde; quae sequuntur Joannes Voss, ludimagister ad S. Renoldum, collegit'; aber es folgt bann ohne jebe weitere Sheibung ber ganze Inhalt ber Huningshen Sammlung bis z. 3. 1548, ber jedoch noch mebrsach ins 14. und 15. Jahrhunbert zurückgreift.

<sup>1.</sup> Sein vollständiger Name scheint 'Johann Merzenich von Düren genannt Bog' gewesen zu sein. Bgl. unten S. 377 A. 2.

<sup>2.</sup> In biefer findet fich zwar am Ende ber Reinold Kerkhördeichen Aufzeichnungen die Bemerkung: 'Hucusque Renol-

Köln, Hand an die Bearbeitung ber gesammten Geschichte ber Stadt Dortmund legte. Allerdings läßt sich nicht behaupten, daß bieser Verssuch des Bruders Johann Neberhoff sonderlich glücklich ausgesfallen wäre.

Neberhoffs lateinische bis zum Jahre 1389, dem Schlußjahre der Neberhoff. großen Fehde, reichende 'Cronica Tremoniensium' liegt in der Auszgabe von Roese bereits gedruckt vor 1. In der eingehenden Vorbemerstung hat der Herausgeber das Wissenswerthe über die Persönlichkeit 2 des Versassehe, über die Handschriften 3 und die Anlage seiner Chronik mitgetheilt.

Nach ber von ihm bort (S. VII) abgebruckten Urkunde iebte Johann Nederhoff im Jahre 1440 als Bikar und Angehöriger des Dominikanerklosters in Dortmund. In dieselbe Zeit verweist der Charakter
der Schriftzüge die erste Handschrift, die aber trotzdem schwerlich das Autograph des Versassers ist. Das Werk ist nur ein Bruchstück.
Irgend welche Umstände haben den Autor an der Vollendung gehindert,
so daß von seiner Chronik nur der Ansang und das Ende ausgearbeitet
vorliegen, während die Mitte einen durchaus unsertigen Eindruck macht.
Daß er sich die Fertigstellung der mittleren Partie die zum Schlusse aufbewahrte, hat jedensalls einen besondern Grund. Während ihm nämlich

1. Des Dominitaners Jo. Neberhoff Cronica Tremoniensium im Auftrage bes hift. Bereins für Dortmund und die Grafichaft Mark hrsg. von E. Roese, Dortmund 1880.

2. Die Personalnachrichten lassen sich noch um einige vermehren. Ein Dortmunder Bürger Johann Nederhoff, der in der Galenschen Fehde (f. unten S. 25) gesangen genommen wurde, wird im Erbschoßduck der Burgdauerschaft (D.S. A.) z. 3. 1406 und urkundlich zu den Ih. 1409 (D.St.A. 1434, 1440), 1412 (ebd. 1506) und 1448 (ebd. 2135, 2158) erwähnt. Es ist sedensche eine vom Autor der Chronit verschiedene Bersönlichseit. Dagegen dürste der Dortsmunder Clerifer Johann Nederhove, der im J. 1412 und 1413 in einer städtischen Frezesangelegenheit in Kom thätig war logl. Lindner in Ferschungen z. deutsche Seich währt, 84) undedeutsich mit dem Chronisten zu identisieren sein. Bon demielben berichtet eine Urkunde d. d. 1416 November 2 (D.St.A. 1590), das er sich vergebens um das Rettorat der Jacebitapelle in Dortmund beworden

habe. Bielleicht ist auf biesen Mißersolg seine langiäbrige Entsernung aus Dortmund zurückzusübren. (Andere Glieder der Familie Nederhoff werden bei Fahne, Dertmunder Ub. 11, 179; D.St.A. 1224, 1445 und im Grundbuch der Burgsbauerschaft a. a. 1410 erwähnt.)

3. Nach einer in Aremer's Afabemischen Beiträgen zur Jülich- und Bergischen Geschichte III, so Unm. 9 ermähnten Hi ber Neberhoffichen Chronit in dem Kölner Prodigerkloster habe ich vergebens Nachforschungen angestellt. — Es ist zu bedauern, daß Roese die als C und e bezeichneten Berliner Handchriften nicht im Driginal eingesehen, sondern nur nach nicht ganz zuverläffigen medernen Abichriften von Sauerland benutzt hat. Die Barianten erweisen sich daher an manchen Stellen als nicht zutreffend und in Folge bessen die Festkellung des Ableitungsverhältnisse der Handschriften S. XVI s. als versehlt.

4. Die Urtunde war übrigens schon vorher von Fahne, Geschichte der Herren und Freiherren von Hövel II, 66 abge-

brudt worben.

für ben Ansang seines Werkes in der Reinoldssage und der Pseudorektorenchronik sowie besonders in einer weit ausgesponnenen Lokaltradition über die Erbauung der Stadt und ihre früheste Geschichte ein
verhältnißmäßig umfangreiches Material zu Gebote stand, und er ebenso
für den Schluß einer vortrefslichen Vorlage, der oben als offizielle Geschichtschreibung erwähnten Anszeichnung sich bedienen konnte, sehlte es
ihm für die Mitte, für die Jahre von 1000—1300, an allem ähnlichen;
das urkundliche Material war, wie bereits angedeutet, in den großen
Feuersbrünsten des 13. Jahrhunderts zum guten Theil zu Grunde gegangen und von der Existenz irgend einer älteren zusammenhängenden
Auszeichnung ist nichts bekannt, wenn auch einige kurze Notizen etwa
in annalistischer Form vorhanden gewesen sein mögen. Nederhosse
Bericht über die angegebenen Jahrhunderte beschränkt sich in Folge
bessehr über die Angegebenen Jahrhunderte beschränkt sich in Folge
bessehr über die Angegebenen Jahrhunderte beschränkt sich in Folge
bessehr über die Angegebenen Jahrhunderte beschränkt sich in Folge
bessehren Nachrichten aus den Jahren 1021, 1198 und 1215.

An der Art, wie er diese Lücke auszufüllen sucht, zeigt sich aber — von zahlreichen anderen Anzeichen abgesehen — ganz besonders, daß er seiner Ausgabe durchaus nicht gewachsen war. Über das, was zu einer Dortmunder Geschichte gehörte, ist er sich nicht klar geworden.

Wenn er auch, wie Roese (S. X) nachweist, nach einer Disposition gearbeitet hat, so war das doch keine Disposition, die dem ihm zu Gesdote stehenden Borrath an Nachrichten über die Vergangenheit seiner Stadt irgend entsprochen hätte. Er hat von geistlichem, schulmäßigen Gesichtspunkte aus ein Schema entworsen, welches er dann in der Weise aussüllte, daß er ziemlich blindlings abschrieb oder excerpirte, was ihm in seinen wenigen Duellen, besonders in den Werken Johanns von Essen und Levolds von Northof — für jene Lücke kommt letzterer sast ganz allein in Vetracht — von Interesse zu sein schien, mochte es nun in irgend einer Beziehung zu Dortmund stehen oder nicht. Wo er einen selbständigen Schritt versucht, da verliert er sich in kleinliche ethemologische Spielereien, und wo er uns über seine historischen Bestrebungen ausklären will 2, da kennzeichnet seine Ausdrucksweise, daß er sich der legendenhassen Ausgestaltung der Geschichte mit Vorliebe zus wandte.

Roese hat denn auch schon mit Recht in seiner Vorbemerkung den Werth der Nederhoffschen Chronik als unbedeutend hingestellt. Ihre

<sup>1.</sup> Bgl. Reues Archiv XI, 512. 2. Bgl. seine Bemerkung S. 16 über bie von ihm zusammengestellte

<sup>(</sup>für uns verlorene) 'historia' Karls bes Großen.

Bebeutung wird noch verringert, wenn man veranschlagt, bag bas Befte nicht von ihm selbst berrührt und daß Dietrich Westhoff, ber allerdings an einigen wenigen Stellen auf Neberhoff allein fußt. gleichfalls auf bie älteren von Neberhoff benutten Borlagen zurückgegangen ift, bieselben aber ausführlicher reproducirt, als es sein Vorgänger gethan. Es ift bas sowohl bei ben aus ber noch zu besprechenden im Dominifanerklofter entstandnen Aufzeichnung entlehnten, als auch bei ben auf Die offizielle ftäbtische Geschichtschreibung bes 14. Jahrhunderts gurudgebenden Angaben ber Fall. Auch bie letten Partieen ber Neberboffichen Chronif, benen Roese einen größeren Werth vindiciren zu muffen glaubt, finten somit fast gang auf eine bloß litterarische Bebeutung berab.

216 hundert Jahre später ber bamalige Dortmunder Gerichte- Dietrich idreiber Dietrich Befthoff ben Neterhoffichen Blan wieder aufgriff und seine umfangreiche Chronit ber Stadt Dortmund zusammenftellte, ber in ber besondern Einleitung eine eingehende Untersuchung zu Theil geworben ift 1, geschah bas unter burchaus veränderten Umftanden. In ber Zwischenzeit war eine Reihe von Stadt- und Westchroniken ans Licht getreten und zum Theil burch ben Druck in weiten Rreisen befannt geworben, die als Borbilder für jede ähnliche neue Arbeit verwerthet werden konnten. Speziell in unserm Fall war es die große Kölner bei Johan Roelhoff im 3. 1499 gebruckte Chronik, welche bem Autor als Mufter biente, in welcher Beise bem Geschmad ber Zeit entsprechent bie Stadtgeschichte mit ber allgemeinen und territorialen Beschichte fich verbinden ließ, mahrend Sebaftian Francks bereits in zwei gebruckten Ausgaben veröffentlichte Weltchronit, wenn fie auch in ihrer Welt- und Religionsauffassung ben Beifall bes fatholischen Dortmunder Compilators nicht finden tonnte, boch feinem Bedürfniß nach Einflechtung von Wundergeschichten und ähnlichen Erzählungen, welche auf bie Phantafie und das Gemuth des Lesers wirken sollten, in hohem Mage entgegen: fam. Es waren somit Berhältniffe eingetreten, welche bem fpater Lebenben ben Plan eines Unternehmens bedeutend erleichterten, für welches fein Borganger Neberhoff fich als ungenügend ausgestattet erwiesen hatte. Andererseits ergab sich aber aus bieser leichten Zugänglichkeit einer großen Rulle biftorischen Stoffe für den unselbständigen und nur febr mäßig geschulten Westhoff eine Gefahr hinsichtlich ber Unlage seines Werkes, ber er leicht anheimfallen konnte und in der That vollständig jum Opfer gefallen ift. Wenn nämlich in Sebaftian Francks Welt-

<sup>1.</sup> Bgl. unten G. 149-176.

dronik bas Zurückgeben auf bie Erschaffung ber Welt naturgemäß und selbst in der Roelhoffschen Chronik die Aufnahme der römischen Raifergeschichte burch die naben Beziehungen Roms zur Colonia Agrippina erklärlich und entschuldbar ist, so muthet es geradezu lächerlich an zu sehen, wie der Dortmunder Chronist in beschwerlichster Breite die römische Geschichte unter Aufzählung sämmtlicher Raiser rekapitulirt, um bann ichlieflich nichts weiter baran anzuknüpfen, als feine Meinung. daß seine Baterstadt in frühester Zeit einmal von den "Römern' in Berbindung mit den Franzosen' erobert worden sei. Dieser auch seinem Borgänger Neberhoff anhaftende Mangel jeglicher Urtheilsfähigkeit, wie weit sich das anderweitig vorgefundene historische Material zur Berarbeitung in eine Dortmunder Chronik eigne, wird auch im weitern Berlauf feines Wertes die Beranlassung, daß Wefthoff eine große Menge fremben, für ihn burchaus werthlosen Stoffes aufnimmt. Das Berdienstwolle seiner umfangreichen Leistung besteht in Folge bessen strenggenommen nur barin, daß er sich aufrichtig bestrebt hat, alles erreichbare por seiner Zeit entstandene chronikalische Material über Dortmunder Geschichte in seinem Werk zu vereinigen. Es ift nur wenig, was sich seinem aufmerksamen Suchen entzogen hat, und so muß benn in biefer Bollftändigkeit bes verarbeiteten lokalen Stoffes ber Erfat für feine fonftige Unbehülflichkeit und gänzliche Unfähigkeit zu einer nennenswerthen selbständigen Leiftung gefunden werben.

Wenden wir uns zum Schlusse zu einer nähern Besprechung von zwei Werken, welche im Dortmunder Dominikanerkloster entstanden sind. Ihrem Titel und ihrer Anlage nach sind sie zwar in erster Linie Klosterchroniken, haben aber beide auch für die städtische Geschichte wie für die westfälische Provinzialgeschichte eine Bedeutung, welche ein aussührliches Eingehen auf dieselben wohl rechtsertigt.

Chronicon Dominicanorum.

Die erste berselben, welche die Ausschrift, Chronicon Dominicanorum in Tremonia continens annales coenobii et rerum, quae apud Tremonienses maxime et in vicinia contigerunt' trägt und im Folgenden furzweg als Dortmunder Dominifanerchronif aufgeführt wird, ist in zwei Handschriften erhalten, von denen sich A im Codex Berswordtianus III des Dortmunder Stadtarchivs (Fol. 1—33<sup>b</sup>), B im Msc. dor. fol. 571 der Königlichen Bibliothek (S. 1—85) in Berlin besindet.

umfangreiche aber boch nicht genügenbe Inhaltsangabe bietet.

<sup>1.</sup> Bgl. Beiträge I S. 66; Retke, Onellenschriftsteller zur Gesch. bes preusfischen Staats I, 569, ber eine zwar

A stammt aus bem 16. Jahrhundert; es sehlen in dieser Handschrift die ersten Blätter, welche die Nachrichten dis zum 3. 1388 entshielten. Die H. ist in der Weise angelegt, daß zwischen den einzelnen Eintragungen größere oder kleinere Zwischenräume gelassen sind, woraus man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schließen darf, daß sie die originale Niederschrift ist. Die Zwischenräume sind erst von späteren Händen ausgefüllt worden und zwar mit Nachrichten, die fast alle aus der Westshössischen Ehronik stammen. Handschrift B, die aus dem Troßischen Nachslaß in die Königliche Bibliothek zu Berlin gelangt ist, stammt erst aus dem 17. Jahrhundert. Eine moderne Abschrift derselben mit einem durchaus ungenügenden Vorbericht von W. Kiepert besindet sich im Vortmunder Stadtarchiv.

Im Wesentlichen stimmen beide Handschriften überein, doch zeigen sich einzelne Abweichungen sowohl im Ausdruck als in der Reihenfolge der Nachrichten; auch weist A manchmal ältere, B modernisirte Wortsformen auf. B geht auf A zurück, wie sich aus Lücken, die in beiden gleichmäßig vorhanden sind (z. B. a. a. 1467) und daraus erzibt, daß Nachträge aus A in B in den Text aufgenommen sind<sup>2</sup>. Einzelne dieser Nachträge stammen aus der Westhoffschen Chronik.

Die Chronik umfaßt die Jahre 1221—1543; ihre erste Nachricht ist eine kurze Notiz über den Tod des h. Dominikus; sie schließt mit der Angabe des am 29. August 1543 erfolgten Todes der Herzogin Maria von Jülich und Cleve, welche sedoch Sibylla genannt, also mit ihrer ältesten Tochter verwechselt wird.

Bei der Betrachtung des Inhaltes der Dominikanerchronik ergibt sich auf den ersten Blick, daß derselbe für die Zeit dis zum 3. 1500 ohne jeden leitenden Gesichtspunkt in buntester Weise zusammenge-

1. Ritbel in den Beiträgen I, 68 hat die Ansicht ausgesprochen, daß in A nichts selse, iendern die Nachrichten in B dis 3. 3. 1388 erst beigesügt seien; er hält dassie, daß die Ehronit mit dem J. 1388 begonnen habe und sich so an die Nederboff'sche Chronit auschließe. Dem kann ich nicht beistimmen. In A sehlt jegliche Bezeichnung der Chronit, so daß man von vornherein zu der Annahme gedrängt wird, es set vor dem ersten Blatte etwas ausgesallen. Bon einer Fortsetzung der Nederhoff'schen Chronit kann aber bei den unzusammenhängenden und wenig zahlreichen Angaben der Dominitanerchronit aus dem Ende des 14. und

bem ganzen 15. Jahrhundert nicht wehl die Rebe sein. — Eine Auseinanderssehung mit der Annahme Kieperts, wosnach die Chronik eine erst nach der Mitte des 17. Jahrh. versertigte Compilation wäre, ist nach den Entgegnungen Rübels ebd. 67 nicht mehr nöthig.

2. Egl. A 5b mit B 15 a. a. 1507 bie Bemerkung des Caspar Schwarz (über ihn i. Steinen, Quellen S. 46). A 8a mit B 18 a. a. 1509; A 14b mit B 33 a. a. 1522, vgl. Westhoff B 406a; A 15a mit B 34 a. a. 1522, vgl. Westhoff B 406a; A 17a mit B 40 a. a. 1524, vgl. Westhoff B 406a; A 17a mit B 40 a. a. 1524, vgl. Westhoff B 409a.

würfelt ift. In wenigen Worten wird junachft auf die Entstehungszeit bes Dominikanerordens, auf den Tod bes h. Dominikus und seine Beiligsprechung guruckgegriffen. Bei biefen früheften Notigen gibt bie Chronit felbst als Quelle an den Martinus Polonus, die Annales Dominicanorum Colmariensium, ben Antoninus1, ben Bingeng von Beauvais, ben Petrus de Natalibus liber VII, cap. 222 und die Lombardica historia3. Die betreffenden Nachrichten sind zu wenig umfangreich, um eine Controle zu ermöglichen, ob bie genannten Werke in der That eingesehen worden oder ob die Angaben nur als nachgeschriebene Citate aufzufaffen find. Benutt hat aber ber Autor jedenfalls die Annales Colmarienses. Aus ihnen stammen nämlich die weiteren Nachrichten: '1278 XVI Kal. Aprilis interfectus est comes de Juliaco in civitate quae dicitur Aquisgranum cum duobus filiis et ccc millitibus et cum alia familia multa. Anno eodem dominus papa excommunicavit omnes adversarios regis Rodolphi et imperatorem publice nominavit' (vgl. Mon. Germ. SS. XVII, 202); ferner: '1279 interfectus fuit schultetus de Aquisgrano in ecclesia cum quodam perfido a procuratore regis Rodolphi pro eo, quod dominum de Gulich comitem cum suis sociis miserabiliter trucidaverat' (SS. XVII, 205), fowie: '1292 episcopus Coloniensis reconciliatus civibus' (ebb. 219). Aus den Colmarer Annalen stammt endlich auch bie Angabe: 'Anno 1239 intravi ordinem Praedicatorum, natus anno 1221' (ebb. 214 a. a. 1287), die zunächst zu falschen Muthmaßungen über den Verfasser ber Dortmunder Aufzeichnung bezw. eines Theiles berfelben verleiten könnte.

Von den wenigen folgenden nicht auf Dortmund bezüglichen und vor das Jahr 1500 fallenden Nachrichten zeigt die Notiz a. a. 1388: 'Anno eodem ante festum Nativitatis Christi4 dux Gelriae volens intrare Prussiam in via cum suis captus est per ducem von der Stolpe atque ad castrum suum ductus est. Quod percipientes domini Prutenorum de domo Teutonica, venerunt cum magna potentia castrum ceperunt eum redimentes' nahe Verwandt= schaft mit ben untereinander in enger Beziehung stehenden Bemerkungen in Detmars Lübischer Chronik (hreg, von Grautoff I, 344), bei Wigand

4. Das genaue Datum ift ber 13.

December.

<sup>· 1.</sup> Chronicon sive summa historialis - 1457.

<sup>2.</sup> Catalogus Sanctorum fol. 116a ber Ausgabe von 1521 (Petrus + vor 1406).

<sup>3.</sup> Jacobus de Voragine, Legenda aurea; bie Chronif bezeichnet bas Wert furz als 'Lomb.'

von Marburg (Scriptores rerum Prussicarum II, 634), in ben Annales Thorunenses, in ber älteren Hochmeisterchronif und bei Johann von Posilge (ebb. III, 154, 614); sie nähert sich am meisten dem letztern, ohne jedoch auch mit ihm vollständig übereinzustimmen.

Weiterhin stammt die auch von Westhoff (A, 452) entlehnte Nachricht a. a. 1399: 'die vero Maji 16. Markenses valida manu invadentes territorium Montensem rapina et incendio devastantes cum magna violencia pagum speciosum Molhem vicerunt' jedenfalls aus der Rölhofsschen Chronif sol. 286° (vgl. Städtechronifen XIV, 736), ebenso wie die Notiz a. a. 1400 über die sebendig begrabene Frau (ebb. 286°, 736).

Aus dem 15. Jahrhundert bietet die Chronik nur einige wenige auf Dortmund und dessen nächste Umgebung bezügliche Angaben, die sast sämmtlich auch in anderen Quellen erhalten sind. Werthvoller wird sie erst mit dem J. 1500. Von hier ab dietet sie aussührliche und anscheinend glaubwürdige Nachrichten und zwar nicht etwa bloß für die Aloster- und Stadtgeschichte, sondern sie derücksichtigt in eingehendster Weise auch die benachbarten Territorien, ja selbst die Reichsgeschichte. Sie zeigt hier nahe Verwandtschaft mit der Westhossschaft und mit der gleichzeitigen Chronik der Stadt Lünen von Georg Spormacher, von welcher unter S. 163 die Rede ist. Doch enthält die Dominikanerschronik bei weitem mehr, als diese beiden, und das Verhältniß der drei Werke untereinander ist nicht etwa so, daß die eine Chronik Quelle sür die andere geworden wäre; die Übereinstimmung an vielen Stellen ist vielmehr aus dem Zusammenwirken der gleichzeitig thätigen Versasser zu erklären.

Über die Persönlichkeit des Autors der Dominikanerchronik läßt sich fast nichts sesktellen; daß er ein Angehöriger des Dortmunder Klosters war, beweist die Anlage seines Werkes, in welches sich selbst nach größeren Abschweifungen immer wieder die speciellsten Angaben über innere Angelegenheiten des Klosters eingestreut finden. Bon ihm selbst erfahren wir nur, daß er im J. 1504 die Schule in Hamm<sup>4</sup> besucht

ber Dorftelmann'ichen Chronit tannte

<sup>1.</sup> Bgl. auch hermann Korner bei Eccard, Corpus II, 1156 f.; Wilhelmus de Berchen, De nobili principatu Gelrie, ed. Sloet S. 120 ff.; Krant, Vandalial. IX, c. 23 und die Darstellung bei Ernfing, Wilhelm III von Jülich als Herzog von Geldern S. 76 ff.

<sup>2.</sup> Dafür baf fie vielleicht Angaben

vgl. unten S. 38 A. 1. 3. Näheres barüber s. unten S. 171.

<sup>4.</sup> A 3a a. a. 1504: 'fuit eo tempore, quo in Hammonensi urbe studuï ac ibi moram traxi'. Egl. unten S. 376 M. 1.

habe, und aus einzelnen Außerungen können wir entnehmen, daß er in ben vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts an seinem Werke thätig war.

Zu erörtern ist noch die Frage, ob und in wie weit in diesem Chronicon Dominicanorum ältere in demselben Aloster entstandene Auszeichnungen verwerthet sind. Dabei können nur die Angaben in Betracht kommen, welche über die Streitigkeiten bei der Ausnahme des Ordens in die Stadt, also über die Jahre 1309—1330 berichten. Daß über diese Borfälle eine ältere Auszeichnung (auser der gleich zu besprechenden von P. Johannes Crawinkel) existirt hat, beweisen die Angaben bei Nederhoff (S. 48 ff.) und die im Wesentlichen mit ihnen übereinstimmenden dei Westhoff (S. 196 ff.), die jedoch weitläusiger sind als der Nederhoffsche Bericht und somit gleichsalls auf die ursprüngsliche für uns verlorene Quelle zurückgehen. Daß auf dieser auch das Chronicon Dominicanorum in der vorliegenden Gestalt fußt, läßt sich dagegen mit sast vollständiger Sicherheit verneinen. Der betreffende Bericht in ihr ist nichts weiter, als eine (nicht einmal ganz vollständige) ziemlich wortgetreue Wiedergabe des Nederhoffschen Textes.

Wenn sich so allerdings der erste dis zum J. 1500 reichende Theil der Dominikanerchronik als sast ganz werthlos herausgestellt hat, so verdient sie doch die Veröffentlichung wegen ihrer sorsfältigen Angaben<sup>2</sup> über das 16. Jahrhundert. Die letzteren sind zwar zum Theil für den Commentar der Westhoffschen Chronik bereits verwerthet worden; da sich aber für verhältnißmäßig nur wenige Nachrichten Ansknüpfungspunkte dei Westhoff ergaben, so konnte die Wehrzahl hierdei keine Berücksichtigung sinden.

Schulte Craminteliche Chronik.

Aus dem Dominikanerkloster stammt, wenn auch aus viel späterer Zeit, noch eine zweite chronikartige Auszeichnung, die wegen der älkeren in ihr erhaltenen Quellen ein besonderes Interesse beausprucht. Sie beruht im Pfarrarchiv der katholischen Gemeinde zu Dortmund, ist nur in einer Handschrift vorhanden und führt den Titel: "Chronica conventus Tremoniensis ordinis fratrum Praedicatorum. Ex variis manuscriptis antiquioribus patris magistri s. Johannis Crawinckel addito catalogo priorum a prima fundatione ex antiquis

<sup>1.</sup> A 11a: 'que supervixit adhuc 1539 forte adhuc in humanis constituta' (ogl. Wefitoff S. 300 Mmm. 2); A 30b: 'nunc proconsule in Luenen 1543'.

<sup>2.</sup> Daneben laufen allerdings einzelne gerabezu unverständliche dronologaische Ungenauigkeiten. So wird 3. B.

A 17ª die Eroberung von Minster ins Jahr 1525 verlegt und zu diesem Jahre eingereiht.

<sup>3.</sup> Einem Quartband, von welchem 67 Seiten beschrieben find. — Zu wgl. ift ber Aufsatz von Sauerland in ben Beiträgen I, 90 ff.

computibus et registris hinc inde collecto cum numero lectorum ab a. r. p. Constantino Schultz P. generale, huius conventus priore p. t., conventus Warburgensis filio, selecta et compendiata ad maiorem Dei gloriam et fratrum eiusdem conventus informationem. Anno 1706'. Die auf Schult zurückgehenden meift bem urfundlichen Material bes Klosterarchivs entnommenen Bemerkungen find, ba fie fast nur innere Angelegenheiten bes Rlofters, seinen Befitstand und feine Angehörigen betreffen, von weit geringerer Bedeutung, als biejenigen Theile seiner Aufzeichnung, welche auf Johann Cramintel zuruckgeben. Wie weit bieselben nach ber formalen Seite bin burch die Schult'sche Bearbeitung Anderungen erfahren haben, entzieht fich unferer Kenntniß; wir find nicht im Stande anzugeben, ob Erawinkel eine ausgearbeitete Chronik ober nur eine Materialiensammlung hinterlaffen hat. Nur jo viel ergibt fich aus ben Angaben von Schult mit Bestimmtheit, daß schon zu seiner Zeit ber handschriftliche Nachlaß feines Gewährsmannes verstümmelt war 1.

Über die Persönlichkeit Johann Crawinkels sind wir durch das der Schult'schen Chronik beigefügte Berzeichniß der Lectoren, ,qui in hoc conventu Tremoniensi sunt vestiti et ad studia diversorum conventuum regenda sunt promoti' und das in demselben Bande befindliche gleichfalls von Schult herrührende Berzeichniß der Prioren des Dortmunder Kloskers (S. 39) gut unterrichtet. Danach war er im J. 1346 geboren, trat 1450 in das Dortmunder Dominikanerklosker ein, ging 1453 zum Studium nach Paris, lehrte hierauf Philosophie im Convent zu Nimwegen, ging als Lector nach Halberstadt, Rosked und Soest und wurde im J. 1463 wider seinen Willen Prior in Dortmund<sup>2</sup>. Nach längeren fruchtlosen Bemühungen erlangte er im

<sup>1.</sup> H. S. 32: 'quod manuscripta P. magistri Crawinckel sunt mutilata et defectum acceperunt intra 20 et aliquot annos, quae antehac dum agerem suppriorem [!] Tremoniensem plura continebant'. A. a. 1414—1422. — Daß Schultz ben Crawinkel im Berzeichniß ber Lectoren Nr. 30 als 'conscriptor chronicae conventus Tremoniensis' bezeichnet, scheint mir im Hinblist auf die Art, wie Schultz sons siehen Ausgehricht und wie er das aus seinen Auszeichnungen Entlehnte wiedergibt, nicht zu genügen, um die Annahme, daß er eine ausgearsteitete Chronik hintersassen, zu rechtsertigen.

<sup>2.</sup> Als Dortmunder Prior bekundet er 1464 April 25 (D.St.A. 2387) die Berpflichtung, in Folge einer Sissung der Beleke Subermann eine Seelenmesse am Bincenzaltar sesen zu müssen. Bom seiner Familie werden sonst in Dortmunder Quellen noch Göbel Crawinkel 1427 und 1433 (D.St.A. Gr. Copienbuch 222, 262), Arnt Crawinkel 1442/43 und 1449 (ebd. Weinrechnungen und 2189), und Keinos Crawinkel 1468 und 1473 (ebd. 2444 u. unten S. 473 A. 1) erwähnt. Auch in den im Staatsarchiv Münster beruhenden Urk. des Dortmunder Katharinenklosters Kr. 213, 234, 244, 285 werden Useder heiner Familie zu den Jahren 1415—1465 genannt.

3. 1465 die Erlaubniß, sich nach Ersurt zu weiterer wissenschaftlicher Ausbildung zu begeben <sup>1</sup>. Dort übernahm er auch ein akademisches Lehrsamt <sup>2</sup>, wurde aber erst im J. 1470, nachdem er in der Zwischenzeit noch als Lector im Lübecker Kloster thätig gewesen war, zum Magister der Theologie befördert, und zwar "ob magnas expensas Erphordie impendendas, quas ipse non habebat' nicht in Ersurt, sondern in Avignon. In den spätern Jahren war er theils in Dortmund, theils auf den Generals und Provinzialkapiteln seines Ordens als Vikar und Diffinitor thätig; gelebt hat er anscheinend dis zum Ansange des 16. Jahrhunderts.

Wann Crawinkel mit der Aufzeichnung seiner Nachrichten beschäftigt gewesen, ergibt sich mit ziemlicher Genauigkeit aus zwei ausdrücklich auf ihn zurückgeführten Angaben der Schultzichen Chronik (S. 23 und 32), in deren erster er das Jahr 1490 in einer Weise erwähnt, die darauf schließen läßt, daß er in ihm diese Stelle geschrieben habe, wähsend er in der zweiten den Herzog Johann II. von Cleve (1481—1521) als "modernus dux" bezeichnet.

Der Schwerpunkt seiner Nachrichten, welche außer bem Dortsmunder Aloster auch die Alöster in Werden, Essen, Recklinghausen und Soest betreffen, liegt jedoch in weit früherer Zeit, in seinen Angaben über die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, also über die Streitigkeiten zwischen den Dominikanern und der Stadtverwaltung, welch letztere den Mönchen nicht die Niederlassung gestatten wollte. Hier lag ihm jedenfalls ein gleichzeitiger, in seinem Aloster entstandener Bericht vor3, wohl derselbe, swelchem auch Nederhoff und Westhoff ihre Kenntniß dieser Streitigkeiten verdanken und ihre — ungleich kürzere — Erzählung derselben entlehnen. Seiner besondern Bedeutung wegen ist dieser Theil der Schultz-Trawinkelischen Ehronik unten S. 196 ff. im Anschluß an die entsprechenden Nachrichten der Westhoffschen Ehronik in extenso ober in längerm Auszuge abgedruckt worden. —

1. Ostern 1465 wurde er dort als 'frater Johannes Krawinckel de Tremonia ordinis Praedicatorum' immatriculirt (vgl. die Matrikel der Universität Ersurt hrsg. von Beißenborn in den Geschichtsquellen der Provinz Sachsen VIII<sup>1</sup>, 310.

2. Er las bort 'biblia et libros sen-

tentiarum secundum morem et ritum illius universitatis'.

3. Ob die eingeflochtenen dem Mosterarchiv entstammenden Urfunden, die ich in den Beiträgen 3. Gesch. Dortmunds V, S. 6 ff. veröffentlicht habe, durch Craminkel beigefigt oder erst durch Schult in die Auszeichnung gelangt sind, vermag ich nicht zu entscheben.

Der Fortschritt in ber Entwidlung ber Dortmunber Geschicht= schreibung schließt mit Dietrich Westhoffs großer Chronit ab. Allerdings läßt sich leicht aus ber Folgezeit eine Menge von Bersonen aufführen, bie ihr Interesse ber vaterstädtischen Geschichte zuwandten und die historische Litteratur um zahl = und umfangreiche Werte vermehrten. So fammelte, um nur bie wichtigften Namen an biefer Stelle wenigftens aufzuführen, noch im 16. Jahrhundert ber schon mehrsach genannte Theodor Huning in ber Geftalt furger Notigen Auszuge aus ben vor feiner Beit niebergeschriebenen Werten 1, und in bie erfte Salfte bes 17. Jahrhunderts fällt die Thätigkeit des bekannten Bielschreibers Detmar Mülber (1567 - 1655), beffen außerorbentlicher Fleiß uneingeichranttes lob verbienen wurde, wenn er mit Spftem verbunden gewesen ware und eine einzige bem Aufwante von so vieler Mübe entfprechende Leiftung hervorgebracht hätte 2. 3m 18. Jahrhundert verfaßte ber gleichfalls burch großen Sammelfleiß ausgezeichnete Wittener Lehnrichter Johann Chriftoph Beurhaus feine umfangreichen, rein dronologisch geordneten , Annales Tremonienses'3, seine , Mertwürdigfeiten ber Reichsstadt Dortmund' und seinen , Summarischen Entwurf ber freien Reichsstadt. Dortmund' (1759 bezw. 1782) 5, und baneben laufen noch zahlreiche mehr ober minder bekannte Namen, beren mechanisch-compilirende Thätigkeit bis in unser Jahrhundert hinein oftmals eine unverdiente Anertennung gefunden bat. Aber alle biefe Männer und ihre Werke bedeuten, wie ichon gesagt, keinen Fortschritt ber Dortmunder Geschichtschreibung. Wenn fie auch bei ber Berücksichtigung

1. Die fog. huning'iche Sammlung, über beren Inhalt Beitrage 3. Gefch. Dortmunde I, 52 und Reues Archiv XI,

495 zu vergleichen finb.

2. Bon feinen gablreichen Berfen, bie icon öfter aufgegablt und besprochen worden find (vgl. von Steinen, Quellen S. 95; Mallindrobt, Magazin von und S. 95; Maulitatobt, Waggain von und für Dortmund S. 44; Hartheim, Bibliotheca Coloniensis S. 69; Seibert, Duellen 3. westf. Geschichte I, 283), ist das wichtigste der Westhoffs Chronik nachgebildete, im J. 1610 versaßte Eummarische Begriff der Dortmundschen Stadte und Varaschaft-Chroniken, von welchem ein Cremplar von Milhers Danb in der Gymnasialbibliothek zu Dortmund beruht. (An dieses Werk lehnt sich die von Fahne im 1. Bande seines Werkes über Dortmund gedruckte mobernifirte Dortmunter Chronif eng

an.) Beröffentlicht ift von Milhers Berfen außer bem gang unbebeutenben 'Antgen Chroniton' Juerft vom Autor selbst in Form eines großen Bogens, frater von Mallindrobt im Dortmundi-Magazin und von Troß in ber Beftphalia nochmals abgebrudt) nur bie bon Mülher in Gemeinschaft mit Cornelius Mewe im 3. 1616 verfaßte Siftorifche Beidreibung der Stadt u. Grasschaft Dortmund' (bei Seibert, Quellen I, 281—380). Es ist übrigens charakte-ristisch, daß selbst Seibert (1. c. 282) Detmar Milher noch als ben 'michtia= ften' Dortmunber Gefdichtschreiber bezeichnen fonnte.

3. Sf. im Dortmunber Stabtardiv.

4. H. ebba. 5. Gebruckt bei Fahne, Dortmund 26. IV, 1-88.

ber allgemeinen Geschichte bie eine ober andere von Westhoff unbenutt gebliebene Quelle verwertheten und hin und wieder auch eine unbebeutende, sei es eine urkundliche oder eine auf anderm Wege gerettete Notiz über Dortmunder Lotalgeschichte einzuschalten im Stande waren, so charakterisiren sich boch alle ihre Leistungen nur als eine erneute Wiebergabe bes schon von Westhoff gebotenen Stoffs und als bewußte Nachahmung seines Werkes, ober aber als unter gewiffen leitenden Gesichtspunkten in einfachster Form angelegte Sammlungen historischer Notizen. Sie find alle, fo weit fie nicht die zweite Balfte bes 16. 3ahrhunderts und die späteren Jahrhunderte, also die Zeit nach Westhoffs Tobe behandeln 1, burch die Herausgabe ber Westhoffschen Chronit entbehrlich. Es ist baber auch burchaus überflüssig, an dieser Stelle bie von frühern Bearbeitern ber Dortmunder historischen Litteratur so oft schon gebotene 2 Aufzählung biefer umfangreichen Spigonenlitteratur zu wiederholen. In keiner einzigen bieser gablreichen Schriften wurde ber Bersuch gemacht, mit kritischem Sinne in die Bergangenheit einzubringen und vor allem bie zweifelhafte, in Beinrichs von Brote Falschung bargestellte älteste Dortmunder Geschichte auf ihren wahren Gebalt zu prüfen. Auf biese anberwärts bes öftern mit größerm ober geringerm Erfolge angestrebte Sobe historischen Sinnes zu gelangen hat man in Dortmund nicht versucht; erst ber allerjungften Zeit war es vorbehalten, nachzuholen, was die Bergangenheit versäumt hatte, und Licht in die Entwicklung ber Dortmunder Geschichte zu bringen. Auch bie vorliegende Stition ber Dortmunder Chronifen hat ben Zwed, soviel an ihr liegt, biese Aufgabe ihrer Lösung näher zu führen.

Hansen.

Angaben laffen fich augenblidlich, wo bas Dortmunber Archiv erft bis zum 3. 1500 zugänglich ift, nicht controliren.

2. Bgl. die Anm. 2 ber vorigen Seite genannten Berte.

<sup>1.</sup> Für biesen Zeitraum kommen zumeist Mülher, Beurhaus und die Memorabilien bes Diakonus an S. Petri, Johann Nieberhoff (1563—1651, Fahne IV, S. 89—242) in Betracht. Ihre

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                                         | Geite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Borwort bon R. Hegel und R. Lamprecht                                                                                   |          |
| Überficht über bie Dortmunder Geschichtschreibung bis zur Mitte bes 16. Jahr                                            | :        |
| hunderts, von 3. Sanfen                                                                                                 |          |
| I. Chronit des Johann Rerthorde von 1405-1465, heraus                                                                   | :        |
| gegeben von J. Frand und J. Hansen                                                                                      | . 1      |
| Einleitung von 3. Sanfen                                                                                                | 3        |
| Handschriften, Orthographie, Sprackliches von J. Franck                                                                 | 13<br>25 |
| II. Chronit bes Dietrich Wefthoff von 750-1550, herausgegeben                                                           |          |
| von 3. Hansen                                                                                                           | 147      |
| Einleitung                                                                                                              | 149      |
| Text                                                                                                                    | 177      |
| Beilagen:                                                                                                               | 463      |
| 1. Lateinische Denkverse aus bem 14. Jahrh., entstanden im                                                              |          |
| Dortmunber Minoritenflofter; 2. Fragment einer Dortmunber                                                               |          |
| offiziellen historischen Auszeichnung a. b. Enbe bes 14. Jahrh.;                                                        |          |
| 3. Bestimmungen über bie Formalitäten bei ber jahrlichen                                                                |          |
| Rathswahl und ben bamit in Berbindung stehenden Amterver-<br>änderungen und Festlichkeiten; 4. Urthel den wontappen be- |          |
| langende und des einigen wontappens upfomst, 1476 Sept. 26;                                                             |          |
| 5. Münzabidied ber clevischen, colnischen, munfterschen und                                                             |          |
| osnabrudichen Rathe und eines Theiles ber zu ben genannten                                                              |          |
| Gebieten geborigen Stabte ju Dortmund, 1488 Marg 10.                                                                    |          |
| III. Criftianus Bierftraat, hiftori bes beleegs van Anis, ber-                                                          |          |
| ausgegeben von C. Nörrenberg und A. Ulrich                                                                              | 479      |
| Einleitung von A. Ulrich                                                                                                | 481      |
| überlieferung, Orthographie, von C. Mörrenberg                                                                          | 495      |
| Text                                                                                                                    | 509      |
| Beilage: Litteratur über ben Neußer Krieg                                                                               | 615      |
| Bersonenverzeichniß, bearbeitet von 3. Sanfen u. A. Ulrich                                                              | 617      |
| Ortsverzeichniß, bearbeitet von J. Sanfen und A. Ulrich.                                                                | 631      |
| Berichtigungen und Zufäte                                                                                               | 640      |



## I. Chronik des Johann Kerkhörde

nod

1405-1465.

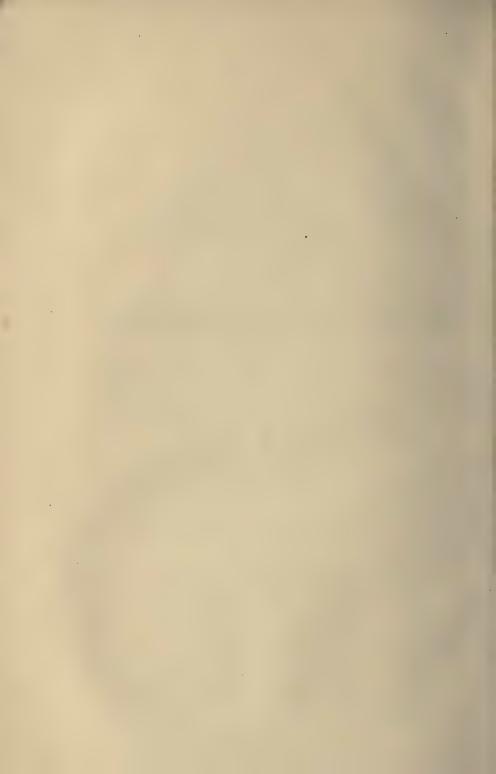

## Einleitung.

Was wir heute noch von der die Jahre 1405—1465 ums Neußeres der Chronif. fassenden Chronif bes Johann Kerthörde besitzen, ift, wie fich aus ben Bemerfungen am Ropfe und am Schlusse ergibt, nur ein von bem befannten Dortmunder Geschichtschreiber Detmar Mülher im 3. 1612 verfaßter und noch in bemselben Jahre von Johann Urfinus? abgeschriebener Auszug. Go febr wir nun auch ten Berluft bes vollständigen Textes in ber vom Autor niedergeschriebenen Form beklagen muffen, jo ift es boch fehr willtommen, bag uns wenigstens Die Möglichkeit zur Beurtheilung ber Bollständigkeit bes Auszuges baburch gewahrt ift, bag Detmar Mülher die Seitenzahlen des von ihm benutten Eremplars 3 ber ursprünglichen Recension anführt. Er felbst erklart in einer Bemerfung am Ropfe ber Chronit, bag bas Werk Kerkhörres 'de superfluis a me castratum' sei; es entzieht fich unserer Beurtheilung, was ihm als überflüssig erschienen ift nur in wenigen Fällen ift, wie wir gleich sehen werden, eine Controle Mülhers möglich —, aber aus den von ihm angeführten (und auch unten in den Text aufgenommenen) Seitenangaben ergibt sich wenigstens so viel, baß sich Auslassungen zwar an ben verschiebenften Stellen, jeboch nur an wenigen in größerem Umfange befinden 4. Wir sind nach diesen Angaben zu ter Annahme berechtigt, tag wir nicht ganz die Sälfte 5 ber originalen Niederschrift Kerthördes noch besiten.

Un einigen wenigen Stellen find wir außerbem im Stande, bem ursprünglichen Texte etwas näher zu kommen und die Angaben bes Auszuges um einige von Detmar Mülber ausgelaffene Bemer-

1. Irrthumlider Beije spricht Lo-renz, Geschichtsquellen 211, 63 Anm. 2 von einer burch Troß beforgten Ansgabe ber Kerkhörbeschen Chronik. Das Werk ift bis jest ungebruckt.

2. Bgl. über ihn von Steinen, Quellen gur meftfälischen Biftorie G. 15 ff.; Hartzheim, Bibliotheca Coloniensis S. 207; Seibert, Quellen 3. westf. Beicidte I, 285; Scholten, Clevifche Chro-

nit bes Gert von ber Schüren S. VI. 3. Nach Milbers Bemerkung am Schluß hat ibm bas Autograph Kerkborbes vorgelegen.

4. Bgl. besonbers bie Jahre 1459 -1462.

5. Bgl. unten G. 14.

fungen zu erweitern. Es sind nämlich in der Handschrift B ber Chronik des Dietrich Westhoff von einer Hand bes 17. Jahrhunberts, die jedoch jünger ist als die Thätigkeit des von ihr gelegentlich erwähnten Detmar Mülher, Nachträge meist unter ber Aufschrift 'Chronica Joannis Kerkhörde' am Rande eingezeichnet, welche zum Theil die in dem vorliegenden Auszuge enthaltenen Andeutungen in willkommener Weise ergänzen, zum Theil aber auch sonst vollständig verlorene Nachrichten enthalten 1. Zwei ähnliche Ergänzungen, auf welche an ben betreffenden Stellen verwiesen wird, bieten zum 3. 1409 bas 'Westphälisch Abelich Stammbuch' von bem Dortmunder Johannes von Berswort 2 und zum Jahre 1424 bas Opus chronologicum et historicum circuli Westphalici von Hermann Stangefol 3. Auch biese beiben Werke (von benen bas eine 1624 verfaßt, bas andere 1656 gebruckt worden) gehören bem 17. 3ahr= hundert an; es liefern also biese Nachträge ben Beweis, daß noch nach Detmar Mülhers Zeit ein vollständiger Text der Kerkhördeschen Chronik vorhanden war, ber dagegen seit dem 18. Jahrhundert als verloren zu betrachten ift. Denn alle Erwähnungen bes Werkes feit bieser Zeit, in ben handschriftlichen Annales Tremonienses von 3. C. Beurhaus 4, in von Steinens Quellen zur Weftphälischen Hiftorie (1741) S. 8, in besselben Verfassers Vorbericht zu Sobbelings Beschreibung bes Hochstifts Münster (1742) Nr. 4, in Mallindrobts Dortmundischem Magazin (1796) S. 31 ff., sowie auch bie neuesten Besprechungen ber Kerkhörbeschen Chronif von Döring, Johannes Lambach und bas Ghmnafium zu Dortmund S. 5, und von Rübel in ben Beiträgen zur Geschichte Dortmunds und ber Grafschaft Mark I, 58 ff. tennen nur ben nachstehend abgebruckten Mülherschen Auszug.

Die Chronik scheint somit — nach der Anzahl ihrer Handschriften und Erwähnungen zu urtheilen — eine weitere Verbreitung nicht gefunden zu haben, eine Vermuthung, die noch gestärkt wird, wenn man bedenkt, daß Dietrich Westhoff im 16. Jahrhundert in seiner großen Dortmunder Chronik durchaus nicht auf Kerkhörde zurückgeht, sondern seine Nachrichten über die Vortmunder Geschichte des 15. Jahrhunderts aus anderen Quellen schöpft, und wenn man

<sup>1.</sup> Sie find in die Noten des folgenben Abbruces aufgenommen.

<sup>2.</sup> Anhang zu ber von Steinen beforgten Ausgabe, von Sobbelings Beichreibung bes hochstifts Münfter S. 415.

<sup>3.</sup> S. 490. Daß ihm ein vollstänbiger Tert vorgelegen, ergibt sich auch aus seiner Angabe a. a. 1456 S. 511. 4. Im Dortmunder Stadtarchiv.

weiterbin berücksichtigt, daß auch von bem Mülherschen Auszug nur eine einzige Abschrift und nur ein noch weiter fürzender Auszug (Die Sf. B) auf uns gefommen sinb 1.

Daß diese geringe Renntnig von ber Eriftenz ber Kerthörbeschen Chronif und ihre geringe Verbreitung burchaus nicht im richtigen Berhältniß zu ihrem Werthe fteht, ergibt icon eine flüchtige Durchficht. Bietet sie boch in ihrem weitaus größten Theil einen auf unmittelbarer Anschauung fußenben Bericht über bie inneren und äußeren Berhältniffe Dortmunds und über bie nieberrheinisch - weftfälischen territorialen Beziehungen in mehr als ber Hälfte bes 15. Jahrhunderts, und geht boch Kerkhördes Erzählung auch ba, wo fie auf Zeiten zurückgreift, in benen zu jugendliches Alter ben Autor an eigener Beobachtung hinderte, augenscheinlich auf bie besten Quellen zurud. Wenn trottem unsere Chronit so wenig Beachtung gefunben, fo liegt ber Grund bafür wohl barin, bag Kerthorbe feine Aufzeichnungen von vorn berein lediglich in privatem Interesse, nicht in ber Absicht ber Weiterverbreitung, sonbern ber Aufbewahrung gur eigenen Erinnerung und jum Undenfen für feine Familie niedergeschrieben. Für eine folche Absicht sprechen in ber That verschie= bene Momente, auf welche jedoch erft bann eingegangen werben fann, wenn wir die Berfonlichkeit bes Berfassers naber ins Auge gefaßt haben.

Ueber Johann Kerkhörde 2 und seine Familie find wir verhältniß. Berfonlichteit mäßig gut, am beften burch ihn felbft, unterrichtet. Daß feine Berfaffere. Kamilie aus bem füblich von Dortmund gelegenen Dorfe Kirchhörde stammt, läft ihr Name vermutben, wenn auch jeder weitere Anhalt fehlt. Ueberhaupt beginnen die Nachrichten über die Familie und ihre Anwesenheit in Dortmund erft mit ber Zeit tes Chronisten, und zwar stammen fie aus benjelben Jahren, mit welchen auch bie Chronik ihren Bericht anfängt, also aus ten erften Jahren bes 15. 3ahr= hunderts. Und auch da sind es nur wenige Notizen, die sich neben ben vom Autor felbst gebotenen Angaben haben auffinden laffen. In bem im Dortmunder Stadtarchiv beruhenden Grundbuch ber Burg-

auch bie Sf. A (Mallindrobt, Magazin 1. c. S. 32, 33).

<sup>1.</sup> Berswort, Stangefol und Schaten (Annales Paderbornenses II, 550, 582, 651, 694) find bie einzigen Rompilatoren, die Nachrichten aus Rerthorbe entlehnt haben. - Die Sanbichrift B ift von 3. C. Beurhaus im vorigen Jahrhunbert geschrieben; im Befit ber Beurhaus'ichen Familie befand fich bamals

<sup>2.</sup> In ber Chronik wird ber Name 'Kerckhorbe' geschrieben, urkundlich kommt 'Kerckhorbe' 'Kerckhoirbe', 'Ker-choirbe', 'Kerchorbe' vor: silr lettere Ramensform liegen bie meiften Bengniffe por.

bauerschaft wird etwa zum Jahre 1410 ein Johann Kerkhorbe bei pelfer' als haus- und Rentenbesitzer erwähnt, ber vielleicht unfer Rerthörde ift. Weiterhin erscheint ein Johann Rerthörde, ben wir unbebenklich für ben Chronisten ansehen dürfen, als Räufer von Liegenschaften in Dortmund in Urkunden vom 30. November und 22. December 1429 sowie vom 8. Januar 14331; berselbe stiftet am 17. Mai 1431 Einfünfte bes Kreuzaltars in ber Dortmunder Marienkirche 2. Aus der Rathslifte erfahren wir weiterhin, daß Johann Kerkhörde, öfter im Gegensatz zu seinem gleichnamigen Sobne mit bem Beinamen 'ber Alte', in ben Jahren 1438-1448, 1455 und 1458-1462 Mitglied bes Dortmunder Rathes war 3.

Genauer als burch biese wenigen und zum Theil geringwerthigen Notizen werben wir bagegen burch Rerkhörbes eigene gablreiche Mittheilungen in seiner Chronik über seine Bersonlichkeit unterrichtet. Erhalten wir aus ihnen auch kein gang vollständiges Bild von feiner Denkungsart, da er im Urtheil äußerst vorsichtig ist und sich fast immer auf eine möglichst objektive Darstellung ber Begebenheiten beschränkt, so bieten dieselben doch immerhin manche Züge, welche uns die Persönlichkeit des Autors lebendig vergegenwärtigen und uns einen Mann barftellen, ber seinen bürgerlichen Bflichten burch regfte Theilnahme an ben äußeren und inneren Angelegenheiten feiner Baterstadt gerecht murbe. Rerkhörbe, ber im Jahre 1427 im fraftigften Mannesalter 4 ben vom Junker Gerhard von Cleve-Mark geleiteten Sturm auf bie ben Dortmundern schon lange unbequeme Feste Hoerbe mitmachte und babei ben Unfall erlitt, ben er selbst in charafteristischer Weise berichtet, ber mit seinem Sohne Albert viergebn Jahre später einen Streifzug ber Dortmunder in bas Münfterland mitmachte, entzog sich noch als sechzigjähriger Mann nicht ben Müben bes Rriegstienstes; unter bem städtischen Banner nahm er in den Jahren 1446 und 1448 an ben Rämpfen ber Soefter Fehbe theil und ertrug ohne ein Wort ber Rlage bie Laften und Schädigungen, welche über ihn und sein Haus seine eigene langwierige Gefangenschaft in Iferlohn und die seiner beiben Göhne Johann und Albert verhängte 5. 3m Gegentheil — gerade bei diefer Ge=

verbeirathet.

<sup>1.</sup> Dortmunber Stadtarchiv Urf. 1925, 1926, 1973.

<sup>2.</sup> Ebb. 1961b. 3. Beiträge zur Gesch. Dortmunds II. III, 262 ff.

<sup>4.</sup> Er war bamals icon faft 22 3abre

<sup>5.</sup> Für ben regen Antheil, ben er noch später an friegerischen Ereigniffen nahm, val. befonders bie lebendige Schilberung ber Schlacht bei Barlar im 3. 1454. — Am Enbe bes Mülherschen

legenheit weist bie Art, wie er sein Unglück schilbert, ben auch sonst an einigen wenigen Stellen bemerkbaren selbstbewußten, ja etwas prahlerischen Ton auf, ber so oft bas Merkmal bes seiner Rechte und Pflichten wohlbewußten Bürgers bilbet.

Nicht minber warm nahm sich Kerkhörbe ber inneren Berhältnisse seiner Baterstadt an; er ergreift bisweilen — so besonders bei
dem Bericht über den im Jahre 1458 beabsichtigten Berrath Dortmunds — die Gelegenheit, seine Berdienste in dieser Richtung zu
betonen. Wie er selbst berichtet, war er in den Jahren 1431,
1433, 1436 und 1450 einer der mit dem Namen 'Dreimann' bezeichneten Borgänger der Sechsgilden i; es läßt sich jedoch nicht seststellen, welcher Gilde er angehörte 2. Daß er öfter in den Rath
gewählt wurde, ist schon bemerkt worden; er verdankte diese Wahl,
wie sich aus der Stellung seines Namens am Ende der Rathsherrenliste ergibt, seinem Amt als Bertreter der Gilden; wahrscheinlich in
seiner Eigenschaft als städtischer Beamter nahm er in den Jahren
1434 und 1435 an Taasabrten zu Lenneh und Köln theil, welche

Auszuges findet sich folgende Stammtasel von Kerthördes Familie, die anscheinend aus dem vollständigen Kerthördeschen Text von Mülber zusammengeftellt ist, und sich zum großen Theil aus Dokumenten des Dortmunder Stadtarchivs belegen läßt (D. St. A. 2059,

2110, 2135, 2142, 2165, 2408, 2417, 2437, 2439; Stadtrechungen a. a. 1443, 1447; Fahne, Gefch. ber herren von hövel II, S. 64. Bgl. and die Urf. d. d. 1451 März 6 im Staatsarchiv Münfter, Katharinenkl. in D. 258).

Kerckhorde obiit 1425

N. mater obiit 1421

Johann Kerckhorde duxit uxorem N. anno 1405

| Reinholdus,<br>natus ao 1406;<br>1428 wirt ichul-<br>meister zu Unser<br>Lieben Frauen;<br>1430 Priester. | Johann<br>uxor<br>Kunna<br>atharina, Rein | Albert 1410 uxor Greta obiit 1457  hold Johann, 64 Catharina | Hermannus<br>natus<br>1413, obiit<br>iufans | Gerdrut<br>1416 | Ewaldus<br>natus<br>1420<br>obiit<br>1420 | Lambertus 1424 obiit 1464 Catharina, Elseke | Catharina<br>n. 1427,<br>[obiit] 1464. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|

Bon Kerkhörbes Söhnen sind Johann (1447) und Albert (1445, 1446 als städtische Rentmeister, Albert 1443 noch als städtischer Zimmermeister nachweisbar (vgl. auch Westhoff a. a. 1440).

1. Sie wurden jährlich als Bertreter ber Sechsgisben aus ben Aeltesten burch die Richtleute gewählt (vgl. Frensborff, Dortmunder Statuten und Urtheile, S. CIV).

2. Daß, wie oben erwähnt, Johann Kerkhörbe jum 3. 1410 als Belger ge-

nannt wirb, bringt uns nicht weiter; benn falls bieser Johann K. wirklich unser Chronist und nicht etwa sein Bater sein sollte, so misste er später das Belzeramt, das nicht zu den Secksgitden gehörte, verlassen und sich in eine Gilde haben ausmehmen lassen. Daß er nicht zur Krämers, Schuhmachers und Schmiedegilde gehörte, ergibt sich mit ziemlicher Gemisheit aus der Art, wie er die Parteispreitigkeiten vom J. 1450 schildert.

in bem bie Stadt so lange beläftigenben Jehmproceg bes Conrad von Langen gegen die Stadt Osnabrud abgehalten wurden. Bon selbständigem und entschiedenem Auftreten Kerkhördes in den inneren Angelegenheiten seiner Baterstadt erfahren wir allerdings nur ein einziges Mal, nämlich in ben von ihm näher geschilberten Streitigkeiten bes Jahres 1450, wo er als Dreimann mit seinen beiben Amtsgenoffen unzufrieden über ben Zwiespalt, welchen bie Frage nach ber Festsetzung freier Markttage zwischen Gilben und Aemtern und zwischen ben Sechsgilben unter sich erregte, sein Umt nieberleate und sich zur Wiederannahme erst nach wiederholter Aufforderung verstand. Aber selbst bei bieser Gelegenheit, wo boch seine Berjönlichkeit aufs entschiedenste an bem Getriebe ber Barteiintereffen Antheil nahm, zeigt er seine schon betonte Eigenthümlichkeit in ber Burüchaltung feines Urtheils; abgefeben von einem tabelnben Musbruck über bas Auftreten ber Schuhmacher- und Krämergilde bei biefem Anlasse behält er auch hier seine gewöhnliche nüchtern berichtenbe, fast nirgends erwärmte Redeweise bei; kaum daß er sich einer Wendung bediente, aus welcher sich seine Stimmung und sein Urtheil klar ergabe. Go findet sich auch in seinem langen und eingebenben Bericht über bie Verfassungsftreitigkeiten um bie Wente bes 14. jum 15. Jahrhundert feine Bemerkung, Die feine Barteiftellung betont, obgleich ber Antheil, ben Kerkhörde an ber Berwaltung Dortmunds nahm, burch bas Resultat biefer Streitigkeiten erft ermöglicht war; bier wie fonft empfängt man aus feiner Schilberung nur ben allgemeinen Einbruck, bag er zufrieben mit ber Reugestaltung ber Berhältnisse bloß ben Wunsch hat, baß alles so bleibe, wie es geworden, daß er gerne alles verhütet sehen möchte, was zu einer Erneuerung ber Zwiftigkeiten führen könnte 1. Daß im Uebrigen seine Sympathien auf ber Seite ber neuen, bemokratischen Partei liegen mußten, ift felbstverftänblich bei einem Manne, ber feine gange politische Wirksamkeit bem Aufschwung bieser Bartei verdankte.

Fragen wir bann noch nach bem religiösen Standpunkte Kerkhördes und der Stellung, die er in den seine Zeit so tief aufregenben kirchlichen Kämpfen einnahm, so ist es nur äußerst wenig, was sich in dieser Beziehung feststellen läßt. Für seinen religiösen Sinn spricht die oben erwähnte Dotation eines Altars; derselbe äußert sich auch in der von ihm berichteten Theilnahme an der Wallfahrt

<sup>1.</sup> Bgl. besonders seine gleich noch zu berührende Bemerkung fol. 164a.

zu ben Aachener Heiligthumern im Jahre 1426 und nach Blomberg im Jahre 1462. Auch wurde ihm im Jahre 1444 bie Aufsicht über ben Neubau bes Reinolbithurms übertragen. Aber abgesehen von einzelnen unwesentlichen, einen Schluß auf seine religiösen Ansichten nicht ermöglichenden Aeußerungen beweisen bie kurzen und prägnanten Worte, mit welchen er über ben zu weit gehenden Schritt Papft Eugens IV. berichtet, als biefer im Jahre 1446 in seinem Streite mit bem Baseler Concil bie beiben Erzbischöfe von Röln und Trier ihrer Burben entfleibete, felbst wenn man berücksichtigt, bag einer ber Betroffenen ber langjährige Freund seiner Baterstadt mar, wie flar er zu erkennen wußte, baß es sich babei burchaus nicht um religiose Fragen, sondern lediglich um eine ungerechtfertigte Unwenbung firchlicher Gewalt, um eine willfürliche Bermengung firchlicher und politischer Gegenfäte banbelte.

Wenn wir jum Schluß unfer Urtheil über Kerthörbe als hiftorischen Schriftsteller furz zusammenfassen, so muß zwar zugegeben werben, daß seine Leistung keinen Rückschluß auf höhere geistige Bilbung erlaubt — er beherrscht nicht einmal bie Sprache in genugenber Weise, sonbern hat fortwährend mit bem Ausbrucke gu ringen -, aber andererseits läßt sich nicht leugnen, daß ihm für feinen Zweck recht schätzenswerthe Eigenschaften zu Gebote ftanben. Er war mit klarem Blick und gesundem Urtheil ausgestattet, seine Stellung in ber Stadt befähigte ihn außerbem, in Berhältniffe einzudringen, welche ber Mehrzahl seiner Mitburger verborgen blieben, und er befaß in hohem Mage ben für seine Aufgabe so werthvollen Sinn für objective Auffassung und Darftellung ber Begebenheiten. Er war baber wohl im Stanbe, wenn auch feine bebeutenbe Leiftung auf historiographischem Gebiete, so boch ein immerhin gang schätzens= werthes Werk zu schaffen, bem er bis zu Ende, soweit wir uns aus bem vorliegenden Auszug ein Urtheil zu bilben vermögen, seine Aufmerksamkeit in berselben Weise zuwandte, wenn auch öftere Wieberholungen berselben Sache am Schlusse seiner Chronik bie Ginwirkungen höheren Alters nicht undeutlich zu erkennen geben. —

Bei ber Frage nach ber Anfertigung ber Rerthörbeschen Chronif Unsertigung, ist es zunächst von Bedeutung festzustellen, ob ber Autor in frembem Bedeutung Auftrage ober aus eigenem Antriebe ben Entschluß zur Ausarbeitung seines Werkes gefaßt habe. Es ift eine ber so zahlreichen Ungenauigkeiten, welche fich ber schon öfter genannte Compilator Detmar Mülher hat zu Schulden kommen laffen, wenn er zum Jahre 1451

berichtet: 'Dis jahr liessen bie Herren von Dortmund ihr ganges Archiv burchsuchen und burch Johann Rerchörbe, Rathsberrn, eine Chronif biefer Stadt verfertigen' 1. Die einzige aber burchaus binfällige Stütze für biese Behauptung bilbet ber von Steinen in seinem Vorbericht zu Hobbelings Beschreibung bes Hochstifts Münster VIII Rr. 4 theilweise und unten zum Jahre 1451 gang abgebruckte Baffus ber Chronik selbst, in welchem Kerkhörde berichtet, bag im Auftrage bes Rathes in alten städtischen Dokumenten nach Angaben über bie Bergangenheit ber Stadt gesucht worten und bag er babei betheiligt gewesen sei. Bon einem Auftrage ber Stadt an ben Autor, eine îtäbtische Chronik auszuarbeiten ift babei, wie schon Rübel hervorgehoben hat2, ebensowenig als von irgend einer andern äußern Beeinfluffung auf seinen Entschluß zur Anlegung ber Chronik die Rebe. Es liegen im Gegentheil einige bestimmte Anzeichen bafür bor, baf Rerkhörbe, wie schon oben angebeutet, sein Werk gar nicht für weitere Rreise, sondern lediglich für sich und seine Familie bestimmt hat. Diese Anzeichen sind zwar nur wenig zahlreich, erscheinen aber boch als genügend, eine solche Annahme zu rechtfertigen.

Es spricht bafür zunächst ber Umstand, bag er seinem Texte zahlreiche Angaben über feine Kamilienverhältniffe einverleibte: er beginnt mit tem Bericht über seine Berbeirathung, von seinen Rinbern und sonstigen Bermandten spricht er stets in ber Beife, bag er sie bloß mit ihrem Bornamen bezeichnet, ohne ihres Berhältniffes 3u ihm irgendwie Erwähnung zu thun. Es ist hierbei noch besonders in Betracht zu ziehen, baß gerabe von seinen Angaben über seine privaten und Familienverhältnisse seinem Spitomator Detmar Mülber manches als 'überflüssig' erschienen und von temselben weggelassen worden ift. Wie er die zufälligerweise auf anderm Wege uns erhaltene Nachricht über Johann Kerkborbe felbst zum Jahre 1409 nicht für mittheilenswerth erachtete, so hat er auch weiterhin zahlreiche Bemerkungen über ben Autor und seine Familie aus bem Auszuge weggelassen und sie bloß in abgekurzter Form bei ber Anfertigung bes oben mitgetheilten Stammbaumes verwerthet. Daß aber Kerkhörde selbst sein Werk nur für einen beschränkten Leserkreis bestimmte, ergibt sich besonders aus der migmuthigen Aeußerung (fol. 162b) über bie ihm von Seiten ber städtischen Berwaltung bei Gelegenheit seines Unglückes während ber Bestürmung von

<sup>1.</sup> Bgl. von Steinen, Quellen ber Quellen 3. westf. Gesch. 1, 374. westfälischen historie S. 8; Seibert, 2. Beiträge I, 63.

Hoerbe im Jahre 1427 zu theil geworbene Vernachläffigung 1 und aus seiner Bemerkung über bas höhere Alter ber Gilbenprivilegien (fol. 164<sup>a</sup>), die ja allerdings auf einem Misverständniß beruht, aber für den Autor doch nur dann irgend einen Werth haben konnte, wenn sie geheim blieb.

Rerkhörde scheint somit die Absicht gehabt zu haben, nur sich und seiner Familie ein Anbenken an die von ihm burchlebten Geschicke seiner Baterstadt, an benen er selbst so regen Antheil ge= nommen, zu schaffen. Gin solches Bestreben ift auch gerate bei ibm gang ertlärlich; man braucht bloß zu bebenten, bag er ber erfte aus seiner Familie mar, an ben ber Ruf zur Uebernahme einer Rolle in ber Leitung ber Dortmunder Berhältniffe erging. Wir geben wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, bag in ben zwanziger Jahren bes 15. Jahrhunderts ber Entschluß zur Abfassung ber Chronif in ihm reifte. Seine Theilnahme am öffentlichen Leben hatte bamals sicher schon begonnen — 1431 war er bereits zum erften Male Dreimann -, und ber bamals entbrannte und allmählich immer weitere Dimensionen annehmente Kampf zwischen ben beiben clevischen Brübern Abolf und Gerhard, ber feine Baterftabt bes öftern in nächster Dabe beimfuchte, veranlagte ibn, zur Schilberung auch ber äußeren Berhältnisse Dortmunds bie Feber anzuseten. In wenigen Sätzen griff er bann einige Thatsachen aus ben Jahren feit ber Zeit, wo er ben erften Schritt jur Gründung feiner Familie gethan, heraus und verlieh so bem Anfange seines Werkes, eine feinem Zweck entsprechente Abrundung. In seinen Aufzeichnungen ging er ftreng dronologisch vor; nur an einer Stelle erlaubt er fich eine größere Abschweifung, um über bie Entstehung ber bamals gultigen Dortmunder Berfassung sich zu verbreiten, und einige menige Male weicht er innerhalb einzelner Jahre von der chronologischen Aufeinanderfolge ab. Im übrigen reiht er bie Schilderung ber Begebenheiten in ber Folge aneinander, wie fie fich ereigneten; er berichtet, wenn er felbst ober ein Mitglied seiner Familie perfonlichen Antheil an benfelben genommen und vergift nicht, feine eigenen Berdienste um das Wohl seiner Baterstadt gelegentlich zu betonen. Erst ber Tob hat seinen Aufzeichnungen ein Ziel gesetht; bie Chronik bricht plötlich da ab, wo der Berfasser sich gezwungen sab, die Feder niederzulegen.

<sup>1.</sup> Bgl. auch feine Bemerkung über bie Pferbestener im 3. 1447 (fol. 189a).

Den Absichten bes Autors entsprechend gelangte sein Werk erft spät an bie Deffentlichkeit; ber erfte Frembe, ber Kenntniß von bemfelben erhielt, ift Detmar Mülher — leiber zu einer Zeit, wo in Dortmund ber Geschmack an sagenhafter Ausschmudung ber ftäbtischen Bergangenheit, an Wundergeschichten und ähnlichen bedeutungslosen Dingen verbreiteter war, als ber Sinn für einen zwar mahrheitsgetreuen, aber einfachen und schmucklosen, allen phantastischen Beiwerfes entbehrenden Bericht, wie ihn Kerkhördes Chronit barbot; Mülher, beffen Bertrautheit mit ben litterarischen Reigungen und Bedürfniffen ber Dortmunder seiner Zeit seine eigene ausgebehnte compilatorische Thätigkeit und fein barauf gegründeter Ruf eines großen Gelehrten genugsam zu erkennen gibt, bielt bie Weiterverbreitung ber gangen Rerkhörbeschen Chronit für unnöthig; er begnügte sich mit bem uns heute allein noch erhaltenen Auszuge. Wie wenig Verbreitung aber felbst bieser Auszug gefunden, ergibt sich aus ben im Gingang gemachten Bemerkungen.

Daß zu biefer geringen Berbreitung bie Bebeutung ber Rerthörbeschen Chronik nicht in richtigem Berhältniß steht, ift bereits angebeutet worden. Des Autors Standpunkt ift ja allerdings ein beschränkter; bie Beschicke Dortmunds, die Beziehungen ber benachbarten Territorien Cleve = Mark, Köln und Münster unter einander und mit feiner Baterftabt, sowie bie Ereigniffe in ben für Dortmunds Handelsbeziehungen fo wichtigen Riederlanden bilben so ziemlich ben gangen Umfang feines Gefichtstreises; bie Reichsverhältniffe erfahren fast gar feine Berücksichtigung. Aber für bie nieberrheinisch - westfälischen territorialen Beziehungen ift er eine ber besten uns erhaltenen dronikalischen Quellen. Es ift besonders unsere Kenntniß ber bie zwanziger Jahre bes 15. Jahrhunderts ausfüllenden Rämpfe zwifchen Cleve und Mart sowie ber Soester Fehbe und ber großen Münfterichen Stiftsfehde, biefer beiden noch immer nicht genügend untersuchten Entscheidungsfämpfe, bie burch Kerkhördes eingehenden Bericht eine nicht zu unterschätzende Bereicherung erfährt. Für bie Soester Jehbe kommt hinzu, daß Kerkhörde, ber allerbings in bie feineren biplomatischen Berwickelungen biefes Kampfes ebenso wenig wie ber Soester Stadtschreiber Bartholomaus von ber Lake und ber berzoglich clevische Sefretar Gert von ber Schuren eingebrungen ift, boch ba, wo bas Tagebuch bes Bartholomaus versiegt, einen willfommenen Erfat bietet, und bag fein Bericht ganz im allgemeinen . einen besondern Werth beshalb beansprucht, weil er die Ereignisse

vom fölnischen Standpunkt aus betrachtet, während sowohl Bartholomäus als auch Gert von ber Schuren eine ausgesprochen clevische Barteiansicht zur Schau tragen.

Kur bie inneren Berhältniffe Dortmunds in bem von ihm geschilberten Zeitraum ift Kerkhörbes Werk fast immer bie einzige dronifalische, manchmal überhaupt bie einzige Quelle. Beinahe überall berichtet er Selbsterlebtes und Selbstaesehenes; seiner Ergablung ift ftets ber Stempel ber Unmittelbarfeit und Buverläffigfeit beutlich aufgebrückt, und auch ba, wo seine Autopsie nicht ausreichte, greift er ftets auf bie reinsten Quellen, bie städtischen Urkunden, gurud. Wir fonnen baber nur betauern, bag uns gerade von biefer werthvollsten Dortmunder Chronit ein ungunftiges Geschick nicht einen einzigen vollständigen Text aufbewahrt bat.

Hansen.

## Handschriften. Orthographie. Sprachliches.

Kerkhördes Chronik ist erhalten in A: Codex der Königl. Bibliothek zu Berlin, Manuscr. Borussica fol. 574, aus dem Nachlasse von Tross stammend, beschrieben bei Kletke, Quellenschriftsteller zur Geschichte des preuss. Staates S. 549 ff. Die Abschrift, S. 160-212 des Codex, ist nach einer Schlussbemerkung von Johannes Ursinus am 17. Juli 1612 beendet. Ursinus folgte der am 1. Mai desselben Jahres beendeten Abschrift Dethmar Mülhers, die angeblich nach dem Autograph Kerkhördes gefertigt ist.

In der Hs. befinden sich häufige, durch Puncte angedeutete im Drucke ebenso wiedergegebene - Lücken, die also wol von Mülher gelassen sind, indem das Autograph Kerkhördes beschädigt war, oder die älteren Schriftzüge Schwierigkeiten bereiteten. Mülher gehören vermuthlich, wenigstens meistens, auch die in der Hs., wie

im Abdruck zwischen |: :| stehenden Bemerkungen.

Von A besitzt das Dortmunder Stadtarchiv eine moderne von

Sauerland gefertigte Abschrift.

B, eine Hs. des Dortmunder Stadtarchivs in fol., im vorigen Jh. von dem Dortmunder Kompilator J. C. Beurhaus geschrieben, ist eine etwas kürzende Abschrift von A selbst. Abgesehen von der wörtlichen und meist buchstäblichen Uebereinstimmung sehen wir das mit Sicherheit daraus, dass B auch die sämmtlichen Lücken von A aufweist. S. 177 v., wo A (statt Laurentii?) ein unverständliches Wort hat, umgeht B dasselbe; 181 r. bessert der Schreiber von B sogar an dem *Buddenborgh* der Hs. A selbst.

Die Auslassungen und Kürzungen von B, die meist Angaben über Brände, Witterungsverhältnisse, Lebensmittelpreise betreffen,

sind unter dem Text angemerkt.

B hat also keine Bedeutung für die Kritik; die wenig zahlreichen Abweichungen können nur den Werth von Conjecturen beanspruchen. Klingt die Conjectur wahrscheinlich, so ist die Variante angeführt; sonst nur, wenn sie in anderer Weise das Verständniss des Textes fördern könnte, oder wenn sie mir irgend von sprachlichem Interesse schien. Auch die den Inhalt skizzirenden Randbemerkungen von B haben hier und da Berücksichtigung gefunden.

Als kritisches Hilfsmittel kommen hinzu eine Anzahl von Excerpten, die in einer Hs. von Dietrich Westhoffs Chronik aus der Kerkhördes, fast durchgängig mit ausdrücklicher Nennung des Autors, mitgetheilt sind (s. o. S. 4). Auch hieraus sind die brauchbaren Varianten unter dem Text angeführt (»Randbemerkung bei Westhoff « u. ä., oder »Westhoff «), ebenso einige Stellen, die sie uns allein aus Kerkhördes Chronik bewahren.

Die Excerpte bestätigen nämlich, was Mülher im Eingange seiner Abschrift sagt 'chronicon Johannis Kerckhorde . . . . de superfluis a me castratum', und was er im Text fortwährend beweist. Noch die Hs. A. bewahrt uns die zahlreichen pp., x und andere Zeichen, mit denen Mülher seine Kürzungen andeutet. Wie stark dieselben sind, können wir in etwa controliren, indem in A die Angaben über die Blätter von Kerkhördes Autograph bewahrt sind. Oft sind ganze Blätter überschlagen, nicht selten mehrere hintereinander, einmal 7 (S. 186 r.). Wenn wir nach denjenigen Blättern, welche in der Abschrift den grössten Raum einnehmen und der Summe der angegebenen Blätter eine Berechnung anstellen, ergibt sich, eine in etwa gleichmässige Schrift im Autograph vorausgesetzt, dass über die Hälfte ausgelassen ist.

Die Randbemerkungen bei Westhoff geben wol einen Begriff davon, welcher Art die Berichte waren, die Mülher überschlug; die controlirbaren beziehen sich meist auf innere Angelegenheiten der Stadt von geringer Bedeutung. Sein Hauptinteresse erregte die innere und äussere politische Geschichte. Wir sehen, dass er wol auch den Wortlaut Kerkhördes kürzte (vgl. z. B. S. 175 v.), dass er sich aber im allgemeinen enge an denselben anschloss. Demnach fällt der sehr nachlässige Stil, der häufig das Verständniss

stark beeinträchtigt. Kerkhörde selbst zur Last.

Die Constituirung des Textes in grammatischer Hinsicht erledigte sich wesentlich durch die Regelung der Orthographie, eine Arbeit die wichtiger ist, als manche noch immer glauben. Die Orthographie besonders des späteren Mittelalters wimmelt von Ueberflüssigkeiten und Schrullen, welche uns den Genuss der Texte verkümmern und sogar ihr Verständniss erschweren. Wol haben die Dinge Werth, denselben den allerlei Scherben für den Antiquar haben; aber jeder ist nicht Raritätenliebhaber und diese Sammlung der Städtechroniken kein Raritätencabinet, sondern ein Unternehmen, welches bezweckt, die Quellen für die Geschichtsforschung nutzbar zu machen. Die Fähigkeit zu unterscheiden, was an orthographischen Eigenthümlichkeiten überflüssige Zuthat und Schrulle ist, sollte man dem Sprachwissenschaftler doch zutrauen. Freilich dürfen sich die Kenntnisse des Herausgebers nicht auf entfernter verwandte Dialekte beschränken. Dass nichts, was schliesslich doch noch einmal von einiger Bedeutung werden könnte, verloren gehe, dafür haben die Einleitung und die Variantenangaben zu sorgen.

Bei dieser Beschäftigung mit dem Texte ergab sich hier und da wol auch eine Conjectur, aber die etwa aus der genaueren Kenntniss der in der Erzählung behandelten Verhältnisse zu gewinnenden Verbesserungen hatte ich dem historischen Herausgeber zu überlassen.

Das einzig erspriessliche Princip in orthographischen Dingen ist das phonetische. Freilich lässt es sich ebensowenig, oder, da immer Einzelnes in der älteren Sprache unsicher bleibt, noch weniger ganz consequent durchführen, als bei einer Regelung der modernen Orthographie. Es wäre aber thöricht, weil sich nicht Alles erreichen lässt, die vielen erreichbaren Vortheile preis zu geben. Die dem alten Schlendrian das Wort reden, stehen ohne Zweifel stark unter dem Gefühle der Unzulänglichkeit ihrer Kräfte. Ich habe denn auf Grund des phonetischen Princips im möglichsten Anschlusse an die Hs. und mit Rücksicht auf das, was wir sonst von mittelniederdeutscher Sprache wissen und aus den modernen Dialekten schliessen können, den Text dargestellt. Für einzelne Inconsequenzen, die doch zu vermeiden gewesen wären, muss ich um Entschuldigung bitten.

Am wichtigsten ist die Regelung der Längebezeichnung. Meistens ist die Vocallänge in der Hs. ausgedrückt, aber durchaus nicht immer, und dann mit den verschiedensten Mitteln: nachgesetzes e, i, y, Verdoppelung, nach- oder vorgesetztes h dienen dazu. Nehmen wir das Wort 'Rath', so kommen in Combination mit anderen dabei möglichen orthographischen Eigenthümlichkeiten davon 7 verschiedene Schreibungen kurz hintereinander vor: Raet, Raed, Raht, Raeth, Rahdt, Rait (alle z. B. auf Bl. 166), Radt (z. B. 168 r.). Die theoretischen Möglichkeiten, Rad, Rath, Raith u. s. w., betragen mehr als 20, die zum grössten Theile auch bei diesem, oder ganz entsprechenden Wörtern begegnen. Ich habe nichts dagegen, wenn Jemand das interessant findet; allein dies Interesse soll wichtigere nicht kürzen. Da wirkliche Längezeichen bei der sogenannten deutschen Schrift nicht gebräuchlich

sind, so habe, ich dem überwiegenden Gebrauche der Hs. entsprechend, die Länge des Vocals in geschlossener Silbe durch Hinzufügung von e, langes i durch ij bezeichnet; in offener Silbe versteht sich die Länge von selbst. Die Verhältnisse sind nicht immer ganz einfach: die ursprüngliche Länge kann gekürzt, die zu erwartende Dehnung eines ursprünglich kurzen Vocals nicht eingetreten, oder wieder aufgehoben sein. Wie gesagt hat man an der schwankenden Orthographie der Hss. wenig Halt. Zum Beweise diene folgende Uebersicht.

Ursprüngliche Längen. wintersadt . gedan . radtz (Braetz) . namals . dar . van . mant ('Monat') . beradt . magh ('Verwandter') . overstan . gegan . gestan . war ('wo') . afflat . quat .

verradnuße.

Daneben sehr häufig ae, ah u. s. w. in denselben Wörtern, z. B. maent. quaet. gedaen. Das gleiche gilt bei den andern Vocalen, und oft stehen die verschiedenen Schreibungen ganz nahe bei einander, was ich hier und da durch beigefügte Seitenzahlen hervorhebe.

Prester, daneben preester; sehr häufig mest, mestlick neben meest, meestlick; gestlicke. denst (176 r., deenst 176 v.). kregh. schwegh. dreff. red. let. bestreck ('bestrich') neben kreeg. sweeg. dreef. reed. leet; vless (174 r.), vleeß (174 v.); rettmester und reetmester; negst. besched. unens. twen. Stenberge. wanner (191 v.) neben entsprechenden Formen mit ee; wer ('esset' 167 v.), weer (167 v.); eendels, eendelß, eendelh, eensdels (z. B. 195 v. 205 r. 210 r., B zuweilen ee), neben eendeels u. s. w. (z. B. 196 r. 205 r. 210 v.); s. über dies Wort weiter unten.

Sin, sinn. glick. glicke. quidt neben gewöhnlichem sijn. glijck. tijdt u. s. w., erdtricke und erdtrijcke. rickslude (172 r.), rijkeslude

(172 r.) . siden und sijden.

Moste (immer, auch muste). closter und cloester; drogh. schlot. togh, toch. verfroß. vroß. entbot. schot. genoch (181 r. und häufig). grot oder groth (187 v.). not. drogheit. och neben boet. noet, noit. toegh. schoet. vloet. hoeff. droegh. groet, groit (187 v.). genoech, genoich (181 r. und häufig). oick u. ä.

Gudt (179 v. u. r.). hudt. verluß ('Verlust' 185 r.). vur (201v.). huß. dusternus. Pustekoken (165 v.). nu ('nie'); guidt (179 v.). vuir

(201 v.) . hueß, huiß . nuy.

Auch in offener Silbe treffen wir häufig genug Schwankungen und Verdunkelung der Quantität, wie teckenen; Brocke neben Broke, Brocke, Broicke (168 v. u. fig.); jaere . steene . veede . ge-orloevet . soene ('Sühne') . hoevet . koepe . huese . luiden . laiten . muiren neben unbezeichneter Länge.

Dehnungen (lang gewordene frühere Kürzen) dar . war (diese beiden Regel). dingtalh . gewar . halde, halden (z. B. 180 r.),

<sup>1)</sup> Ich citire ohne Initialen.

gehalt neben gewahr, gewaer . haelden (z. B. 180 r.) . betaelde . maende u. ä.

Haeveren. fhaerenn. spaeren. leesen, vreede. hoesen. opboeren. toegen. koeninges. hoeve u. ä., während gewöhnlich die Länge unbezeichnet bleibt. Bemerkenswerth ist die Dehnung in der staedtz ('urbis') 183 v.

Schwierigkeiten machen eine Anzahl Fälle, in denen zu erwartende Dehnung durch die Schreibung verdeckt ist.

Holle 177 v. 190 v. 192 r. 193 r. 164 r. u. s. w. neben hoelle, hoelleken 164 r. 176 r. hoele 188 v. — kollewagen, koelputte 189 r. — mollen oft, z. B. 192 v. 201 v., mullen 193 r. neben moelen 179 r. 185 v. 192 v., moellen 201 v., mole 187 r. — bevollen 210 v., neben bevolen — gestollen 174 v.

Auf Grund von Erscheinungen in rheinischen Dialecten (z. B. gestolle, müll, holle 'holen') habe ich mich an die Hs. angeschlossen. Vgl. auch mel 'Mehl' 190 r. (neben meel?). Dagegen ist die neben dem gewöhnlichen vele (veelle) 'viel' einige Mal begegnende Schreibung vell, velle, sowie werrelt 211 r. unbeachtet gelassen. Mit sonne 186 r. 207 r., wonnede 200 r. 207 v. 208 r. neben sone, soene, soenne, wonede (207 r. 208 v.) bin ich wieder conservativ verfahren. Enne neben ene ('eine') fasse ich als die in tonloser Satzstellung entstandene gekürzte Form. Vgl. noch taffelen neben tafelen 166 v.

Häufig werden die Tenues und d, sowie auch m nach ursprünglich kurzem Vocal doppelt geschrieben: wecken ('Wochen' 162 v.). brecken (163 r. 170 v.). affreckenen (166 v.). gestecken (175 v. 180 r. 182 v.). steckes (181 r.). gordelmecker (204 v.). affgebrocken (171 r.) — scheppel (163 v. 165 v.). hoppene (166 v.). kopper (204 v.). Daneben weken (170 r. 179 v. 191 r.). geweken (183 v.). rekenschop (196 r.). spreken (200 v. 205 v. 206 r.) — schepene ('Schöffen' 164 v.). schepe ('Schiffe' 174 r. 175 r.).

Noch häufiger sind entsprechende Fälle mit t, wie schlotte, wetten, etwas weniger häufig solche mit d und m.

Diese Dinge kommen in mnd. Hss. so häufig vor, dass man doch eine Bedeutung hinter ihnen vermuthet, obwol es zu ihnen nicht weit ist von den anscheinend bedeutungslosen Fällen, wie Broecke, teeckenen, wofür selten auch teckenen begegnet (163 v. 165 v. Variante). Anderseits ist jedoch Regel z. B. steken plur. praet. gegen stecken infinitiv. Ueber den bedeutungslosen Gebrauch von Doppelconsonanz folgt unten Einiges mehr.

Was die Dehnung ursprünglich kurzer Vocale vor r-Verbindungen betrifft, so habe ich mich in ihrer Bezeichnung im Wesentlichen an die Hs. gehalten, jedoch mit Regelung der Inconsequenzen derselben. Sie schreibt auffälliger Weise porte, aber paerte ('Pforte').

Für die Controle der verwickelten Quantitätsverhältnisse ist neben den historischen Sprachkenntnissen besonders wichtig die Rücksicht auf den Stand der heutigen Dialecte. Nur in wenigen Fällen habe ich, ohne eine Bestätigung aus denselben zu kennen, kurzen Vocal zugelassen, z. B. in eensdels (s. oben) mit Rücksicht auf Drittel, Viertel u. s. w., im Praeteritum moste.

Wenn wir aber auf Grund der Hs. das part. praet. von 'sein' als gewest schreiben, neben meende auch mende, neben leedden, geluet auch ledden (195 r.), gelut (174 v.) beibehalten, so sind wir doch nicht sicher, ob Kerkhörde es wirklich so gemeint habe. Ueber die thatsächliche Vocalquantität in Fällen wie holle, scheppel, wetten, wecken weiss ich nicht sicher zu urtheilen. Anderseits kann noch einiges, was unberücksichtigt geblieben ist, von Bedeutung sein, wie die Kürze in denst neben deenst, in unens, mandag. Vgl. von Einzelheiten noch dutmall 164 v., Detmaer 166 v. (Deetmaer?). Für 'vor' ist an betonter Satzstelle immer voer gesetzt, während die Hs. auch hier meistens vor hat. Nicht zu entscheiden vermochte ich die Quantität in heringbushen 163 v.; wahrscheinlich ist langes u.

In den Verzeichnissen sehen wir e und i als Ausdruck der Länge, so z. B. noch doem und doim . doech und doich . Soest, Soist . doen, doin; auch y statt i: nuy . muyren . Ruyr und selbst ij: vaijrst 'Frost' . oijtmodelicken. Dazu kommt dann noch selten Doppelung und öfter h: jahr . nah . raht . gemahlet . wahnden . mehr . wollfehle . vehde . ehrenn . uhren. — fahrt . by nahmen . verwahrenn . nehmen . sohne. Auch in Fällen wie rath, noth dürfen wir

h wol als Dehnungszeichen betrachten; s. unten.

Beliebt ist bei den Schreibern, weil es mehr Tinte und Papier kostet, y oder ij statt i. Einige Beispiele stehen schon bei der Besprechung der Dehnungszeichen; sonst noch Jacobij, deijves geleijde, Martijrum, Trijer, Hoya, Orsoy. Obwol der Schreibung in einigen der zahlreichen Fälle, in denen sie für kurzes i steht, eine Bedeutung zukommen mag, habe ich überall i gebraucht, zähle aber hier die Wörter, in denen ij oder y (neben i) vorkommt auf: dicken, dit, drift ('die Trift'), gilden (nicht selten), id, idt (häufig), ich, inne, is, itlick (häufig), ichteswat, Himpe, Limborch, kistenn, mit, miße, silveren, hiligen (heiligen), schinnen, sint, tinn, winnen (189 r.), wimpell. In dijre 'Thiere' 207 v. ist langes i beibehalten worden; es bezeichnet die deutsche monophthongische Aussprache von urspr. ie. Je einmal steht in kriegen 'bekommen' (kregeden 'zogen zu Felde' 211 v.) und sieden 'seit' ie statt lang i. S. 167 v. sie und sije für "sei«; es könnte sie gemeint sein.

Was die Vocale betrifft, so ist noch hervorzuheben, dass viele derselben zugleich für ihre Umlaute stehen, wie o für ö, u für ü. Von sprachwissenschaftlicher Seite könnte man deren Bezeichnung verlangen; allein es wäre nicht leicht, in allen Fällen sicher zu gehen, die Hss. geben keinen Anhalt. In der unseren sind kaum einige wenige Fälle, in denen mit einem zugefügten Zeichen ein Umlaut gemeint sein könnte. Ich habe wol einmal oe als solchen gelten lassen; dagegen ist das sehr selten begegnende ö schwerlich

so zu fassen; es begegnet zwar in dröge, aber auch im Ortsnamen Randerode. Ueberhaupt dürfte es schwer fallen, in der Orthographie älterer Texte das, durchaus nicht zu bezweifelnde, Vorhandensein der Umlaute und anderer durch die heutigen Dialecte bezeugter Vocalveränderungen — ich denke wesentlich an die sogenannten westfälischen Brechungen — ohne sehr eingehende Untersuchungen nachzuweisen. So willkürlich die Orthographie auch ist, ihr Grundzug ist immer ein conservativer.

Schliesslich sei bemerkt, dass statt Vocal + w, Vocal + uw gedruckt ist, z. B. brauwen, klauwen, gedreuwet u. s. w.

In Bezug auf die Consonanten haben wir zunächst einen Punkt zu berühren, der nicht weniger lästig ist, als die wirre Quantitätsbezeichnung der Vocale, die Gemination, gegen welche ich radical vorgegangen bin.

Doppelconsonanz nach langem Vocal: Beispiele sind schon oben bei den Quantitätsbezeichnungen gegeben. Im Auslaut sind Schreibungen wie boeck, oick bekanntlich Regel; statt tt, wenn nicht germ. t zu Grunde liegt, wird meist dt geschrieben: rahdt, sadt, tijdt, ledt ('liess'), leidt, seltener raatt ('Rad'), bott ('gebot'); ferner bleff, dreeff u. s. w. Bei einigen Consonanten begegnet die Doppelung seltener, z. B. in veell.

Das gleiche gilt im Auslaut nach kurzem Vocal, nicht nur bei grammatischer Berechtigung, d.h. wenn längeren Formen Doppelconsonanz zukommt, wie rock, Gen. rockes, sondern auch ohne dieselbe: aff, hoff, loff, ick, sick, dack, defs, i/s, waß ('war'), stadt, idt ('es'), enn ('ihnen'), denn ('denen'), aprill u. s. w. Selbst datt als Artikel kommt vor. Ich habe 170 v. auch commis geschrieben.

Nicht selten ist auch Doppelconsonanz in tonlosen Silben: dusternus, verbundes, Behmerrs, oevell, Ekell, Tospell. engell, hemell, kostell, middell, Basell; ganz gewöhnlich in der Endsilbe -enn, wie gevenn, huessenn.

Doppelconsonanz vor Consonant: unnd (öfter), vunnden. drijfft, gewöhnlich Fälle wie gescheffte, schrifft, koffte, raedtz (des Rathes). Für sch nach kurzem Vocal ist, wie auch sonst, ssch Regel, also tusschen, bussche, gelesschet, aber auch tuschen, busche, vische.

Nach Consonanz wieder ausserordentlich häufig: Dorttmund, kortten, Schwertte, hertten, erdtricke, wederkardt, Gerdt, wardt, marckt, marc-ket, kercke, Werlle, kornn, Moerfs, kummerfs, starff, erffsaten; Julcke, balcken, holtt, goldt, geldt; genck, bencke, juncker, bedencken, auch dingk, fengk, langk, koningk (entsprechend dem dt in stadt, tijdt); Ravenfsberghe, eenfs, pestilentzie, gantz, pundt, stondt, neemandt, verbrandte, landt, brandt, wandt, geleendt, avendt. Vgl. auch dinxstag, Dinxslaken.

Einige Schwierigkeit macht der Gebrauch des h, abgesehen von seiner Verwendung zum Längezeichen.

Wenn th für altes t gesetzt wird, so kann dies nicht ohne Weiteres unter die orthographischen Schrullen gerechnet werden.

Es erscheint von Alters her, zumal im Anlaut, so oft, dass ihm irgend eine Bedeutung zukommen muss. Nichtsdestoweniger habe ich im Text t durchgeführt. In der Hs. erscheint daneben th in tho (fast als Regel), vth, beth, bith ('biss'), sath, besath, korthe, groth, bloeth, afflaath, mathen, borchmathe; häufig auch in den Fremdwörtern renthe und parthije; vgl. auch Anthonij. Aber th tritt nicht selten auch auf für jüngeres, mit d wechselndes, t in smeth ('Schmied'), raeth, varth ('fort'), noth, bath (172 r. 198 v. 205 v. 208 r. 209 v.), so dass es sich fragt, ob es manchmal nicht blos Dehnungszeichen sein soll.

Zuweilen kommt ihm eine noch geringere Bedeutung zu; die Hs. schreibt auch wh, nh, fh, uh (vh), rh: verwharen, whonet; nhemen, genhommen, nhamen; fhaerenn, beuhalen, gefhoert; verlharen,

belhenet, Rhijn.

Nicht häufig steht lh im Auslaut, ich habe nur einige Mal deelh notirt. Wenn nun ein von h etwas abweichendes Zeichen ähnlich einem l mit Haken, welches sonst thatsächlich oft für h steht — z. B. in duchte, mensche, Westphalen; gesegeth, groth, versath — oft auch hinter l begegnet, in capittel, veerdel, deel, veel, stoel, dutmal, scheppel, stal ('Stahl'), dingtal (B dingtall), seel, einmal auch für l in Stael (verschrieben?), so kommt man auf den Gedanken, dass durch die Zufügung dieses Zeichens vielleicht Verdoppelung des l gemeint, oder dass es ein blosser Schnörkel ohne besondere Bedeutung sei.

Die h rühren ohne Zweifel vielfach von Mülher her, der es auch in seinem Namen anwendet; vielleicht ist dieser nicht Mühler,

sondern Müller.

Ganz schwankend behandelt die Hs. auch die auslautenden Consonanten, die phonetisch von inlautenden flectirter Formen abweichen. Entweder steht phonetisch der tonlose Laut, oder in grammatischer Schreibung der tönende des Inlauts; also raed, stad, ward, veld, viand u. s. w., oder raet, stadt, wart, veldt, viant; droegh, sloegh, bergh, oder droech, sloech, berch. Beides ist an sich berechtigt, aber das Schwanken jedenfalls störend. Ich habe mich für das phonetische Princip entschieden, jedoch das seltener auslautende ng neben dem gewöhnlichen nk (ngk, nck) bewahrt, weil es lautlich berechtigt sein kann. Fälle wie nochtant, nochtand; neemandt, nemand schwanken gleichfalls; auch bei ihnen wählte ich t.

Ferner habe ich mich, wie sich schon oben ergibt, da wo ältere Doppelconsonanz in den Auslaut tritt (rok — rockes; man — manne) für das streng phonetische Princip, d. h. Vereinfachung entschieden, obwol die Hs. in diesem Falle bis auf Johan fast

consequent die Doppelschreibung anwendet.

Wo jedoch jüngere Apocope vorliegt, wurde der weiche Laut beibehalten: hertog, Dortmund, und (die Hs. hat 199 r. einmal vnt) und gegen die Hs. eingesetzt im Inlaut der zusammengestellten Formen wardet ('ward es' 179 r.), kostedet (195 r.).

Statt idt 'es' ist it geschrieben, wo hingegen id stand, dies

beibehalten; jedoch ist guid 166 v. 167 v. (sonst guit, guidt, guijt)

in quijt geändert.

Statt z für scharfes f hinter Consonanten — stichtz, Gerhardtz, verbundtz, geschichtz u. s. w.; in overlentz, Dortmundtz für älteres sch - ist s gesetzt.

Ueberall ist v geschrieben statt der silbenanlautenden v und f, die regellos wechseln, anfangs mit überwiegen von v, nach-

her von f.

Statt gh, resp. q mit dem bei h besprochenen Zeichen, habe ich g gesetzt. Ich notire besonders begenghniße 194 v. Bei sch spart die Hs. meistens das c; für v hat sie oft u und umgekehrt.

B hat die Hs. ausser für unnöthig verdoppeltes f auch waß, wijsde pract. von wisen) meist für ss, welches dafür eingeführt ist. Hingegen habe ich & gesetzt, wo inlautend scharfes / anzunehmen ist, wie in Mensisch 'von Mainz'. Vielleicht wäre es auch im Namen der Stadt Mörs, schwerlich in sisen 'Abgaben' zu setzen.

Die in der Hs. sehr häufig, aber wiederum ohne volle Consequenz angewandten Initialen sind nur bei Eigennamen und als Eigennamen gebrauchten anderweitigen Bezeichnungen berücksichtigt worden.

Abkürzungen. Durch starke Verkürzung oder durch Zeichen werden häufiger ausgedrückt: veering, Pfenning (&), Schilling (B), Gulden; Scheffel, Pfund; rheinisch. Auch andere bekannte Wörter werden stärker gekürzt, wie h(illich), bisch op), borgerm(ester), f (vrouwe).

Dahin gehören auch die Ausdrücke für »vorherbezeichnet«. Sie bestehen aus vor, vur, oder vorg(e), vurg(e), mit Abkürzungszeichen und dem Anlaut der zu ergänzenden Verbalform vor, oft auch noch Theilen der letzteren hinter dem Zeichen: vorß., vorgesch., vorglte., vorgl. u. ä.; sie führen auf voer ge segget, oder voer-(ge)sacht, voer(ge schreven und voer/ge melt. Abweichend steht 162 v. vorcklem (B voretlem); ich bin nicht sicher, es richtig mit voerkleredem (voerverkleredem?) aufgelöst zu haben. Unsere Hs. hat eine solche Abkürzung einige Mal als borger verlesen.

Von Silbenabkürzungen finden sich die für lat. -us, -um; dz für dat, wz für was 'war', der Strich über dem Vocal für n und m, einmal auch für -en (vangen), eine nach unten oder rechts seitwärts gezogene Schleife am Consonanten für die Nebensilbe -en, eine nach links gezogene Schleife oben am d für -er, auch -ere-(andn); in minnerbroderen 169 v. ist das Zeichen mit -eren aufgelöst, auch 182 r. ist wol hoenderen zu lesen. Hier und da sind die Bezeichnungen für -der und -den wol vertauscht (Hedenmollen 191 v., klenoden 202 v., Wickeder 176 r.).

Von schwankender Orthographie ist streng zu unterscheiden das Vorkommen verschiedener Laute im selben Worte. Die nebeneinanderstehenden Laute repräsentiren dann verschiedene Entwickelungsphasen, oder verschiedene Dialecte. Solches ist nicht angetastet worden.

Dahin gehört auch a neben o für älteres kurzes o (u) vor r-Verbindungen; es begegnet in vaart, vart 'fort', karn, partte, parte, paerte, varste 'Forste', vulbarde, warde 'Worte', antwarden, vaerst 'Frost', margen; warden ('wurden' 177 r.).

Für älteres langes o begegnet ae einige Mal im praeteritum haerde von 'hören'.

Beibehalten ist auch die Orthographie ei (ey) neben e (auch ie) für älteres ie, obwol ei und e denselben Laut bezeichnen. Ei kommt vor in Langendreyer, veir, verdreit, leit, leiten, neimandt, keysenn, bereit, Veyhoff, teigelmuir, peicken ('Pieken'); ferner in einigen Pronominalformen neben ie und e, d. i. langes und unbetontes e: dei in allen genera und numeri, betont und unbetont, demonstrativ und relativ, wei 'wer', hei 'er', sei 'sie plur.'.

Manchmal steht ei neben e aus germ. ai, wie in deilden; ich

notire besonders bleiff 193 v. neben dem sonstigen bleeff.

Die Sprache des Textes zeigt beträchtliche Einflüsse des Hochdeutschen und Mitteldeutschen. Sicherlich rühren die Elemente zum Theil von den späteren Abschriften her, aber es ist zu vermuthen, dass auch Kerkhördes Sprache nicht unbeeinflusst war. Auch an diese Eigenthümlichkeiten darf nicht getastet werden, es sei denn, dass man den Antheil der späteren zu scheiden vermöchte. Hierher gehören u. a.

der (hertoge, bischop), bischoff, rutere, rittere (neben riddere), dieser, diese, Bochumb (sonst Bokum, Bokem), zum (derden mall), alde, von, herschaft, trewelicken, mittwinter, darnach, (een) wapender (silveren man), harder frost. War 169 v. habe ich in was

geändert.

Bei einigen Dingen ist es zweiselhaft, ob sie hierhin zu rechnen sind: nyder einmal neben neder; doich neben doeck; einige Mal sich, Adverbial- und Adjectivendung -lich, -lichen, glich, auch Dieterich neben den gewöhnlichen sick, -lick, -licken u. s. w.; ferner die Endung -te in den praeterita sandte, brandte, brante, brente, rante, wante, stallte (überwiegend neben brennede, bernede, kende) und wijste (210 v.).

Wol gehört hierhin das Schwanken in der Schreibung anlautender s-Verbindungen, z. B. schwijne, schlaen, schwerlicken, schlotteln, schnoeck, schlijcken, schwack, schluten, neben sw, sl, sn, sm. So steht 175 v. auch einmal Berschwordt, sonst Berswordt. Consequenter Weise hätte auch dies Schwanken beibehalten werden müssen; doch ist nichts verloren, wenn ich den niederd. Anlaut

durchgeführt habe.

Die hochd. Elemente, sowie andere Fremdwörter und Namen machten wegen ihrer Schreibung wol Last. Es wäre z. B. pedantisch gewesen, zur Bezeichnung der Länge daernaech zu schreiben' oder Vreedrich statt Fredrich.

Was der Wechsel der Orthographie im Namen der Stadt Mürs bedeutet — Mourse, Morse, Morße — weiss ich nicht.

Was nach den bisherigen Erörterungen gegen die Schreibungen der Hs. geändert worden ist, wird unter dem Text nicht angemerkt, mit Ausnahme etwa solcher Fälle, an denen eine Verderbniss möglich ist, z. B. 194 r., wo man zweifeln darf, ob mit ersten wirklich 'ersten' gemeint war.

Die ohne nähere Bezeichnung angeführten Lesarten beziehen sich auf die Texths., und wo nichts gegentheiliges bemerkt ist, stimmt B damit überein.

Zum Schlusse sei hier die Anführung einiger Eigenthümlichkeiten der Lautlehre, Flexion und Syntax gestattet, die theilweise auch dem Verständniss des Textes entgegenkommen wird.

Dehnungen — nach Analogie — in geschlossenen Silben. Es begegnen raat, 'Rad' 162 v., vaet dreimal 174 r., taem 203 v.; tobraeck 170 r. 174 r., opbraek 195 r., staeck 176 r., laefs 177 r., baed 177 r., bait 198 v., baet 198 v., vernahm 187 r.

Conjugation: Das praeteritum von werden lautet neben wart (z. B. 163 v. 171 r. 172 r.) auch wort (word) 163 v. 167 v. 169 v. 174 v. 196 v. u. ö., woerd 208 r. — von gelden neben galt auch golt 174 r. 208 r. — Nebenformen kommen noch vor: von bevelen praet. bevolh 177 r., von gebreken praet. gebrock 171 r., von plegen praet. placht 189 v., plur. plechten 165 r. — Von houwen lautet das praet. sg. hew 200 v., pl. tohewen 205 r., howen 162 r. 171 r. 193 r. 195 r. — Von vleien 'fliehen' vluen 202 r., vloen 203 r. — Von 'wollen' begegnet das praet. he woll 196 v.

Mehrere Verbalformen zeigen eine Mischung verschiedener Conjugationen: brant 'brannte' 208 v., verbrandt 211v.; overlegen 'überlegt' 197 v.; gerennen 186 v.; so auch verboden 186 r. Particip vom Infinitiv verboden?; begande 169 v.; afgelaget 'beseitigt' 167 v.; unbeschluet 195 v. (sonst sloten); worde 'wurde' 190 r. 197 v.; 192 v. ist vielleicht rede in reden zu ändern.

Die 3. P. sg. ind. praet. der schwachen Verba geht öfter auf n aus: behageden 165 v., wolden 168 r., hadden 169 v., voerden 174 v., karden 185 v., escheden 210 v. Aber worden 'ward' 175 v. ist wol als Plural in Sinnesconstruction zu fassen, und der Optativ sg. weren 173 v. (Westh. were) Schreibfehler; doch scheint auch 205 v. in worden gestalt der sing. gemeint.

Declination. Einige mascul. und neutr. Substantive haben im nom. und acc. zuweilen ein unorganisches e: torne "Thurm' 181v., dele 166 r. (?) 206 r., punte 172 r. sacramente hat immer e, z. B. 193 r. 207 v. Gehört dahin auch wine was vele 161 v.?

Masculina auf -er schwanken im plur.: Nom. acc. borger 160 v. 166 r. v. u. ö., met 220 borger 172 v. (dat. sonst borgeren); nom. acc. borgere 166 v. 174 v. u. ö.; nom. borgers 161 v. u. ö., andren borgers 175 v.; nom. acc. burgemester z. B. 185 r., borgermestere

z. B. 174 v.; nom. acc. brodere (neben broder) z. B. 163 v., to den Minrebrodere 194 v.

Zu bemerken ist der endungslose plur. von ko 'Kuh', z. B. 160 v., dem aber Umlaut zukommt.

Enne, 'ihnen' 166 r. v. 174 v. u. ö. neben enn, en; met em Reflexiv im plur, 201 v.; erer 'ihrer' 190 r.; denne 172 r. und dennen 200 r. 'denen' (neben den); dus heren nom. plur. 171 v.

Constructionen. Charakteristisch für unseren Text sind die zahlreichen Sinnesconstructionen. De stat mit oder ohne zugefügten Namen, auch der Städtename allein haben ganz gewöhnlich das Prädicat im plur., z. B. 161 v. 164 v. 168 v. 175 v. 201 v.; ebenso de raet 172 r. 176 v. 201 r.; auch een deel 166 r. 172 v.; dat Veste ..... meenden 189 v.; warenn van ittlicker gilde een man 164 r.; vgl. auch die raet met eren vronden 186 r. In de greve reden (zweimal 179 v.), de bischop togen 180 r., itlick breden 176 r. ist auch eher Sinnesconstruction anzunehmen (der Graf, Bischof mit seinen Leuten) als dass die Verbalformen für sing, zu nehmen wären; dagegen kann die Verbalform in emande, de nu leveden 162 r., nemandt folgeden 184 v. sing. sein.

Umgekehrt steht häufig der sing. des Prädicats nach Subjecten im plur., zumal solchen, die mit Zahlen verbunden sind, wobei der sing, selten dadurch zu rechtfertigen ist, dass ein einheitlicher Zustand als logisches Subject gedacht werden kann: doch sind die Subjecte meist Collectivbegriffe: dar die h. drey koninge gemahlet staet 164 r., dar wass steine gebroken 176 r.; die Picarden solde 189 v., de van Soest schott 183 v., vnser gesellen drey ..... wan 183 v., do wordt .... eer oßen genommen 184 v., der wass 22 köe gerovet 187 r., ähnl. zweimal 192 r. 195 r., wort vnser borger drey geschotten 188 v.; leichter ist waß Berndt und de schinner beide unse viande 191 v.

Vgl. auch dit gelt solden almißen werden 200 r.; summige punte ... dat noch ungeschlecht standt 165 r.

Franck.

Chronicon Johannis Kerckhorde civis Tremoniensis anno 160 r. salutis 1438 ibidem in senatum cooptati; ab anno 1406 usque ad annum domini 1466.

N. B. de superfluis a me castratum.

Anno domini 1405 crastino Lucae evangelistae sleve wi bi. Str. 19.

1406. Was een grote buefternus ber sonnen bes morgens 1.

1409. Waren viand ter ftat bei van Galen 2.

1411 Agnetis was een helling schot, 12 & veerschot und van 3an. 21. levender have; in dem jare van vorder haveren dat malter 1 & 8 &. 10 van sisen 18 A.

Neben der Ueberichrift am linken Rande von gleicher hand: 'die albeste kunde siet the St. Mortine, bevoen dem Sudene Alfac Ao Dili 1021; nicht alderes kan ich sindent. Um rechten Kande: 'Ao Dili 1287 epwe St. Markus dagh, de wast de grote brandt dußer Stadt, alle busje verbranden, dar man St. Menelde in pkagt to dregenet. 'Ao 1330 de galt 1 g. 4 \( \beta \). Ein koniges tornische met den sierne 4 \( \delta \). 'Ao 1330, Capella in Ruddinschlussen facta est.'

Dan von späterer hand: 'error, facta enim kundatio a Gerhardo de Wittene milite at 1296.

aō 1326.

auf 1920.

B jeblt außer ber Ueberschrift alles bis 1419.

8. 'Sell B jeblt außer ber Ueberschrift alles bis 1419.

8. 'Selling': Sier und im Kolgonden ift 'helling' in ber handidrift flets ausgefallen, vermutblich miel der Albeitraungszeichen nicht fannte. — 'voerschet': 'borider'. 9. 'voerder baveren': 'voederhaveren'? — Nach 1 & Lück? \*

1. S. Westhoff a. a. 1406.

2. Daß bie Machricht über bie Balensche Fehde in ber ursprünglichen Faffung Rerthörbes genauer war als bie porliegende, ergibt fich aus Johann von Berswort, Beftphälisch abelich Stammbuch (Anhang zu Johann Hobbelings Beschreibung bes ganzen Stiffs Minster hreg, von Steinen (1742) S. 415): 'Circa annum dei 1409 quidam ex progenie Galen hostes Tremoniensium fuere, ad quos reprimendos senatus stipendia civibus quibusdam largitus est, uti et Johannes Kerckhoerde, qui haec annotavit, se meruisse testatur'. Am 25. Juli beichloffen Rath und Bilrger, zur Beftreitung ber Roften für bieje Febbe einen Belling Abgabe vom Erbe einzufordern (Dortmunder Stadtardiv (D.St.A.) 1444; wgl. bie Eintragung im Erbichoftbuch ber Burgbauerschaft von 1406-1422 zu biefem Jahr , was im Gangen 467 Mart 5 / 5 & einbrachte. Es handelte fich in biefer Tehbe barum, baß bie herren von Galen (und zwar Weffel von Balen Sohn Sanbers, 30. hann von Galen Sohn Johanns und Sander von Galen Sohn Rotgers, vgl. Strange, Beiträge 3. Benealogie abliger Geichlechter VII, 3 ff. bie Stabt beichulbigten, einen ihrer Anechte erschlagen und aufs Rad geflochten zu haben, mahrend bie Stadt biefen Borfall auf ein Urtheil bes furfolniichen Richters gu Redlinghaufen gurudführte. Auf einem Tage zu Lembed tonnte man fich nicht einigen; bie von Galen gingen in Folge beffen zu Gewaltthätigfeiten über, er=

San. 21. 1412. Agnetis een belling schot, 12 & to voerschote. Dit jaer habde wi gebrouwet 33. beer, daer wart der stat van 5 mark 6 &. Bor Dez. 25. Mitwinter was een helling schot 1, 6 & to voerschotte, van sisen 26 &.

avr. 23. 1413. Was een helling schot na Paeschen, 7 A to voerschotte.

1417. Dit was een broge jaer; sommerkorn, hei verbrogebe, [fol. 2] 5 meestlik alle putte klein, putte broge. Breckerfelbe verbrante.

1419. Do twijeben de heren van Cleve umme dat lant<sup>2</sup>. In dem jare do breke wi de berchfrede to Derne, to Brakele; dat wart al besons 3us 25. ders up Jacobi 3.

Rov. 10. 1420 profesto Martini brante Swerte. Sabbato baerna gaven 10 Rov. 16. se Swerte. Feria II. ante festum Corporis Christi brante Unna 4.

1. 'voerschote': 'Berichote'. 2. 'gebrouwet': 'gebrawet'. 3-4. 'voerschotte': 'Barichotte'. 11. Der Abjat fehlt in B.

schlugen, fingen und beraubten Dortmunder Bürger (barunter einen Johann Nederhove) und zwar theils auf elevischem, theils auf furkölnischem Boden. Die Kehde gewann dadurch einen größern Umfaug, daß Dortmund saft sämmtliche umwohnenden Fürsten und Städte in sein Interesse zu ziehen suchte und anbererseits die von Galen es verstanden, zahlreiche kleinere Herren mit sich verbinden. Ueber Dauer und Resultat der Kehde läßt sich nichts bestimmtes angeben; jedensalls war sie 1413 beendigt. (Bgl. Kahne, Die Grasschaft und freie Reichsstadt Dortmund II., Nr. 188. Zeitschrift für vaterländische (wesstälische) Gesch. und Alterthumskunde XLII, 61f.; D. Et.A. 1434, 1440, 1448b, 1449b, 1539 und zahlreiche undatirte Altenstisch.

1. Die Namen berer, die 'gesat to bem nien hellingschotte de anno 1412 Nicolai' (Dez. 6) stehen in der Huningsschen Sammlung (vgl. Beiträge I, 51 f.) A fol. 42b.

2. Im J. 1419 begann ber langwierige Erbfolgestreit zwischen Herzog Abolf von Eleve-Mark und seinem Bruber Gerhard. Bgl. von Steinen, Westphälische Geschichte I, 312 ff.; Lacomblet, Archiv sür die Geschichte bes Niederrheins IV, 233 ff.; Hansen, Jur Borgeschichte ber Soester Fehbe (Westdeutsche Zeitschrift, Ergänzungsheft III) S. 35 ff.

3. Am 25. Juli 1419 murbe eine Guhne zwischen Berzog Abolf und ber

Stadt Dortmund in dem mehrjährigen Kampse geschlossen, den beide Theise wegen des Gerichtes in Brackel und Mengede, wegen der Anlage von Gräben, Rennebäumen und Bergfriden auf Dortmunder Gebiet u. f. w. führten (Fahne, Dortmunder Urkundenbuch III, 215).

4. Diese Rachrichten geboren in ben Bufammenhang bes erwähnten Erbfolgefireites. Schwerte hatte am 10. August 1419 mit ben märfischen Stäbten Samm, Sferlohn und Lunen, fowie gablreichen Mitgliedern ber martifchen Ritterschaft einen Reutralitätsbund gefchloffen (Steinen a. a. D. I, 1668), was Abolf von Cleve ber Lage ber Cache nach als Biberftand gegen fich auffassen mußte. Das Datum bes Brandes und ber Ginnahme von Schwerte ift falfd). Richtig verlegt bagegen ber Nachtrag zu Jacob von Goeft, Chronicon episcoporum Coloniensium (Seibert, Onellen 3. westf. Gesch. I, 214; vgl. Carbauns, Kölner Chronifen I, LXX) beibe Ereignisse in ben April b. 3. 1420; benn ichon am 26. April wurde ber Glibnevertrag ber Stadt mit Berzog Abolf geschlossen (Staatsarchiv Münster, Msc. VI, 141). Um 4. November erfolgte ichon ber vorläufige Friebensichluß zwischen Gerhard und Abolf (Lacomblet, Urfundenbuch für die Beich. bes Nieberrheins IV, 129). - Unna, bas auf Geiten Abolfs ftanb, wurbe von Gerhard bebrängt (Jac. v. Goeft a. a. D. 214).

1421. Do . . . . tegen bie Boëmer, bat koft mi 31/2 fl.

1422, Letare brante Lunen und Horbe. [fol. 3.] Mary 22.

1423. Umme St. Peters misse worten viante van den Hamme 3umi 29. und andre heren der hertog van Cleve 2. Vigilia Ascensionis domini Mai 12. 5 makete Hense Post den brant an sijn selves huse 2c.

Circa festum 10 000 wart Breckerfelte gewunnen van junker Gerbe Juni 22. van Cleve, van der Marke 3. Do nam in dei hertoge van dem Berge dat lant van Julke. 4 Johannis Babtiste was dei hertoge van Cleve Juni 24. umme den Ham und wan daer slotte und brante dat der ridderschop to160 vio hoerde binnen dem Hamme, und do worden de van Brakele seer | gewundet van Caemschen de Brenkelberch, de se de vor Brakel nemen wolden 5.

1. Bremer in B mit anderer Linte in Boemer' geanbert. 2. Der Abiag fehlt in B. 4. Vigilia - buje' fehlt B. 9. 10. 'riddericop tohoerde': Richterichen to hoerde'. 11. sie!

1. Ueber bie Theilnahme Dortmunds an ben Magregeln bes Reichs gegen bie Suisiten läßt fich Folgenbes feststellen. Um 30. Dez. 1420 schiefte R. Sigmund an Dortmund ben and, an antere Stätte bgl. Deutsche Reichstagsaften VIII, Dr. 2 gerichteten Aufruf, fich gum Mürnberger Reichstag (April 1421) ein= zusinden, um über gemeinsame Maßregeln gegen die Hussisten zu berathen
(D. St. A. 1724b). Dieselbe Aufforderung richteten am 2. März 1421 (ib.
1727b) die vier rheinischen Kurfürsten von ber Vorversammlung in Boppard aus, und am 14. Dlarg (ib. 1727c) Ergb. Dietrich von Röln noch besonbers an bie Ctabt. D. gab benn auch im April 1421 ebenjo wie gablreiche antere Statte (R. T. M. VIII, Dir. 33) ben Rurfürften bie Erklärung ab, baß es zur Unter-brückung ber huffiten beitragen wolle (D. St. A. 1736°). Doch beschickte es ebensowenig ben Rürnberger Reichstag als bie Enbe Mai stattfindende Berfammlung ber rheinischen Aurfürften gu Dbermefel; es erhielt wenigstens ben auf letterer Berfammlung am 30. Dlai aufgestellten Bericht über bie Beschliffe (R. T. A. VIII, Nr. 49) zugefchicht D.St. A. 1742; vgl. auch bie Prajenzliste R. D. VIII, Nr. 47). Doch versagte bie Stadt, wie aus Rerthörbes Rotig bervorgeht, ihre Silfe nicht. Der Junggraf (Beinrich) von Dortmund icheint perfonlich an bem unglücklichen vor Saag icheiternden Bug bes Jahres 1421 theil-

genommen zu haben D.St.A. 1745b. Ueber ben Zug im Allgem. f. Afchbach, König Sigmund III, 129, 136: Drevien, Geich ber preuß. Politif I, 304; Bezold, König Sigmund und bie Reichstriege gegen die Hussellen I S. 46 ff. Für die spätere Zeit vgl. unten Westboff a. a. 1423.

2. Am 17. Juni 1423 jagte Gerbard von Cleve, ber mit ben Bestimmungen bes Bertrags vom 4. November 1420 anzufrieben war, seinem Bruber wiebermm bie Fehbe an (Lacomblet U.B. IV, 148).

3. Brederselb hatte Gerbard 1413 von seinem Bruder Abels erbalten (Lacomblet U.B. 1V, 76), aber nach einer Bestimmung des Vertrages von 1420 Rov. 4 (Lac. U.B. IV, 129) wieder abtreten müssen. (Die Aussachungsurfunde im Staatsarchiv Düsseldors, Eleve-Mark Id. 2.) Lygl. Clevische Chronit des Gert van der Schuren hrsg. v. Scholten S. 89, 96.

4. Nach bem am 23. Juni 1423 ersfolgten Tobe Herzog Reinalds von Jülich-Gelbern empfing Herzog Abolf von Berg bie Hulbigung ber Stände bes Herzogthums Jülich Lacomblet, Archiv IV, 239).

5. Am 17. Juni 1423 hatte Gerhard feinem Bruber wieberum bie Fehbe angesagt (Lacomblet U.B. IV, 148). Die Stadt hamm und die bortige Ritterschaft stand trot des Vertrages vom 4. November 1420 (S. 26 Anm. 4) jest

Annunciationis Mariae was ber Minnerbrober cavittel to Dort-Mrs. 25. mund p. p. und hadden 100 paer brober min 3 paer 1 2c. 2c.

[fol. 4] Up Remigii reten die Hemsche umb die stat Dorpmunde und branten de hope buten Dorftvelde und vort Marten, Lutkendortmunde, Langenbreier 2, Sonbren 3, Sunnenberch, Daducelvden 4, Tospel 5, 5 Eiklinkhoven 6, Salen 7, Persebicke, Mengerinkhusen, Rubbinkhusen 8, Mellinkhoven 9, Stockem 10 und vele andre dorve, dat men des brandes geliken nit en bachte in bussem lande; und se habben bi 300 peerben. Und de Beraschen guemen to Budbenberch over 11 und branten en entegen wente to Suntem12; und habben 500 gewapender man to vote und ver= 10 branten so vele kornshope, dat man sik bes wunderde 13. Ban Suntem reben Bernt Ovelakers 14 bet up be Rure, van Bokem ben to Wimelhusen to, und to der Horst aver de Ruer und branten al dartuschen af. Eft. 17. Circa dominicam post Gereonis et Victoris worden de borger van

bem Hamme geslagen unde vangen 80, und Mulhorst, eer borgemester. 15 In festo 11 000 virginum wart Hatginge 15 gewunnen van ten Dft. 21.

5. 'Sonbren' ober 'Gonbre', B 'Sonbren'. 'Sunnenbergh', fehlt B. 'Daducelvben': B 'Debucelvbe'. 9. 'Buddenberg' B auch 'Bubdenbergh', welches mit anderer Tinte in 'Butbenbeuc' (?) geandert ift; am Rande 'i. e. Bommeren eder die Pucke so zwicken Witten und Bommeren über bie Rubr gelegen bat'. 10. 'gewapenber man to vote': 'gewapent en man to bete'. 12. 'Bernt Ovelafers': 'Bredvlafes'. 'Bofem': B 'Bodum'. 16. 'hatginge': B 'Hattinge'.

wieber ebenso wie früher auf feiner Seite. (Kür bie Zeit vor 1420 Nov. 4 vgl. von Steinen, Weftph. Gefch. 1, 470, 474; Lacombiet U.B. IV, 114; D. St. A. 1711, Staatsardiv Münfter Msc. VI, 141 d. d. 1419 Nov. 13. Für bie spätere Zeit Msc. VI, 141 a. a. 1421 Jan. 2 unb San. 19; Staatsardin Diffelborf, Cleve-Mark 16, 15; von Steinen I, 477; D. St. A. 1772.)

1. Die im Archiv bes Franzistaner= flofters St. Anna in München beruhende Chronit ber bentschen Proving bes Minoritenordens von Glasberger (vgl. Riegler, Die literarischen Wibersacher ber Bapfte gur Beit Ludwigs bes Baiern S. 305; Evers, Analecta ad fratrum Minorum historiam) enthält wiber Erwarten feine Rotiz über biefes Provinzialkapitel. (Giltige Mittheilung bes Bearbeiters biefer bemnächst im Druck erscheinenben Chronit, herrn P. Müller in Quaracchi bei

2. Die Orte liegen alle westlich von Dortmund in ber Richtung auf Bochum.

3. Comborn fo. Langenbreer. 4. Diese beiben Orte tann ich nicht constatiren.

5. Defpel b. Marten fw. Dortmund.

6. fm. Dortmund, bei Barop. 7. Salingen bei Eiklinghofen.

8. Berjebed, Menglinghaufen, Rusbinghaufen fw. Dortmund, bei Bullen und Annen.

9. Damit ift wohl Wellinghofen f. Dortmund gemeint.

10. Stodum fw. Giflinghofen. 11. nämlich iber bie Rubr.

12. Bielleicht Sunden an ber Strafe von Witten nach Bochum. Wahrscheinlicher aber Sunden bei Saus Wifchling in ber Näbe von Marten w. Dortmund; benn haus Wischling gehörte bem Bernb Ovelader, ber von bort über Bochum nad Wimelhaufen (f. Bodyum) und Sorft (unterhalb Hattingen a. b. Ruhr) 30g. 13. Am 13. April 1423 hatte sich

Gerhard mit bem Jungherzog Ruprecht von Berg gegen seinen Bruber, ben Gerzog Abolf von Cleve verbunden (La-

comblet U. B. IV, 147).

14. Hir Bernd Ovelacker und das seiner Familie gehörige Haus Wischling vgl. Fahne, Gesch. der westfälischen Geschlechter G. 312.

15. Sattingen a. b. Ruhr.

Bergschen und verbrant up twe huse, und be kerke verbrante mit bem torne. Daerna quemen se wedder und hewen nedder de berchfrede und alle timmer und schumeden den kerkhof. 2c.

1424. Circa Agnetis wunnen tei Bergischen Werten und mosten 3an. 21. 5 wedder uet; men se brenten in straten ter paerten uet.

Crastino Conversionis Pauli weren die heren van Dorpmunde 3am. 26. to Werne, und van gnaden des bischops to Munster i namen se enen man van den kerkhave to Werne und brachten den vur dat gerichte und wunnen den met rechte und satten den vor Werne up een raet. De hadde in unsen dorgern oer guet helpen nemen di der Leemhegge 2; daer wort unser dorger drei gevangen van denselven. Do mosten se se quijt laten, wante se en konden der nirgen in eeschen, noch Colsch, noch Monstre, Osenbrugge, Paderborne, Lippe, Berge, Gulke, Cleve, Marke, Ravensberge, Gelbern 2c.

- Feria 6. post Invocavit worden van enen wagen gestollen vor Marz 17.
  bem wijnhuse twe aem wijns, twe veerdel, | : men dede huessokinge, men vant nicht: | uet enen vodergen vate getappet. Dat hadde een gedaen, de hadde wijf, Humbert van der Hode; se was Arnt Herven dochter. He wart naemaels gerichtet vur Werle umme stratenschinderij willen.
  - Feria 6. post Laetare quemen de Bergischen und branten to Lot- April 7. verdinkhusen 3, to Luttenholthusen 4, to Remminkhusen, Bruninkhusen 5, Weldinkhusen 6, Lemberch 7, Hachenei 8, Ermelinkhusen 9, Wellinkhoven, [fol. 5] Benninkhoven 10, Wicherdinkhoven 11, Berkhoven, Schuren, Apellerbecke 12; van Assaul 18 van Ravensberch, de heren van Schauenberch 25 branten umme Kamen, to Metler, to Curler, Lanstroppe, Grevele 13, doer

- 1. Otto IV von Hona 1392-1424.
- 2. Lemhegge a. b. Lippe oberhalb Haltern.
- 3. Löttringhausen f. Dortmund. Es liegt ebenso wie bie junachst folgenden Ortschaften am nördlichen Abhang bes Arben.
- 4. Rlein Holthaufen n. Löttring-
- 5. Remminghausen und Bruninghausen nahe bei Dortmund im Guben ber Stabt, letteres an ber Strafe nach herbede.
  - 6. Menglinghaufen? G. 28 Anm. 8.

- 7. Bauericaft 'auf bem Lehmberg' f. Bruninghaufen.
  - 8. Sachenei fo. Bruninghausen.
    9. Ermlinghofen b. Hachenei.
- 10. Wellinghofen und Benninghofen
- fo. Dortmund. 11. Wichlinghofen? fo. Belling-
- hofen. 12. Berghofen, Schuren, Aplerbed
- fö. Dortmund.
- 13. Methler, Curl, Lanftrop, Grevel nö. Dortmund, 3w. Dortmund und Camen.

<sup>2. &#</sup>x27;hemen nebber' : 'bebben webber'. 5, 'in' aus 'en' geandert; 'brenten in firaten' : B 'branthen een ftrathen'. 11. ein 'fe' fehlt; vielleicht 'De moften fe'. 16. 'twe veerbel' : B '21/2 Ahm B.' 19. Die beiben legten Sage in B gefürzt.

Brakele 1 und vergaderben to Belinkhues 2 und Solbe, Holtwickete, Opherbecke, Dubenrobe 3 2c tegen Unna langs ber Arbei, und reden do vor Westhoven 4; bat bingebe. Daer legen se bei nacht inne. Den vridag, den margen, do branten se Ergste 5, Heberbecke, Oftrit 6 2c wente vor Loen 7. Daer beilben sei bat heer an veir, itlit met enen baneer, und 5 branten sit also boer tat lant heemwart sonder irhande verdreit. Dit was so een groten brant, al in man levede, wante se leten kleine staen unverbrant.

Uppe Palmen, van heite des bischops van Colne so vengen be van 2(pril 16. Recklinkhues Lucete van Ebbink's und voerden ben tor Horneborch 9, 10 wante he habde helpen schumen und vaen borger van Dortmunde; he was gejelle des Kluseners 10, den de van Dortmunde to Werne raderden.

Up St. Bijts bag halben be borgemester und vele borger te vote, to peerbe met en den vorgeschreven Ludeken und wunnen den to Recklinkhusen vor rechte und enthoveden eme tat hovet up enen staken. Dat was leet 15 alle ben Bestenoten und ben Rekelinkhusen mede. Doch umme verbundes willen des bischops und ber stat Dorpmunde 11 so moste he sterven. De borgemester hadde bi sit wol 136 peerde, to vote 550 man.

In buffem jaer was so grote brugebe, be angent Merte, April, Nov. 1. Mei 2c al ben sommer aver usque Omnium Sanctorum. | Dat sommer = 20 forn verdrogede, sonder de rogge wort lidelik 2c.

Circa Remigii starf Otto van der Hoya, bischop to Monster, de een herlit, menlit bischop lange tijt habte wesen to Monster; was vet een verwarer gewesen bes stichts to Dsenbrugge 12.

> 1. Zwischen 'und' 'Solde' fieht 'vmmer barven'? : B 'ummer barten'?
> 14. 'borgere' statt 'vorges.' 16, A 'ber Refel', : B 'den Redl.'
> 19—S. 31 3. 11 fehit B. 22. 'do' statt 'de'. 9. 'van' fehlt vor 'Redl.' 18. 'hadde', lies 'hadden?'

1. Bradel ö. Dortmund an ber Straße nach Unna.

2. Bellinghaufen ö. Aplerbed.

3. Solbe, Holzwickete, Opherbete, Dubenroth ö. Dortmund.

4. Westhofen an ber Rubr, oberhalb Hohenfiburg.

5. Ergfte in bem Bintel gw. Ruhr und Lenne.

6. Berbed und Deftrich an ber Lenne.

7. Jierlohn. 8. Ebbing bei Seperade nördlich von der Lippe.

9. Horneburg 8. Redlingbaufen, nicht weit vom rechten Ufer ber Emscher.

10. Rlufener ift ein Beiname ber Fa= milie Schorlemmer (Kahne, Beich. Der Berren und Freiherren von Sovel II,

160 ff.); boch ift wohl nicht an ein Glied biefer Familie, fondern an ben Dinnfterschen Bürger biefes Namens zu benten, über ben Dlünft. Geich. Quellen 1, 169 ff. Näheres berichtet wird.

11. Seit 1417 Oftober 10 (Fahne, U. B. II1, 206) ftanb bie Stabt mit Ergbijchof Dietrich von Köln in einem auf 10 Jahre geschloffenen Bunde. Das Bündniß wurde am 23. November 1424 erneuert und auf die Lebenszeit bes Erzbischofs und 5 Jahre nach seinem Tode ausgebehnt (D. St. A. 1842b, Regest bei Fahne 1. c. 220).

12. Der Bifchof von Milnster, Otto von Hopa, ftarb am 3. Oktober 1424 (val. Geschichtsquellen bes Bisthums Münfter I, 90; Erhard, Geich. von 1424. 31

Crispini und Crispiniani wart gekaren tom bischoppe to Dsen. 251. 25. brugge de van Deepholte. Und die stat hadde einige punte tegen den bischop to sterken, do die electio was. Daer en antwerden de bischop und sijn vronde nicht op und gengen vort in der kerken und ludden alle 5 klocken und sungen Te Deum laudamus. Die borger volgeden vaert in und bestalden sie in der kerken und lagen daervoer met oeren banieren und wolden se doet smechten soll. 6] in der kerken und verteerden der doemheren und papen ettenkost und verbranten de benke in der kerken. To lesten umme kummers willen moste de bischop doen, wat die borgers 10 wolden; und he und sijn vader 2 2c, de doemheren, de papen mosten al verlaven dat geschefte nimmer to vreken.

In festo Omnium Sanctorum wart gekoren Hindrik van Moers Nov. 1. bischop to Munster. Daer was bischop Diederich van Collene und andre sine brodere van Moerse und de borgemester van Dorpmunde und 15 beden dat capittel 2c vor Hinrik van Moerse. En hedde her Iohan Wickede do nicht gewest mede vor Monster, so moste Hinrik van Moerse hebben wedderfaert.

Nativitatis Christi nam in die bischop van Colne Keiserswert met  $\mathfrak{De}_{\mathfrak{l}_1}$ . 25. willen junkern Gerharts van Cleve  $^4$  2c.

11. Bis hierher fehlt B.

Münster, S. 203). Seit 1410 Sept. 16 war er Abministrator bes Bisthums Osnabrild gewesen (C. Stive, Gesch. bes Hochstifts Osnabrild bis &. J. 1508,

I, S. 297).

1. Aus ber in Osnabrück am 18. Oktober 1424 vollzogenen Neuwahl ging Johann III von Diepholz als Bischof bervor (Stüve a. a. D. I, 317). Hir ben Streit ber Bürger mit bem Kapitel, die Einschließung der Domberren in der Kirche n. s. w. wgl. Erdwin Erdmann, Chronica Osnabrugensium (bei Meibom, Rerum Germanicarum II, 248), Stüve a. a. D. und J. E. Stüve, Beschreibung und Geschichte des Hochtschließen des hochsisten und Fürstenthums Osnabrück. 249.—Etwas vollständiger als die in unserem Text gebotene Nachricht über die Neuwahl in Osnabrück läutet die von Stangesof, Annales circuli Westphalici S. 490 mit den Worten Refert quoque chron. Joan Kerckhörde, civis Tremoniensis' eingeleitete Notiz (vgl. oben S. 4).

2. Der Bater Johannes III mar Conrab von Diepholz +1426 (vgl. C. Stüve a. a. D. I, 318, 323; banach ift Grote, Stammtafeln S. 197 zu berichtigen). 3. Heinrich von Moers, ber Bruder

3. heinrich von Moers, ber Bruder bes Kölner Erzbijchofs Dietrich, wurde am 31. Oktober in zwiespältiger Bahl gegen ben Dompropft heinrich von Naffan gewählt. Münfterische Geschsq. I, 188 ff., 244 ff.) Doch dauerte es noch längere Zeit, ehe er in den Besith bes Bisthums gelangte. Neber ben Antheil Dortmunds an seiner Bahl ist nichts weiter bekannt; nach Gert von der Schüren (l. c. 100 und aus ihm Teschenmacher, Annales Cliviae, Juliae etc. hrsg. von Ditmar I, 291) hätte sich auch Herzog Abolf von Eleve sir Heinrich von Moers verwandt.

4. Am 21. Dezember 1424 überließ Gerhard von Eleve-Mark bem Erzbijchof Dietrich nominell für 100 000 Gulden bie Stadt und Burg Kaiserswerth, die ihm am 27. Juni 1413 von seinem Bruber Abolf abgetreten worden war (Lacomblet U. B. IV, 76, 160). An demselben Tage ertheilte Gerhard dem Erzbischof die Bollmacht, alle Mißhelligfeiten zwischen ihm und Dortmund als

San. 6. 1425. Epiphania Domini leit die wintersaet so wal, asse se bi Mai 1. menschen tiden saten mochte. Philippi und Jacobi; al den winter en vroes nit vingers dicke 2c 2c. Weite gast 3 \( \beta \), gersten  $2^{1}/_{2}$  \( \beta \), rogge 21 \( \Lambda \), haveren 14 \( \Lambda \), botter 5 \( \Lambda \), kese 1 punt 7 \( \hat{q} \) \( \Lambda \) |: dat is veringe: |. Alle dink was duer und was nu anstaende in dissem borchmate.

Mai 17. Circa Ascensionis Domini sloech bat webber bat korn to Holtschusen, Wengelinkhusen, Eikelinkhaven, Tospele 20. Kortliken baerna bede bat webber schaben an dem Westenporten torne.

Juni 18 Feria 2. post Viti entsegebe be bischof van Collene, de hertoge van Brunswich met andren velen heren dem hertoge van | Cleve !.

Suni 20. Feria 4. post Viti bestalden die vorgeschreven heren und junker Gert van Cleve Swerte<sup>2</sup>.

Susi 2. Visitationis Mariae valde mane gengen be Ofterschen heren Swerte an met storme und worden afgeslagen van dem storme. Daer schotten dei Hemmischen verbunts junkeren suer in die stat van Swerte. 15 Dat was leet und buten weten des bischoppes. Daerumme toech he van Swerte und wolde den van Unna hebben eer karn getrat; dat verbeden de van Dortmunde twe dage. De van Dorpmunde hadden oek vor Swerte neemant sfol. 7].

Nuni 23. Sabbato post Viti, dat was vigilia Nativitatis Joannis Bab-20 tiste 3, entseggeben die stat van Dortmunde dem hertogen van Cleve

5, sic! 'in biffem vorgenanten mate'? 8. Die beiden letten Abfage feblen in B. 9. 'de hertoge': 'bem h.' 17. 'ben' fehlt. 20-21. 'bat - Babtistae' fehlt in B.

Schiebsrichter zu entscheiben (Staatsarchiv Duffelborf, Kurtoln Rr. 1490).

1. Die vollständige Liste der mit Dietrich von Moers verbundenen Gegner Herzog Abolfs von Cleve dieten die Kölner Chronifen (Städtechronifen XII, 154). Der endgültige Absagedrief des Erzbischofs an den Herzog ist vom 14. Mai 1425 datirt (Lacomblet U. B. IV, 164), doch hatte er schon Ende 1424 mit Abolfs Bruder Gerhard und zahlreichen anderen Herren ein Bündniß gegen denzielben geschlossen (ib. 158 Anm. 1, 159). Dortmund stand auf Seiten Dietrichs und Gerhards (Fahne U. B. II, 220, 222, 223).

2. Diese Belagerung von Schwerte ist in der Koelhoffschen Chronik (Städteschroniken XIV, 759) und bei Bartholomäus von der Lake (Seibert, Quellen II, 265) irrig zum 3. 1424 verzeichnet.
Zum Vergleich mit Kerkhördes Nacherichten ist von Interesse ein Schreiben der

Stadt Camen an Dortmund d. d. 1425 Juli 3 (Dienstag nach Visit. Mariae) im D. St. A. (1851): 'So as be erwerbige furfte erzebischop van Colne .... und gy mit eme vor Sweirte lieget, so as gn op onser lepver Browen nacht Visitationis vuer beben scheiten inte Sweirte und fe mortbranten, und fo juwe vrunde ute berselven heren albe ferchove geschint hebt, cram geschint hebt und vrowen geschinnet hebt, des wi ju doch nichte to geloft einhedden, dat gi ju in alsolfe veben gefteten und gegeven hebben.' Gie würden bafür forgen, baß fold undriftliches Gebahren weit und breit be= fannt würde. Solchen Anklagen gegenüber nimmt fich ber Bericht Rerthorbes wie eine Bertheitigung aus. — Bgl. auch ben Entschädigungsvertrag ber Stabt Unna mit hermann von Lare (Münfter Staatsarchiv Msc. VI, 141).

3. Ift ber zweite Samstag nach Viti.

1425. 33

van verbundes willen, bat se tosamen habben1. hierenboven quemen tosamen ber heren vronde an beiben siben, bebingeben op bem Rine, bat be bischop baer an reet2. Und baer weren die beierschen heren, die her= toge van Ofterrif, be markgrave van Baben, be van Berneborch, bie 5 beierschen ridderschoppe, bei Mengischen ridderschoppe, be van . . . ellenborch, de van Ludicke bischop, de van Heinsborch 3 . . . . . . . . habben bestallet Ruerart und Orsoh, und be vebe wart upgesat in vrebe usque Undecim millium Virginum.

Crastino vero Divisionis Apostolorum wolbe heer Johan Wickebe Juli 16. 10 peenden up Storkes gube to Lutkenholthusen 4 uppe be van Apelberbecke; ben hoerben lube und guet. Und in vruntlicken begebingen fo ichotten menne vor ben buse Hinrik Bartscherer int hovet; be starf bes nachtes; ben Ruggenbecker bor ben arm, ben Lepper in die kiwen. Dat wort ge= rochte an andren ber stat vronde. Do howen be Markschen bome op ber 15 Emfcher vor ber Steenkulen, vor ber Dijkmollen | : Horbermolle: | . Und men floech be klocken; al be borger guamen to Lutkenholthusen und met bem wimpel, mit ber Colfchen wimpel und branten bat hues und vengen ben huesman. Und ber Johan Wickebe be vergode bat met mijns juntren reden und vrunden, dat dat allet verstillet wart.

Donner boet schaden an luben, an korne, bomen, meer ban emande benten mochte, be nu seveben.

Do be vrede vurg. gevreden wart bitte 11 000 Jungvrouwen 5, oft. 21. baerbinnen floet be hertoge ber ftat be ftrate to und leit baer nicht 162 v. to | fommen. Up 11 000 Virginum quam be strate webber up. Unb 25 junker Gerbe wart bat lant to gebedinget van den heren, de to Colne baer= [fol. 8] aver weren wal brei wecken; sonder it wart oem gebraken 6.

4. 'marggrave'. 10. 'peenden': B 'penden'. 13-14. 'gerochte an': 'gewrofen an'? 17. 'ber Colidon': B 'bem Colidone'. 21. 'Donner - leveden' febit B. 22. 'gevreden': 'gewonden'? 25. 'den': 'bem'.

1. Am 23. November 1424 batte Dortmund fich mit bem Ergb. Dietrich gegen Bergog Abolf verbundet (vgl. oben S. 30 Unm. 11; erwähnt Lacomblet U.B. IV, 158 Unm. 1). Der Bund ber Stabt mit Hg. Abolf von Cleve batirte vom 25. Juli 1419 (Fahne U. B. II1, 215), boch war schon im 3. 1423 (ib. 218) ber Bunfch ber Stadt, benfelben aufzulöfen, hervorgetreten. Mit bem Genoffen bes Erzbischofs, Gerhard von Cleve-Mark, verband fich bie Stadt am 12. Mai und 10. Juni 1425 (Fahne U. B. III, 222 und D. St. A. 1848, Auszug Fahne 11. B. 111, 223). Für ben Rampf vgl.

Rölner Chronifen a. a. 1425 (Stbtechr. XIII, 154; XIV, 761).

2. Bgl. ben Schiedfpruch zwischen ben ftreitenden Barteien d. d. 1425 Juli 9 zwischen Berg und Buberich an ber Walade uf bem Ryne' bei Lacomblet 11. B. IV. 168.

3. Die Ramen stimmen nicht vollftändig mit ber bereits ermähnten Rölner Aufzeichnung überein (G. 32 Unm. 1).

4. Rlein-Bolthaufen f. Dortmund.

5. Bgl. oben 3. 8. 6. Am 23. Oftober 1425 fällten Er3= bischof Dietrich und Pfalzgraf Lubwig als Schieberichter zwischen ben clevischen

Dit jaer was bei Afervaert 1. Do gengen wi tosamen to Afen. Daer togebe men Unser Brouwen hemmede, Josephs hosen, grauw und swart, sunte Johannis doech, baer emme sijn hovet oppe wart afgehouwen, ben boech, ben unse heer Chriftus am krueze umme sine siden habbe; to Sunte Cornelius 2 bat boech, baer Chriftus finen jungeren 5 ere vote mebe brogebe, bat laken, baer Joseph ben heren Christum vam trueze in entfent, ben hovetboet, ben be engel in bem grave Christi Maria Madalena togebe to paeschedage, sunte Cornelius hovet, sunte 30= hannis hovet; is feer toftlit3.

1427. Des gobenstages na St. Panthaleon togen vor Horbe 10 Juli 30. junker Gert van Cleve und die ftat van Dorpmunde gemeinlicken mit buffen, mit schermen zc. Und bo habben be stede und ridderschop in bem lande van der Mark vorkleredem junker Gerde gehuldiget vor enen heren und dem hertogen upgeseget alle bink, borgerschop, manschop 5. Und bo was to Hoerte brofte hinrit van Ore; deme ftont Hoerde to fime 15

2. Statt 'Daer — toftlit' in B: baselbst find bie reliquien besehen, so ber auctor nennet.' 3—4. 'afgebouwen': 'affgebawen'. 4. 'heer': 'her'. 4. 7. 'frueze': 'crupe'. 13. 'vortleer'eben': 'vordlem', B 'voretlem'.

Brübern ihr Urtheil ju Roln babin, baß Abolf feinem Bruber Gerharb bie Grafschaft Mark auf Lebenszeit abtreten folle (Lacomblet U. B. IV, 172; Archiv IV, 243). Abolf ertannte aber biefen Schiebfpruch nicht an, fonbern appellirte gegen benfelben an Papft Martin V (Gert v. b. Shüren S. 102; Kölner Chronifen XIII, 154; XIV, 760; vgl. Hanfen, Borgeschichte der Soester Fehde 48). 1. Diese Nachricht gehört ins Jahr

1426; benn in biefem fanb bie alle fieben Jabre gefeierte Beiligtbumsfahrt nach Machen ftatt. Bgl. u. a. Reffel. Geschichtliche Mittheilungen über bie Beiligthumer zu Aachen 177. Für bie Theilnahme Dortmunds an ben Aachener Beiligthumsfahrten im Allg. vgl. Fahne III, G. 226; IV, S. 86; Neues Archiv XI, 540 und Itidir. bes Machener Gefch.= Ber. VIII, 271.

2. Abtei Cornelimiinfter bei Machen. 3. Bgl. bie aus etwas fpaterer Zeit stammenbe Solzschuittbarftellung ber Geiligthilmer in Maastricht, Nachen unb Cornelimunfter in ber Ztichr. bes Mache= ner Beich .= Bereins VII, 125.

4. Um 7. Mai 1427 hatte Gerbarb von Cleve-Mart feinem Bruber Abolf. ber ibm trot bes Schiedspruches vom 23. Oftober 1425 (vgl. S. 33 Anm. 6) bie Graffchaft Mart nicht abtreten wollte, wieberum bie Febbe angefagt (Staats-archiv Duffelborf, Goefter Febbe I, S. 77; erwähnt in Lacomblet U. B. IV, G. 212 Anm. 1). Schon lange vorber (am 10. Juni 1425 vgl. Fahne U. B. II1, 223) hatte Gerhard ber Stabt Dortmund versprocen, bag er bas berselben längft unbequeme Schloß in Borbe abbrechen wollte, falls er basfelbe in ber Febbe mit feinem Bruber mit Gilfe ber Dortmun-ber einnehmen würbe. Um 17. Juli 1427 tam Gerhard mit dem Erzbischof Dietrich von Roln und ber Stabt Dortmund ilberein, baß fie gemeinfam Borbe (unb Langenscheid) einnehmen wollten (Fahne U. B. II1, 229 mit falschem Datum), nachbem ber Dortmunber Rath ihm am 16. Juli (D. St. A. Großes Copirbuch S. 200) feine Billfe zugefagt hatte. Auch hierbei murbe ber Abbruch bes Schloffes nach erfolgter Ginnahme als Bedingung festgefest.

5. Bgl. Sanfen, Borgeschichte ber Soefter Fehbe S. 49. Bolltommen irrthumlich ift bie Darftellung bes Rampfes zwischen Abolf und Gerhard bei Tobien, Denkwürdigkeiten aus ber Bergangenheit Westfalens S. 178.

live; und habbe entsegget bem bischoppe, junter Gerbe, bem bertogen van dem Berge und dem van Limborch rovede he af, wat he konde.

Up St. Stephani do gengen de van Dorpmunde Hoerde an und Aug. 2. worden sere geworpen met stenen und oet een deel geschoten; men baer 5 en bleif neimant doet; und se gengen wedber af.

Des gobenstages na dominicam post Stephani gaf op Hinrit nug. c. Hoerbe in hande junter Gerbe 1, und ber ftat vronde reden daer des bonberbages [fol. 9] und entfengen Hoerbe to enem openen buje van handen Junker Gert van Cleve und Marke. Und it was an die plankeringe und 10 wart met ber ledderen umme worven; daer bleef ik under, und mi vellen vele stene up bat lijf, bat man mi mochte wederumb opboren. Und ik lach to bebbe wal 3 wecken. Nota: und her Johan Wickebe bragede, wu it mi ginge, noch borgemester . . . . . ende men betalbe mi mijn 

Dominica post Martini wunnen bie Clevischen widder Wetter 2; nov. 16. 163 r. bat | wort verraden van enbinnen; und vengen beren Johan van der Balbeneie, Evert van Dale, marichalt und wol 80 peerde.

1428. Dominica Paschae bo entfent Renolt be schotte Beatae upr. 4. Mariae virginis. In buffem jaer moste geven een ieglit preefter ben 20 20. A van allem gute 3; item een jeglich mensche 4 van 15 jaren een beemsche frosche, van 200 gulben ein halven gulben, van 1000 gulben 1 gulben bem romischen koninge to ber reise in Bobemerlant.

Beer wecken na Baeschen up ben binestach bo was to Werle groet mai 4.

11. nach 'mi' febit ein Bort. 19-20, 'Dominica - jaer' febit B.

1. Un bemfelben Tage erflärte er feine Ausföhnung mit Dertmund (D. St. A. 1889, 1890; Fahne U. B. III, 228). Nach bem Bertrag Gerhards von Cleve-Mark mit Dortmund vom 7. August 1427 (D. St. A. 1891, Auszug bei Fahne 1. c. 230) scheint es übrigens, als wenn bas Schloß Boerbe nicht abgebrochen worben mare. In bem 1429 (1428) Februar 11 geschloffenen Waffenftillstande wurde Borbe burch ben Carbinal Beinrich von England Gerhard jugefprochen (Lacombtet U.B. IV, 184). Bgl. Stangefol, Annales circuli Westphalici S. 491 f. (irrthumlich a. a. 1428) und von Steinen, Beftph. Gefch. XXV, 304.

2. In ben auf Kerthörbe zuruch-gehenben Angaben bei Stangefol 492 und von Steinen XXV, 304 ist biese Nachricht auf die Wiedereroberung von

Borbe bezogen. Ich vermag nicht festzuftellen, auf welcher Seite bas Recht ift.

3. Eine Abgabe von 5% wurde auf bem Reichstag in Frankfurt im Novem-ber 1427 und bem baran anschließenben Beibelberger Tag für bie Geiftlichteit jum Zwecke eines Zuges nach Böhnen sest-geset (Ajchbach, König Sigmund III, 265 f., vgl. die Bulle Martins V d. d. 1427 Oktober 25 bei Raynald, Annales

ecclesiastici XVIII, 99 Nr. 9). 4. Im Jahre 1427 war auf bem Reichstag in Frankfurt beschlosjen worben, für ben Suffitenzug eine allgemeine Steuer in ber angegebenen Form gu erheben. Reue Sammlung ber Reichsabjchiebe (Koch) I, S. 126 § 22. Ajchbach, König Sigmund III, 253 ff. Bgl. die nicht ganz richtigen Angaben ber Kölner Chronifen (XIII, 160).

water und bonner, bat uet den husen vloet der lude reetschop, er peerde 2c verbrunken in ben stellen, und bat water tebrak bie muren und straten. Neen mensche wiste van solfem were.

1429. Ban ber vebe tuschen ben broberen van Cleve und van erem vrebe to maken und to brecken und van velen bosen unversenen punten, 5 baer en is neen ende af to waerden; daerumme laet ik dat wesen.

Do Bingften 1, vel quasi, do worden gefant be bischop van Collen. be stat Dorpmunde tegen ben bertogen van Cleve, und wort geprebet Sept. 29. tuschen ben brobers bet Michaelis 2.

Op Mitsommer sochten be toeplube bat markt Breben, Deventer; 10 bat to Sutvenne habbe wesen umme vede willen ber twijer bischoppe to Utrecht3, Deefholte und Rulenberch. Und die Gellerschen und Sollenber und de hertoge van Borgonien mit allen sinen landen [fol. 10] weren alle bronde des stichts; nochtant behelben sei eren willen.

In bisser tijt was hier grote pestilenzie overal, bat bie berbe men- 15 sche wol starf in al buffen landen.

Divisionis Apostolorum was bes morgens een groet bonner-Juli 15. webter. Dat webber verbrante be Nijenparten torn; be was boven plat mit blije, ein kuerhues baroppe. Und to berselvigen tijt verbrante bat webber een kapelleken mit hillichdomme to sunte Cathrinen kloester und 20 ben beelben be boke up ben hoveden. Dat webber quam boer een glase venster und bleef heel. Und was so gang wunder van slegen, als in langen tiden nicht gehoert was. It branten oek kornhope . . . . up bem velbe. Und be man in | bem kuerhuse up ber Niggenporten vant man met 163 v. bem kuerhuse in bem graven boet.

3. Diefer Absat fehlt in B. 5. 'vnuerßenen' : B 'unversenen'. 7. B verändert 'gesant' in 'gesant'. 10. 'sochen' ließ 'lachten . . . . to Breden'? 11. 'vede' : 'bebe'. 14. Dieser Meige fehlt in B. 19. 'tuerbues' : 'dirthuir'; am Annde von derzielben hand 'forte Kuirhuß', B 'Kuirhuis'. 24. 've' : B 'den'. 25. Dieser Absat in B start getürzt.

1. Bis Pfingsten 1429 bauerte ber Baffenstillftanb, ben ber Rarbinal Beinrich von England am 11. Februar 1429 (1428) vermittelt hatte (Lacomblet U. B.

IV, 184; Archiv IV, 245). 2. Ueber bie mehrmaligen Verlängerungen des Baffenstillstandes vgl. La-comblet U. B. IV, S. 221 Anm. 1, Gert von der Schüren S. 106.

3. In Utrecht war am 10. November 1423 Rubolf von Diepholg in zwiefpaltiger Wahl jum Bischof erforen worden und mußte fich im Befitz feiner Stellung gu erhalten, trothem am 6. Februar 1425 Bapft Martin V ben Sweder von Culenburg providirte. Doch bauerten bie Streitigfeiten wegen bes Utrechter Stuhles, Die vor ber Curie und bem Baseler Concil geführt wurden, noch bis in die breißiger Jahre fort. (Bgl. Johannes de Beka, Catalogus episcoporum Trajectensium bre. von Büchel, Anhang S. 132 ff.; W. Heda, Historia episcop. Ultrajectensium ebb. S. 284 ff.; Matthaeus, Analecta veteris aevi V, 403ff.; Martene und Durand, Collectio amplissima VIII, 743 ff.; Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland II, S. 180; Studien en bijdragen op't gebied der historische theologie hreg. von Moll und de Hoop Scheffer III, 746 ff.)

Exaltationis Crucis mas tomale groet mint, be ichaben bebe an Sept. 14. bomen und in dem water an schepen, sonderlint an den herintbuschen.

Feria quinta post Gereonis et Victoris wart Afen gewunnen Ott. 13. van bem berren van Hinsberch, Berneborch und andren berren 1. Duffe 5 heren brachten wedder in den alden raet und flogen die borger 3 sunte Jatobs heren 2. Und bie heren bleven in Afen solange liggen, bat se be borger ebeben und eens makeben und reben bo uet und nemen nemande nicht3.

1430 4. In buffem jaer bo flogen be ftat und junter Gert gelt 10 [fol. 11] like guet, enen gulben up 8 85. Do habbe junker Gert wol twe jaer tovoren geflagen ben enen gulben up 101/2 B. Dat was verberflif al bem lande; so bat man met bem lande und steben overbroech, bat man itlit golt solbe setten und tekenen up fijn werbe. Daer wort met ben vorg, steben veel umme gebaen; meer se logent, wat se loveben. 15 Da konden bie raet und unse borger vor en beste den munte vorgt. 2c

Dominica Jubilate verbranten bie Wetterschen Lunen mit enen Mai 7. vuerschotte 6.

Nu was vrede und sone tuschen ben brobers van Cleve, und junfer Gert van ber Marke wart marichalt aver bat sticht van Collen an 20 buffer fijt Rijns 2c 7.

1-9. Exaltationis - bo' fehlt in B. 11, B 11, 'tonben' lies 'vonden' ober 'toerden'? 'en': B 'ein'. 13. 'golt' mol 'gelt' ju lefen.

1. Für ben Aufftand ber Zünfte in Aachen gegen ben Erbrath und bie Unterbrudung besselben burch Johann von Beinsberg, Ruprecht von Birneburg und Sumprecht von Neuenahr vgl. besonbers Loersch und Reifferscheid, Zwei Aachener historische Gebichte bes 15. und 16. Jahrhunderts in Saagen, Geschichte Machens 11, 559 ff. Die Ginnahme ber Stadt erfolgte ichon am 2. October, am 14. verließen bie auswärtigen Belfer bes Erbrathes bie Stabt.

2. Die Stelle ift unverftanblich. Auf dem Jacobsfirchhof fand ber heftigste Rampf statt (Loerich und Reifferscheid

1. c. 600). 3. In Wirklichkeit erhielten fie außer anbern Bortheilen etwa 10 000 Gulben an baarem Gelbe. Doch wurde bas verbeimlicht (Loersch und Reifferscheid 1. c.

4. Die Jahreszahl fehlt in ber Sandidrift.

5. Am 17. Januar 1430 fchloß Ger-

hard von Cleve-Mart mit ber Stabt Dortmund einen Mingvertrag auf brei Jahre, ber ben Gulben auf 8 ß feft= fette. (Btidr. für vaterländische (westfalifche) Gefch. und Alterthumstunde I,

6. Diefe nachricht gebort in ben Busammenhang ber clebisch - martischen Febbe. Bgl. bie Eintragung im rothen Buch ber Stadt Lünen d. d. 1430 dominica Cantate (Mai 14) bei Wigand, Ardiv für Gefch. und Alterthumefunbe

Westfalens VII, 262.
7. Am 25. Juni 1430 kam burch Bermittelung bes Erzbischofs Dietrich und seines Brubers Friedrich von Moers endlich eine Ginigung zwischen Abolf und Gerhard zu Stande. (Lacomblet U.B. IV, 196 ift nur ein Rebenvertrag ; ber eigent= liche Friedensvertrag bei von Steinen, Westphälische Geschichte I, 486; Staate archiv Duffelborf, Soefter Febbe 1, 78 - 84.)

Sept. 22. Des vridags vur St. Micheel verbrante Grolle.

San. 17. 1431. Up Antonii verbrant die stat Enschebe 2c [fol. 12]. Op beselve tijt slogen de stat Dorpmunde ere eerste gulden, und up 8 ß wert.

Sept. 14. Op Exaltationis Sanctae Crucis wort her Hellink, doemheer to 5 Osenbrugge 2c veler prebenden, doet geslagen up dem Bulsericke; dat debe Hinrik Haken van Bulvesberge; und wort armelicen begraven to . . . . . bi des pastors stein, up die suetside 1.

Nov. 30. Op Andreae was een groet sne und vroes seer barop. It was een vul jaer, alles dinges was genoech und wol vele; een scheppel rog= 10 gen vur 12 L of min, een scheppel gerste vor 16 L, weite 18 L, ha= veren 11 L; 1 gulden 9 ß min 3 L; wine was vele.

In dussem jaer habben die rikeslube eckeren in dem varste und 164 x. schuren dreie in 2. Dat was unsen borgeren to unwillen; doch so lach so groet sne, dattet nemande nutte konde werden. Doch so gengen 30x 15 han Wasmoet, Iohan Teinmark, Iohan Kerkhoerde, vorgengere der 6 gilden und braken op dat blok, daer der ses gilden privilegia inne liggen, und sochten darinne. Daer en vant men nicht inne van der drift, dat en deinede 3. |: Nota: | Dek so en is darinne nicht beslotten, it en sta oek in dem boke, daer vore de gilden inne steit geschreven; sonder 20 darinne is en breef, dat de ses gilden georlovet sijn van dem sfol. 13] so ninge mit to radene und in rade to sijn, alse se nuter tijt sint 4. |: Nota: |

1. Der Absah fehlt in B. 2-3. 'Up Antonii - tijt' sehlt B. 3. 'Dorpmunde' : B 'Dortmundt'. 5. 'heer' ober 'herr'. 12. nach vele' noch das unverständliche 'vnd liehne helden warnenb'. In B schlen die beiden letzten Absahe. 14. 'dreie' : 'drej'. 'unwillen' : 'wilken'.

1. Die Milnstersche Chronit des Arnd Bevergern (Geschichtsquellen des Bisthumes Milnster I, 253) berichtet die Ermordung des Helling zum J. 1425 (eine Daubschrift zum Jahre 1424). Die Dortmunder Quellen, soweit sie das Ereignis berühren, versetzen es sämmtlich ins J. 1431. Es sind das außer Kerthörde die Chronit Dietrich Westhoffs (fol. 303b) und die Dominisanerchronit, deren Angaben wohl auf Reinold Dorstelmann zurückgehen und etwas vollständiger sind als die Aufzeichnung Kerkhördes.

2. Während im allgemeinen nur einmal im Jahre die Schweine in den Forst getrieben wurden, sindet sich im Nechnungsbuch der Reichsseute (D. St. A. 601. 58 ff.) zu diesem Jahre außer der regelmäßigen Eintragung noch die Notig, daß im September und im November bie Schweine nochmals zur Mast ausgetrieben wurden. Ueber Schweinezucht in Bestsalen im allgemeinen vol. Seibert, Lanbes- und Nechtsgeschichte bes Berzogthums Bestsalen 13, 198, 224; Stüve, Mittheilungen bes hist. Bereins zu Osnabrück VI. 109.

3. Streitigkeiten über Nutung bes Walbes zwischen ben Bürgern und Reichsleuten hatten schon im 14. Ih. stattgefunden, und die Bürger hatten sich ber Uebergriffe der Reichsleute erwehrt (Rübel in den Beiträgen z. Gesch. Dortmunds II. III, 177, 186; Frensborff, Dortmunder Statuten u. Urtheite S. LXXXVIII ff.).

borff, Dortmunder Statuten u. Urtheile S. LXXXVIII ff.).
4. Durch Urfunde d. d. Heibelberg 1406 März 12 (Kahne U. B. II., 185) erflärte K. Ruprecht sein Einverständniß mit der Versassungsänderung, welche den

Darumme is nutte bat men bat hemelik halbe, bat barinne besloten is. Over bussem beseine mit den dreien man waren van itlicker gilbe een man; und it was en leet, dat er so vele wesen hadde und meenden it solbe vek slotten bliven ere tijt levens 2c.

1432. 2c. Was vebe tuschen Munster und Cleve. Mark sat stille mit sinen [fol. 14] steden, sonder die ridderschop deende den Clevischen. Dussen unvrede den vredede de van Mourse.

Vigilia Assumptionis Mariae to none tijt was een groet bonner: Aug. 14. wedder und floech an St. Renolts torne boven der kerken beneden den 10 klocken an tween enen steen af und in der kerken, daer die hilligen drei koninge gemalet staet, hole in die want, dem derden koninge een been af, dat stoes aver al de kerken, und an dem krueze dale boven St. Ioshannis altaer, enen sparen an veler kleiner stucke; do vellen die twe hangende lochter vor dem krueze herneder, und daer wort een holeken in 15 dem estricke up dem altaer, und die steen an der trappen vur dem hilligen sacramente darst en stucke af. Und Herman Waterhues hues op dem Desten Helwege was dinnen entsenget und wart doch metlicken geweert, sonder he nam groten schaden an sinen korne op dem balken 2c.

To Basel op bat concisium baer quemen oek die Greken 2, und 20 worden oek summelicke punte gerechtverdiget. Meer die papen | : nemblich der Greken: | en wolden der echten wive nit enberen. De keiser wolde, 164 v. solde men de papeschop in | der balbe corrigeren, dat solde men an dem

2. 'breien man': B 'breierman'. 7. 'Mourfe': B 'Munfter'. 10. Die schlechte Conftruction ift vielleicht burch Kurzung entstanden. 16. 'en flude' aus 'in fluden'. 17. hinter Gelwege' bas Beichen .

Sechsgilben Antheil am Regiment verschafft hatte. (Bgl, Frensborff l. c. S. CXII.) Vielleicht hat der in dieser Urknude für die erft eit wenigen Jahren bestehende Einrichtung gewählte Ausbrud 'von alters bisher' Kerthörde zu der obigen Bemerkung veranlaßt, die sonst unverständlich ift.

1. Die Streitigkeiten zwischen Cleve und Münster hatten schon bald nach dem Regierungsantritte des Bischofs Heinrich von Moers degonnen. Es handelt sich in denselben besonders um die beidereitigen Rechte an den auf der Grenze gelegenen Ortschaften Brunen und Dingden. Schon im J. 1426 (Münster, St. A. Cleve-Märk. Landesarchiv 150) hatte der Bruder des Bischofs von Minster, Grafriedrich IV von Moers, eine Einigung versucht. Er wiederholte das am

1. August 1432 (ib. F. Münster U. 1450), am 28. Oftober 1432 (ib. Cleve-Märk. Landesarchiv 1762) und am 22. Mai 1433 (ib. F. Münster 1458). Den endsgültigen Schiebspruch fälke aber erst am 15. April 1437 Herzog Philipp von Burgund (abgebruckt in Nijhoss, Gedenkwardigheden uit de geschiedenis van Gelderland IV, 165). Bgl. Münstersche Geschiecksappenden 1, 191, 245; Gert von der Schiren 108 ff.; Stangesof, Annales eireuli Westph. 498; Erhard, Gesch von Milnster S. 228. Bgl. auch weiter unten.

2. Die Berhanblungen bes Baseler Concils mit ber griechischen Kirche begannen im 3. 1434. (Wessenberg, Die großen Kirchenversammlungen bes 15. und 16. Jahrhunderts II, 361.)

aversten eersten beginnen. Dat en wolde nicht werden. Do toech he henwech met grotem torne 1 2c.

Opril 12. 1433. Circa festum Paschae weren de Nenbruggischen hier vur dem vrijen stole van gebode enes commissarien des Romischen konings tegen Coerde van Langen?. Do weren vorgenger der ses gilden Renost 5 Dorstelman, Mathias Grise, Johan Kerkhoerde.

Na Paeschen quamen in dem stichte van Monster voer enen vrijen stoel twe preester in wertlicken kleedren, wolden schepen werden. Dat ene was een koster van Minnerbroder orden, dat ander een heer van dem Duetschen orden van Munster to St. Jurgen, Pottekene. Dit nam de 10 bischop van Monster seer to herten, und wort groet seggen van under den vrijen schepen aver alse Westsalen<sup>3</sup>. Sunder de koster de toech to Collen, studeerde und wart doctor theologiae. Und dutmael wort al dink verswegen, und de dischop van Munster kreech [fol. 15] oek gelt daervan. Dusse kosteken, van Werle gebaren.

Suni 11. In festo Corporis Christi lagen to velbe tegen een de hertoge van Geldren und de hertoge van Berge-Gulke und twieden um dat lant van Geldren und Gulke. Und dem herren van Heinsberch dem hoerde des landes van Gulke een deel mede to 4 und was vront und behulplik den Beraschen und debe kik umme to den Gelrischen; und des kreech he in 20

1. Unzufrieben mit ber Thätigkeit bes Concils verließ R. Sigmund im Mai 1434 Bafel (Aschbach, R. Sigmund IV 165)

IV, 165). 2. Ueber Conrad von Langen und feinen Fehmproceg vgl. im Allgemeinen Pfeffinger, Vitriarius illustratus IV, S. 487 Rr. 448; Geschichte ber Stadt Donabrild II, 60—72; C. Stüve, Gesch. bes Hochstifts Osnabrild I, 327 ff.; Thiersch, Der Hauptstuhl bes westf. Fehmgerichts S. 55 ff., 100. Conrad aus bem osnabr. Rittergeschlecht von Langen, Berr gu Stodum, war wegen bes an Gerharb Blomen verübten Raubes von 3 Rinbern November 1429 von ber Stadt Osnabriid vor bie Rehme gelaben worben. Nach längern Verhandlungen vor meh-reren Freistiblen (zu Limburg, Mübben-borf, Mecklenbeck b. Münster) wurde die Angelegenheit vom R. Sigmund ber Stadt Dortmund jur Entscheidung borgelegt. Um 29. April 1433 fand unter bem Borfit bes Dortmunder Freigrafen

Heinrich von Wimelhusen (seit 1415 Januar 2, Fahne U. B. III, 198) auf bem Königshof in Dortmund die Berhandlung statt, beren Resultat schon am ersten Tage sür Conrad so ungünstig war, daß er in der Nacht entstoh. Der Broces behnte sich noch mehrere Jahre hin. (Bgl. unten a. a. 1435 S. 52 ff.) Das Dortmunder Stabtarchiv bewahrt zahlreiche auf den Proces bezügliche Auftenstücke. Hürdie Zeit bis 1433 Apr. 29 vgl. D. St. A. 1967, 1975, 1976 und Gesch. der Stadt Osnabrück II, 194.

3. Die Bebingungen, welche zur Würbe eines Freischöffen berechtigten, (vgl. Wigand, Das Fehmgericht Westsfalens S. 355) schlossen natürlich Geistliche vollständig aus.

4. Bgl. Lacomblet U. B. IV, 125, 149, 150, 189; Kremer, Afabemijche Beiträge zur Gesch. von Jülich 2c. I, Urk. S. 86. Herr von Heinsberg war bamals Johann II.

<sup>2.</sup> Dieser Absah fehlt in B gang, ber vorhergehende ift mit wenigen Worten wiedergegeben.
10. für 'St.' steht 'sten'. 'van — Pottekene' fehlt B. 12. 'Bestfalen': 'Bestphalen'. 13. 'heinsberch': 'hemsbergh'.

twe flotte, Ranbenrobe und Ubink. Und be Gelreschen branten nicht und togen webber na hues; und be Bergichen und be ftat van Collene und van Aten bleven liggen in bem lande van Gulte und waerden be flotte vor grote verrgetnuffe 1.

5 Op Viti vel quasi et fuit feria quarta post meridiem statim 3uni 17. post tertiam horam do was een duesternisse 2, de waerde wol so lange bat men wol gespraken hebbe veer Miserere; und men sa an dem hemmel vele schoner sterne; und bo be duesternisse vergint, do scheen de sonne suverlicken wedder an, und was schone wedder. Up benselven bach 10 was bes 273 jaer, bat oet ene buesternisse was, bes morgens tuschen 6 und 7 uren, de was duesterer und korter dan dusse; sunder dusse leste buesternusse was nochtant wol so lecht, bat men wal gelt getalt habte up 165 r. der straten | mit nouwem gesichte; sonder de eerste was so duester, dat de hoenere lepen in die huse, die lude verschreckeden, und de hueslude, de 15 holt op bem markebe vele habten en konden ber peerde nicht geseien; alle lube bruchteben. Dit waerbe wol lant een Miserere to spreken; sonder it was to male verschriklich allen menschen und beeften.

It verhoef sich wedder een twidracht summige punten balven, bat noch ungeschlecht ftont 4. Dit sint jummelicke punte und be meesten, 20 baer fit af verhoef be grote twidracht, die in vortiden was tuschen bem rabe, ben gemeinen burgeren ber ftat Dortmund.

In voertiden plechten die gilden enen bedingsman to feisen, be bleef fijn levelank stane. Dit wort lange tijt voer und na ber groten vebe, be tuschen ber stat und bischop Frebrich und greven Engelberte van ber 25 Mark was 5, baer be stat vele geloes to hebben moste, als men wol

3. 'maerden' : 'marben' ober 'morben' mit nicht gang beutlichem a. 5. 'Viti | c'tonben' : 'fonnen'. 17. Diefer und ber vorhergebende Abfah fehlen in B. 5. 'Viti | q Mar.'. ift vielleicht ein Participium ausgelaffen.

1. Am 20. Mai 1434 befahl R. Gigmund ber Stadt Dortmund (und bem Landgrafen von Beffen), bem Bergog Abolf von Sulich-Berg Beiftand im Gelbernichen Streite gegen Arnold von Egmont zu leiften (Staatsarchiv Diiffelborf, Jilico-Berg U. 2014, vgl. Lacomblet U.B. IV, S. 248 Anm. 1). Für ben Kampf vgl. Kölner Chroniken II, 68, stampf vgl. Kolner Chroniten II, 68, 168; III, 772; Eckerk, Nieberrheinische Chroniken I, 109; Pontanus, Historia Gelriae S. 458 f.; Nijhoff, Gedenkwardigheden uit de geschiedenis van Gelderland IV, Einl. S. XLIV ff.; Ensnen, Gesch ber Stadt Kösn III, 264 ff.

2. Die Datirung ist richtig. Bgl.

Brindmeier, Sanbbuch ber biftorifden Chronologie (2. Muft.) 482. S. auch bie Angaben ber Rölner Jahrbücher (St.

Chr. XIII, 68, 122, 168). 3. Das ist ein Irrthum; im J. 1427 trat nur am 20. Oktober eine Sonnenfinsterniß ein (Brindmeier 1. c. 482).

4. Filr bie folgenben Berfaffungs-ftreitigkeiten vgl. Frensborff, Dortmun-ber Statuten und Urtbeile G. CVI ff. biese Darstellung beruht jum Theil auf ben Angaben Kerkhörbes.
5. In den Jahren 1388 und 1389

(f. unten bie Chronif bes Dietrich Beft=

vindet in dem dicken boke op dem Lohuse beschreven, in dem vinster, nicht in dem blocke stol. 16].

Item do de vede was, do verkofte de stat erslicke rente van der taffelen uet dem Gruethuse, und vaert na der vede verkofte men unsen
borgers gemeenlicken di bedwange, we kopen vermochte; andere borgers 5
mosten gelt lenen; de gemeinen borger mosten darop schotten und darop
leende man gelt to van butenluden, as dat vorgemelte boek wol netwiset
op dem Lohuse.

Item dat men do overdroech, dat men van dem ervekope den luden ere gelt wedder solde geven, wes se nicht geboert en hedden binnen tein 10. jaren, als men beschreven vindet in der stat boke.

Item bat men sisede van dem schepel koerns 1 Å. Und de papen wolden nicht geven der papen zise, und daer gevunden wart, men solde den papen ere tekene schriven und geven sunder gelt, des unse borger nicht volgen en wolden und seggeden, wei mit en wolde in der stat wo-15 nen, de solde sisen, und dat dei papen sik stockeden up den bischop und leiten ere tekene schriven und betalden nicht; des vele geschach van vershenknisse des rades umme der kosten willen.

Item bat die dreiman hemelicken to dem rade gengen 1, 2, 3 tiden und wolden, dat die papen worden underwesen | dat se sisseden, up dat daer  $_{20}^{165 \text{ v}}$ nein unglucke van en gueme, dat doch nicht en halp.

Item bat unse borger tornich worden barumme, dat men van den puntichen 2 nicht so veel en betalve, als se hopeden to done und oek meer beden, dat op de malesise grote unkoste gink van den genen, de se waers den; men gas van itlicken scheppel koerne to segen of to malen enen A3, 25 dat verwaerden und empsengen des rades vronde und der erstaten und uns borger und verteerden kostlicken darop met wine, kostel vische und vleesch stedes hen. Und wan sie dan sittens di den tekenen mode weren, so deden se erem knechte Puestekoken tekene in den budele; daer genk he mede up dem markede und waerdede der lude.

Item bat die ses gilben overbrogen, bat men die alberlube alle jaer

10. 'geboert' : 'gebort', nicht febr beutlich; B 'geboert'. 23-24. ftatt 'meer beben' vielleicht 'merfeben' ju lefen. 25. 'fegen op', B 'feggen op'. 31. 'overbrogen : 'ouerbragenn'.

- 1. Tafel, Rathstafel metonymisch für ben Rath selbst (vgl. Frensborff 1. c. S. LX).
- 2. Die Puntinge war eine im J. 1393 festgesetzte neue Bermögenssteuer (vgl. bas Statut ihrer Einsetzung bei Frensborff 1. c. S. 212; über ihren Er-

trag Kahne, Die Herren und Freiherren von Hövel II, G. 36 und Frensborff S. 214).

3. Das Statut bei Thiersch, Gesch. ber Freireichsstadt Dortmund S. 22 f. und Fahne II<sup>2</sup>, 465 (aus D. St. A. Großes Copirbuch S. 238). feisen solve, alse men nu doet 1. Daerna quam dat also, dat unse borger begeerden van dem rade alle der stat schult in schrift, dat man do vant, dat man schaden van schaden gegeven hadde und hantgelt gas van schaden, und dat men de resenunge oversach und vant, dat die raet 1700 gulden sgeldes meer verkocht hadde, dan alse georsovet was van unsen borgeren, und dat dat rike unredelichen besweert was met groter ersrente und dat man verkost hadde to veer liven rente vor 10 A. Dat was gescheen Geerwin Breckerselde sinen kinderen 2, daer Geerwin die stat umme gesladen hadde vor den konink, dat der stat to groter kost quam; vaert hedde 10 Geerwin die stat to banne; dat men soll 17 hier sweech lange tijt.

Item dat men do dedingde met Geerwin und andren suben to Collen, to Duesburch und vaert waer se weren, to jaren iwelicken sijn lijftucht to betalen und sijn versat; und darumme satte men enne sate, dat men gelt annemen solde.

Daerna gevelt bat unse borger bem rade reckenschop eescheben van langen jaren voer und na der vede, de unsen borgeren nicht en behageden; daer sit van verhoef, dat de erssaten sit tosamen worpen und togen to sit, wen se kunden, und drunken und teerden tosamen in dem huse Everts van Werle, dat na den tiden tohoerde heer Sergius Henrten20 berge. Und daer gengen een deel van den gilden to oen und hetten dat konink Artus hos. Und daer wart alle dink uet glosiert. Und de ses gilden gingen oek tosamen und hadden mannich dot di broken, di sive und gude. Und hijr na vellen so mannichveldige und vele punte, dat de nicht alse sint to vertellen.

Daerna gingen unse borger sementlichen op bat Raethues und koren enen nijen raet, und den moste de albe raet stedigen. Und die albe raet moste gaen baven op dat Raethues, und daer worden se afgenommen, und er een deel worden gesat in den kerker, een deel in toerne. Kortlicken se quemen alse up toerne, so twe tosamen und so twe tosamen, die nicht so bisunder bevronden tosamen weren, und op toerne, daer se verne van wonden; und daroppe saten se lange tijt.

Item bat unse borger, be oppe ben tvernen saten, eescheben quijt to kopen be 1700 gulben gelbes, be se baven orlos verkoft habben, item ben schaben van Geerwin Breckervelbe van bem koninge und van bem 35 banne aftoleggen; dat vele heren drauweben und vor se schreven, und er

<sup>4. &#</sup>x27;raet' : 'Rabe', B 'Rabt', 6, 'vnredlichen'. 8. 'Geermin' : 'Germin'.

<sup>1.</sup> Das geschah im Jahre 1383 (vgl. § 3; vgl. S. 217 § 9). bas Statut bei Frensborff 1. c. S. 210 2. Bgl. Fahne U. B. II<sup>2</sup>, S. 172.

en bele vor ermane, bes se boch versakeben, bo man se vragede umb be manschop 2c. Bele rede um der korte willen af to leggen: se baden 6000 gulten te geven und Arnt Muerman 1100 malber roggen. Dit wort afgestalt, dat se de 6000 gulden der stat lenen solden. Daerna schreven se breve, itsick mit sine selves hand und baden, dat man se lete saaen op er ede in ere huse, und gaven sit aller ansprake in gnade des rades und unser borger und baden, dat man enne gnaden dede. Kortslicken er gnade solde sijn 60 gulden und de vorgeschreven unkost schol 18] van Geerwin; dat hadden gededingt unse borger daerto gevoget.

Do se een tijt hadden in oeren husen gewesen, do begeerden | se, bat 106 v. se mochten tosamen kommen in her Detmaer Rleppings hues, bat unse borger to enne kommen solben, up dat mallik bem andren holpe vinden, bat men be ftat in eren und bestande behelbe, und bat bie stat uet ben groten schulden gueme. Hier worden to gevoget des rades vronde, der erffaten und ber 6 gilben und hier so vergaderden sie vake. To ener tijt 15 so seggeben sei, se hebben under sit gevunden bat se meenden, dat vor bie stat weer, und seggeben also: bat be ervekope, be gekoft weren van der stat van der taffelen uet dem Gruethuse, voert alle geleent gelt voer und na der belagerunge, dat wolden se und andre oere vronde mit b . . . . flaen sunder middel; anders konden se nicht bedenken, bat de stat tovo= 20 rens mochte kommen. Det weren . . . und bes geliken solben vek boen andre unse borgere, brumme to boene was er een itlicke gilde be fine und rates vronde und de erffaten vere vronde. Under vele dagen . . . . . und veel berades so overbrogen sementlicken be albe raet und nie raet. bie erffaten und ses gilben und unse gemeine borger, to bliven bi buffen 25 faken. So guamen be in ben toern setten habben und brachten er breve bem rade, van ervekope, van der tafelen, van kopen in der vede, van renten uet bem Gruethuse, und schulben be stat quijt van bessen voran. kopen und rente versette und allen geleneben gelbe. Und also beden vek andre borger. Gen beel, be bes nicht en beben, baer fante men na, bat 30 se ere breve brechten. Det was unser borger vele, be nene breve en habben, be meenben, se bebben ber stat in groten noben gelt geleent und oek kope gekoft, sunder se hedden nu hoppene gewesen, des geldes wedder to krigen. Also dat alle unse borger willichlicken quijt schulden van aller ansprake, van ervekope voer und na der vede gekoft und van geleenden 35 gelbe to ber vebe; sunder van der rente van demme Gruethuse solde eine

<sup>1. &#</sup>x27;ermane', vielleicht 'err manne'; d. h. 'zum Theil als für ihre Mannen'. 2. 'rrebe' ober 'veebe', B 'reebe'. 'baben' vielleicht in 'boben' zu andern. 9. 'Gerwin'. 15. 'bier', wahrscheinlich zu lesen 'hierumme'. 23. Der Sah ist unverständlich, 29. 'und rente': '29. 'und rente'.

1400.

gnade wesen: wat mallik geboert hebde, kat solbe he afreckenen an der 167 r. | hovetsumme.

Nu ist sint der tijt gevallen as van dem Gruethuse, dat men sik hevet verliket met unsen borgeren, als men nu ter tijt wol erkennet. De rede hijr to was, dat de rente uet dem Gruethuse was gekoft vor vele geldes und was seer kenliker unsen [fol. 19] borgeren, dan de andere ervekope vorgeschreven.

Do dusse vorg, quijtscheldinge van kopen und gewenden geldes 20 was verendiget, do dachten de raet, de erssaten, de ses gilden daerna 10 met allem vlite, dat se eendrechtich wolden wesen in ere stat; und weer enich man, de hiertegen wes begunde to done, dat solde man richten an live und an gude, und man solde vaert tasten an sijn guet und daermede wedderstaen geestlicke und weltlicke verdreit, dat der stat weddervaren mochte van imande, de de stat manede umme dusse vurg. ervekope, 15 rente, geleent gelt . . . . und van wiser vronde rade, so worden darop summelicke punte beramet und verdragen.

So ist op St. Niclaes avent bi eme klockenslage overgeropen und Dez. 5. uetgekundiget, dat mannich man und een ieder hoerde, und daer worden alle ede vernuwet, de mallick dem andren gedaen hadde v . . . . . umme 20 twidracht willen.

1400. In der vasten 1, do de grote twidracht hadde gewesen to Dorpmunde, do wart ener eendracht overdregen met ganzen willen und vulbarde des rades van Dorpmunde, der erssate lude und der 6 gilden und der gemeinen borger van Dorpmunde.

25 To dem eersten sollen wi darumme ute wesen und oek bi bliven, dat dat recht van Dortmunde genzlichen bestendich blive.

Item bat nemant nicht voer en neme, dan bat der stades und gemeinen borger beste si. Were oek we, de anders wat voernemen wolde, dat dem rade, den erssaten und den ses gilden nicht nutte en duchte, und des nicht assaten en wolde, de en solde sik met uns nicht behespen.

Boert so sal men be ses gilben in eren rechte und gewonheit halben. Dit punt en wolde nirgen, wort nit approbiert.

Boert wat to Dorpmunde binnen wonet und borger is, be si in bem rade, in den erfsaten, in den ses gilden, dat die genzlicken eens st sijn, und wat der stat andrept, dat se dat met ganzer eendracht doen.

8. 'gewenden' : 'gewennden'; unverftanblich; 'geleenden'? 31. 'be' : 'je'. 32. Der lette Cap ift mol von Mulher verftummelt wiedergegeben.

<sup>1.</sup> Bgl. Fahne U. B. II2, 473 und S. CIX Anm. 3 über bie Abmeichungen bie Bemerkung Freusborffs a. a. D. bei Kerkborbe.

Voert wat van dem geschichte, dat hier geschehen is, opgestaen is, dat dat een iderman uet sinen herten genzlicken geve, und maslik des andren vront sie sunder argesist. Weer ook we, de wat na [fol. 20] der tijt opreppede edder ophove mit waerden of mit werken, dat salle men an emme richten.

Und weert dat konink edder andere enich heer ofte emant anders icht keerde an unse stat umme des geschichts willen dat hier geschehen is: des sal mallik treuwelicken die den andren bliven und doen daer des stades beste inne und unser gemeinen borger. Worde vek we van unsen borgerren geladen van des geschichts wegen, de weer uet dem rade, van den 10 erfgesaten, van den 6 gilden, van unsen gemeinen borgeren, vor den konink, vor enigen heren ofte ander imande, daer sollen die raet, die erssaten, die 6 gilden, unse borgere treuwelicken und genzlicken di staen, dat he dat verantwoerde und weddersta.

Dit is alle also in des rades boek 1 geschreven, und in dissen punten 15 is geschreven . . . . live und di gude umme des besten willen sunder w . . . . . begunde hijrtegen, so denket unse borger dar . . . . . si binnen oft buten landes dat wedder to streven, . . . Oppe dat alle unenicheit van dussem geschichte afgelaget worde, so wort di enem klockens slage uetgeropen van dem Raethuese alle ede und loste quijt, de mallik 20 Des 5. dem andren gedaen hadde, up Sunte Nicolaus avent, late.

Daerna overbrogen de raet und de erssaten, die ses gisten, de gemeinen borger, dat se der statschulde betalen, und santen des rades vronde to Collen. Die spraken mit den sijftuchteren 2 also, dat de der stat vele versetten quijt geven, und men averdroech, dat men en to jaren ere verset 25 betaelde to der sijftucht |: a° 1433: |, als men meest kunde vindet in rekenunge van der male accise. Und hirop, do der stat vronde wedder quemen van Collen, do worden averdregen sommelieke punte, daer men mede betalen solde; dat een breef bewiset, van dem rade besegelt, op dem 168 r. Lohuse. Doch sint die punte geminret; wante dat verset to jaren gesat 30 was ummekommen weren, dat men der versegelden sake und punte nicht alle en behovet to der sijstucht to betalen.

Item so gevelt in dem jare 1433 tuschen Paeschen und Pingsten, Mai 31. bat vur den raet quam Evert Wistrate, her Everts sone, und debe an-

Schreiben von solchen in Höhlbaum, Mittheilungen aus bem Kölner Stabtarchiv IV, 106, 109; VI, 87; IX, 105.

<sup>4. &#</sup>x27;of' : 'aff'. 25. 'dat' : 'dan'. 31. flatt 'weren, dat' lies 'voer (voren?) dat' = bevor?

<sup>1.</sup> Der Bertrag befindet fich im Rothen Buch (D. St. A.).

<sup>2.</sup> Ueber bie Kölner Gläubiger vgl. Fahne II. B. II2, S. 171, 254; einzelne

sprake an bie ftat, bat sijn vater bebbe gekoft erflide rente van ber stat, bi namen . . . . . bat [fol. 21] he, noch sijn vaber nicht geboert en bedben binnen 40 jaren und oek umme andere punte, ber nein noet is. Darop folben bie raet und bie twelf erffaten und be 24 antwoerben. 5 Dat vertoech fit, bat Evert uet ber ftat toech und wolben manen mit hulpe summelicker heren. Also bat die raet, be 12, be 24 vake to samen quemen; und be raet wolde, dat unse borger berameden up ene antwerde. Unse borger wolden nicht barop seggen, sunder se wolden weten, wat be raet antwerden wolde; und dat umme ber eendracht willen vorgemelt. 10 Tom leften bo bereit fit be raet und leten be eenbracht vorg. lesen und beben die 24 van de ses gilbe wegen; weert bat se enige funde bebben, baer men be safe und ansprake mebe wederstaen mochte, bat se en bie verstaen leiten. Do bleven bie 24 baerbi, bat be raet solbe antworben uppe be fate. Weert bat se nicht barop antwerben en tonben of en wolben na 15 uetwisunge ber vorgt. eenbracht, ber overbregen were up St. Niclaes Det. 5. avende, so wolden se een gemein bot laten anstellen. Bat ban unse borger en seggen heiten, bat wolben sie wol ban seggen op opener tameren 2c; und . . . . . was, se wolben tasten an lijf und guet alle ber genigen, berer se konden mechtich sijn, dat weren wat heren oft lube 20 b . . . . . groten harbicheit wedderstaen. Nu weren . . . . Daerna bebe be raet een bot und be 12 und 24 und seggeben, be raet beft sit beraden und wil bi ber eendracht bliven und wilt Everbe of nemande van fulten ervekopen ze nicht geven. Dat namen be 24 hertlicken an sit und beben hemelicken under sit eme itlicken ber antwerbe bes raets to benken 168 v. und segeben bem rabe met eendracht ber 12 erfsaten, se bechten bem rabe bistendich to wesen ber antwerde mit hulpe unser algemeinen borger mit live und gube.

Rortlicken daerna wort Evert Wistrate underwiset van sinen magen und vronden, dat he quam vur den raet und vur die, die dat gilde geso dienet hadden und vor die erssaten a° 1433, des mandages na St. Aug. 3. Peter ad vincula, und brachte met sit her Johanne Wistraten fratrem pastor [fol. 22] to Sunte Niclaus 1, und de pastor seggende vor Everde de ansprake, de Evert gedaen hadde, de hedde he beschreven vunden in sines vaders boken und wiste anders nicht, de stat en weren emme schuldich.

35 Nu were he underwesen, dat sijn vader mank andren borgeren de vorg.

<sup>7. &#</sup>x27;borger' fehlt. 11. 'beje fest'. 17. 'ban' ftatt 'bat'.

<sup>1. 1406</sup> Mai 13 'Johann Biftraten, be fich bolbene is vor einen paftor to Sunte Repnolbe to Dortmunbe' (Kabne

III, 191); 1413 Mär; 22 (ebb. II2, 512) Johann Biftrate, Pfarrer an S. Ricolaus.

erverente der stat hebbe quijt gegeven, und wolde oet des volgen und die ansprake nedberslaen und vertijen up die ansprake. Und da seggebe do Evert 'ja' to. Und be paftor und Evert gengen voert und schulben bie ftat quijt van ber ansprake van ben ervekope mit hande und mit munde in beiber borgermeester benbe 1 2c 2c.

In buffem jaer worden vergadert alle biginen tosamen in den Roel= gaerten 2.

Op Quasimodogeniti was Tonnis Ovelader viant worden ber 2(prif 19. Bergischen; und siner vrinde reben een beel bur busse stat, und er bleef. nein hirinnen, mante her Johan Muerman, Johan Wasmoet, Johan 10 Teinmark, Johan Kerkhoerde sochten und leiten soken in allen herbergen: hebbe enich van ben ruetren hirinne wesen, men solbe en heiten uetriben, al wol battet nacht was. 2c.

Allef van bem Scheibe besprett ben wolachtbaren raet 3 [fol. 23].

Umme Brekelermisse 4 bo venk Herman van Witten Johan Dorstel- 15 Mug. 30. manne, unfen borger, to Witten op ber Schepvaert's und voerbe ben to Brote, und wort ter tijt viant Renolt Dorftelman, Johans brober. De wart bedingen und verklagebe Herman vor bem vrijen stole umme ben unrechten anvant; und twe verbodungen be geschegen to Brote bi nachte, te berbe schach [fol. 24] bi bage met 18 gewapenben. Und Herman 20 brante te Mortmollen, und baerna Bemmeren mollen bi deme Afenschemmen 6. Und de hertoge van Cleve segede, em weer leit bat Herman

6-7. W 'Johan Kerthörde . . . . . vermelbt, das in bisen iahr bas Junffercloistergen ober cenvent zu Dortmunt, der Coilgarten genand, erft fundirt fei, darzu aus andern conventen vorerft junfferen colligiert worden'. 11. 'Tennard', B 'Tennmard'. 14. 'Alwin', darüber von beteichen Sand 'Alkf', B 'Alwin'. 18. 'bebingen' : 'lelingen'. 22. 'hermanne'; der Cap ift salicitud nach 'oet leet' wiederholt und durchgestrichen; dort stebt 'herman'.

1. 1433 November 10 (D. St. A. Großes Copirbuch S. 259) verfauft bie Stadt bem Evert Wiftrate wieberum auf Lebenszeit eine Rente von 10 Gulben.

2. Der Rohlgarten lag in ber Nähe bes Minoritentlosters (Fahne, Dortmund IV, 72); als Beghinenhaus wird er fcon 1410 October 27 erwähnt (D. St. A. 1475). In biefes Saus murben nur Töchter Dortmunder Bürger aufgenommen (vgl. Beurhaus Annales Tremoniences a. a. 1485 [Si. im Dortmunder Stadtarchiv] und D. St. A. Buch ber Dreimannf. 6, 10). Obige Angabe icheint nicht gang zutreffend zu sein; benn weiter unten a. a. 1448 und 1450 werben bie Bäufer Beingarten (Blawenheilewighe= bans, bas icon in ber Mitte bes 14. 368. als Begbinenhaus genannt wirb, f. Riibel, Dortmunder Urfundenbuch I, 638) und in bem Brade (vgl. Fahne IV, 72) als Beghinenhäuser erwähnt. - Beghinen find in D. zuerft 1345 April 14 nachweisbar (Rübel U. B. I, 590).

3. Bezieht sich wahrscheinlich auf bas am 22. Januar 1434 von Alvin vom Schibe vor bem Rath abgelegte Bersprechen, nie wieder zu wilrseln. Bgl. Frensborff a. a. D. 209; vorher schon bei Kahne U. B. III, 239 abgebrucht.

4. Brateler Meffe ift ber Sonntag nach Bartholomäi. (Bgl. unten a. a.

1448.) 5. 'An ber Schiffahrt' heißt ber und Bommern.

6. Mortmühle, Bemerenmühle und Afenschemm weftlich von Dortmund. Der 1433. 49

Dorstelman gevangen helbe to Broke; wante Broke was sijn open hues 1. Und junker Dieberich van Limborch, deme Broke to hoerbe, de seggebe, it | weer em oek leet. Und Coert Stecke was droste to Broke; de halp to lesten daerto dat Dorstelman hemelik geschattet wart, und wart to Rastingen gebracht, und daer kreech he borgen. Und unse stat hadde sijn guet doen to slaen und bekummert hijr und to Collen 2. To lesten quam Dorstelman met behendicheit to Collen unde leet sine borgen to borge. Idoch wart gemaket, dat se vernoget worden, und Dorstelman quam heme. Daerna venk die greve van Dorstmund Herman van Wittene 3.

Op Mathei wort broder Hinrit to Mastrecht gesant.

Cept. 21.

In dussem jaer habde be stat groten arbeit met commissien van dem romischen koninge, als van Coerde van Langen und . . . van Osenbrugge und van der stat Minden und ers boeder . . . raet sochte an den bischop van Collen, und de . . . sich der sake mochte entslaen; dat were nutte . . . . de sik der sake laden und heben handlen . . . . . . . . . . . . bischop van Munster, hertoch van dem Berge . . . . . . . . . . . . dbischop to Minden 2c.

Dominica post Dionisii quam van Rome to Basele in bat con- Dit. 11. cisium Sigmund, een romisch keiser 5.

7. 'to borge' 'a' flatt 'to', B 'er'. 10. Diefer Cap fehlt in B. 13. 'ere boeder' ift mir unverftandlich. 18. 19. Der Abfap fehlt in B.

Atenschemm (Schemm = Steg) foll nach Benrhaus (bei Fahne, Dortmund IV, 86) feinen Namen baber tragen, baß die Broceffionen nach Aachen über ihn zogen.

10

1. Am 9. Juni 1413 hatte Dietrich von Limburg sein Schloß Broich an der Ruhr als Offenhaus des Herzogs Abolf von Berg (nicht Cleve) erklärt Lacomblet 11.B. IV, 74). Im 3. 1432 übertrug es dagegen Junker Dietrich von Limburg dem Herzog Abolf v. Cleve und empfing des von ihm als Mannleben zurück (Gert v. d. Schüren S. 108). Bgl. unten S. 62.

2. Nach ben Dortmunder Statuten (vgl. Frensborff 1. c. S. 36 § 33) war es keinem Biltrger, außer dem kriegsgesangenen, erlaubt, sich auß der Gefangenen, erlaubt, sich auß der Gefangenschaft loszukaufen; sein Bermögen wurde vielmehr von der Stadt mit Beschlag belegt. Ueber die Motivirung diese Statuts s. Frensborff 1. c. Anmerkung. (Auf dieses Statut hat der Abschreiber von Kerkhördes Chronik in einer Notiz am Rautde hingewiesen.)

3. S. unten S. 61.

4. Bgl. oben S. 40. Wie bereits bort bemerkt, mar von R. Sigmund bie Stadt Dortmund mit ben Berhandlungen wegen Corbs von Langen beauftragt worben, und am 29. April 1433 batte eine für ben Beflagten ungunftige Berhandlung vor bem Freiftuhl auf bem Ronigshof ftattgefunden. Conrad von Langen, ber es verftanben hatte, fich ben Bergog Abolf von Julich Berg und ben Bijchof von Münfter, Beinrich von Moers, gewogen zu machen, appellirte gegen bas Dortmunber Urtheil an ben Raifer, ber am 30. April 1434 ben Ergbischof Dietrich von Roln, bem ja bie Dberaufficht über bie westfälischen Freiftühle zustand, mit ber Enticheibung beauftragte. Bgl. bie bereits citirten Schriften, und befonbers Beid. ber Stabt Osnabriid II, 198, 200.

5. Das Datum ist richtig. Bgl. Janssen, Franksurts Reichskorrespondenz 1, 387 Nr. 720; Afchach, König Sigmund IV, 114; Ochs, Gesch, von Basel III, 257. Die Kaiserkrönung in Kom hatte am 31. Mai stattgefunden.

In profesto Ceciliae schoet vuer Henderik van bem Holte in Werne und verbrande ber stat vele. [fol. 25].

1434. 2c. Feria VI. post Pascha habbe wi twelf ledderbe wagen und voerben baermet aver be Rure wal 700 man und habden wal 50 veerbe und breten herman van Wittene bat Steenhues 1 nebber und 5 poren webber aver met ben wagenen. Und unse borger weren uns entegen fommen to Stockem 2 wal met 400 mannen und mit 30 peerben und pepen und trumpetteben. Und al bat lant was stille; nemant en roerbe sit.

Feria III. post Quasimodogeniti was Hermans 3 rechte plicht-April 6. bach tegen Renolde Dorftelmanne [fol. 26]. 10

In buffem jaer was een talt mei und vervroes vele vrucht.

Des berben gobenstaechs na Bingsten bo wart viant be greve van Dortmund 4 ber ftat, boven bat bage tuschen em und ber stat gemaket weren. Und he brante und rovede in ber herschop, wat he kunde, wante 160 vbe was viant geeftlicker und weltlicker lube. Und wi afjageben emme 15 fwine, be he nommen habbe, uppe bem Bulferte 5 vor Suberit, und men gaf se webber ben luten to Evenecke 2c, ben he se nommen habben.

Juni 13. Daerna bes sonbages vur St. Bite nam be be Sunbertoje uet bem Sunberholte; und be ftat jagebe na gemeenlicke und namen emme ber toje een beel wedder; und he behelt er 63 und breef se to bem Grim- 20 berge 7; be was sijn hulver. He habbe bo ter tijt 24 peerbe, 18 to vote. Daerna entboet be bischop van Collen ben fteben Dorften, Refelinkhusen und beme brosten to ber Horneborch 8, bat se barumme arbeibeben, bat be greve met der stat gesoent worde, ofte he wolde helpen wedder den

> 11. Der Absah von B übergangen. 13. 'bon 24. nach 'gefoent worde' noch 'met bem greven'. 13. 'bonen', W 'unangefehn bat'. m greven'. 'werder', B 'wedder'. 17. W 'Guefe'.

1. Steinhausen bieg bie an ber Ruhr unterhalb Witten gelegene Burg ber herren von Bitten. Bgl. haren und Ritfch, Gesch, ber Stabt Bitten S. 73.
2. Stodum sw. Dortmund an ber

Strafe nach Witten.

3. Es ift jebenfalls hermann von

Witten gemeint.

4. Conrad Graf von Dortmund c. 1420—1447. Ueber bie Gründe seines Zwistes mit ber Stadt vgl. Krömede, Die Grafen von Dortmund S. 94 ff., beffen Annahme, baß es fich befonders um 3wiftigfeiten wegen Ernennung bes Freigrasen handelte, ich nichts Neues hingu-fügen kann. Bgl. auch Rübel, Beiträge II, III, 198 und die berichtigenbe Be-merkung Frensborffs 1. c. CXLVII, Anm. 2

5. Bulferich, Beibe bei Brechten n. Dortmund.

6. Eving (Ober- und Rieber-Eving)

n. Dortmund.

7. Grimberg an ber Emicher, n. Bodum. Gin Schloft bafelbft geborte ber Familie von Grimberg genannt Alben-bodum (von Steinen, Wefiph. Gefch. NIII, 1218 ff.; Kahne, Bestph. Gescheheter 11, 12), boch benannte sich auch ein Zweig der Familie Sobbe nach Grimberg (ib. 365). Der Helfer des Grafen war hanemann Gobbe (f. S. 51 Anm. 1).

8. Horneburg im Beft Redling=

baufen.

1434. 51

greven. Do brechten se ben greven to Dorpmunde. Daer was do oek met emme Gert, greve to der Marke; und daer wort de vede gesoent, und de stat behelt eres willen genoech, als de schedebreef uetwiset, und de greve wart genoech gestraffet 2c. [fol. 27].

5 Gereonis et Victoris bach was op enen sondach; bes bonnerstages oft. 7. baervore in dem avende to 7 uren do begande dat wedder to bliren; en flene an 11 uren quam so groet wint als ju mensche gelevet habbe, baer mol 600 bome in ber stat umme velen; vele vaerten, vele gelinde velen, vele buse worden baeklos. Groet schabe schach in ben welben an bomen 2, 10 bat men be buren moste laten be wege rumen boer be gewelbe. In veel hoven vellen 12 oft 20 bome nedder, dat men in der olden stat vor bomen in ber strate nicht gaen en tonbe; vele hoge schorenstene weieben af. St. Renolts lijthues weiebe baven af, fparen und baet, vele glasevenfter; an bem toerne schach vet schabe, en stern op ber vanen weiebe los; an 15 ber ferten schach groet schabe an bate; ben Minnerbroberen schach vet groet ichabe an bomen und terten; to Unfer Brouwen, S. Beetre, Cathrinen al groten ichaben; St. Niclaus toern entbedebe wol half. Sunte Mertens ferke habbe enen scharpen toern; be vel umme uppe be kerke, met ben klocken op den kerkhof; bat vornste poertenhues an der Westen-20 poerten met poerten und schikbogen vel nebber; twe waethuse versatten sit up ber muren, ben nouwe holven wart. Ov ber schutten bove 170 r. an ber ftraten ftont een bues, baer men beu up lachte; beneben ftonben buffenscherme und andre der ftat wagene, und \*, be was van twelf ballen, be wegebe umme.

In allen bussen landen, steden schach groet schabe. De schedelicke wint waerde wal een ure lank, und vaert so was groet wint alle de

1. Bgl. ben Schiebspruch ber bom Erzbischof Dietrich und Grafen Gerharb gesetzten Richter bei Fahne, Die herren und Freiherren von hövel II, 63 d. d. 1434 Juli 4. (Regest Fahne U. B. 111, 241.)

2. Bgl. D. St. A. Rechnungsbuch ber Reichsleute I, 63, wo ber Schaben, ben ber Sturm in ben Wälbern anrichtete, besonbers erwähnt wirb.

3. Am 30. Juli 1428 (Fahne II!, 232) war die Klause, die sich die dahin bei der Benedictscahelle auf dem Oftenthor besunden hatte, neben die Margarethenkapelle verlegt worden. Die betr. Urkunde enthält auch die Bestimmungen über die Dotation.

<sup>2.</sup> Gett': 'Gordt'. 4. Bald nach den entsprechenden Ereignissen hat W (305-) noch aus der Chrenit Kerthördes: In dussem jahr ward de erfte clusenersche gedragt in de nie cluse bi Et. Margarethen 3, de cluse plag to liggen tuschen der Diskenparten und der trappen und wart mit orlöss des hischops dan Golin dabin gelagt, und de fatt wisete dem preste to S. Margarete an 1 mart gelds, od gass de flat tom tymmer 20 g., de pape gass nit, de clusenersche deledde de prior to den Predigern, do de dooi was da neimen de Prediger ehr gud, dan se was etres ordens sussens sussens fusche, darna cledde der passon to St. Keineld de ander clusenersche. 5. 'was': 'war'. 23. \* 'vurum', B 'unrum'; nebst dem solgenden unverständlich. 24. Dieser Absah in B wieder start gesurt.

Item ein kalter winter, besgeliken in 30 jaren nit gewest; wante it en boiebe nu bach binnen twelf weken, und it was int leste van dem 15 vorste groet market op dem Rine<sup>2</sup>. Und diese winter vergenk sotelicken 2c 2c.

Dez. 6. Op Nicolai waren bes rades vronde to dage to Lennepe 3 wegen bes hertogen van dem Berge. Daer en quam nemant Coerdes van Langen. It was oek daer.

3an. 17. 1435. Op St. Antonii weren bes rades vronde to Collen | : und ik 20 was oek daer: | to dage tegen den hertogen. Daer was de bischop van Collen und boet die stat dem hertogen to rechte und to eren 4. Dat en mochte nicht helpen; he volgede sime rechten, wante he hadde de stat vreddelos geleget to Ludenschede und hadde de stat und sommelicke borger besunder geeeschet vor den vrijen stoel to Ludenschede 5. Ban noet so moste ene die 25

1. 'vervaerden': 'verwarden'. 6. 'dat choer: 'bat voehr'. 7. 'gevele': 'gevele'. 9. 'der' flatt 'ben'. Zwijchen 'foerfen' und 'bor' find — offenbar durch Bersehen des Abschreibers — bie Wörter 'vor der Bestenporten die homei nedder' gerathen, die jedensalls nicht auf die Berwüsungen des Sturmes in Köln, sondern auf Dottmund Bezug haben. 16. Die beiden letten Absahe find von B übergangen.

1. Bgl. bie eingehenben und im Besentlichen übereinstimmenben Ansgaben ber Kölner Jahrbücher (XIII, 69, 122 f., 169).

2. Kölner Jahrbücher XIII, 124,

170.

3. Wie bereits oben (S. 49 A. 4) bemertt, nahm sich ber Herzog Abolf von Billich und Berg ber Sache Conrads von Langen an. Am 29. November 1434 forberte er die Stadt Dortmund auf ben 5. Dezember nach Lennep vor (D. St. A. 2009).

4. Ueber biefe Berhandlungen in Roln am 17. Januar ift sonst nichts

befannt.

5. Gleich im Anschluß an ben fruchtlosen Tag zu Lenneb lub Daem von Robe, Freigraf bes Herzogs von Berg zu Lübenscheib, die Stadt am 14. Dezember 1434 auf ben 4. Januar 1435 vor ben Freisinhl zu Lübenscheid (D.St. A. 2010). Der Dortmunder Rath und ber Freigraf Heinrich von Wimelhausen protestirten jedoch gegen diese Borladung, beschwerten sich beim Kaiser (D.St. A. 2005, 2011) und betonten, daß eine solche Borladung den Privilegien der Stadt widerstreite.

stat webber anlangen mit bem hemelicken rechte. Und bat schach vor bem Spegele oppe bem markebe (be ftoel hoerbe ber ftat allene und nicht bem | greven mede; bes hevet man privilegie) op Appolloniae 1.

Alle biffe punte habbe be ftat hijrvan, bat se en commis verachteben ban heite bes koninges andreppende be ftat Dsenbrugge und Coerde [fol. 29] van Langen. Coert verklagebe be stat vur bem feiser to Basel 2, se bebben emme unrechte orbele gevellet baven alle be keisers beval bem bischoppe . . . . be sake to rechtverdigen unde he . . . alle buffe wisunge und confirmerunge . . . hertoge be ftat met buffen 10 vuran. . . . . It was albaer mede. Und barumme wart be hertoge und fine vronde, rede ic weber gevroget vor bem Spegele op bem martebe 3, sunderlings sijn vrigreve Beinide van Balvert to Lubenschebe. Dit schach bes bingtages na Georgii aº 354.

Mrtil 26.

Item babbe be hertog ber ftat afgevangen eren schriver Albert 15 Trofte 5 mit eme knechte, und faten bi Ratingen to Angermunde. Duffe habben na bem bischoppe van Collen gewesen, umme sake to werven und reben wedber to Ratingen to; baer worden se vermechtet in bieser vurgt. vasten und worden gevoert in ben toern; und be schriver wort na gevoert to Ludenschede vor rechte, bat men enne solbe hangen, boch wart 20 verbeben und wart namaels quijt und levebe lange baerna und habte van ber stat jaerlings 5 mark gelbes uet ber male accife. 2c.

8. 'bevalb', B 'Bevell'. Bielleicht ift hinter 'feisers' etwas ausgesallen; jedenfalls muß 'feiser' Subject zu 'beval' sein. 11. 'r' in 'rede' nicht deutlich. 'gemeget': von B in 'vervenmet' geandert. 21. Randbemertlung von B: Er war elericus coloniensis dioseesis et autoritate apostoliea notarius publieus, hat also ein instrument über die sundation der Bicarie B. Mariae Virginis zu Witten gemacht ao. 1417.

1. Bie Rerthörbe oben berichtet, hatte ber Bergog von Julich bie Stadt Dort-mund am 25. Januar 1435 vom Freiftuhl in Lubenicheib friedlos ertlaren laffen (vgl. auch D. St. A. 2014 d. d. 1435 Jan. 20: hermann Ovelader schreibt ber Stabt D., er habe erfahren, baß biefelbe am 25. Januar in Lubenicheib verurtheilt werben follte). Um 27. Januar protestirte baraufhin ber Dortmunber Freigraf Beinrich von Wimels hausen nochmals gegen bie Borlabung (ib. 2015, 2017 vgl. 2018), forberte ben Herzog auf, bie Labung abzustellen, wibrigenfalls ber Dortmunter Stuhl gegen ihn einschreiten werbe. (Am 4. Febr. 1435 bat D. auch bie Stadt Roln um Hilfe gegen ben Herzog, ib.) Da biefer Brotest ohne Erfolg blieb, so theilte Beinrich von Wimelhausen am 10. Febr. 1435 bem Bergog mit, in einer Sigung

auf bem 'Spiegel' am Markte in D. fei feine Angelegenheit 'vemvroge' erffart worben und labet baber fowohl ihn als ben Freigrafen Beinte von Balbert gu Lübenscheib auf ben 26. April por ben genannten Freiftubl.

2. Bon Bafel aus mar bas oben (S.49 M.4) ermähnte Commifforium bes Raifers an ben Ergbischof Dietrich d. d.

1434 April 30 ergangen.

3. Ueber biefen Freistuhl auf bem Martt zu Dortmund am Rathhaus und feine Berlegung unter bie Linden auf bem Rönigshof vgl. Thierich, Der Sauptftuhl bes westf. Bemgerichts S. 14 ff. und Frensborff I. c. S. CLVII Anm. 1.
4. Bgl. Aum. 1.

5. Albert Troft war mit mehreren anbern Dortmunber Bürgern vor bent Freiftuhl zu Lüdenscheib geforbert und vervehmt worben (Kabne U. B. II1. S.

Mai 4. Feria IV. post Philippi et Jacobi sol een vul gerichte hebben gegaen to Ludensche van der stat und des hertogen wegen umb Coerdes willen van Langen 1. Dat verbat Coert to Dorpmunde 14 dage 2c.

Suni 4. Vigilia Pentecostes was so groten regen in dusser stat, dat men moste de Kockelke paerten opsluten, of de lude hedden groten schaden ges nommen, wante alle straten gengen even boerde van water und in vele huse; und so dane water en was hier nu geseen 2c [fol. 30].

Mov. 11. ... Martini bebe be hertoge van Cleve Tonies Ovelacker
... Wischlink 2, und de droste to Wetter dede . . . . . uppe, und do
wart Wischlink gebolwerket . . . . nicht en was tegen dat lant van 10
ber Mark . . .

Der hertoge schreef der stat groten geloven . . . . . l umme der twist wissen tuschen . . . . den, und he vrochstede, de stat solde . . . . 171 r. . . . . en, als se tovorens gedaen hadden, . . . landes mede quijt ge-worden . . . . gebroek wijsheit in dusser saken.

Umme beselven tijt so bede de stat de segele afbrecken van dem compromisse, dat tuschen dem hertog van dem Berge und der stat gemaket was binnen Collen 3; darinne verwillkoret was, dat de stat solde dem

2. B'und de ftadt van bes'. 5. W am Rande: 'Rafelafe'. 6. W am Rande: 'over boert'. 9. '.ppe', B 'uppe'. 14. A 'gebrod'.

291). Ueber bie Bebrildungen ber Dortmunber burch ben herzog von Berg vgl. auch Thierich, hauptfiuhl S. 57 ff.

1. Die Vorladung bes Herzogs Abolf von Filich-Berg und seines Lübenscheiber Freigrafen auf den 26. April nach Dortmund blieb ersolglos; der Freigraf protesitet vielmehr an diesem Tage zu Libenscheid gegen das Borgehen Dortmunds (D. St. A. 2023). Ueber die Berhandlung am 4. Mai ist nichts weiter zu ermitteln.

2. Fahne, Geschichte der westfälischen Geschlechter 312, 313 berichtet an der Hand von Urkunden aus dem Wischelinger Archiv von Berhandlungen zwischen Tonis Ovelader und dem Herzog Abolf v. Cleve, die damit endeten, daß im I. 1435 Wischeling dem Herzog verspfändet wurde. Die Rachrichten oben bei Kerthörde sind nicht ganz verständlich (vgl. auch unten S. 55). Hans Wischeling bei Marten, w. Dortmund.

3. Die Angaben Kerthörbes über ben Process der Stadt mit Conrad von Langen lassen sich nicht sämmtlich controliren. Das Wenige, was sich über den hier

erwähnten Compromiß bat conftatiren laffen, ift Folgendes. Die Stadt entfanbte ben Baftor an G. Reinolb, Tibemann von Bidebe, nach Roln, um mit Erzb. Dietrich zu verhandeln. Tibemann rieth ber Stadt am 12. April 1435 (D. St. 21. 2022), fich mit bem Bergog von Billich-Berg zu vergleichen, was auch ber Bunich bes Erzbifchofs fei; er folug ben 28. April als geeignet für bie Einigung vor. Der Erzbifchof felbft fdrieb in gleichem Sinne an bie Stadt am 14. Dlai 1435, boch sette er als Ort für bie Einigung Zons (Fritstrom), als Tag ben 21. Mai fest (ib. 2025). An biefem Tage scheint benn and, fei es in Bons, fei es (wie Rerthorbe berichtet) in Roln, eine Bufammentunft stattgefunden zu haben (vgl. bas Angebot bes Johann Quad an bie Stabt, Bagen filr ben Transport ihrer Abgeordneten am 20. Mai an ber Bupper bereit zu halten ib. 2026) und eine Ginigung erzielt worben gu fein. Benigftens verpflichtet fich am 9. Juni (ib. 2027 conc.) bie Stadt, ben mit Billich gefchloffen en Compromif bei Strafe bes Ginlagers und ber Pfändung zu halten. Doch war hertogen boen, wat so emme schuldich weren van Coerbes wegen van Langen, bi seggen des bischoppes van Collen und der stat van Collen, daer he sijn beraet op sijn ansprake hadde gehat 9 wecken; und wolde der stat nicht meer dan drei wecken staden to er antwerde. Darumme sworden de segele asgebrocken. Und des hertogen tijt was umme, und unse compromisbreve wolden des hertogen vronde tor rechten tijt nicht empfangen to Collen, umme dat se gerne hedden gehat lange tijt. Und dat compromis stont di maten sweerlicken tegen de stat. Und hierna dor advente wart de hertoge so tornich, dat he to Ludenschede leit vul ned. 27. 10 gerichte gaen aver acht gude berve manne, de doch de bischop van Collen met rechte wedder in satte to Arnsberge 2c.

Umme Sunte Michel jageben de hueslube up dem Brame 1 ere vi= Sept. 20. ande beneden Dorsten over de bruggen und howen de homeiden und slogen den wechter. Do wart gerochte in demme lande van Dinglaken, 15 und vertogen die hueslude und vengen eer 170 und schatteden se. Der lude was vele Gemens. Wat der lude van Gemen sit loesten, den nam der junker van Gemen eer guet und verdreef se; wante he hadde dem hertogen van Cleve verlovet und en weren neine viande. Hirumme wart viant des hertogen soen der Munsterschen und der stichtsgenoten, vaert 20 oek desse wedder viant des hertogen soen sen selve selve selve solle.

1436. 2c Purificationis Mariae veel ber stades muren to Werle 3est. 2. een groet stucke nebber, darumme dat dat ertrike verwetert was; und umb bes unwedders willen spindede man und sank misse.

25 Munsterschen willen, be fine viande weren und oek op battet emme beinen mochte tegen bat lant van der Mark.

18, 'verlonet' : B 'verlovet'. 19. 'vaert' : 'marb'. 21-24. Bon '[1436] zc - jare' fehlt in B. 25. 'op | tet' : B 'op battet'.

das jebenfalls nur eine vorläufige Einigung, und Meinungsverschiedenheiten über ben Termin ber endgültigen Entscheiden, die auch in den Correspondenzen mehrmals betont werden (z. B. St. A. 2027b, 2028), wurden ber Anlaß eines nochmaligen Bruches. — Kerfbörde versolgt die Langensche Angelegenbeit nicht weiter, sondern meldet nur noch zum 3. 1444 die Hinrichtung Conrads in Köln. Das Dortmunder Stadtarchie enthält noch zahlreiche Altenstiede beanspruchen. In einem der jüngsten (D. St.

A. 2054) d, d. 1437 Oktober 23 einigt fich Herzog Gerhard von Jillich-Berg, ber Nachfolger Abolfs, mit ber Stadt Dortmund. Das letzte ist das von Fahne U. B. III, 243 abgedruckte Aktenstück. 1. 'Auf dem Bram' hieß der unter

1. 'Auf bem Bram' hieß ber unter ber geistlichen Jurisdiktion des Bischofs von Münster stehende Theil des Herzogthums Cleve. Im Dezember 1435 werben Rüftungen der Clevischen erwähnt 'uf dem Brame die Clevischen freien alba zu verthebingen' (St. M. Münster, Cleve-Märk.-Landesarchiv 177 fol. 46a).

2. Bgl. oben G. 54.

- Visitationis Mariae wart bem rabe verbobet bat be hertoge van Juli 2. bem Berge wolbe unse foern trebben. Des bages bo voerbe men alle boffen vur de poerten, und alle de menne gengen uet graven in dem velde. Und do begunde de grave van Dortmunde een bolwerk to maken umme Eberloiesberch; wante he was selven in ber stat. Und men nam iber 5 manne sijn holt oppe ber straten vor sijn gelt; und men voer in ben vaerst und in dat Korensche holt und halde vele holtes daerto 1. Und de hertoge [fol. 32] quam nicht. Do bebe men schutten und andern luben mol 2000 vile.
- Vincula Petri do wan de bischop van Collen den Rueschenberch 2, 19 Aug. 1. und Dieberich van Dre en helt nicht und wart viant bes bischops und ber ftat Dorpmunde, umme bat he taer nicht verloven en brofte 2c.
- Op Bartholomei worden gescheben be Clevischen und be Monster-Mug. 21. ichen: al vangen worten quijt; be Munfterschen gaven ben Clevischen gelt, und be Munsterschen behelben een borp webber; baer stonben ge= 15 richte inne, be wolben be Clevischen hebben 3.

To berselven tijt wort be vebe met ben Bergischen und Gelrischen

7. 'Baiift' : B 'Baijrft'.

1. Bgl. bamit bie Aufzeichnung bes Johann Berswort, Scherherrn von 1435/36, im Rechnungsbuch ber Reichsleute (D. St. A.) I, 66b (gebrudt Fahne, Bövel II, 64): 'Item anno XIIII XXXVI op Unfer Fromen bach Bisitatio bo wort bei ftat . . gewarnet . . . . . Do worbe bei rab mit unfen gemeinen borgern ens, bat sei bat weren wolben, alse sei best kunden und gengen bort bes selven bages und groven und bolwerkeben ben Ditmoler boem to al fest, vort groef man bei Emefcher, bar bes noet mas, al ume. Stem fo wart men bart eens bei raet mit unfen borgeren, bat men Beberloesberch ume bolwerten folbe und men folbe al ume holt halen enbe nemen, war men bat tunbe binnen ber ftat und al umme vor ben parten' . . . . Die Lage bes Eberlosberg vermag ich nicht zu bestimmen. Beurhaus vermuthete ihn zwischen Dortmund und ber an ber Emicher gegelegenen Bufdmühle (Thierfc, Gefch. ber Freireichsftadt Dortmund I, 16). Das Gerucht gehört wohl in Zusammen-hang mit ben oben S. 53 f. erwähnten Bebrüdungen Dortmunds burch ben Bergog von Berg. Eigenthümlich nimmt es fich baneben aus, wenn R. Sigmund am 29. September 1436 bem Bergog von

Berg bie Dortmunber Blirger, bie er fcon fo oft unterftilitt, jum Schute empfiehlt (St. A. Duffelborf, Bulich-Berg, Litteralien Nr. 22).

2. Rauschenburg a. b. Lippe. 3. Am 22. August 1436 wurde burch ben Grafen Friedrich von Moers ein vorläufiger Bertrag zwischen Bifchof Beinrich von Münfter und Johann von Gehmen auf ber einen, sowie Bergog Abolf von Cleve und bem Berrn von Culenburg auf ber anbern Seite geschloffen, in melchem bie bereits erwähnte enbgültige Entscheibung (f. o. S. 39 Anm. 1) bem Berjog von Burgund vorbehalten murbe, bem auch bie beiberseitigen Gefangenen einftweilen ausgehändigt wurden. (Ctaats-archiv Münfter, F. Münfter, U. 1489.) — Der Separatvertrag zwischen B. heinrich von Münfter und Bergog Abolf von Cleve bom 3. Juni 1438 bestimmte, baß im Dorf Brunen ber Bischof bas weltliche und geiftliche Bericht erhalten follte, mabrend in Dingben bas Gericht getheilt wurde (ib. Cleve-Mart. L. A. 1762 fol. 32, 176b fol. 7). Bgl. Gert v. b. Schüren S. 109; Münfteriche Geschichtsquellen I, 191; Teichenmacher, Annales Cliviae etc. ed. Ditmar S. 296.

1436. 57

opgesat op seggen bes hertogen van dem Berge 1. Dus heren orlogeden umb bat sant van Geldren.

In buffem jaer was ederen averal in buffem lanbe.

Und in voertiden hadde Greve Coert, greve to Dorpmunde, viant 5 gewesen ber stat, daer to voren van geschreven steit; und be was voerriber geworben ber ftat mit 4 peerben, be he voberbe 2; und men gaf em ter maent 9 mark. Und be habbe fine woninge meest vermits finer huesvrouwen up sime flotte to Jithoerne3. Also quam be und brachte alle fine swine op ben hof to Dorpmunde und breef in ben vaerst 4. Dat 10 bisprakeben bie rijchslube. Also worben bage baertuschen gemaket vermits beiben partijen. Tom letten op ben bonnerbach voer Nativitatis Sept. 6. Mariae quemen be riteslube und bie greve tosamen to ben Preditren in 172 r. ben reventer. Und be greve habbe | gebeben bie brie man, Johan Basmobe. Johan Kerkhorde, Johan Langenberge und oet andren be harbesten 15 van unsen voergengeren, bede van erffaten und van den gilben, wol to 24 to : und por benne fo leet be greve enne uetschrift enes breves lesen, baer be greve und be rifeslube inne verbrevet fint. Daer ftont inne een punte, bat emme benen folbe, als op bie vorgeschreven swine. Sunber bo be rikeslube und be greve oet bebe ere hovetbreve vor ogen brachten, bo 20 spraken eer beber breve vermits bem latine albus: bat be greve fal offen, foie, swine, be he oppe bem hove vodet, sal briven to behoerliden tiden, baer bes stades gemeine heerbe brivet, und oet sine ackerpeerbe . . . . wante he bo op dem hove to buffer tijt . . . ere en huseerbe, so en habbe he nicht op . . . . . . . gebot; barum en wolden emme be rikeslube nicht 25 gestaden [fol. 33] bat he fine swine, be he to anderswaer gehat habbe, bat he be folbe briven; sunder bie rikeslube verboben em oet, fine wilbe veerbe in ben voerst to briven. Als ban be greve habbe gebeben sine pronte, als porgemelt fteit, so buchte enne, bat be bebe tegen be verbrevinge

1. Am 10. März vermittelten Räthe Philipps von Burgund einen Waffenfüllftand, ber zunächt bis zum 1. Ottober 1436 bauerte, aber allmählich bis 1444 verlängert wurde. (Lacomblet U. B. IV, 219.)

2. Bgl. o. S. 50. Am 29. Sept. 1395 und am 2. Sept. 1409 (Fahne IV, 593, ib. 112, 508; Krömede, Grafen S. 88, 89) war ber Dortmunder Graf Beinrich von Linbenhorst mit einem Knecht und zwei Pferben in ben Dienst ber Stadt

getreten. (Bgl. Frensborff S. XXXI.) Ueber bas Berhältniß seines Sohnes Conrab zur Stabt Dortmund in bieser Beziehung hat sich kein weiteres Zeugniß erbatten.

3. Saus Idern a. b. Emicher unter-

halb Mengebe.

4. Bgl. für bas Folgende die eingehende Aufzeichnung im Buch der Reichslente I fol. 646, die Fahne, Hövel II, 65 abgebruckt hat. (S. auch Krömecke, Grasfen S. 97 ff., Frensdorff S. XCI.)

<sup>3.</sup> Diefer Cat auch bei W nachgetragen mit ber Bariante 'vul ederen'. 5. 'vorich.' flatt 'voten'. 11. 'von', B 'vor'. 20. 'albije' : B 'albuje'.

vermits ber swinenbrift vorgeschreven. So wart gevonden vermits vronden beider partijen dat de greve bat, dat emme die rikeslude gunnes den to driven in den vaerst van den swinen, de he hadde gebracht van Jishoerne, 30, de andren most he enwech driven und oek sine wilden peerde binnen 14 dagen. It love dat de rikeslude dussen solven sin oek in schrift genommen hebben. Und hedde de greve in dussen saken willen hebben wrevel und onwillich gewest, so wolden unse borger hebben gaen staen di dei rikeslude; wante solke sake drepen de armen und riken gelike.

In vigilia Simonis et Judae overdrogen de raet met allen unsen borgeren ener peerdeordinancie<sup>1</sup>, ene korte tijt to halden, nicht na gebure 10 malkes gude, sunder na behulpe: de rikeste 1 peert, 1 knecht, daerna de emme unglijk weren und unser borger een deel na beholpslicheit, de peerde hadden |, nicht na gude. Und men satte hovetlude doer de stat hen; een 172 x. itsik moste rede wesen di sinem hovetmanne bi 3 \( \beta \); dat verteerden de ute wesen hadden; de peerderuter verteerden 6 \( \beta \), die nicht en reet.

Na Omnium Sanctorum van den maendage op den dingtach was die greve met 70 peerden und met 220 borger to vote in Bollinkhues 2 und stotten daer een hues op und branten den keller op und wunnen daervan twe knechte; de weren besekers holper. Und de huser versakede uns viande; do wi do hoerden dat se daroppe weren, do brante wi dat hues, 20 schuren 20 und voerden se heem. Und man satte se op rader vor stratenschender, wante se hadden unsen boden helpen schinnen op dem Ardei sortmund op dem dike. Daer quamen van den eedlen Stecken grote bede vor den enen, de weer en maech; do wast alto sate 20 cc [fol. 35], 25

17. 1437. Antonii quam ben rabe bobeschop, bat unser viande een beel solben sijn op der Lutsendorpe huse bi Harpen. De weren do viande Duter Neilings. Also worden se to rade met dem graven to Dorpmunde, de der stat voerrider do was, dat men den raet und unse gemeine borger vorbodde, do de paerten slaten was, und hadden 30 100 peerde und 500 to vote, twe wagene met bussenscher und togen

Bürger Pferbe, mahrenb andere Gelb beisfteuerten.

<sup>1. &#</sup>x27;vermite' : 'vermitte'. 19. 'befeter' vielleicht Eigenname. 25. ftatt 'en' wol 'em' zu lefen, 'weten' ober 'verent'. Bei W zu diefem Jahre noch der Rachtrag aus Kerthörbe 'Es word och in bisen jahr ber Dominicaner kerk mit schevel gebeckt, war zusohrn mit ftro behangen'.

<sup>1.</sup> Eine ähnliche Orbnung in Betreff bes Haltens von Pferben hatte die Stadt im I. 1387 erlassen (abgebruckt Fahne, Hörbes sind in J. 2). Die obigen Angaben Kerkbörbes sind nicht recht verständlich. Im I. 1387 stellte, wie sich aus dem Berzeichnis a. a. D. ergibt, ein Theil ber

<sup>2.</sup> Bellinghausen b. Aplerbed fo. Dortmund.

<sup>3.</sup> Sarpen (Kirch- und Korn-Harpen) b. Bodum.

uet met den hovetluden daerto gevoget van dem rade, erstaten, ses gils den 2c to rumestratetijt. Und up deme huse en was nemant van unsen vianden, sunder de Bulf gaf sit af gevangen. Und de Lutkendorpe weren daer guet vuer [fol. 36], dat nemant op der hovesate en were, de viant der van Dorpmunde were; und togen wedder to hues tegen dage. Men hadde oek timmerlude mede met velen sagen 2c und lude met schuppen, hacken 2c.

2c 2c [fol. 37]. In profesto Johannis Baptistae quam een apofta Juni 23. van ber Minrebrober orben und buffes convents, genoempt brober 173 r. Jacop van Camen, in der tijt dat de broder eten to middage, und opende be geerkammer bes cloefters und twe vinfters und ftal ben broebren een filveren wiroeksvaet van 50 gulben wert, enen felt van 80 gulben, enen telt van 50 gulben, enen telt van 30 gulben, enen telt van 25 gulben, enen felt van 17 gulben und twe filveren pullen, ene filveren 15 brafte; und alle be flotte weren webber to; und gent to Westhoven und huerbe een peert op die Wipper und vaert ein pat bit to Mollem 1; baer wart he afgereben und bekummert met bem klenobie. Die garbiaen, be lesemester volgeben em na und babben bes rates breve an bie stat van Collen und an andere vronde ber ftat Collen, to Bensberge an ben ber-20 togen van bem Berge. Und mefter Johan Slechter was wihebischop2; be reet met bem garbiane und lesemester; und be garbiaen van Collen to Bensberge an ben bertogen van bem Berge. Ten leften gaf be ben brober umme gabes willen und umb bebe willen ber nijen borgemefter van Collen bem manne to bewaren. Und be wart bem lesemester bevolen ber 25 to brengen: sonder be leet enne to ber Wipper entlopen. Doch so gaffe be bertoge vorgt . . . . tie weber; be brachte be garbiaen webber alle . . . . to Collen weber gewilliget van dem wihebischop . . . . bulpen to bes rabes breve gefant an be borgemester to Collen. Anbers weren de clenodie verlaren . . . Deselve broder wort nach gesat to Collen in

16. 'bi' ftatt 'bie'. 19-20. vgl. 21-22. 25. es fteht vielleicht 'gaffie', wie auch in B.

1. Milleim.

2. Ueber ben bem Minoritenorben angehörenben Kölner Weihbijchof Johann Schlechter aus Dortmund, Bischop von Benecompone 1. p. 1. bieten Binterim, Suffraganei Colonienses S. 58, und Mering, Die hohen Würdenträger der Erzbiöcese Köln S. 53, 54 nur ganz verworrene Nachrichten. Daß er nicht, wie Mering angibt, im J. 1452 gestorben, ergibt sich aus den unten zum J. 1456 und 1457 erwähnten Berhanblungen megen der Reinoldipfarre. (Bgl. auch Wolff, Die Nicolaidfarrlirche in Kanten S. 3.) S. auch unten a. a. 1439. Nach Metffäus, Catalogus archiepiscoporum Coloniensium S. 114 war er ein Sohn des 1422 und 1423 als Dortmunder Nathsberr nachweisbaren Heinrich Slechter (vgl. Beiträge z. Gesch. Dortmunds II. III. 257 f.).

be venkenisse; baerna wart he webber hier gebracht und sat lange jaer in bem . . . . vant men enne boet 2c. [fol. 39.]

It was grote bure tijt in be werelt averal, und een schepel roggen Cept. 29. galt hier 3 & to Sunte Michele 1. Und be pestilenzie be begunde bo an to Bruge 2. It was ene snobe roggensaet.

Op Andreae quam junker Gert van Cleve und greve to ber Mark Nov. 30. mit gudem opfatte in de ftat vur dat wijnhues und klagede over Johan van Dale, bat he ute Dorpmunde were gereden und hebde Gobeken van 173 v. Strunkebe, sinen broften to Unna3, gevangen und geflagen'; und be meren in unser stat; und wolbe bat man ben eme also helbe, bat he em 10 bebe, wes be emme barumme schulbich were. Darop antwerben emme unse borgemester, Johan van Dale hebbe voerworde, ber solbe he gebruken; wante en enhedde nicht kundich gewesen, dat mijn junker enich torn op eme hebbe; wante Gobbeke seggebe, he were van Johanne . . . gescheben, sunder hedde Johan vluchtich worden . . . . weren alle paer- 15 ten bestalt, bat he were . . . . van junker Gerbes vronden, unde . . ... en rabe tarne. Darumme mosten . . . . . gen kommen vor ben raet. Daer wart . . . . manbe in to laten baven 24 . . . . en met wet= ten ber borgermester, to . . . . . mit Gert vor ber Destenpoerten . . . . ochten ber borger. Do reet he wech 2c. [fol. 40.]

In der Abvente starf Sigismunt imperator4 20 20. He was unse stat sunderliks vrontlik, mante unse heren schenkeben emme to Bafele 12 schenken; und be weren emme entfenklicker, ban ene gulbene kanne van 300 gulben, be emme schenkeben be ftat van Collen . . . Duffe quam to bem bemeliten richte 5 2c.

4. lies 'an to gane', vgl. 63 3. 1. 5. Dieser Absat fehlt in B. 9-10. am Rande bei W 'were . . . . wolde dat men den em to sommen seite, damit he em deide, wi er verdeinet hette'. 21. bei W: 'Solbigen iahrs im advent starff Sigismundus romischer tepser to Brage, und hadde mer arbeiden gedain vor dat romische ryke dan lange im teiser gedain hadde dnd was to male ein wys her und was. 24. 'van 300' '1130', wie es scheint aus '11130' geandert. B '300', W 'von 300'.

1. Bgl. für bie Theuerung bie Rolner Jahrbücher (Rölner Chronifen II) G. 175 und bie lat. Chronif ib. S. 199.

2. Ein Dorf Brilgge liegt nahe bei Libenscheib, boch ift ber Sat vielleicht gusammengezogen und bie Erwähnung von Brilgge foll fich auf ben bortigen Aufftand gegen Bergog Philipp von Burgund am 22. Mai 1437 beziehen. (Bgl. Leo, Zwölf Bücher nieberländischer Geschichte II, 91; s. a. Kölner Chronifen II, 175; III, 777.)

3. Als Amtmann zu Unna und Camen wird Gobert von Strünkebe 1437 Juni 27 erwähnt (Lacomblet U. B. IV,

4. R. Sigmund ftarb am 7. Dezem=

ber 1437 zu Inaim.
5. Ueber bie vollfommen unbegrun-bete Sage, K. Sigmund sei 1429 in Dortmund jum Freischöffen gemacht morben, genitgt ber hinweis auf bie Bemerfung Frensborffs a. a. D. S. CXLVIII. Auch Die Radricht Rerthördes fann felbft= verständlich nicht zum Belege für biefe Behauptung berangezogen werben. Da= gegen ift — woran auch Frensborff fest-hält — sehr wohl möglich, daß Sigmund

1438. Quam een Augustiner in busse lande und confirmeerbe be gratien, be bat concilium to Basel gegeven habbe albus: we gaf in be kisten so vele gelbes, als be in sinem buse konde verteren ene wecken, be mochte bichten eme preefter, und be mochte enne absolveren van allen sun-5 ben und oek in sime lesten. Dat gelt solbe men to holpe geven dem concilio, wante se arbededen barumme, bat be Greken solden kommen to enicheit ber romischen kerken. Dat gelt wort unnutliden verbaen.

Ob Antonii habbe een vaerst gewesen, und be Mosele und be 3an. 17. 174r. Moene und be Rijn boven weren overstaen, und bat ijs | wort gaende 10 vor Collen nedder, battet nu fo groet geseen en mas. Dat ijs stont baven dem Rijne aver al dat water 10 of 12 vote hoge und tobraet mollen. schepe 2c 2c 1. [fol. 41.]

Op Reminiscere quam herman van Wittene in und belt eine Mary 9. vanknuffe. Den habbe be greve van Dorpmunde gevangen van der ftat 15 wegen; mante he wolde faren ichinnen vor Dorftvelbe op bem fteenwege, be voerben gewant, bat was van Nueße; und taer wart he van gebrungen van gerochte ute beser stat2.

Oppe Paeschen galt hier een vat botteren 15 gulben overlents; een april 18. ausben galt 9 ß, een W botteren 61/2 A, een punt tese 9 veringe, 20 quaber hoitese. De rogge quam to Mitsommer up 31/2 & und vaert up Juni 24. 5 8. In Hollant, to Haerlem, golt een grof broet van 11 punten buffes gelbes 28 A 3.

De Hollenbers worden viant ber hensestebe und namen vrunden und vianden umb kummers willen 4.

De van Brugge en weren nit eens met erem beren, ben bertogen van Borgonien 5. Daer golt een bortmunts malber roggens 51/2 gulben rijus 2c. [fol. 42. 43. 44. 45.]

12. Die beiben letten Abfage lagt B aus. ftatt 'ben'.

22. Diefer Abfat fehlt in B. 25. 'bee'

an einem anbere Orte Weftfalens, am mahricheinlichsten in Rommershagen bei Siegen, wiffend gemacht worben ift.

1. Bon biefer leberichwemmung berichten auffallenber Beife bie Rolner

Chronifen nichts.

2. Für bie Streitigfeiten Bermanns von Witten mit ber Stadt vgl. oben S. 48, 50. Befühnt murbe bie Rebbe burch Bermittlung ber Berwandten Bermanns und bes Droften ju Borbe, Berhard Knipping, im Angust 1438 (Fahne U. B. 112, S. 271 Anm., Rr. 536. D. St. A. 2061, 2062). 3. Für diese Thenerung vgl. die An-

gaben ber Rölner Chroniten II, 176 :

4. Diefer Rampf, beffen Grund im Befentlichen Sanbelsneib mar, tam jum Ausbruch, als in bem Rrieg ber wen-bifchen Stäbte mit Danemart bie Bolländer fich auf Seiten bes lettern ftellten (Rampen, Gefch. ber Dieberlanbe I, 205; Sartorine, Beid. bee banieatifden Bundes II, 279 ff.; Hanserecesse ed. von ber Ropp I, Einl. XI; II, Einl. VI).
5. Am 17. Februar mußte Brugge

fich bem Herzog Philipp von Burgund ergeben (Leo, Zwölf Bucher nieberländi-icher Geich. II, 94; Rampen, Geich. ber

ept. 8. Circa festum Nativitatis Mariae verbrante de stat tor Golbe wol half, und Hattem<sup>1</sup> verbrante, dat legget tuschen Deventer und Swolle, Sept. 14. und Crucis verbrande Essende wal half 2c 2c.

It was dure tijt; de wijn was verdorven, broet was dure aver al de werlt. It was langes den Rijn grote peftilenzie. 12 quarte wijns 5 gulden langes den Rijn 1 gulden 2. De schrift segede, wannes nijen jaers dach queme up enen godenstach, so worde alle dink dure; also wast nu duer: koern, wijn, was, honich, vlees, kese, eckeren, botter, alse eten=

Juni 24. spise; nochtans was allet dus vurg. \* to S. Johannis misse genoech

Sept. 29. verseen. Up St. Micheli galt to Swolle een vaet botteren 26 gulben. 10

Nov. 11. To Martini galt to Deventer een vaet botteren 13 gulben rijns, kese  $5^{1}/_{2}$  gulben 2c. [fol. 46.]

1439 2c. It was do so vele waters, dat to Emmerik de mure und kerketoern umme dreven; und en hadde nicht | gevroren in diesem winter 174 v. gebr. 2. vur Lichtmisse 2c.

Mai 3. Dominica Cantate habte Junker Gert tom Hamme enen groten hof; wante he was webber kommen und habbe gewest in Lijssande, in Russen 2c wol 3 veerbel jares 4.

Broke dem van Limborch af 5 2c.

1. 'Circa — Ewolle' fehit B.

3. B 'um' flatt 'und'.

9. 'allet buse vurgh bem pn (?) to'; wenn wir 'bingen' conjiciren, ware 'aller busser' zu schreiben.

10. nach '25 gulben' folgt noch 'arn. [Uncheemich'?] 1 p. tele purchftrichen] te 10 g. ard se vereiben absale von B ausgelassen.

20. bei W 'bat huis Broit'.

W. berichtet nach am Rande nach Johan Rectsover: 'vb bach Sergii (Dti. ?) flats fiber Thobenna Bickebe, Fastion S. Reinoldis') von bischof Johan Schlegter wisebischoff to Colin de batt win be terten, ber Segebod Berswertb sarüber, wie es scheint von jüngerer Sand J. V., doctor bad od barum, be borgerij aber sol start bi dem bischop an he eins burgere tind war, burgensten war de berswerts beneite od bewill der bischof ein Francissaner munnich was, barum verwarst he an dem Bach Eugenio dispensacion, endlich aus vilssolisten solicitien wid anhalden der burger ist er mit g. passere begisffiget worden. Avoia in disen jahr von Simonis et Jude an die die Gregorii [Ott. 28—März 12] war ein ommerwerender sorst, und groise kölde, deiede numals durg'.

Mieberlande I, 218 f.; Barante, Histoire des ducs de Bourgogne VI, 445 ff.). 1. Hattem a. d. Offel nahe bei Zwolle.

1. Satten a. d. Pssel nahe bei Zwolle. 'tor Golbe' ift mir unbekannt (Gouba?); Hand G sind jedoch in ber H. mehrssach verwechselt, und es ist vielleicht an Holte (1. von Wesel) zu benken.

Holte (s. von Wesel) zu benken.
2. Bgl. Kölner Chronifen II, 180, 199; III, 779; die Angaben stimmen nicht ganz mit Kerkhörbe überein.

3. Die Eintragung im Rechnungsbuch ber Reichslente I, fol. 70b (D. St. A.) zu biesem Jahr lautet ganz lakonisch : 'in bissem jar ene was nen ekeren'.

4. Bgl. D. St. A. 2074 d. d. 1439 Februar 3, wo von seiner Abwesenheit die Rede ift; 1439 Juni 6 (Lacomblet U. B. IV, 232) ift er guriid.

5. Bgl. oben S. 48. Herzog Abolf von Cleve war mit den Herren von Limburg, die Broich als Lehen von ihm trugen, uneinst und zog vor das Schloß, das er eroberte (vgl. den Schlößpruch vom 6. Juni 1439 b. Lacomblet U. B. IV, 232; der Lehurevers des Heinrich von Limburg für Abolf v. Cleve d. d. 1439 Juni 9 in St. A. Diffeldorf, Cleve-Mark, Berh, zu Kurtöln 44 fol. 25d Cop.; Gert v. d. Schliern S. 109 verfetzt die Ereigniffe irrig ins J. 1438; für die späteren Borfälle vgl. Kölner Chroniken II, 185u, unten S. 66)

6. Er wird urfundlich 1428—1436 erwähnt (Staatsarch. Münfter, U. bes

Do begunde de pestilenz hijr an to gaen und was schreklik 1 [fol. 47], bat hijr des dages waren 28 doet ofte meer.

In dusser tijt was bi Reckelinghusen to Hertene grote heemsokinge na St. Antonis. Marien Magdalenen weren unse borgemestere und 3an. 17. 5 ander raetsheren und borgere ze daer gereden wal met 36 peerden 2c. [fol. 48, 49, 50, 51, 52.]

Op Sunte Barber nacht veel an ber stat groten muren umme und Dez. 3. in ben graven met enem waekhuse 169 vote lank achter St. Cathrinen.

1441. Up St. Renolts kermisse do sante Johann van Boge enen 3an. 7.

10 man an her Tideman van dem Schide 2 und leet bidden vor sik und sine knechte deives geleide 3. Do wegerde emme her Tideman, sonder he gaf emme ene gemeine stades voerwerde. Do de vredeklocke was gelut, do quemen Kumenholl und Schilt van Lennepe und bekummerden enen deif van wegen Johan Quaden, de een sanddroste was aver dat sant van dem 15 Berge.

Op Antonii quamen Iohan Quabe, her Hinrik van Hessen, 3an. 17-Ales Quade, Willem van Esselvode und andre vrommede lude, wol 60 peerde, und brachten met enne Kracht Stecken, drosten to Wetter, und hadden oek die en een deel des greven Gerts van der Mark siner rede 20 und wolden den deis winnen; wante he hadde 3 peerde und laken van dem ramen al ute Lennepe gestollen 20 20 wart gehangen 20 [fol. 53]. Als he do gerichtet was, do dede Iohan Bogge met sinen vronden grote klage aver de stat und hette den borgemester verreder und vleesverkoper 20. De stat schreef wedder aver Iohan Boggen klagebreve. Ton lesten wort he 25 viant mit Haken van Wulvesberge und anderer wol 50, und de stat setze sied sit op peerde, und it helt 1 veerdelpeert.

2. Am Rande bei W flatt dieses sund bes folgenden? Absabes, aber noch jum Jahr 1438 'Johan Kerlhorde schrifft in dien iahr flarff er to Dortmund gar hardt des dages mer dan 30 menschen. De borgemester und merntels bes rabby toggen obt ber stat. 8. Am Rande bei W unmittelbar nach dieser, jum Jahre 1440 gebörigen Notiz noch nach Kerkbörde 'Darumme verlosste be statt den Schuttenboff Johan Berdwerde, io neigst bi seinem hoff gelegen was. 12. 'verwerde'. 13. 'K' nicht deutlich, vielleicht 'R' [Rumenholl?]. 19. 'Gerts': 'Everts'.

Dortmunber Minoritenklosters Nr. 4; D. St. A. 2050). Ueber Johann Schlechter, Bischof von Benecompone i. p. i. und Pastor an S. Reinoldi vgl. oben S. 59 Anm. 2 und unten zum J. 1456, 1457.

1. Am 21. September 1439 bat ber

1. Am 21. September 1439 bat ber aum Bürgermeister gemählte Johann von hövel ben Rath schriftlich um die Erfaubniß, noch aus der Stadt bleiben au ditten, da er sich vor der Pest fürchte (D. St. A. Nr. 2078).

2. Tibemann vom Schibe mar zwei-

ter Bürgermeifter (Beitrage II. III, 263).

3. Nähere Kenntniß über die dem Johann von Bogge ertheilte Weigerung des Diedsgeleites und des starken Geleites verschafft das Zeuguiß des Gerwin Grippetan vom 8. April 1441 (Fahne U. B. II<sup>2</sup>, 537). Die Beranlassung zu den Berweigerung lag vielleicht darin, daß Johann von Bogge kurz vorher Feind der Stadt gewesen war (D. St. A. 2074 d. d. 1439 Februar 3).

Sumi 30. Op Commemorationis S. Pauli vo weren wi in dem stichte und 175 r. branten dem alden Haken van Wulvesberge sine guder to Sepperode 1. Und van deme vure brande des papen hues und de kerke mede. Unser ruter was men dan 100 gewapent und 200 to vote, und de andren lagen to dale up der vaert met 2 bussen und schermen und wol mit 600 man 5 nen, meestlik in harnis, und hadden tosamen bunden 5 ledderde wagene, dat was ene brugge aver de Lippe.

Suti 21. Des vribages vor Marien Magkalenen bo weren be greve, de raet up des Koninges hove und hoden op enen, de hadde guet genommen unsen borgeren, Iohan Haken seniorem Hinrik filium, qui occidit dominum 10 dietum Hellink 2 und Iohan Bogge um der schrifte wille, de he aver de stat schreven hadde, do verbodunge deden, de solben tom Bulvesberge up Juli 24. St. Iacobs avent den morgen vro.

Mug. 8. Die Cyriaci do weren wi ute met 50 peerden, mit 200 to vote und konden aver de Lippe nicht kommen und verdrenkeden enen soldener. 15 Und Albert 3 was oek verdrunken bina; dat sach ik an.

afgebrant alle sine guber; wanneer be Lippe metich was, so makede man van ledderen wagenen bruggen; was se groet, so voerde men daraber met schepen, de daerto gemaket weren 2c. [fol. 54.]

Febr. 11. Op Bastavende so begeerde junker Gert van Cleve, greve to Mark, dat he met sinen vronden mochte in dusse state und verteren sine Febr. 12. quote mit dem rade. Und also quam he des maendages tegen den avent und hadde geste in siner herberge. Des dinstages, to none, hadde he to gaste in dem wijnhuse den raet, de 12 und de 24 und det sementlicke ander 25 dorger und voert alle sine vronde, de emme gevolget weren. Und de kost betalde he allene al. Des avents bat de raet junker Gerde wedder mit allen sinen vronden, junksfrouwen und vrouwen, vaert vrouwen und 175 viunksfrouwen van dem rade, de 12 und 24 und oik andren borgers een

4. ftatt 'men' wol 'meer' zu lefen. 9. 'enen' fehlt. 11. ftatt 'und' ein Zeichen. 12. 'do - beben' nicht recht verständlich. 23. statt 'quote', wie W am Rande hat 'quarte'.

1. Seperade bei herbern im hochstift Münfter.

2. Bgl. oben G. 38.

3. Der Sohn Johann Rerthörbes.

4. Der Sühnebrief scheint verloren zu sein; doch ergibt sich das zeitweilige Aufhören der Feindseltzskeiten um dies Zeit aus dem Umstande, daß Graf Conrad von Lindenhorft am 20. Oktober 1442 (D. St. A. 2096) erklärt, seine sämmt-

lichen Solbsorberungen an die Stadt aus der Kehde mit Johann Hafe von dem Wulfsderge und Johann Bogge seien befriedigt. Der Kamps muß aber noch einmal ausgebrochen sein, denn am 19. April 1444 (Kahne III, 244) schließt die Stadt eine zweite Sthne mit Johann von Bogge, in deren Zusammenhang auch Nr. 2103 n. 2104 des D. St. A. d. d. 1444 Mai 3 gehören.

deel, twe wijnhuse vul, bi twehondert schottelen. De kost betalde de stat al. Und dat en dachte nemande meer gescheien, dat en greve van der Marke to Dorpmunde vastavent helde in solker maten. Twe van sinen vronden steken tegen twe des rades vronde. Sine twe dat weren Henrik van Wickede, Diederichs soen, und Iohan van Boenen, des greven van Dorpmunde steissoen; des rades twe weren Browijn Berswort und Andreas Cleppink; und de wart under dem schilde in den arm gesteckenze.

Octava Ambrosii do brak mer Sinte Renolts altare; daer was april 11. een stucke hillichdoms inne; de breef was vervulet. [fol. 55.]

Nu was ene grote broge mei, und wart droge sommer, dat dat sommersoren verbrogede, und weite, rogge wart guet, anders nicht vele. Men vent alle vische i; dei Lenne, die Bolme, die Haseie weren alle droge; over de Ruer gent man op vele steden 20 20. Waer vrohaver stont, des voerde man wol 3 morgen up enem wagen; rogge, weite des was vele 15 und oet wijns; sonder andren toerns en was nicht so vele verdorven di menschen seven, als nu. Wijns was genoech 3. De haver galt up Mar= 2000. 11. tini 26 A, de gerste 3½ B, de rogge 2½ B, de weite 3½ B, dat malt 4 B. Und was eckeren. In dussem voerste worden vet 1100 swine, de alse avende in dusse state gengen 4. Dusse droegheit waerde bet to Luciae; Dez. 13. 20 do vroes et dit to Agnetis; vele putte weren droge, vele dike vroren to Ian. 21. grunde. Men sach groten kummer an dem vehe, des vele doet smachtede 20. [fol. 56. 57.]

1443. Op Fabiani et Sebastiani wunnen die van Wittene 3an. 20. Wischelink und schinneben bat und branten bes een beels.

25 2c In dussem vastavende drank men 20 gube kannen wijns vor enen man 3. gulben. Do galt een gulbe 10 \( \beta^5 \) 2c.

Dp Pingsten worden afgelacht dat braden op dem Lohuse. | Wen zuni 9.
plach op de schomeckergilde to braden, op de becker, op de simede, op de
botterlude. Itsik breden to [fol. 57] vespertijt al den, de dat gilde denet
30 hadden, ene schottelen met harste, schepenkese, nutte. Dat betalden de twelse.

8. B 'men' flatt 'mer'. 10. 'broge' geanbert aus 'brogebe'. 12. 'hajene', W am Ranbe: 'sofepe', 13. 'gent': 'gengt'. W flatt diese Sages 'be Rubr averit gent nech'. 22. In B von biesem Absage nur ber Sag 'In duffine veerste - gengen'. 24. 'schinneben': W 'plunbern'. 26. In B febit dieser Absag. W hat außerbem 'bat beer was stim und dure'.

1. Diesen Umstand benutzte bie Stadt, um bem Junker Johann von Cleve ein Geschent von 100 Karpsen zu machen (D. St. A. Rr. 2110).

2. Wohl die Ahse, Nebenfluß ber

Lippe.

3. Bgl. die Angaben ber Kölner Chronifen II, 185; III, 783.

4. 3m Rechnungsbuch ber Reichsleute (D. St. A.) fehlt jebe Eintragung ju biefem Jahr.

5. Ein Berzeichniß ber Preise aus bem März bes 3. 1443 befindet fich im D. St. A. 2129. Nach bemselben toftete bie Quart Bein 8 &

Item wart afgelacht bie kleine maeltijt vor St. Beter 1. Dat weren bie twelve, be ben raet solben helpen feisen to St. Beters avende und en schomeder, be ber 6 gilben wart, helt up St. Peters avent op bem Lobufe. Uet duffen 12 mennen plegen be twelf to nemen itlit finen erffaten.

Item na der groter kost plach men to hebben de 13 man vorgt. und 5 3 man, be bie breiman beben in er stebe. Dusse twe porg, maeltijt bebe men met geliker koft, als be grote maeltijt.

Det wart gemaket, bat veire solben eren benft boen, bat plagen brei to boen.

In festo Corporis Christi wart gevunden in Wickeber steenkulen 10 Juni 20. van ben foelneren, bei in ber steenkulen koleben, een bijr so groet as een hunt, swart van huet als ledder sunder haren, een hovet als een snoet, bernende ogen, vlogele van ledder als een vleddermues, veer vote als een gans met langen klauwen, enen bloten langen bicken steert, und habbe in siner huet vele geler vlecken als een mol, und peep, do ment boet 15 staek2. Wu bat baer was gekommen bat konde nemant benken, gaenbe of vlegende. Und it lach een veninich mol met em in dem hole. Dat hal of kulen mas an ber oestensiden in der kulen. Daer was van aldes steine gebroken, und baer was tosamene gevoert lose stene und erbe; so was baer een hol geworden in dem overe und was met buschen bewassen 2c. 20 [fol. 58. 59].

Die Nativitatis Mariae, dominica die, was ber Bredicker capittel Cept. 8. bijr 3, und hijr weren 200 monnice und gengen neine processio.

To berselven tijt legen vor Broke de bischop van Collen, de heren 176 v. van dem Berge mit 22 000 manneren und wunnen dat 4; wante dat wart 25 gebedinget, bat een van den vijf broderen van Limborch Broke to haerde. Duffe brober gaf bat bues in handen ber twijer heren vorgt. Dat was leet dem bertogen van Cleve; dat en halp nicht.

4. 'und buffen'. 5. 'groter' ober 'groten'. 15. W 'geeler bider'. 21. Auf freigelaffenem Raume im Text ift die Abbildung des Wunderthieres nachgetragen. 23. Der Abjah von B übergangen. 25. 'xxx1 dujent manneren'. 26. 'van Gimdorgh, der daerede Brecke to'; bei W am Rande lautet dagegen der Sah; 'wante dat waart gedediget dat einen von den 5 broderen von Lijmborg dat huis iho feme. G. broder geven dat huis in handen vorg. 2 herrn'.

1. Ueber die Peterstoft vgl. Frensborff 1. c. 218, 220 und unten Anhang Rr. 3.

2. Es icheint, daß hier aus bem Aeußeren mehrerer Thiere phantaftisch bas eines einzigen gebilbet worden ift.

3. Das erfte in Dortmund abgehal= tene Provinzialkapitel bes Dominikanerorbens fand im Jahre 1354 ftatt (Reberhoff S. 54; Westhoff a. a. 1354). 4. Bgl. Kölner Jahrbilcher (Stotchr.

XIII). S, 185 und Anm. 1; Lacomblet

U. B. IV, S. 300). Die Belagerung bauerte vom 2 .- 19. Sept. Bgl. Düffelborf, St. A. Cleve = Mark, Berh. zu Kurköln 4ª fol. 876 d. d. 1443 Ott. 2. S. auch Teschenmacher, Annales Cliviae, Juliae etc. ed. Ditmar S. 451; Rremer, Atademische Beitrage gur Geid. von Jülich Berg 2c. II, S. 66f. -Die Bahl ber Truppen ift jebenfalls weit ibertrieben.

Und in benselven tiden was de bischop nicht eens met den van Soeft. Und also vogeden de van Soest sit di de Clevischen, als men na wol vinden sol 2c.

Gen malber gutes roggens vur 1 gulben rijns.

1444. Do wolben be vijf gilben bat also hebben, bat be schomecker en solben nicht enen hebben in den dreien mannen. Dat wart en entstunden; wante sie leiten Renolt Dorstelmanne staen, de dat voerjaer habbe dat woert gehalben 2c. [fol. 60].

Circa Laetare enthoveden de van Collen Coerde van Langen, Man 22.

10 wante he hadde schentlicken geklaget van heren to steden over de stat

Collen, Dorumund, Osenbrugge 1 2c.

Op Paschae galt een schepel roggen  $12~\rm A$ ; bat was 10 schepel vor april 4. en gulben 2c.

Op Pinzten 2 do kaerde sik Soest van Sunte Peetre an die Clevischen mai 31.

15 sunder noet; sunder de bischop hadde en gedrenwet und nicht gedaen, sunder he dedingede met enne vor dem koninge mit rechte und oek vur dem hertoge van Sassen, daer se an appelleerden. Und alle lude spreken en quait umme dusse sake willen; wante se weren heren over dat stichte van Collen daer in dem lande, und worden also deenstmanne den Clevis 20 schen sonder noet. Und he satte enne vaert enen drosten.

4. Diefer Absat von B übergangen. W hat am Rande noch zwei Bemerkungen zum Jahre 1443 aus Kerkborde, die in unserem Texte nicht erhalten find: 'Ao 1443 bat man schon von wintergerften gewuff und etwas pater 'Et. Reinoldi fest in bijem jabr erft feirlich zu Dortmund gebalten. Der torn an St. Reinoldy firchen vom biffe geit erst angesangen zu bawen, wie Johan Kerthorde in seiner chronifen vermeldt'. 13. Dieser Sas von B übergangen.

1. Im Kölner Stabtarchiv befindet sich (nach gütiger Mittheilung des Herrn Dr. Kerth) keine Notiz über die Hinrichtung Conrads von Langen. 1442 war ihm die Duldung in den Bisthümern Münster und Osnabrück versagt worden (C. Stübe, Hochstift Osnabrück I, 356).

2. Nachdem schon im J. 1441 freundsschaftliche Verhandlungen zwischen Cleve und der Stadt Soest stattgesunden (vgl. die Aussilbrungen Hausbergs in der Westdet am 7. April 1444 ein Freundschaftsbindniß mit dem Jungberzog Johann von Cleve (ebb. 218 f., 330) und einigte sich am 23. April mit demselben dahin, daß sie ihn zu ihrem Erbherru ansehmen wolle, wenn sie die Kfingsten keine Einigung mit Dietrich von Weers von Dausberg a. a. D. 330 ff. nach dem ältern Druck die Emminghans, Memora-

bilia Susatensia II p. 21 Nr. I zum Theil nochmals abgebruckt. Der Absagebrief ber Stadt an ben Erzbischof ist vom 25. Juni 1444 batirt (Hausberg a. a D. S. 371).

3. Die Berhanblungen vor Herzog Bernhard von Sachsen, dem königlichen Commissar, hatten die Berurtheilung der Stadt Svest am 21. Febr. 1444 (kacomblet IV, 254; vgl. Hausberg a. a. D. S. 213 ff., 339) zur Folge, an welche sich am 22. December 1444 die Achtserklärung und am 16. Januar 1445 die Bestätigung derselben durch K. Friedrich III. anschloß (ebb. S. 317 Aum.; Chmel, Regesten Friedrichs IV. I, 1873 cf. Anhang S. LXXIII). Hür die Soester Fehde vgl. die (allerdings unzusänglichen) Darstellungen in Barthold, Soest die Stadt der Engern S. 255 ff. und Lacomblet, Archiv IV, S. 258 ff.

Suni 7. Octava Pentecostes do reet Kracht Stecke, broste to Wetter, to Soest in met 100 peerden und wart viant der Hovestat.

Juni 21. Dominica post Viti quam be junge heer to Soest in mit 1000 peerben.2

Crastino octava apostolorum Petri et Pauli habbe verbobet 5 Juli 7. be raet ben alben raet, die erffaten gemeinlichen, be gilben gemeintlichen, be ambte; und be alle beden ere ebe, bat | fe heel folden halden, bat men 177 r. baer bebe. Do leit die raet des [fol. 61] hertogen verbunt lesen; und men seggebe bat he baerbaven be stat habbe boen begraven, betimmert, und seggebe, se solven bewilligen. Und barumme sante men an den ro- 10 mischen konink; und be bevoel bem bischoppe van Collen bat he Dortmunde solde beschermen. Also verbunden se sit met dem bischoppe van Collen sijn levelant, vijf jaer na sime bobe 3. Und men laes oek enen willebreef, ben de hertoge hevet gegeven: of wi van verbundes wegen fine viande worden, na der soene solde bat verbunt like vast wesen, bat 15 he der ftat versegelt hadde 4. Solk verbunt, als de ftat heft mit dem bischoppe bevet de raet de borger to den hilligen sweren. Darumme vragede be raet ben borgeren, of sie oek baerbi wolben bliven mit dem rade? Bele was der borger, die daer node an wolden; doch so seggeden se to lesten, Juli 22. wes bat men waer schulbe, bat wolben se geerne halben. Op Sunte Ma= 20 rien Magdalenen bach weren verbobet buffe vorgte. und meer lube; baer

rien Magbalenen bach weren verbodet dusse vorzte. und meer lude; daer warden aver gelesen und bedudet de verbundesbreve. Und de erssaten tovorens und ene itlicke gilbe besunders na quemen vor den raet und seggeben, se wolden bliven di dem verbunde, dat besegelt und beswaren were. Do bleef Henselen van Lennepe stane durch der kammeren und wolde 25 nicht doen, als ander borgere. Do stont de raet op und genk to den borgeren uet und dankeden en, dat se di dem verswoernen verbunde bliven

10. mol 'foldent' ju lefen. 17. lies 'boen to'? die Si, bat nach 'raet' ein Romma,

1. Nach Bartholomäns von ber Lake (Seibert, Onellen der westfälischen Geschichte II, 281) kam Kraft Stede am 11. Juni nach Soeft. — Hovestadt a. d. Lippe oberhalb Hamm.

2. Rach ben übereinstimmenben Ansgaben bes Bartholomäns 1. c. 281 und Gerts v. b. Schüren 114 (anders Münsteriche Gesch. Duellen I, 195) erfolgte ber Einzug bes Jungberzogs am 22. Juni. (Am 19. Juni hatte er bem Erzbischof bie Zehl eangesagt.) Auch die Angaben über die Jahl seiner Mannschaften sind abweischen. (Bgl. auch Kölner Chronifen II, 187 und die Bemerkungen von Cardauns

ib. Anm. 3.) — Am 23. Juni bestätigte Johann auf bem Rathhause die Privilegien der Stadt Soest (Emminghaus, Memoradilia Susatensia II. S. 37, Nr. 2).

S. 30 Anm. 11.

4. Das war eine Bestimmung ber am 25. Juli 1419 mit bem Herzog Abolf von Cleve geschlossene Gühne (Fahne 11. B. II, 215). — Der Bericht Kerthörbes ift als Motivirung bes Anschlusses EDortmunder an Köln und ihrer Feindschaft gegen Cleve in ber Soester Fehde aufzusafsen.

1444. 69

wolben. Und se seggeben Hensekene vurg, sine borgerschop op 1. Do vellen unse borger daervuer; besunder de 24 beden vor enne. Do baet he ben raet umme gades willen und swoer dat verbrevet trouwelicken to halben.

5 Op Jacobi worden verbodet alle andre borger, de nicht daer gewesen 3111 25. hadden, und de loveden alle bi eenander to bliven, und men nam er vele in schrift.

Dp Jacobi bo ordineerde de raet mi to hulpe den loenmestren | to St. Renolde, den toern to timmerene 2, daer ik vele arbeits umme hadde.

10 Und de stat gaf to hulpe 50 gulden; de richtede ik uet ute dem Gruetshuse 2c [fol. 62].

Na Laurentii battet markt to Deventer was gewesen, do nemen dug. 10. de Scherenbekschen unsen borger Hinrik Soeste kese, botter unentsegget. Kraft Stecke, droste to Wetter, nam desgeliken unsen borgers ere schape 15 van den dorperen, al unentsacht 3.

Op Gereonis et Victoris quemen to Dortmunde te greve van Wonsch. 10. ftorpe, Hinrik de Went, Wilke Alenke, de junge greve mit 150 peerden van wegen des bischops van Collen<sup>4</sup>. Op St. Gallen worden de vorg. Sti. 16. viant des hertogen sines soens 2c. Op denselven dach worden oek viant <sup>20</sup> de stat <sup>5</sup>. Op St. Severins avende reden uet de greve van Wonstorpe, Sti. 22. de greve van Dortmund, Wilke Klenke, Hinrik Went, de junge greve met eren gesellen. Daer hadden to gevoget de raet heren Alberte Cleppinge borgemester, her Tideman van dem Schide, Andreas Cleppinge, Hers man Wickeden richter, Niclaus Berswort, Ludeke Borcharts mit 50 peers

1. 'Genestene'. 12. 'Laurentii' etwa 'Lebrernj', B 'bem'. 16-17. 'Menstorpe'. 17. 'Bendt'. 'Bille' gebeffert aus Wille', B 'Wille'. ,13 ftatt '150'. 20. 'Monstorpe'. 21. 'Bend'.

1. Eine Eintragung ins Bürgerbuch (D. St. A.) über biefen Borfall ist nicht vorgenommen worden.

2. In biefem Jahr wurde mit bem Bau bes Reinolbithurms begonnen (vgl.

unten die Angaben Wefthoffs) .

3. Eine ähnliche Klage, wie Kerkhörde an dieser Stelle über die Clevischen, stimmt Bartholomäus v. d. Lafe 1. c. 298, 300, 315 über die Dortmunder selbst an; boch ist setzeres unberechtigt (vgl. Unm. 5). Schermbeck bei Dorften, nördlich von ber Lippe.

4. Egl. D. St. A. Nr. 2111 (eine Art Relation): 'Item barna up fente Dponifius bach [Oft. 9] bo ichidebe unses

hern genade [ber Kölner Erzbischof] spine vrund hyr, und de quemen des avendes to veir uyren der des Wredenboem hyr in mit anderhalf hundert perden, und darvon waren hovetlude Hinrich de Wentd, Wilfen Klenck, de greve van Bunstorp, Frederich von Tzerssen und Clays van Landsberge.'

5. Copien ber Absagebriese Dortsmunds an Herzog Adolf v. Cleve, ben Jungherzog Johann und ben Drosten Cracht Stede zu Wetter und Blankenstein im D. St. A. 2113, 2114, 2116, sammtlich vom 16. Oktober. Der Stadt Soest sagte Dortmund am 18. November die Kebbe an (D. St. A. 2117).

ben: tosamen 250 peerbe, to vote 800. Denne habbe be raet gesat Chriftoffer Henrtenberge, Johan Borcharbes to hovetluben. Duffe 200 reben por den borgeren und belden se tosamen uet und beme. Mit dussen luden reden und gengen se to Westhoven aver und branten Halingen 1. und vaert ben wech uet und namen koie und swine, al nicht vele, und togen ben 5 vorgtn. wech wedder heim ungeschediget. To hant daerna guamen be richter to Hagen, to Wetter, to Swelm und bingeben be bingtael 2 half ber stat, half bem bischoppe.

- Op Simonis und Judae reden uet de kost hijr lach und de greve Dft. 28. van Dortmunde van der stat wegen mit 24 peerden, voert der borger een 10 beel, tosamen 200 veerbe, und reden an bat lant van Dinslaken. Daer vunden se be twe koste Reklinghusen und Dursten und 500 menne to 178 r. vote. De habben be lantweer tobraken und treckeben tosamen in bat lant und branten Hijsvelde 3 und barumme sank, baer nicht vele [fol. 63] ruter plegen to fommen; und se brenneden wedder to dem lande to Dor- 15 sten to. Unse vronde guemen ungeschediget wedder to hues. Albert was mebe 4.
- Op Omnium Sanctorum was een sundach; feria III daerna weren Nov. 3. hovelude vor dem vrijen stoel to Bruninkhusen<sup>5</sup>. Der worden de ruter in dem velde gewaer; unde de man oppe der stenen warde 6 makede en 20 gerochte, bat de ruter vergaderden und unse borger to vote, to peerde mede und vornemen nicht, dan vorgt. steit van Bruninkhusen.
- Crastino Quatuor Coronatorum togen wi, to vote 600, to peerbe 200, to Herbede over de bruggen vor Blankensteen und branten, wat tuschen Hatnegge 7 und Blankenstein stont und voert barumme lank. De Brijet 8 25 weerden se met schotte und schoet oek unser lube wat in bene zc. Do wi wedder aver de bruggen folden, do schotten de viande op de bruggen. Do quemen unse schutten an und breven se enwech und schotten ber viande enen boet.

1. '113'; wol '200' zu tefen. 2. 'Bordorbeë', B 'Bordarbeë'. 15. ausgestrichen und in | : : | bingugefügt 'Not. Koste ist ein Garnison'. 'vergaderben'. 23. 'Crasto 1113'a corotord'. 25. B 'vrijet'. 15. por 'ruter' ift 'Roften' 21. 'prageben' ftatt

1. Halingen in bem Winkel zwischen

Lenne und Rubr.

2. Eine unbatirte aber ohne 3meifel in biefe Beit gehörige Aufzeichnung bes Dortmunder Stadtarchivs (D. St. A. 2118) fest bas Genauere über bie Beutevertheilung, foweit Dortmund in Betracht fommt, feft.

3. Bisfeld bei Dinslaten.

4. Rämlich ber Gobn Rertborbes.

5. Brüninghausen f. Dortmunb.

6. Der zum Theil noch erhaltene fteinerne Thurm an ber Strafe nach Brüninghausen, ber ben Durchgang burch bie Landwehr bedte.

7. Berbebe, Blankenstein, Sattingen

a. b. Ruhr unterhalb Witten.

8. Die 'Freiheit' wird bie regelmäßig fo genannte Freiheit Wetter a. b. Rubr fein.

Nota. Bat be Colfden, Clevifchen bedreven vor Soeft 1, Reflinthusen, Dorften, be Bredeborch to winnen, roven, bernen an beiden siben. bat laet if allet paren.

In profesto Circumcisionis bo heelben unse rutere vorgt. eensbels Dy. 31. s und beflopen be borch tor Mersch, tor Sevene 2 und schinneben be. Daer wonde be junge Denne und was to Soest boch verdingt, sunder op bem huse was nument velich. Do se heem quemen, bo moieben, bat bat bues unverbrant mas bleven, und bat habbe gehindert Bernt van Wittene, be mas voertijt unse viant 3.

Dat ampt van Wetter habbe gebebingt hier und oet Blankensteen. 1445 2c. Vigilia Matthiae weren ber Wetterschen fes to vote in Bebr. 23. bem paerste por bem Ovenackenscheme 4. Und be Buermester gengen buten 178 v. umme und wolben vorseen, waer men | hagen solbe und quemen tegen en op ber lantweer. Nijmant wiste van ben andren [fol. 64]. Unse lube 15 repen "Dortmunde". Do faerben be seffe umme to bem Greveler 5 ichemme to und enwech. Unfe lube weren to fwat und leten fe lopen. Se habben enen armen holthouwer vangen, ben leten se staen.

Crastino Matthiae reben be Coliden ruter biruet mit 60 peerben Jebr. 25. und wunnen bes Dennen hues tor Bevene 6 und schinneben bat und bran-20 ten bat.

Op Oculi quam be greve van Dortmunde mit 10 peerben in ber Febr. 28. state folt, und men gaf itlickem peerbe be maent 3 gulben rijns.

Duffer mit andren ruteren reben bes gubenstages negest mit ber Mars 3. Reklinkhuseicher ribberichop bur Schirenbede 7 und ichotten boer ber terfen 25 muren und planken bit to hoger none und quemen wedder heme.

Daerna des vridages tor Complete do was een hagel und bonner Mary 5. und floech van St. Renolts toerne ute bem blinden vinftre baven ber treppen enen langen steen und smalt bat lobetin, battet op ben kerkhof goet.

Crastino Gregorii weren riben balben unfer ruter und verne- Mars 13. 30 men nicht.

7. Der Ginn bes Capes ift nicht recht flar.

12. 'oneatten fcheme'. 23. 'neaft'.

1. Der Absagebrief Dortmunds an Soeft ift vom 18. November batirt (D.

St. A. 2117, vgl. S. 69 A. 5).

2. Heven, Dorf und Burg an ber Ruhr unterhalb Witten bei herbebe. Gine Burg Merich vermag ich nicht festauftellen.

3. Nämlich in ber am 1. August 1438 (D. St. A. 2062) gefühnten Febbe zwischen hermann von Witten und ber

Stadt Dortmund (f. oben S. 61).
4. Die Lesung ift nicht sicher. Ueber ben Ackenschemm f. oben S. 48 A. 6.

5. Grevel no. von Dortmunb.

6. S. oben 3. 5.

7. Schermbed bei Dorften, nicht weit bon ber Lippe.

(Apr.16.) Op der papen calander 1 quemen de Bestischen ruter to des bischop= pes vronden, de hier lagen. Daer reet mede unse voerrider, de greve van Dorpmunde, und voert andre soldner, summa 250 peerbe und reben to Menchusen 2 bi Soest; bat habben be van Soest gebolwerket 3. Unde be bischop was baer; und branten bat nedder met der voerborch und vengen 5 12 baroppe; ber hengen se seven an enen boem 4 und reben webber to Werle in. Do hadden de Colschen boven 2000 peerde.

Des andren bages quemen be van Soeft und nemen be seven van bem bome und hengen sevene baer wedder an van eren vangenen.

Des namitbages taerna togen be Colichen umb Werle por Saffen- 10 borpe. Daer was een saltsobe; baer stonden wol 24 stenen huse und aube ander borchfrede wol begraven und bolwerket. Dat hoerbe to ben van Soest. Dat wart al verbrant und verbervet und oek bat borp Loen, | 179 r. twe molen, bat ben van Soest to hoerbe 5. Do hatte be bischop van Monfter, be brober was bes bischoppes van Collen 6, gebracht 800 peerbe 15 und proviande; daerto do guemen de Paderbornschen und Hessen und Hilbeshem 7 und andre lute, so vele, bat men seggebe bat baer [fol. 65] weren wol 8000 peerbe of meer. Duffen luden und peerben gaf men al genoech; und togen to Geseken in und buten op die dorpe. Do wartet gemaket, bat Erwitte solbe men af doen battet stonde vor ene kerken 8: 20 anders wolbet de bischop hebben umme geworpen. Dat verbeben be ridderschoppe, de ere grafte daer hadden. Do verreden de koste, malk to hueswert, und unse ruter, be hijr legen mit den Bestischen, be vengen

3. '113' flatt '250'. 4. B 'Meinichhusen', am Rande 'Meininghausen'. 14. 'ber' statt 'ben'. 17. 'v113'. B '8000'.

1. Das Datum ergibt fich aus einem Bergleich mit Bartholomaus von ber Late.

2. Menningsen. 3. Am 6. April 1445, vgl. Bartholo=

mäus v. b. Lafe 1. c. 297.

4. Nach Bartholomäus S. 298 fam ber Erzbischof in ber Racht vom 15. auf ben 16. April vor Menningfen; bie Soefter übergaben bie Befestigungen erft gegen bas Beriprechen freien Beleites, bas ber Erzbischof brach. Ebenbort eine gereizte Bemerfung gegen bie Dortmunber als Theilnehmer an biefem Buge, bie jedoch nicht ganz zutreffend ist (vgl. oben S. 69 A. 3).

5. Diese Berwüstungen in Sassenborf, Loen u. j. w. berichtet Bartholo-

maus 1. c. 299 eingebend jum 21. April. (Loen (Lohne) liegt bei Saffendorf ö. von Soeft). Bartholomaus G. 300 erwähnt auch bie Theilnahme ber Dortmunber an biefen Bermuftungen.

6. Es ift Beinrich von Moers, Bifchof

von Münster 1424—1449.

7. Erzbischof Dietrich von Köln war zugleich Abministrator von Paderborn; Bischof Magnus von Hilbesheim zählte zu feinen Belfern (Lacomblet U. B. IV,

289; Gert v. b. Schiren 116). 8. Die Stelle ist offenbar verberbt. Nach Bartholomäus S. 300 gog ber Erz= bischof am 21. April nach Gefete, verließ basielbe am 23. April, 'quam to Negen-jepschen [Neuengeseke], berovede de kerken und brante al bat an dem ferkhove ftont und toch bo boven Soust an be Sare'. Die Gefangennahme ber Goefter Bolg= hauer wird bann (300, 302) in Ueber= einstimmung mit Rerthörde, nur weitläufiger, erzählt.

1445. 73

ben van Soest af 64 holthouwer; bat weren arme lube. Der leit ber bischop aver achte bagen 11 hangen, wante bat weren siner lube net ber herschoppije van Arnsberge und ute dem stichte.

Dy Ascensionis Domini namen be Colichen Beibenmollen bi bem Mai 6. 5 Hamme. De hoerbe to ben Bollenspetten, und de habben sit gegeven under ben bischop van Collen; und bem enen wart een hant afgeschotten vor Broke 2c. Albus vrageben be van bem hamme Bollenspette, in wat wise he bedbe ingenommen die Heidenmollen, sijn flot, bat bat lant bu8= lange in bewaren gehat. Do seggebe Bollenspet 1, he hebbe van verbundes 10 wegen bes landes van der Marke angeroven alle stede, ridderichouze, und nemant wolbe emme bistant boen tegen Coert Retteler; und ben bebben angenommen be van Soest to widderwillen dem bischoppe. Und van buffen tweien quam al bat verdreit tuschen bem bischoppe und ben van Soest 2. Hirumme habbe he enen herren, be emme solbe helpen, bat be 15 bi bem finen bleve. Daerna tohant namen sie van dem kerkhave to, wat baer was und vesteden bat bues. Dat verbodeben te vam Samme to Soeft, tor Lippe, to Unna, Camen, Loen, Swerte und togen baervoren 179 v. sabbato post Ascensionis 3 und wunnen de Heibenmollen und | bran= Mai 8.

ten und vengen baroppe Vollenspette und 55 manne. De van Soest 20 namen be vangenen; und was groet verlues ben Colschen, wante it weren breplice menne [fol. 66].

In der weten vor Pingten wunnen und schinneden unde branten be Mai 9-

7. 'Brote' ober 'Brate' : B 'Brode'. 14. E. Der Name nach 'to' ('Samme' ?) ift ausgesallen. 14. Es fehlt nach 'berren' wol ein Participium. 22. Berte |: to Berben : | ', B 'Berben'.

1. Ueber biefe Streitigkeiten läßt fich nichts Genaucres feststellen. Gin Corb Retteler war in ben breifiger Jahren clevisch = markischer Umtmann in hamm (vgl. Lacomblet U. B. IV, 224; D.St. U. 2030). Db es berfelbe ift, ber am 9. August 1446 in Soest starb, (Bartholomans G. 374) fann ich nicht einstellen; Streitigfeiten zwischen ben Familien Retteler und Bolenfpit werben noch im Anfang bes 16. 3hs. erwähnt (Staats. archiv Münster, Cleve-Märk. L. A. 1506). — Ueber bas Berhältniß ber Bolenfpit zu Cleve-Mart 1421 und 1444 vgl. Fahne, Geich. ber Kölnischen, Justichschen 20 Geschlechter II, 178.

2. Es liegt auf ber Sanb, baß biefe an Conrad Retteler fich fnüpfenben Zwistigfeiten nur weitere außere Beranlaffungen zum Ausbruch bes Rampfes zwijchen Erzbischof Dietrich und ber Stadt Soeft waren. Doch werden fie mehrmals in ben Urfunden Dietrichs aus ben Jahren 1440-1444 betont val. Bausberg in ber Weftbeutschen 3tidr. I.

347 ff. 9dr. 5, 6, 7, 17, 23).

3. Nach Bartholomäus S. 302 icon am 7. Mai in ber Nacht. Teschenmacher, Annales Cliviae etc. ed. Ditmar S. 301 und von Steinen, Weftph. Gefch. I, 361 berichten bie Eroberung ber Beibenmithle irrthumlich jum 3. 1446. - Aus ber Abrechnung bes Arnb Bolenfpit mit Ergbischof Dietrich über seine Auslagen in der Fehde (Staatsarchiv Münster, Msc. VI, 1071) geht übrigens hervor, daß Arnd im Auftrag bes Erzbischofs am 11. unb 12. Mai 1445 vor Beibenmühle war. In einem Schreiben Soefts vom 13. Dai an Johann v. Cleve (Soefter Stabtarchiv XX 7 fol. 184) wird bie Beiben= mühle als (anscheinend burch bas Seer bes Erzbischofs) verbrannt bezeichnet.

Clevischen Duete 1 und vengen be Joben und voerben to Werben. Ge namen to Duepe untellik guet in ber Joden huse, wante to Collen woneben nene Joben to ber tijt2. Dat meeste quet daer genommen wart haerbe to ben van Collene; be weren to male quet Clevisch, nochtant gaf men enne nicht webber.

Feria III post Pentecostes roveden 14 gesellen 26 rinder bi 5 Mai 18. Mellinkhusen 3.

Feria III post Ascensionis reben be greve van Dortmunde, bran-Mai 11. ten Donhave 4 een guet und ben jungfren van Gevelsberge 5 een guet und namen 12 peerde, 4 hueslude vangen.

Crastino Corporis Christi tegen ben avent gengen be greve van 10 Mai 28. Dortmunde mit andren des bischoppes vronden und wol 400 magen. und be legerben sit vor Wetter; fonder se en wolden nicht jagen.

Octava Corporis Christi weren unser ruter 30 gereben mit ben Reckelinkhuseschen vor Holte 8; be helben und was verlaren. Do kaerben se webber.

Des vribages baerna was Bernt van Wittene met 24 to Harpene? Juni 4. und verwarf nicht; sonder he warp de rennebome net up der lantwere bi Lutkenbortmunde.

Dominica was be greve, Bernt et alii tom Steenberge und namen Juni 6. foie; be breven fe to Waltroppe, wante Hanneman van Dungelen wolber 20 nicht op laten to Jikhoerne 9.

Feria IV gengen gesellen hiernet und vengen lube to Ennebe.

XM Martyrum makeden be vrouwen gerochte in dem Borchholte; bo leven be megede und vrouwen uet, und be ruter unde schutten be weren por ber poerten; boch so vernam niemant nicht.

In vigilia Petri et Pauli quemen por Werle, Soeft, Lippe 20 [fol. 67] filii Clivensis und trebbeden koern und schotten vuer und

1. Für Diefen Streifzug Junter Johanns gegen Deut vgl. Gert v. b. Schuren S. 119; Bartholomaus S. 303; Rölner Chronifen II, 191, 207; Ennen, Beich. ber Stadt Roln III, 360. Der Judenraub fand in ber Nacht vom 12. auf ben 13. Mai ftatt.

2. 3m Jahre 1424 waren bie Juben ans Röln ausgewiesen worben (Ennen, Beich, ber Stadt Röln III, 329 ff.; Weiben, Geschichte ber Juben in Roln S. 241 ff.; Brijch, Gejch. ber Juden in Köln und Umgebung II, 40 ff.).

3. Mellinghaufen-Menglinghaufen?

fw. Dortmund.

4. Donbof, Ritterfitz bei Dber-

Wengern a. b. Ruhr (vgl. Fahne, Weftfälische Geschlechter 126). Ein zweites But Donbof liegt bei Berbebe.

5. In Gevelsberg war ein freiwelt= liches Damenstift.

6. Solte bei Befel.

7. Rirch= und Rorn-Barpen w. von Dortmund bei Bochum.

8. Steinberg fw. von Dortmund bei Annen und Wullen.

9. Johann von Dungeln hatte im 3. 1399 bie Galfte seiner Burg Idern jum Offenhaus bes Erzstifts Roin ge-macht (Fahne 1. c. S. 142). Waltrop liegt nw. von Dortmund, zwischen Emicher und Lippe.

1445 75

180 r. wunnen Uflen, bes Wulves hues 1 und branten in Werle | 100 hufe; funber baer bleven buten vele boben, binnen Werle nemant. Do weren binnen Werle wol 200 gewapent, be prawest van St. Gereon, be was van Webegensteine 2; buffe weren Werle buten und binnen met groter 5 manbeit, se frodeben sich bes brandes nicht. Do togen se tosamen webber to Soest in und rafteben. Do toech be junge hertoge tom hamme 3 met 500 peerben und reet aver be Lippe webber to Lunen, to Dorsten to und leit rennen por ere poerten; be andren renneben op be Robe borger unde bovelube uet und vengen 24 gewapende der Clevischen, 6 doet, 20 peerde; 10 und be reetmester to Dorsten, Hinrit van Bakum und Rotger van ber Harst worben webber gevangen self achte. To hantes baerna trebbeben be Clevischen toern vor Bert 4; baer leten se wol 22 boben.

Op Alexii togen vor de Lippe de bischop van Collen mit 10 000 Juli 17. mannen; baermebe mas oet be bischop van Monster, und wolben be 15 Lippe verbernen. Daer wart gevunden, bat se aftogen to Beisete binnen und verreden also 5.

Profesto Marine Magdalenae quemen be Clevischen to bem Bas Juli 21. pelo 6 over und nemen ute dreien wagenen peerbe und vengen de knechte und flogen enen smet boet, be meigebe. Und N. Himpe, ere kuntschopper, 20 bleef boet in bem velbe flagen gestecken van enem mebere. Den himpen halben in die stat de Predickerbrobere und togen eme uet sijn panger. De raet geboet, se mosten enne webber voren in bat velt, baer se en haelben. Daer leet ene halen be ftat und brengen op den stal. Und also wort be begraven in St. Renolde; wante in bem ferspel was be boet gebleven. 25 baven bem Garbenvutte 2c [fol. 68].

1. 'Uflen' aus 'Bllen', B 'Ullen'. 4. wol 'weerden' ober 'maerden' ju lesen. 5. 'berededen (lies betrodeden?) fich des branden'. 8. 'Koode' : 'Roede'. Bor 'borger' ift jedenfalls eine Lüde. 15. 'dat' fiatt 'bar'. 19. 'R.' ober 'M.', B 'R.'

1. Den Bug ber Soefter vor Uffeln und bie Berbrennung bes bem Beinrich Bulf geborigen Saufes ergablt Bartholo= maus v. b. Late zweimal, zum 4. Juni (S. 307) und jum 28. Juni (S. 310).

2. Werner von Wittgenftein, Propft von G. Gereon in Roln, murbe fpater von ben Soestern gefangen genommen. Bgl. unten a. 1446 Oft. 29. 3. Am 4. Juli hatte Jungherzog Jo-

bann von feinem Bater bie Aufforberung erhalten, nach Cleve gurudzufommen; am 5. verließ er in Folge beffen bie Soefter Gegend (Bartbolomaus G. 311). Bgl. Bartholb a. a. D. 257.

4. Rheinberg war Rölnische Enflave

im Bergogthum Cleve.

5. Die bier zum 17. Juli erzählten Rämpfe von Lippftabt bauerten vom 11. -20. Juli (Bartholomaus 312-314). Am 10. März 1445 hatte Bernt von ber Lippe erklärt, Belfer bes Jungherzogs Johann werben zu wollen (Lacomblet U. B. IV, 266). Bgl. v. Steinen, Bestph. Gesch. IV, 1014; Chalpbaus, Gesch. von Lippstabt, S. 82, und Soefter Stabt-archiv XX, 50; XX 7, f. 187—189.

6. Das Bapelo, anscheinenb ein Bebolg, lag im Gilbweften ber Stabt D. an ber Emfcher. Gine 'via dicta Papelo' bei Rübel, Dortmunder U. B. I G. 417

unten.

Suli 23. Crastino Mariae Magdalenae weren de Clevischen vor Dorsten 1

op beden siden und schotten mit bussen und in, dat desgelikes nu geshoert en is, enes dages; doch so was de schade binnen redelik, nicht dan twe gewundet; buten bi der bussen bleven 5 doden und vele gewundet, do se de bosse wolden en wech voren; und se verdersseden de mollen anders 5 werf, daer voer af geschreven steit 2c 2c.

Op Timothei was de bischop met unsen vronden im ampt | van 180 v. Dinslaken unde branten, roveden und vengen lude.

Dp Decollationis Johannis Babtistae weren hier senbeboben ber Hensested Lubecke 2c, Munster, Paderborne. Daerto quam de bis 10 schop van Collen und se teerden tosamen und overspraken wat de van Soest geantwerdet hedden den steden; wente de bischop hadde geschreven to Lubecke, he wolde rechtes bliven di den Hensesteden. Dis en wolden de van Soest nicht volgen. Do reden de stede tosamen to Collen, und de bischop reet wedder to Reklinghusen. Daer volgeden emme na des 15 andren dages van Arensberge 300 peerde. Hijrmede wolde he hebben geschediget dat sant Dinssaken. Doch so legen tor santhode Wesele, Rees, Emmerik und ander sandselude, dat se mosten to hues bliven; sonder vorgte, vronde verderveden dat sant sere.

borgemester her Albert Cleppink, Andreas Clepping, Herman Wickebe richter, Nicolaus Berswort, Coert Berswort 2c und ander borger mit dem greve van Dortmunde mit 200 peerden, mit 600 to vote, mit 24 wagenen, mit bussenscher, proviande und quemen to Boddenborge tegen dage. Daer quam de bischop van Collen mit 1400 peerden, mit 25 300 to vote und voren aver de Rure und branten vaert den vridach aver

3. 'enes bages' wird ichwerlich jum folgenden gehören. 16. '113'. 24. von B in' Bodden-borne' verandert, B erft 'Boddenborgh', bann Boddenberne'. 25. '.xuij.'

1. Bgl. S. 75. .

2. Ueber den von den Hansestäden unter dem Borgang Lübecks gemachten Bersuch einer Einigung zwischen Erzbischof Dietrich und der Stadt Soeft, über die erfolglosen Berhandlungen zu Goeft, Orson und Uerdingen (1445 August 23 dis Oktober 2) vgl. Hanserecesse brsg. von von der Ropp III, 100 ff. (sauch die früheren Berhandlungen wegen der Soester Angelegenheit ebd. S. 79 und Soester Stadtarchiv XX 7 fol. 162, 194 f.); Bartholomäus S. 315 ff., und Detmars Chronif von Lübeck (ed. Grautoff II, S. 96 ff.).

3. Diefes erfte Schreiben bes Erg-

bischofs an die Hansestädte scheint verstoren zu sein. Doch ergibt sich die Richtigfeit von Kerkfördes Behauptung aus den Worten der hanseatischen Abgesandten in Soest am 23. August (Bartholomäus S. 315). Ein späteres Schreiben des Erzebischofs vom 8. Oktober ist Hansereesse III Kr. 204 abgedruckt.

4. Die Anwesenheit ber hanfischen Abgesandten in Dortmund und ben von bort aus unternommenen Zug bes Erzbischoss erwähnt auch Bartholomäus

S. 318.

5. Budbenburg bei Witten, vgl. oben S. 28.

bet vor Swellem, daer bleven se liggen be nacht aver; bes saterbages den Sept. 3. morgen do verdingede Swellem und Mollenkotten. Men leverte vor Swellem des vridages allen manne genoech.

De greve van Dortmunde voerde den brant van Swellem bit dor 5 Hagen, dat in dem lande nu solf schade en geschach, und quemen hijr tossamene in tegen middernacht; so mosten de riten lude nemen lude unde peerde in ere hove, dat nicht eer geweset en was, und bleven hijr liggen; und men gaf kovleesch genoech, broet, beer, we dat halen und koken solbe [fol. 69].

- Dp Unser Brouwen bach tegen avent reben webber uet be bischop Sept. & und unse lube und vronde mit 1400 peerden, 500 borger und branten Ennede, alle drei Mellinkrodes huse 2, vaert de Ruer nedder, den schulten 181 r. to Geideren mit sinen naberen, allet dat Clevisch was, | do wedder de Ruer op und branten wes daer was, oek Herricke.
  - Darenbinnen quam een gerochte, bat ve viande mangelen met unsen vronden; do blees men op dem toerne; do quemen noch net wol 300 man; de gingen vor de dinkbenke. Daer quam een stades bode entegen, de seggede, it weer al guet. Do voerden de weder over 3 uren daerna; und de bischop quam oek tegen den avent weder; und men leverde allet vollen-20 komlicken.

Up des Hilligen Kruezes avent reben des bischoppes vronde mit den Sept. 13. unsen und hadden wol 1400 peerde und branten Kerkwetter und wedder in. Do quam gerochte dat de viande volgeden. Do reet de dischop selven op der straten und brachte sine lude uet met der trumpetten; doch en 25 was nicht.

Ban Decollationis vorgt. leverbe de bischop alle dage 3 wal 1400 aug. 29. peerde; daer hadde men to alle dage 150 malder haveren; do galt dat schepel 15 L, de gulden 10 f. Item leverde men alle vleeschdage 28 koie. Dusse koste men alle meestlik met gekochtem vleesche, und men gaf 30 allemanne genoech und reedlicken, peerden und luden.

Des sondages vor Crucem do steken up dem markebe de greve van Sept. 12. Pusser oder Posser und Jorgen Spegel, enes ridders sone, und vellen beide enes steckes. Op Erucedach steken de greve van Zaffenberch und Sept. 14.

1. Möllenkotten öftlich nabe bei Schwelm.

2. Haus Mallindrobt an ber Ruhr, gegenüber von Bengern. Ueber die Berbrennung bieses Hauses Räheres bei Bartholomäns S. 320.

3. Bis zum 19. September verweilte ber Erzbischof in ber Stadt Dortmund. S. unten S. 78 und Bartholomaus S. 319.

<sup>4. &#</sup>x27;brant und'; lies 'und roef'? 11. '.x1113.' 22. '.x1111.' 31. 'greve' wohl in 'bere' ju andern, 'Boster' = Boplar im Biethum Dlunfter, Kr. Lubinghaufen. 33. ober 'fteetes' : B 'ftectes'.

be greve van Pirmunt, und be vellen bebe; wart seer krank; und ander riddersgenoten, alle up slechten sedelen. Do weren hijr mit dem bischoppe de greve van dem Keberge 1, de twede van Gemen 2, so vele datter 12 was greven: de greve van Nassau, de greven van Widigenstene bebe, de greve van Wide, twe greven van Isenborch und twe greven van Spegelberch 5 und vele ritters. Dusse liggen alle hier und anderswaer stedes in des bischoppes kosten.

Sept. 19. Des sonbages na Lamberti in der nacht do breken die Clevischen [fol. 70] de bruggen to Dorstvelde, vor der steinkulen und brenten oek hei in den wischen. Tegen den selven avent reet de bischop henwech to 10 Arnsberch wedder und van Arnsberge vor Bilstene 3 und bestallede dat.

De greve van Zaffenberch habbe seer gevallen und was seer krank. 181 v. Den leit her Gerwin Cleppink to hues halen uet Sederbomes huse umme bede willen des bischoppes.

- Sept. 22. Op Mauritii weren de Clevischen in dem lande van Kempen und 15 beden groten schaden; daer halp to de van Nassou<sup>4</sup>, ersmarschalk van Brabant.
- Sept. 24. Foria VI post Mauritii gingen boven in dussem velbe und toslogen be ploge und nemen de isere; bat en was nu eer gehoert. Op benselven dage was een gerochte in dem velde; dat en was nicht.
- Soest. 27. Cosme und Damiani do geledede junker Geert van Cleve de van Soesse ich op den duemen vor dem cloester to Hoerde heer; dat wart gerochtich op den toernen und jageden in dat velt. Men sach se wol riden

1. Das Subjekt ift ausgefallen, vgl. Zeile 12. 3. B 'Reberge', am Rande aber 'Rirberg'. 'twe be'; B bat es laut einer Randbemertung als 'de twe van Gemen' aufgefaßt. 5. 'Bide': 'Bido'. 10. 'vnd' ftatt freet'. 11. 'Balftenne', ober 'Bilftenne', B 'Bilftene'.

1. Damit ist wohl Graf Conrad von Rietberg gemeint, ben Gert von ber Schüten S. 116 und die Urkunde bes Cardinals Johann von Carvajal (Lacomblet U. B. IV, 289) als Helfer bes Erzbischofs anführen.

2. Sowohl heinrich als besonders Johann van Gehmen waren helfer bes

Erzbischofe Dietrich.

3. Bilstein war im J. 1444 von Abolf von Cleve-Mark seinem Sohn Johann abgetreten worden. (Bgl. Gert von der Schilten S. 117.) Ueber die trog der Friedensverhandlungen vom Erzbischof ins Werk gesetze und später (im Oktober) ersolgreiche Belagerung dieses Schlosses vgl. Gert S. 121; Minskersche Geschsqu. 1, 195; Kölner Chroniken II, 192; III. 785 (letztere Notiz mit falschem Datum); Bartholomäus S. 320; Soester Stadtarchiv XX 7 fol. 197.

- 4. Bgl. unten 1446 Oft. 28. Als Helfer Dietrichs von Moers nahmen am Kampfe theil: Johann v. Nassausbiesbaden und bessen Deim Heinrich, Philipp II von Nassausbrücken, Deinrich von Nassausbrücken, Deinrich von Nassausbeilstein, Propstzu Mainz und Bonn, und bessen Resse Juster Philipp. Bgl. Lacomblet II. B. IV, 289. Schliephake-Menzel, Gesch. von Nassauv, 264 f.; VI, 148; Cohn, Stammtaseln 128—133.
- 5. Nämlich zu ber auf ben 28. September nach Uerdingen und Orson angesetzen Tagsahrt, auf welcher unter Bermittlung der hanseatischen Abgesandten über den Frieden verhandelt werben sollte. Correspondenzen über diese Tagsahrt im Soester Stadtarchiv XX 7 fol. 154—156, 196. Der Geleitsbrief sür

bi Efelinkhoven, anders en wast nicht, und van der dachvaert en wart nicht 1 2c.

Up Dionisii vel de toerne to Werne op de kerken und tobrak de Ott. 9. kerken, dat nije gewelvet was und een nije orgelwerk. De toern was 5 binnen 12 jaren nije scharp gesperret.

Feria IV post Remigii weren be Clevischen bi bem Robenhuse Dit. 6. und slogen und vengen be lude, be hijr to markebe wolden und tobreken be bruggen to Dorstvelbe.

Op Gereonis und Victoris weren in der nacht op der warben on 10. 10. 10 vor der paerten wol 40 menne und wachteden up de, de des nachtes vor der stat gengen rusen und vernemen nicht. Desselven dages gengen drei di Ennede und wolden halen koie; und de viande weren to vote, to peerde enne na; sunder se stonden in enem busche und leten se di sit hen gaen, und reden wal met 100 mannen.

15 Crastino Lucae weren be viande oestene in dem velde und ranten St. 19. mit den ruteren dor den boem an der middelwarde und nemen 3 quade peerde und vengen enen borger enen knecht bi den peerden.

Nocte S. Severini sochten de Wetterschen koie, swine vor der poerten Ott. 22. und vunden nicht. Do branten se Langenberge sijn huseken in dem garden 20 af, geheten de Brodenberch.

Feria VI post Simonis et Judae weren de van der Lippe, Soest on. 29. vor Gesete gerant und vengen di 100 lichtes volkes, dat nemant konde beschermen und verloren wedder 16 | reiseners, 24 [fol. 71] peerde. Daer bleven oek doden an beden siden und de borgemester van Geseke.

25 In dussen tiden legen de boven van Hatnegge, Blankensteen, Wetter, Dale op alle wege und slogen und nemen den luden, de hijr tor stat wolden; und vele dinktale, de de droste van Wetter gas, worden ge-

1. 'Etelinshoven' : B. 'Edelinshoeven'. 5. Wam Rande 'nie boich'. Borber noch aus Kerthorde : 'Ao 1445 corrigirde Otto ein Minderbreder bat orgelwerf to Et. Reinold und malede en nie laden verbetterbe of vort bat orgelwert to Unice I. Frowen, be betterbe je, ser schone. Dieser Abfag fehlt in B. 10. 'wachtede', 20. 'Broedenberg' : B 'Bredenberg'. 26. Es ift wol ber Ort 'Dale', nicht bas Abverb 'bale' gemeint.

die Soester vom 19. September bei Bartholomäus S. 325. Ebb. S. 326 eine kurze Notig über ben von den Dortmundern trot des Geleites geplanten Ueberfall, ben auch Kerkhörde in unbefangener Weise andentet. — Eislinghosen sw. von Dortmund.

1. Nachdem bie Bersammlung in Uerbingen resultatios versausen war, versuchte Highe Higher Halber ben Baiern und Graf Friedrich von Meers, der Bender des Erzebischof und Schwager Abolfs von Cleve,

burch eine neue Tagfahrt zu Moers am 22. Januar 1446 den Frieden berzustellen. Allein auch diese Bersammtung hatte keinen Ersolg, da der Herzog von Cleve auf das Berlangen Dietrichs, auch den Bischof Heinrich von Minster in den Frieden einzuschließen, nicht eingeben wollte (Soester Stadtarchiv XX 7 fol. 208, 210, 216; XX, 25).

2. Den Rampf vor Gefeke berichtet Bartholomaus jum 27. Oktober (S. 539). Bgl. auch Gert v. b. Schüren S. 119.

braken: und was seer verdreetlicken orloge. Dat was vele des schult, dat nemant daertegen arbeiden wolde, sunder malk seggede schone.

Nev. 10. Op Sunte Mertins avent weren de Reklinghusischen di dem Robenshuse met 100 peerden und wachteden op den wech; und de van Nehem, Wenden 2c weren op der Lenne mit 500 peerden und branten und roves den wat daer was stane bleven in der reise vorgeschreven Decollationis Luc. 29. Joannis 1.

Nev. 14. Dominica post Martini gengen hiruet Bernt van Witten und andre junge gesellen 50 to Herreke und branten wat daer gebleven was. und nemen 60 swine, 2 peerde und so vele potte, kettele, spek, als se 10 dragen konden 2c.

Nativitatis Christi was hijr bie wijn te twelf uren ute, und be raet en sante nemant wijn. It was snode wijn und galt  $11^{1/2}$   $\mathcal{A}$ .

De Clevischen weren dussen winter alle marketdage al umme op den wegen und leiten de lude nicht to markede kommen mit vischen, hoender, 15 koerne 2c.

Nu wart die kost in dem Saltrumpe afgeslagen, de de bischop van Collen gehalden hadde.

1446 2c [fol. |72] | : Um mitwinter et post : | weren van hier gereden alle die ruter, die hijr gelegen habden 2c.

Sabbati post Petri<sup>2</sup> et Matthiae weren unser lude 13 und geladen faren, de herink voerden to Mendene. Dat wart verbodet Clevischen gesellen, de oek ute weren umme eventuer; der was 19 und vergaderden to schoren<sup>3</sup>. Und unse lude leiten sik dringen up unse lantweer und schotten der viande 3, enen doet; den voerde men op den stal und begroven den 25 to Sunte Renolde. De vronde worden vluchtich to dem Ardei to unsen vronden getogen to hues sunder schade.

gebr. 27. Dominica, dat was vastavent; op den manendach weren ute 52 mit armborsten und 50 andre ruterknechte und volgere | to Lore in enem 182 v. beerhuse, und sochten und vunden nicht.

Mary 13. Op Reminiscere do quemen ruter wedder van des bischops wegen, Stael 2c.

Marz 27. Circa Laetare verbranten de van Soest mit vuerschotene de stat Nehem 2c.

April 6. Feria IV post Judica quam de greve mit 26 gewapent van If-35

13. Dieser Absah seht in B. 15. 'hoend, vielleicht 'hoenderen' auszulösen, B 'hoender'.

24.

13. Diefer Absat fehlt in B. 15. 'hoend', vielleicht 'hoenderen' aufzulofen, B 'hoender'. 24. 'shoren' (Komma davor), B 'schoren'; es ift wol ein Ort gemeint. 27. wol zu lefen 'be viande w. v. to b. A. to; unse vronde togen'.

1. Bgl. S. 76.
2. Es ift jebenfalls Cathedra Petri gemeint (Febr. 22).
3. Bielleicht Schilren b. Aplerbed.

1446. 81

hoerne; und Stael, reetmester bes bischoppes, be nam sine knapen und unse ruter, ber was 58, und reben tosamen und brenten 12 hove; be legen boven an dem Keiserberge tegen Dobben huse; dat was Spoerbecke, Broekhues und andre hove. Und de raet dede verboden 400 borger, 5 de gengen [fol. 73] liggen vor Wetter. Undreas Clepping und ik weren hovetmanne raervan. Dan de Wetterschen wolden daer nicht uet.

Feria V. namen 2 boven uet dem Dosemer holte 2 dem gasthuse upril 7.
21 swine, dem greven 16 swine 2c.

Ban Soest en schrive ik nicht, sunder dit: se voren met wagenen 10 vor Werle und voerden alle ploge uet dem velde. Dat was nije.

Op Quirini habbe de raet met den borgeren gemeinlichen een bot marz 30. und overdrogen, weert dat de Clevischen vuer schotten in unse stat, so wolden wi wedder verbernen alle stede des landes van der Marke, wante se seggeden, junker Johan van Cleve weer er rechte ervehere; hirumme 15 so wolden wie sine erstale verbernen.

In profesto Inventionis Crucis ranten de Wetterschen met 70 mai 2. gewapender uter Schurer steenkulen an de Horder waerde und hadden op der waerde verstecken 12 to vote und meenden, men solde de jagen; tat bleef achter, also erworven se nicht; und se steken under sik enen 20 pagen doet.

Feria II post Jubilate gengen unser viande 21 doer dat Sunder- mai 9. holt; und dat wart gesegget den lantweerhoderschen; men sochte se to vote in al den holten, und waerde op se met 50 peerden in dem Meilo, und men vant nicht.

habbe mit dem sweerde, und dat des enen hovet weer gesat op enen staken.

<sup>4. &#</sup>x27;400': '1111'. 17. 'habben tho voete'; vielleicht ift etwas ausgefallen. 27. 'bar ander'; auch vorber muß ber Text verderbt fein.

<sup>1.</sup> Der Kaiferberg liegt zwischen ber Ruft und Lenne, hobenfiburg gegenüber. Sein Name frührt fich an bie Sage, daß Karl ber Große in ben Sachientriegen bier sein Lager gehabt (vgl. Rubn,

Sagen, Gebräuche und Märchen aus Westfalen I, 135).

<sup>2.</sup> Deusener Holz nw. Dortmund, an ber Emscher.

In bussen mosten be Munsterschen eren roggen hijr halen to behoef alle des stichts van Munster bi velen 100 malderen; ton eersten dat malder vor enen gulden, up to hant vor 1 g. 9 \( \beta \). De Suberlender quamen seer umme roggen daer to kopen; dat malder galt 13 \( \beta \). De stat Monster muste hebben kummer gehat, en hedde unse rogge gedaen. 5 Nota: also ast nu was in ener vede, hedde Dortmunde nenen roggen eren vianden verkoft, se mosten hebben versmachtet to Wetter, Sagen 2c.

Suni 1. Feria IV. post Ascensionis Domini weren gerant de Wetterschen vor Mendene des morgens; tegen den avent nemen unse ruter met 46 peerden under Bolmerstene wol 200 swine und dreven an; to Herricke 10 weren de Clevischen, quemen uet; de greve van Dortmund hadde unsen hoet, und worden rennen under eenander, und se wunnen vurane twe reiseknechte und een peert und schotten den Colschen ruteren een peert af, und wi wunnen en wedder af een peert und vengen enen hoveman, Holtei. Under der mangelije guamen de wive de swine wedder.

Sumi 4. Op Bingstenavent gengen vijf gesellen ute Soest und nemen bi Menbene 5 peerbe op eme hove und wolden to Unna mede in; dat mochte nit wesen; do bleven se bi Unna up enem have. Dat wort verbodet, und wi gengen uet, 15 gesellen und nemen de 5 peerde uet der weide und brachten se hier.

Op Dormientium do sante mi de raet an junker Johanne to Gemen, als eme bevalen was van bevele der bischoppen Collen, Munster, dat he solde scheden twe borger van Coesvelde und unse stat, als umme 12 offen, de en genommen weren oppe Keppels guden 2, de unse viant was und Haken van dem Bulvesberge helpere. Do wast in der Clevischen | vede; so 183 v. brachten mi to Lunen der staets soldneren met 14 gewapender 2c 2c [fol. 76].

Deberich Wetter, Dieberich Beihof hadden schape, daer solbe en 3usi 4. wulle van kommen Obelrici und was de nacht to Unna. Und dat was verraden den Clevischen; unse borger jageden na vor Wetter und quemen to sate. Op de vespertijt, do unse borger weren wedder kommen, do 30 quemen der Wetterschen 14 gewapent und nemen an dusse side dem Knijp-

1. Die Thenerung in Münster erwähnt auch die Münstersche Chronik bes Arnd Bevergern (Münst. Geschichtsauellen I, 252).

quellen 1, 252).
2. Am 10. Juli 1446 schreibt ber Rath von Coesselb an die Stadt Dortmund, daß die Coesselber Bürger Josbann Welling und Heinrich Timpe die

80 Gulben richtig empfangen hätten, bie ihnen nach dem Ausspruch Johanns von Gehmen für die Ochsen zukamen, welche ihnen aus dem 'Offerkamp bi dem kerchave to Bulren' (Buldern) geraubt und nach Dortmund geführt worden waren (D. St. A. 2136).

<sup>3. &#</sup>x27;1 g. 9 \$\mathcal{O}'\$ (?) ist geschrieben 'j ig'. 'Suberlenber': 'Buderlenber'. 5. 'muste'; vielleicht ist langes u gemeint. 6. Der Absah bis Nota fehlt in B. 7. 'fo' flatt 'se'. 15. wahrscheinlich ift vor 'be swine' ausgesallen 'und haelben'.

jacke enem manne, de was van Dorstvelde hijr in geweken, 4 peerde. Do jagede men aver werder uet, to peerde di Lutkendortmunde, to vote bi dat Rode hues mit 600 borgeren. Dit was gekheit dat men also jagede. De peerde quiteerde Franko van Wittene, wante de man bouwede sijn squet to Dorstvelde. De wulle averst vorg, haerde den schepers meestlik to, also dat unse borger an der wullen baven 50 gulden schaden nicht en hadden.

Divisionis Apostolorum quam be bischop van Collen vor Soest 3uti 15. und lagerde sit to Sassendorpe, vaert to Hinrebruk, vaert to dem Para10 dise 1 und also vaert umme, dat he alle dat koern verdervede, und hadde daer lude to der weren 14000 manne und wal twelf hondert wagene und tredde dat koern bet in de gaerden; und de van Soest schoet to male seer met bussen sunder raken, sunder eme Sassen enen arm af.

Op Arnulphi quemen to Soest in 80 gewapende Clevische lube. Juti 18.

Dp Maria Magdalena quam junker Johan van Cleve van Bokum Juli 22. vor dem Ardei her to Schuren to mit 350 peerden. Unse vronde mit hulpe der Colschen hadden to samen 100 peerde; de schotten sik met enne. Und de Clevischen reden to Unna in 2; de helden do mit emme, und oek Ham und Camen, tegen willen junkeren Gerharts van Cleve<sup>3</sup>, de eer 20 rechte here was; nochtant dede he enne und dem lande veel gudes.

Op Pantaleonis reet he wedder bi nachte uet Unna und to Werbene 3mi 28. to und seet rennen vor Reckelinkhusen und nemen 11 quade peerde, wante wi haddent verbodet, dat he van Unna reden was. Unser gesellen drei 184x. reden di emme van Unna | [fol. 77] bet to Groten Holthuse in der 25 nacht und wan de van Soest eren wimpel af.

De bischop brante op ben sekeren bach bi Soeste vele koerns, bat noch nicht al geraben en was; bat habben se tosamen gedregen an hope.

Op St. Pantaleonis rach broech men St. Renolts hillichdom ge- 3usi 28. wapender hant umme den kerkhof, wante alle de borger weren gewapent 30 unde waerten to, den junker Johanne van Cleve in dat velt to kommen.

Op S. Stephani toech be bischop van Collen van Soeft to Ruben aug. 2

26. lies 'felven bach'? 28. 'hillichdom' : 'biligdom'.

1. Angustinerinnen - Aloster Parabies westlich von Soest. Hintebruck ist mir unbekannt (hinnerking? n. Soest). Für diesen Jug des Erzbischofs vgl. Bartholomäus S. 367 und die Hülfegesuche ber Stadt Soest an Johann v. Cleve 13. und 16. Juli, Soester Stadtarchiv

XX 7 fol. 231, 234.

2. Bgl. Bartholomäus S. 372. 3. Erft feit bem 23. Oftober 1446 begann biefer mit Feinbseligkeiten gegen Soest (Soest. Stadtarchiv XX, 7 tol. 311).

4. Groß : Solthaufen f. von Dort : mund, am Rorbabhang bes Arben.

in, be bischop van Hildesheim toech met dem bischoppe to dage und leit fine ridrerschop liggen to Arensberge, Ruden 2c.

Nug. 5. Des vritages to 5 uren quemen der Wetterschen to vote 12 lube, makeden gerochte und schotten enem boknechte dur den munt; anders en wart nicht daervan. Und de viande habden en halt in dem Ardei 2c. 5

91119. 10. Op Laurentii hadden de overlendische heren vergadert enen dach to Mastricht.

Do schotten de van Soest bi nachte vuer in Werle und branten 18 huse, half und al, bi dem saltsode und koern up dem velde?

- 9 peerden; des worden unse ruter gewaer, men blees und wart gerochte in dem velde. Do kaerden se wedder umme, und unse ruter oek na hueswart.
- Sabbato post Bartholomei den morgen quemen 6 gesellen to vote und hadden gehalt di dem Ruendale enen stratenschumer, de hette Roef-15-hate. Desselven dages quemen 10 gesellen to peerde, de brachten veer peerde, gehalt di der Ovelgunne. Desselven dages weren mit 40 ge-wapende vor des Breden bome und nemen binnen dem bome 10 peerde net den wagen. Tegen den avent gengen twe gesellen hiruet und schumeden twe man di der gracht, de was Loen; den enen schumer greep man und 20 satte den op een rat; de ander quam to Mengede in, und unse borger werden daerduten besloten, und he quam enwech; Gerlach van Brakele bette dei.

Mug. 29. Op Decollationis Johannis worden schebelube tuschen ber [fol. 78] Kremerschen broder Tidmanne 20 20.

Des sondages na Brekeler misse 4 togen wi uet mit 400 to vote,

150 heerde; daer weren mede de hardesten van dem rade, | een borge= 184 v\_
mester, her Albert Clepping, und dem wart oech bevalen de Colsche
winnpel und mi der stades di den borgeren; und de Reckelinkhuseschen
quemen to uns under wegen met 100 peerden, 300 to vote, und togen 30

17. 'Dnelgunne' : B 'Duelgunne'. Sinter 'weren' febit bas Subject. 19. 'dem' ftatt 'ben'. 20. unverftandlich; B faßt nach einer Randbemertung 'Doen' als Namen bes einen Strafenraubers. 25. Diefer Sap, beffen Sinn untlar ift, fehlt in B. 30. '300' : '.111.'

1. Bon biefer Tagfahrt zu Maastricht ist mir nichts bekannt geworden, als eine kurze Andeutung in einem Schreiben Johanns v. Cleve d. d. 1446 August 19 (Soester Stadtarchiv XX, 7 fol. 232). Später sand burch Bermittelung des Heilige Friedensconserenz zu Maasenst in den Tagen vom 18. September dis 6. Oktober statt. (Bgl. Gert von der

Schilren S. 121, Bartholomäus S. 379, Soester Stadtarchiv XX 7, fol. 233, 236 j., 240, 243.

2. Bgl. Bartholomäus S. 374.

2. Bgl. Bartholomaus S. 374.
3. Frebenbaum n. bon Dortmund, vor bem Burgthor; die bortige Warte wurde i. J. 1417 errichtet (vgl. Seibert, Ouellen I, 331).

4. Für bas Datum vgl. a. a. 1448.

S. 104.

1446. 85

aver de Ruer tegen Rostes huse beneden Blankenstene und branten vor Blankenstene, vor Hatnegge, wat daer was, und schotten doer Rostes hues; do moste he dingen; und togen des maendages tegen 5 uren wedder to hues sunder schaden. Wi hadden 4 wagene mede mit bussenschermenzc; 5 daervur vrochteden dat ganze lant, wante nemant en volgeden na.

Crastino S. Francisci quemen be viante to vote over be Emscher Ott. 5. bi dem Papelo und nemen 6 peerte ute tween plogen.

Nota: In bussen tiden habben de stede des stichts van Munster 1, des lants van der Mark tosamen sik verbunden, und se meneden, se wolden 10 den heren geven ere rente, und daermede solden se to vreden wesen und laten kommen und varen allemenne dor de lande [fol. 79] ungeschediget. Dat schach meestlik allet to holpe der stat Soest. Und de bischop van Munster was viant der stat Soest und hadde kost to der Hovestat. De vede moste he asdoen, wolde he to vreden wesen met sinen steden. Aldus en helden de stede der beider lande nicht veel van eren heren. Nota. Do wort den Monsterschen steden eer ofsen genommen op der Markschen strate und oppe der Colschen op dem Rine; den Merkschen steden worden genommen in dem stichte di Coesvelde ere botter, kese, hering 2c, also

6. 'viande' : 'viand'.

1. Wie oben G. 72 Rerthorbe berichtet, nahm Bifchof Beinrich ichen im April 1445 Theil an bem Rampfe feines Bruders gegen Socft. Am 4. Juni 1445 sagte er ber Stadt Soest bie Fehbe an und war am 8. Juni vor Hovestabt (Bartholomäus S. 307, 308). Die Soester Fehbe hatte aber in Westsalen eine municipale Bewegung von größerm Umfang erzeugt, und unter ber Guhrung ber Stadt Milnfter erhoben fich die fleineren Stäbte bes Hochstifts (bagu auch noch bas Domkapitel und bie Ritterschaft) gegen ben Anschluß bes Bischofs an Dietrich von Roln. Schon am 11. Februar 1445 batte Goeft bie Stabt Münster jum Bundniß aufgeforbert (Soester Stadtarchiv XX, 7 fol. 161), und fo fam benn auch noch in bemfelben Jahr ein Bund zwischen Goeft, Münfter, hamm, Camen und Unna gu Stanbe (Riesert, Münstersche Urkundensamm-lung III, 332; vgl. die Bemerkung des Barkdolomäus S. 340). Es solgte am 18. November 1445 eine Bereinigung ber Stadt Münster mit Coesfeld, Baren-borf, Borten, Ahlen, Bedum, Rheine, Dülmen, haltern und Bocholt (Staat8-

archiv Münfter, F. Münfter U. 1583; vgl. Erhard, Gefch. Münfters S. 233; Stüve, Geich. bes Bochftifts Denabrild 1, 363) und am 7. April 1446 ein Bund bes Domlapitele, ber Ritterschaft und ber Städte bes Bisthums ju gegenseitiger Bertheibigung und Bahrung ihrer Rechte (ib. 1589 vgl. 1588; vgl. auch im allg. Minft. Gescheg. I, 194ft.). Allerbings wurde bie Stadt Münfter am 31. Marg 1446 Goefter Stadtardie XX, 7 fol. 274), Coesfelb am 19. Juli (Münft. Geschsg. 1, 195 Anm. 3) vor das faiserliche Gericht gelaben, und es erfolgten gabireiche Achtserklärungen (ebb.', bech fab fich Bifchof Beinrich am 11. Dlai 1446 gezwungen, urfundlich zu versprechen, baß er bis zum 12. Juni bie Fehbe mit ber Stadt Soest einstellen werde (St. A. Münster, F. Münster U. 1593); am 12. Juni wurde denn auch in der That bie Gühne zwischen Soeft, bem Bischof und bem Stift Milnfter abgeichloffen (Soefter Stadtarchiv XX, 7 fol. 254 vgl. 265, 294, 295, 303; f. auch Bartholo= maus S. 366). Für bie fpateren Ber= hältniffe val. unten G. 91.

bat se nicht wal en voren met dem verbunde. De Merkschen hedden uns gerne barinne gehat; bes wolben wi nicht boen, wante se helben uns ovele versegelde verbunde, de wi alrede van eren heren und en hadden. Do wart oek ere verbunt to hantes tobraken.

Op Simonis und Judae gingen uet unse ruter und fnechte met 5 Dft. 28. ben Colichen, halben fe bi Lunen und vengen 3 unfer ruter; be waerbeben uppe Munftersche lube, ber viande weren be Ofthove, und be lagen to Bithorne und to Strunkebe. Do | quam be greve van Dortmunde und 185 r verbedingede vor fine knechte und feggebe, he hebbe se gesant op schaben Johan Robenberchs.

Up benselven bach wunnen unser ruter to Bofinkhusen 1 7 van eme spiker, be weren Johan Robenberchs knechte.

Crastino Simonis et Judae 2 ranten vor Soest al be Colschen tofte vor twe poerten. Ere opfatte was verbodet ben van Soeft, und be van der Lippe weren nicht to en gekommen. Do de Colschen ranten, 15 do helben de van Soest to peerbe op ener straten, ere borger to vote legen in ben graven, und vergaderben tosamen vor ber ftat. Daer worden ber Coliche gevangen wol 90 of meer, 100 peerbe und 20 ber besten manne, ebel und ribberschap, ber in ben besten was; also bat was bat groteste verlues buffer veden. Und baer bleef een graf van Nassau3 met eme hove= 20 manne. Hiermebe wart Soeft feer gesterket, wante se vengen [fol. 80] ben junkren van Buren 4, den greven van Witgensteen prowest to St. Gereon 5, Fredrich van Hoerte, Johan van Schedingen, Henrich Wulf, be twe van . . . . | : her Diederich van Burfis 6, wol bi 20 ber beften in ben toften : | meeftlich alle be borgemefter ber Colfchen ftebe, 25 Brilen, Ruben, Kalenhart 2c met eren borgeren.

Omnium Sanctorum reet to Werle wert Stael mit finen ruteren, Nov. 1.

6. 'se' nachgetragen; vermuthlich ist etwas ausgesallen, etwa 'und vonden de Osthove halden bi'. 19. statt 'besten' ist wol 'tosten' zu lesen. 'was (dat)' A. 'vns', B 'was'. 25. der Nachtrag zwischen | : : | verlehrt hinter 'borgemester'. 27. statt 'wert' ist wol 'uet' zu lesen.

1. Bövinghaufen und Börfinghaufen

bei Caftrop.

2. Bgl. mit bem Folgenden ben fehr eingehenden Bericht bei Bartholomaus v. b. Lake S. 380-384 und ben fürzeren ber Roelhoffichen Chronik (Rölner Chronifen III, 787 f.), fowie befonbers Soefter Stadtarchiv XX, 7 fol. 246, 252, 263; XX, 25.

3. Junker Philipp von Maffau-

Beilftein.

4. Junter Gerharb von Büren. 5. Werner von Wittgenstein, Propft

von S. Bereon in Roln, murbe gefangen (Rölner Chronifen III, 788 und Anm. 1), nicht, wie Bartholomaus (S. 381) irr= thilmlich berichtet, erschlagen. In ber bort gebotenen Lifte ber Tobten und Befangenen herricht offenbar Unordnung.

6. Damit fann nur Dietrich von Burscheib gemeint sein. Er wurde, wie fich aus ber Kölhoffschen Chronit (III, 788 Anm. 1) und Bartholomäus (S. 381 vgl. 383) ergibt, auf ber Flucht ge=

fangen.

87

und dusse stat sante den van Werle 25 schutten mit schilden, harnische, wol gestalt; dusse solben Werle helpen verwaren, bitte daer de rutere wedder quemen. Solteme schutten gaf men den dach 12 R. Stael dede de kost.

Crastino Leonardi branten Johan Robenberchs knechte des greven Nov. 7. mollen op der Emscher; se was ledich van stenen 2c. Se weren besonder viande.

Profesto Martini bat de Bruggestraten solden den wech vor eren Nov. 10.
erven maken gelijk andren straten; des en plagen se nicht. Man makede
10 den wech van dem wechgelde van der poerten det an den Weddepoet, und
de wech buten wart vergenglich.

Eodem die nemen 3 to vote bi ben Sipenmolen bem h. Geiste 2 peerbe, een knecht gevangen; die peerderuter helden en de warde in der Hasenpisse.

Feria IV post Martini nam de junge greve von Dortmunde | koie, Nov. 16.
peerde, potte to Schuren, Brakel, Solde, Apelerbecke, Hoerde; de vols
geden na bette to Alben Wengede. Daer kaerden sich umme de greve und
slogen sich mit der hueslude seer vele doet, vele gewundet; dat genk daers
mede hen; de vangenen worden quijt.

In dussen tiden sante de pauwes Eugenius van Rome mandata in dat Merksche lant und malediceerde den bischop van Collen, Trier und Monster, daerumb dat se wenteler weren tuschen dem pauwes und dem concilio Basiliensi; nijmant en helt daervan<sup>2</sup>.

2. 'be' fehlt. 8. einige Borte im Sinne von 'mart geboten' ausgefallen. 12. 'ben Giben molen'. 18. ju lefen 'ben huestuben'; ober 'mit en; ber'. 23. 'concilio to'.

1. Die Sipenmilhle a. b. Emscher.
2. Am 16. Januar 1445 enthob Papst Eugen IV (an welchen die Soester gegen das kaiserliche Urtheit am 11. und 21. Febr. 1444 appellirt hatten, vgl. Bartholomäus S. 273, Soester Stadtarchiv XX, 7 fol. 114) die clevischen Länder der Jurisdiction des Erzbischofs von Köln und des Bischofs von Münster (Lacomblet U. B. IV, 252 — mit zahlreichen Abweichungen dei Scholten, Bapst Eugen IV und das clevische Lander, Bapst Eugen IV und das clevische Lander, Bapst Eugen IV und das clevische Vandersbisthum, Nachtrag S. V; für Trier vgl. Goerz, Regesten der Erzbischöfe von Trier S. 181, 185, 186 mit zum Theil sassen 20. Just 1445 die Borladung des Kölner Erzbischofs nach Rom (Soester Stadtarchiv XX, 7 fol. 207; vgl. den Brief des Aeneas Splvius von c. 13. Sept.

1445 im Archiv für Runbe oefterr. Geichichtsquellen XVI, 155, und am 24. 3anuar 1446 (Romae apud S. Petrum a. i. d. 1445 nono kal. Febr., pontificatus nostri anno quinto decimo) bie Abfetzung (bie von Wilmans wiebergefunbene, jest im Staatsarchiv ju Dilffelborf beruhende Bulle, wurde lange Beit als verloren angesehen, und bie Untenntnif berfelben hat zu gahlreichen Brrthumern geführt; vgl. u. a. Budert, Die furfürst-liche Neutralität S. 243). Am 30. November 1446 wurde biefe Bulle in Soeft verfündet (Bartholomaus G. 385; im Allg. vgl. noch Floß, Bum Clevisch= Märkischen Kirchenstreit und bie ichon er= wähnte Schrift von Scholten). — Die Er= wähnung bes Bijchofs von Münfter in biefem Bufammenhang ift irrig.

- Crastino Catharinae was gerochte, bat be viande schape nemen in bem Sunberholte. It was feer suël, bat be ruter feggeben, man kunde be schape nicht briven; also jageben na unse borger to Dorstvelbe buer: men en vernam nicht. Daermet wast gebaen.
- In profesto Luciae weren be Colschen und unse ruter gerant vur 5 Schierenbecke und worven nicht; baer en wolbe nemant uet [fol. 81].
- Crastino Thomae weren unse ruter gereben met bem greven und Dez. 22. Reklinkhuseichen und branten 6 hove op ber Ruer beneden Blankensteen.
- Nu was Kersbach op enen sondach, und it wart broge bitte to S.
- Sept. 29. Michelis, und foerns, wines, appele 2c mas vele maffes 2c.
- Op Johannis reben unse ruter mit 22 peerben und sochten be viande vestene in bem velbe und vunden nicht.
- 1447. Feria III post Circumcisionis wart averbregen bat men be hupemate solbe aftoen und hebben strikemate glike groet.
- Dominica ante festum Antonii bo wijede men St. Beters ferken 15 und bat altar under ber orgelen.
- Dy Antonii weren be Clevischen, Soeftischen und Colschen rebe to Mourse uppe eme bage umb ber vebe willen. De bach was to Loven verlenget und to Mourse gelacht; uppe bem dage wart nicht gevunden 1.
- Crastino Vincentii reden hiruet be ruter halben bi Reklinkhusen 20 Jan. 23. und vernamen nicht.
- Op Timothei flogen be viande de flotte van den bomen | vor der 186 r. Jan. 24. Steenfulen.
- Dy Blasii gengen gesellen biruet und halben enen man, 4 peerbe bi Stirele 2: tegen ben gvent reben hiruet be ruter und halben 4 manne. 25
- Dy Agathae weren vor der Destene poerten de viande in der nacht und slogen een mandat vor die poerten, dat sante die pauwes uet tegen

2. 'funet'; gemeint icheint zweifilbiges 'suel', neuwestfälisch (einfilbig) fuel 'schmupig'. 9. 'Rergbach', ober 'Kerfebach'. 10. Der Abfat fehlt in B. 11. im Text über ber Zeile von berfelben gand und mit berfelben Tinte 'al. 17'.

1. Nachbem bie G. 84 Anm. 1 erwähnten Berhandlungen in Maasent fruchtlos verlaufen maren, murbe gunächst nach Löwen (vgl. Gert b. b. Souren S. 121), bann nach Moers eine Bersammlung berusen, zu welcher bie Stadt Soest am 15. Dezember 1446 schriftlich burch Hag. Philipp von Burgund eingelaben wurde (Soester Stadtarchiv XX, 7 fol. 264, 267). Daß (wie Gert a. a. D. behauptet) Herzog Ludwig von Baiern hier bie Berhandlungen geleitet, läßt fich sonft nicht belegen; im Gegentheil sprechen bie ermabnte Ginlabung und ber eingehende Bericht bei Bartholomäus S. 387 bafür, bag bier - ebenso wie in Maasent und Löwen -Herzog Philipp von Burgund die Bermittlung übernommen.

2. Ober- und Mittel-Stipel an ber Rubr jenseits Blankenstein.

bie Colschen und eer helper; meer nemant helt daervan, noch to Collen, noch hier, men spottebe daermede 1.

Op Scholasticae weren be viande hier op dem Koelberge baven 30661. 10. Meldinkhues 2 und namen den koleren enen armbrust, 1 schutte kogelen; 5 und een van den koleren vlo und kaerde sik wedder umme to ere twe und schoet sich met en und drank en af dat seel, dat sie nommen hadden van dem Koelputte. It wart gerochte, meer daer schach nicht meer van.

Op Valentini gengen aver be Emscher 20 to vote und vengen enen 3ebr. 14. holtbreger und habben 30 peerbe buten; be bome habben se to gepelet an 10 ber Steenkulen.

Sunte Peter was des ersten godenstages in der vasten. Des avents 3chr. 22. genk die raet met eren vronden to vespertijt und [fol. 82] kuren den raet 3 2c 2c.

De van Soest wunnen mit verreberije Kalbenhart und branten 15 bat uet, besgeliken die vriheit Stormede 5. Do wart verboden den van Werle, dat se wol to seen. Umme ere bede willen santen unse stat to Werle schutten, de Werle helpen weren 4 wecken 2c [fol. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.]

Op Walpurgis do reet des graven van Dortmunde sijn sone 6, Bernt Mai 1.

20 Westerholte und wolden hebben gemangelt mit den Clevischen, de to Unna binnen legen. Und se leten weten to Brakel, Assel, Wischede dat men sich er nicht en krodede, se wolden ere viande soken und enne nicht doen. De greve was viant Johan Rodenberchs to Massenses; und Stael, de hijr was reetmester, und de greve hadden ere knechte daermede. Und de 25 menne en wolden nicht met vreden wesen und slogen die klocken und lepen doer dat Brekeler hot und verderseden en also ere upsate. Do kaerden se umme und nemen to Massense bi twintich und veer rindere. Do se

9. wol 'halben' ju lefen fatt 'habben'. 22. 'fo', B 'fe'.

<sup>1.</sup> Bgl. oben S. 87.

<sup>2.</sup> Melbinghausen, vgl. unten S. 97.

<sup>3.</sup> Am 21. Februar fand jährlich die Wahl des neuen Rathes statt (Frensdorff, Dortmunder Statuten S. 218). Bgl. oben S. 66.

<sup>4.</sup> Kallenhart nw. von Brilon. Bgl. Seibert in Wigands Archiv für Gesch. und Alterthumstunde Westfalens I, 86, und v. Liliencron, Die historischen Volkslieder der Deutschen I, 406.

<sup>5.</sup> Die Eroberung von Rallenbart

fant in ber Nacht vom 27. auf ben 28. März statt, bie von Störmebe am 28. März (Bartholomäus 390, 393; für Berl f ebenda)

Werl f. ebenda).

6. Damit wird Heinrich von Lindensborft gemeint sein, der Anfangs 1448 selbst als Dortmunder Graf erscheint (Krömede, Die Grafen von Dortmund

<sup>7.</sup> Affeln zwischen Bratel und Bidebe. 8. Saus Maffen bei Ober - Maffen zwischen Bidebe und Unna.

quemen dor dat Brekeler hol, daer weren de menne | met twehundert 186 \*. armborsten, bi 250, daerto und wolden [fol. 90] den greven daer beshalden. Do reden se macht drije doer de menne und slogen op dem plasse. . . doet und vengen eer bi 28 und togen eer straten. De greve hadde bi 50 peerden, 20 to vote.

Mai 2. Crastino Walburgis weren de viande bi der mollen to dem Anipefacke und nemen Herman Wickeden 3 peerde, 1 knecht. Do jageden unse borger na vur Dorstvelde to peerde, to vote an dat Rode hues 2c.

Feria V bo leten be Wetterschen gerochte maken met 24 peerben vor Dorstvelder bome. Men jagede aver uet, unse ruter jageden den 10 viand na bette in de Hasenpisse. Do wenden sik de viande umme und steken eer twe af; de ene bleef doet, de ander gewundet doer heer. Dat segen andre unse vronde und slogen enen hoet up und wolden de weer begripen. Do quemen de viande uet Martene wol met 100 gerennen und drangen unse vronde wedder in Dorstvelde. Wat do achter was van 15 unsen vronden, de vore uet gejaget weren, de vloen mallik eren wech. Doch so wart er een, in al met den tween vorgschr. vive, gevangen und 5 peerde verloren. In Dorstvelde vellen unse vronde af. Hedden do unse borger trouwelicke di een gelopen und hedden met den vianden also gemangelt, so hedde men den vianden wol afgewunnen in den tunen. 20 Dusse opsatte was gemaket oppe de vorgte, jacht crastino Walpurgis.

Mai 18. Op Ascensionis nemen de viande koie up Korner mersche, de hoerden uns nicht vele to.

Mai 21. Op Grabroder Aflaet hadden in dem holte gesellen wisen und hadden toie und dreven de des nachts en wech.

Mai 26. Feria VI weren unse ruter eenbels to Wetter und vengen enen man. De viande volgeden en na op de Emscher, und se weren stark. Dit quam daervan to: wi hadden unse bussene, heerwagene op dem markte staen gehat wol 4 dage, darumme weren de viande to Wetter, to Blankenstene di enander. Men seggede de Clevischen hedden groste 30 servenaderinge, darumme stonden de bussen up dem markede 2c.

Sumi 4. Octava Pentecostes reet junker Johan van Cleve! doer de dinks benke in der nacht mit 600 peerden und reet vor Mendene und [fol. 91] schoet vuer und brante de stat wol half und stormede und toech af, und

12. 'boer heer' unverftanblich. 13. 'vronde' : 'viande'. 18. 'vellen' : 'velle'. 24. 'wohen B 'wijfen; ob bas Partic. 'gewesen' gemeint ift? Statt des folgenden 'hadden' ift vermuthlich 'halden' ju lefen.

1. Johann von Cleve kam vom Rhein zurück, um Borkehrungen gegen ben bevorstehenden Angriff ber Böhmen zu

treffen (vgl. Bartholomäus S. 394 f., Soester Stadtarchiv XX, 7 fol. 347, 365 f., unten S. 91). 1447. 91

vaert vor Werle, und van Werle aver tween bagen to Unna in und lach barinne.

Des maendages to 8 uren wart oestene gerochte op de ko; men jagebe Juni 5. uet und vernam nicht. Do gengen hiruet geselsen und nemen 47 koie 5 aver der Ruer; der was 22 koë gerovet des andren dages vor Mendene.

Profesto Corporis Christi nam de greve van Dortmund vor Inni 8. Wanemole 1 ene eteko; unse ruter jagen na und namen se wedder. He nam en hirumme ere koie, wante se mede weren gejaget vor dat Brekeler hol 2c.

Sabbato gengen 60 gesellen hiruet over be Ruer to Weingren 2 und Juni 10. nemen peerbe, toie und menne gevangen.

Feria secunda post dominicam Trinitatis reben be Clevischen Juni 5. ute Unna und namen vor Brakele koie und dreven to Lindenharst to, recht ofte dat de greve van Dortmunde weer, und meenden wi solden eme 15 aver de koie widder nemen laten, als men dede profesto Corporis Juni 8. Christi; und daer halden si op di Lindenharst und wolden uns daer hebben verslagen. So jagede wi nicht; sunder en Sasse, hette Merswin, de jagede met sime knechte to em in holt, und he meende, it hadde de greve west. Den vengen se den Colschen af, nicht der stat. Do wi nicht 20 uet en wolden, do slogen se mit den koien wedderumme to Unna und slogen er wat und geven en de andren wedder.

Archiepiscopus Coloniensis habuit in exercitu contra Susatienses 34 000 Bohaemos, civitas inde Monasterii sibi metuit. Circa Viti quam in dat sant van der Lippe hertoge Wilhelm van Sassen 15.

3. 'Kô', B 'Ro'. 5. 'foe', B 'Roije'. 6. 'nam': 'nan'. 7. 'etelo': 'ete Kô', B 'ere loe'. 16. 'bat' ftatt 'baec'. 18. vermuthlich 'in bat holt'.

1. Wambeln B. Dortmund.

2. Wengern a. b. Ruhr, oberhalb

3. Das Datum fann, wie fich aus bem Borbergebenben ergibt, nicht richtig fein.

4. Lindenhorst n. von Dortmund.
5. Herzog Wilhelm von Sachsen hatte böhmische Truppen sür seinen Ramps mit seinem Bruder, dem Kursürsten Friedrich II, im April 1447 werden lassen; sie waren jetzt ohne Beschäftigung. (Bgl. Bachmann, Neues Archiv für Sächsische Gesch. II, 97 ff.) Daß Wilhelm sie gerne dem Erzbische Dietrich überliß, wo es gegen den Freund Philipps evon Burgund, den Herzog von Cleve, sging, erstlärt sich aus seinen Ansprücken auf die von Philipp in Besitz genommene Grafschaft Luxemburg. — Ueber die böhmis

schen Sölbner (Trabanten) und ihren Jug vor Soest vgl. Bartholomäns S. 395 ff.; Münst. Geschsa. I, 196, 248; Gert von der Schüren S. 123; Rösner Chronifen III, 788; die Relation Trabanten zogen vor Soest hrsg. von Schmidt in der Atsch. sie vaterl. Gesch. und Alterthumstunde XXIV, S. 1 f.; Danserecesse hrsg. von von der Reph III, Rr. 331—335; Schmidt, Göttinger Urfundenbuch II, S. 196 (cin Bruchfild obiger Relation); Reimchronif über die Soester Fehde dei Emminghaus, Memorabilia Susatensia S. 688 ff.; Detmars Chronif von Libed hrsg. von Grautoss ill. 106 ff. S. auch Barthold, Soest, die Stadt der Engern S. 272 ff.; Erbard, Gesch. der Stadt Münster S. 234; Stübe, Gesch. des Hochstift Dsnabrid

mit andren heren und brachten mit en bi 34 000 \(^1\) Beemers, Sassen, Duringer, Meißners und ranten mit den Lippischen ruters tom Blomensdale \(^2\) in de stat und branten de stat und wunnen den Lippischen af bi 250 peerde und bestalleden vaert dat slot Balkenborch und de stat Hoerne; de huldede dem bischoppe to \( \) Collen und gaf groet gelt der gebben Dets \(\_5\) \(^{187}\rightarrow\) tingen \(^3\), Lemgo, Hervorde \(^2\) und gaven groet gelt, also dat de bischop mit den luden vorgesch. bedwang dat lant van der \( [\) fol. \(^2\) Lippe in 4 dagen. De van Gemen und de prowest van Bunne, to Men\(^6\), her to Assault, de weren die wise in dem lande van Cleve langes den Clever walt ditte to Uden und to Berk wedder in. Des andren dages branten \(^{10}\) sei dat Goterswicker ham altosamen.

Nu wart bebobet der stat Monster, dat de bischop wolde de vorgesch. Lude brengen vor ere stat und in dat stichte, umme deswillen dat se tegen emme weren und se wolden enne verdriven. So worden se so seer vrochten, dat se dor ere guder groven grote graven und bolwerkeden ere 15 stat und gesunnen do gnade an den bischop 6. Und se hadden enne to vorens gedrungen, dat he moste sonen mit den van Soest und moste de ruter nemen van der Hovestat; nu mosten se wedder de Hovestat spisen und

5. Es ift vermutblich zu lefen 'gelt; bes gelifen'. 10. Beben' barüber 'Bben', B 'Ueben'. 11. 'Gotersmyler'. 12-13. Borgeslude' ftatt 'vorgefc, lube'.

I, 367 ff.; Lacomblet Archiv IV, S. 266 ff.

— Zur Führung des Reichspaniers wieder die geächteten Soester war Herzog Wilhelm von Sachsen im J. 1446 (ohno Tagesbatum) zugleich mit dem Erzbischo Dietrich von Köln und dem Pfalzgrafen Ludwig vom Kaiser ermächtigt worden (Chmel, Regesten Friedrichs IV, I Kr. 2216, 2217), nachdem auf die Achtserflärung (f. oben S. 67 Anm. 3) am 1. April 1446 die Erklärung der Stadt Soest in des Reiches Aberacht gesolgt war (Staatsarchiv Münster Msc. II, 46 S. 226).

1. Bie gewöhnlich, so schwanken auch hier die Zahlenangaben sehr. Die Kölboffsche Chronik (111, 788) und Bartholomäus S. 395 reden von 26 000 Mann, Barthold S. 276 schätzt das Heer zur Zeit des Sturmes auf Soeft auf 60 000 Mann, womit die Angaben bei Preuß und Falkmann, Lippische Regesten III, 253 stimmen. Herzog Abolf von Cleve schweibt dagegen c. 28. Juni an seine Gemahlin, nach der eidlichen Bersicherung des vor Lippstadt von den Clevischen gefangenen Arnt von Barle bestände das Heer aus nicht mehr als 12 000 Mann

fremben Bolkes unb 3000 kölnischen Truppen (Staatsarchiv Düsselbors, Cleve-Mark, Berh. zu Kurköln 6 vol. II, 31; 1115, auch Bachmann 1. c. 105).

2. Dafikr wird wohl Blomberg (ö. von Detwolb) zu lesen sein, das von den Böhmen eingenommen wurde. 1447 Juni 15 ift der Absagebrief Herzog Wilbelms von Sachsen an die Stadt Soest 'im selbe vor Blumberg' datiet (Soester Stadtarchiv XX, 7 S. 339).

3. Dettingen ist jedenfalls irrthüm-

3. Dettingen ift jebenfalls irrthilmlich; ich vermag wenigstens teinen Ort bieses Ramens zu constatiren. Bielleicht ift an Detmold ober Göttingen zu benken.

4. Heinrich von Naffau, Propft zu Mainz und Bonn (Cobn, Stammtafeln 133).

5. Ueber bie Unzufriedenheit der Stadt Münster sowie des Domkapitels, der Aitterschaft und der kleinen münsterschen Städte voll. Münst. Geschsqu. I, 252 und die dort citirte Erklärung d. d. 1447 März 7.

6. Näheres Münft. Geschsqu. I, 198, 252 und bei von Schaumburg in ber Ztichr. für wests. Geschichte und Altersthumstunde XVI, 155.

1447. 93

afftellen alle verbunde, de se hadden mit den van Soest und met den Merkschen steden. Und hiermede so en vermeerden de stat Monster eer gesimp nicht seer. Und de bischop reet vaert in dat heer mit vele suden und nam met emme ute Munster sine menne und andre sude. Do waer= 5 den de borger, he wolde in dem sticht halden, und he reet in dat heer. Hirumme worden de borger widerumme vertornet und wanten sich widder an dat verbunt; und it was grote twidracht binnen Munster, und se leten uet driven, wat dem capittel to hoerde und de vrommeden scholer. It quam daerna dat de bischop to Monster in quam anno 1448 up 10 Paschae und sank homisse, und alle, stede, ridderschop, capittel worden män 24. eens, viand 3 to werden der Clevischen. Nota: Dut moste de stat Munster

eens, viand's to werden der Clevischen. Nota: Dut moste de stat Munster avereens gerne volgen, wante de Colsche hadden sit verbunden mit den Munsterschen kleinen steden, ridderschop, capittele. Aldus so leipen de stat Munster vaste von der enen want to der andren.

Dp Albani gengen hiruet 21 gesellen und halben koie bi Blanken- 3uni 21. stein. De greve van Dortmund wart oek viant ber van Brakele, bars umme dat er eendels hadde met gewest vor dem Brekeler holle.

Crastino 4 quemen de Cosschen 20 vor de Lippe wol mit 60 000 3uni 22.

1881. mannen und tredden eer koern und schotten in die stat und | [fol. 93]

20 toschotten enen toern und branten oek huse. Daer bleven oek der Beesmers 20 vele doet; de worden alle tosamen begraven, doet und gewundet.

Aldus vele volkes en quam nu tosamene tuschen Rijn und Elve, als vorß, steit; noch quemen alle bage heren met luben to.

Dominica post Johannis gengen 8 bi Hatnegge und nemen koie; 3uni 25. 25 den voretogen 22 bi Lutkendortmunde und nemen enne de koie webber 2020.

De vorf. lude vor der Lippe makeden so groten anzt in dem lande, bat alleman vlo; de van Brondenberge, de Claren 6, de andren pastoer

4-5. 'warten' ("erwarteten"), vielleicht 'waenben' ju lefen. 12. 'averend', B'auerenft'. 17. 'bolte'. 19. Die Angabe 'ffol. 93]' nicht im Text, nur am Ranbe. 24. 'hatguegge'; B 'hattnegge'.

1. Bgl. oben G. 85.

2. Am 23. Juni 1447 erneuerte Bisschof heinrich von Münfter seinen Bund mit Köln (Kindlinger, Münfterische Beittäge I, 133), sagte am 30. Juni der Stadt Soeft offen ab (Stadtarchiv Soeft XX, 7 S. 346) und wußte auch den größten Theil der Ritterschaft seines Stiftes zu bewegen, am 7. Juli Soeft die Fehde zu erklären (ib. 343).

3. Zwifchen ber Münfterschen Ritterichaft und bem Derzog von Cleve tam es, wie fich aus den Uften bes Duffelborfer Staatsarchivs über die Soester Febbe ergibt, im April 1448 jum offenen Kampfe. Es war das ein Umstand, ber verzögernd auf die Friedensverhandlungen einwirkte. Näher kann jedoch hier nicht auf diese Berwicklung eingegangen werden.

4. Bom 22. Juni 'vur der Lippe in unserm her' ift ein Schreiben Dietrichs an Herzog Philipp von Burgund datirt (Staatsarchiv Diffelborf, Cleve-Mark, Berh. zu Kurköln 6 vol II, 27); doch begann die Belagerung schen am 20. Juni (Bartholomäus S. 397).

5. Hattingen a. b. Rubr.

6. Die Ronnen bes Rlofters Claren= berg bei hoerbe. brachten alle eer clenobien, monstranzien 2c hirin und voerben ere bette, potte 2c hijr und anderwaer, waer se konden. De konink hadde Hamme, Camen, Unna¹ und andre stede in der achte darum dat se behulp deben den van Soest. Und des hertogen broder van Sassen brachte met emme de Behemers, Mijsners, Schlesingers, Doringers und wolde de pene 5 manen van den steden. Und also quam he oek vur de Lippe to holpe den Colschen. Man moste alle dage heven in dem heer to severen 126 koie, 70 voder beers und 80 master koerns. Dusses vorges, bestalte de bisschop genoech, wante de vrommeden sude spaerden niemant, noch vrunt, noch viant. Men koste daer ene ko vur 4 beheemsche, 1 schaep vor 1 10 beheemschen, 1 peert vor 1 gulden. Und we hier wat koste, dat nemen ene dem andren vaert wedder und slogen en daerto. Wijn, beer, broet 2c des was genoech daer vele umb gelt.

Juni 29.

Op Petri und Pauli quemen se vor Soest2, und baer mangelben fe under fit und wunnen ber bolwerte eenbels, oet bat cloefter to St. Wal= 15 berge 3 und schotte 3 bage und nacht sunder underlaet. De van Soest ruchten ere buffen net und schotten feer. To St. Walberge in bem cloester lagen 7000 schutten, be bat waerden und de de bussen waerden. Die Colichen habben vor eerst klein und groet bi 300 buffen; baer weren under grote steenbuffen. Duffe alle en resteden nicht vele, dage of nachtes, 20 also bat se toerne, muren, husere [fol. 94] an der stat seer tobraken; ne= mant en borfte op ber straten bliven. Junker Johan van Cleve was baerbinnen mit 400 ruteren, und waerben de stat und bolwerkeben und groven binnen ber stat | prommelicke. Ger koern wart alle gewrettet, 188 v. also bat se nicht en behelben. Die jungfrouwen van dem Paradise habben 25 fe in gehalt, bat kloefter stont woeste, sunder de bischop hadde bat ge= velichet, anders weert gebrant worden. N. B. De raetmans to Soest und ander rike borger habben grote ervehove buten met schapen, koien, gense, honere, vische, alse rike hovelude; wanneer se wolden geste hebben, so besorgeben se wijn und truet, bat ander habben se altosamen up eren 30

1. Bon ben märkischen Stäbten war auch noch Jersohn in die Acht erklärt worden (Hanserecesse III, Nr. 332). Für die münsterschen Stäbte s. oben S. 85. 2. Für die Belagerung von Soest Bachmann, Neues Archiv für fächsische Geschichte II, 112 ff.; ben interessanten Siegesbericht ber Soester im Soester Stabtarchiv XX, 7 S. 324 vom 28. Juli.
3. Das Kloster S. Walburgis lag

3. Das Klofter S. Walburgts lag im Often ber Stadt nahe vor ber Stadtmaner. Erst vor wenigen Jahren ift es gang abgeriffen worben.

<sup>4. &#</sup>x27;ben' ober 'ber', B 'ber'. 8. 'van' statt 'und'. 12. vielleicht 'eme be andren'. 18. 'tagen' ober 'lager', B 'lagen'. 19. '300', 'ny.,' B 'ny', und 'o' zugefügt. 24. B ändert 'gewrettet' in 'getrettet'.

<sup>2.</sup> Für die Belagerung von Soest vgl. die Fortsetzung des Barthosomäns S. 398; die Reimchronik dei Emminghaus, Memorabilia Susatensia S. 700 ff.;

hoven. Dek habben se tomale veel scheperije in dem stichte van Collen und in der heerschop Arensberge, also dat se van welden deden allet wat se deden; se weren so overmodich, se en helden nicht veel van eren heren und deden sich van St. Beter nicht van noden, sundervan grotem avermode.

Dp Visitationis Mariae gengen 18 gesellen aver de Ruer, de Juli 2. viande averguamen se; 2 bleven doet an beden siden, unser een gevangen.

Crastino reden 6 hernet bi Blankensteen und branten und brants Juli 3. schatteben und roveden peerde.

Op Kiliani reden de ruter hiruet to Reckelinghusen; daer was de van Juli 8.
10 Gemen 1. Crastino reden se to Wattenschede und darumlank und branten,
roveden 2c. Daer bleven wol 5 peerde doet umme. Dat wedder was warm.

Dp S. Margarethen tach reden unse ruter to Bodenborn<sup>2</sup> aver de 3uti 13. Ruer und kaerden sik de Ruer op und branten dat kerspel to Volmerstene, und se hadden wal 100 peerde. Und wi borger, wol 500, togen aver de 15 Ruer tegen Malsinkrodes huse, dat wi to voertiden verbrant hadden <sup>3</sup>; und wi branten de hove, dorper, daer de ruter nicht an [fol. 95] quemen; und vor eme keller wart unser borger drei geschotten; daer bleef een doet. Und wi resteden to Volmestene. Daer quemen de ruter to uns, und also togen wi de Ruer op bette baven Hericke to der vaert tom Bode; und 20 mi was de hode bevalen. De greve van Dortmunde, her Herman Wickede, Claes Berswort und andre borgere wol mit 30 peerden de weren voer und achter bi den borgeren.

Dp Arnulphus<sup>4</sup>, bat was bes gobenstages vor St. Marien Mag- Juli 18.
balenen, bo makeden be Colschen gerochte vor der Averpoerten<sup>5</sup> to Soest,

189 r.
25 be Beemer treckeben to bem hole 6 to, be her toge van Sassen op ener anderen siden; sine ledderen weren to kort. Daer bleven wal 100 manne boet und gewundet, und worden wendich.

3. 'fo' ftatt 'fe' vor 'weren'. 19. B 'Bride' ober 'Bride'. 25. 'be' fehlt vor 'hertoge'. 27. 'wnnbig', B 'wenbig'.

1. Jebenfalls ift Johann von Gehmen, ber Freund bes Erzbifchofs und ber Stadt Dortmund gemeint.

2. Bubbenburg f. oben G. 28.

3. S. oben S. 77.

4. Der Tag fällt auf einen Dienstag, nicht auf einen Mittwoch. Richtig ist aber ber Mittwoch; benn am 19. Juli sand ber Sturm auf Soest statt. (Bgl. ben Bericht ber Stadt Soest im Soester Stadtarchiv XX 7, S. 324.) Der Bericht ber Fortsetzungen bes Bartholomäus S. 401 verräth schon burch bie falschen Angaben ber Bochentage seine spätere

Abfaffung. Auch Bartholb, a. a. D. S. 279, 280 weist die falschen Datirungen auf. (Bgl. Gert v. b. Schliren S. 125.) 5. Die 'Averporte' in Soest ift nicht

5. Die 'Averporte' in Soest ist nicht zu constatiren, und es liegt hier wohl ein Irrthum vor. Die Namen ver Soester Thore bei Barthold a. a. D. S. 75. Der erwähnte Bericht führt die 'Broberporte' (bas Brilbertbor) an.

6. Mit biesem 'Hol' ist wohl bas zwischen bem Ulrichs- und Jacobithor liegende 'Kattenhol' ober 'Kattenloch' gemeint (Mitthig. des Herrn Gymnasial-

lehrers Vogeler in Soeft).

Juli 20. Twe dage daerna verbranten de Colschen St. Walberges cloefter und rumeben van Soest umme voberije willen bi Dincheren 1 und barumlank met eme hope, met eme andren hope to Erwete 2. Und daer weren 800 mennere, hette men trabanten, be weren bloet, be Lippe ummelank und braken bat bli van ben borpkerken und schinneben be; be lube schickes 5 Juli 21. ben be Coliden en wech to St. Marien Magdalenen avende; se plegen to gravene bolwerke 2c.

Die Bemers habben bem bischoppe gelovet be ftat to winnen, Soeft, Lippe 2c, und daer stalten se sich ovel to. Hirumme wolde en de bischop. eren folt feer minneren. So wast twibracht. Det wolben se webber ge= 10 leet fijn net bem lande, ban se entfangen und gehaelt weren, und legen also in dem stichte van Paderborne to groten schaden . . to Soeft bleven vele achter ene 2c, 600 ledderen, besondren se weren meestlik alto kort. Nota. Soeft was binnen also bestalt mit ramen unde winnen: bebben er tomale ingevallen, se weren alle worden deslagen, gevangen.

De bischop brachte ben beren met den mislicken luden benwech, und be beren van Saffen [fol. 96], Brunswich, Minbene, Meiborch ze be behelt he bi emme in dem ftichte van Paderborne und in dem stichte van Juli 28. Collen 20, Arnsberge butte St. Pantaleonis. Do gaf he en orlof, und also was bat volt verreben, bat vor Soeft gewesen was.

Dienbrugge moften uetlaten ben ban ber Hoha, ben fe vangen habben fitten vijf jaer 3, und mosten laven ben beren, sinen magen, 200 000 gulben; baervur wart borge be bischop van Munfter. Daer en quam nicht van.

De van Monster bolwerkeben und groven grote nije graven vor be Behemer und weren in grotem anzte 4; wi en groven nicht ene nije schup= 25 pen vul erben noch enen staken.

Nu most een itlik borger geven maentgelts tegen bat peerbe halben, wante bat was unwontlik. Ik gaf 6 ß 6 maende, und ik keef mit heren Johan van Hovele uppe dem huse umme bes unwontlicken maentgelts . willen, also bat he aver mi klagebe bem borgemester, ben 3 mannen 2c; 30.

4. 'vny., B '800'. 5—6. wol zu lesen 'schinneben de lude; de schicken'. 8. Bennerd: 'Bebmered'. 11. 'dan dar'; ltes 'daer dan'? oder 'van daer'? 13. 'eene, B 'enne'; lies 'bseven vele dinge achter enne'? 14. 'winnen': 'wijnnen'. 16. nach 'beren' ist vermuthlich ein Name ausgesalten. 19. 'butte' übergeschrieben, B 'bitte'. 19. 'St.' oder 'Ste.' 28. vnwontlict' oder 'vmvontlict', B 'vnwontlict'.

1. Dinkern bei Welver nw. Goeft.

2. Erwitte bei Lippftabt. 3. Auf bas Ersuchen Wilhelms von Sachsen und Erzbifchof Dietrichs entlieft bie Stadt ben Johann von Soya nach sechsfähriger Saft. Bgl. Minft. Geschsqu. 1, 197, 251; Erdwin Erdmann Chron. Osnabr. bei Meibom SS. II, 259; Reimchronif bei Emminghaus 693; Stilve, Geich, von Osnabrud I, 368.

4. S. oben S. 92.

5. Bgl. bie Rechnung ber Wefterbauerschaft bei Fahne, Sovel II, 68.

1447. 97

189 v. meer he en borste nicht meer | baerto boen, noch warbe baervan hebben tegen mi.

Nota: van dem brange, de gesat was op bat maentgelt, so togen gemeenlicken unse borger to velbe, do wi nederlagen 1.

- 5 Profesto S. Panthaleonis verbranten Waltroppe de Wetterschen guli 27. und be van Unna. Do wart gerochte; wi hetben en gerne hulpen, wi quemen to late an. Det weren be van Unna viand ber Coliden und nicht unse?. Mern se maketen bat gube borp jemmerlicken to nichte, bat bat ganze lant placht to vernichten.
- Die S. Panthaleonis quemen 6 to vote und namen ute enem Mun= 3uli 28. sterschen kollewagen peerbe up dem Roelputte. Wi jageden uet umme der follewagen willen. Do be entlopen weren, bo toge wi wedder to hues. Drei gesellen halben peerbe bi Swelm. Ban solfen rove weert mi to vele to schriven.
- 15 To St. Peters avende ben morgen weren be viande [fol. 97] to guti 31. vote op bem Spedenvelbe, nemen 3 peerbe, 3 borger gevangen. Tegen ben avent reben unse ruter to bem van Gemen to Reklinghusen. Daer was vergadert dat Beste, und meenden, de junker van Cleve solde daer bur hebben gereben; wante be quam van Soeft, Hamme, Camen, Unna 20 und wolde wedder to Cleve wart3. Doch fo toech he baven Hoerbe hen, bor be binkbenke und leit lube riben in bat velt, be branten vele koerns vestene bi ber warbe, bi Melbinkhusen, bi bem stenen toerne und kaerben baer webber und reben langs be Emscher vor Hoerbe hen to bem Schurebolle uet. Daer guemen se tosamen und reben als vork, gemelt fteit. 25 Dit was to mitnacht; to twe uren floech men be klocken, be borger vergaberben, ein beel quemen vor be poerten; meer en schach nicht.

Dy St. Stephani folde fijn gekommen in bat Best van Reklingbusen aug. 2. bie Bicarben 4; be folde be hertoge van Borgonbien baer hebben gefant. De worden wederwendich op der Mase. Doch so santen unse stat der stat Ret-30 linghusen 25 schutter und oet ruter. Diffe worden wendich to Jithorne. wante do vernemen de Colschen, dat de Picarden achter bleven weren.

1. 'nicht mehr | mehr'. 8. 'Mern' : B 'meer'. 17. 'bat' ftatt 'Daer'. 20. 'hoerde : 'horbe'. 30. 'fdutter' oder 'fdutten', B 'fdutter'.

1. Der Sinn ber Stelle ift untlar, ba Rerthörbe berichtet, baß alle Bilrger zur Entrichtung bes Monatsgelbes verpflichtet maren.

2. Erft im Juni 1448 erffarte Dortmund ber Stadt Unna bie Kehbe (f. unten S. 102). Für bie fpateren Beziehungen Dortmunds zu Unna find von Intereffe bie Schreiben von 1448 Oft. 19 u. 22

(D. St. A. 2133, 2134).

3. Am 16. August ichrieb Johann bon Cleve aus an Soeft (Soefter Stabt-

archiv XX, 7 fol. 320).

4. Bon bem Beranruden burgunbi= fder Sölbner (jog. Picarben) jur Unterflütung bes clebifden Bergogs ift in Correspondenzen aus bem Juli öfter bie Rebe. Bgl. bef. ben Brief Abolfs von Cleve an

- nug. 6. Up Sixti vingen unse viande 3 borger, de meigeben vor dem Eckeie und schudden koern ute secken, van beckerkaern nicht vele; de vangene voerden se vorover bi dem Saltsode, daer waerden se 4 borger van Unna. Nochtant wolden se sich entschuldigen.
- nug. 11. Crastino Laurentii wolden de becker to Camen koern voren und mel 500 r. webber halen; oek wolde men kese, botter daer halen mit geleide to peerde und to vote. Do slotten se den dach ere poerten to, men moste wedder ledich na hues varen. Dat quam also to: de greve was di Camen und halde bi 100 koien und brante; do meenden se, wi helden dem greven die warde 2c.
- Mug. 14. In vigilia Assumptionis weren wi vor Lunen to vote, to peerde, 10 wol 1300 mannen und halden kese, bomeel 2c; dat was alle den steden leet, Hamme, Camen, Unna.
- aug. 16. Crastino Assumptionis weren unse ruter halben und jageben unse viande vor Swerte und wunnen en een peert ave.
- Aug. 20. Dominica post quemen vrauwen van Essende, de worden geschinnet 15 unschamelicken bi Staleken 1.
- 811g. 25. Crastino Bartholomei weren 100 to vote in des greven [fol. 98] busche und hadden 40 peerde buten; se vengen de vrouwen. Dat hoerden de ruter, dat ropen, und do togen se wedder wech sunder schaden.
- Rug. 28. Profesto Johannis reden unse ruter halden in dem Keller und 20 leiten rennen vor Unna mit 8 peerden bit in die poerten. De warde worde des haldes gewaer. Dat geschach umme des willen, dat se unse
- nug. 6. borger helben to, als op Sixti geschreven steit. Coert Stecke und een van Limborch weren binnen Unna; de hedde men gerne herute gehat, mer se en wolden nicht jagen 2c.
- Gept. 18. Crastino Lamberti in der nacht weren 12 to vote vor der Destene poerten und repen de wecker an und schotten in de stat. Des morgens seggeden de vrouwen, de de santweer in dem velde beseen hadden, en duchte, dat sude weren di der Edersos warden<sup>2</sup>. Dit en was nicht; sunder de ruter reden alse int velt. Tom sesten worden se to rade und reden 30 den twels vorgeschreven na ditte to Waterkuerse<sup>3</sup>, daer vengen se erer drei. Dusse legen to Camen, to Unna und weren viande der Cosschen und nicht und; nochtant, hedden se wat konnen nemen vor der poerten, dat daerbuten verbleven, dat hedden se mede nommen. Id was seldene

1. 'Edeie' undeutlich, wie 'Bene', B 'Edene'. 2. 'schadden', B 'schudden'. vielleicht 'was' fatt 'van' zu lesen. 18. lies 'und halden', oder 'wi hadden'? 'Dat' vielleicht 'Daer' zu lesen. 23. 'to', lies 'to Unna'? 34. 'seldene', lies 'heldere'? doch ist die ganze Stelle nicht sehr flar.

seinen Sohn Johann d. d. 1447 Juli 6 im im St. A. Düffelborf, Cleve-Mark, Berh. zu Kurköln 6 II fol. 34. 1. Stalleiden zw. Steele u. Bochum.

2. Bal. oben G. 56.

3. Waffercurl zwischen Curl u. Unna.

nacht; it bleven foie, swine buten ber stat, be guemen alle vor be poerten bes nachtes.

Item vengen unse ruter de Knippinge 1, de wanneer brofte was to Horbe, und ben richter to Camen, Gerbe Comes 2, biffe wolben riben to s junkeren Gerbe.

Op Johannis vorg. was verramet een bagevaert tuschen ben Col- Mug. 29. 190 v. ichen und Clevischen vormits des hertogen beren und reden (de hertoge van Borgonien), unde was ichteswat verramet; sunder de bischop vermits unser ftat rabe wolbe bes nicht boen; wante Soest habbe aller-10 bings fummer, und it folde brebe fijn gewest van St. Matthei bitte Cept. 21. Martini 3; fo hebben be van Soeft fit fere barunter beforget 2c. [fol. 99.] Nov. 11. So wart na gevunden, bat se bes nicht boen en solben zc.

Sabbato post Lamberti mateben be viande een hol achter under bem Sept. 23. borne vor der Dijkmollen in der none und ranten mit 16 peerden bet 15 in die Hantwise und keerden webber to dem holle to und reden en wech, und se en beben nicht; it was to tibich.

Op Mauritii weren de van Unna to peerde, to vote to Bronden= Cept. 22. berch und togeben sit daer menlit met gewavender bant, met gespannen armborsten in der kerken, kloester ze und sochten de Colschen daer. Do- Sept. 24. 20 minica baerna quam be greve van Pirmont mit andren Colfchen ruteren met 400 peerben op to vote und branten Unna vor drei poerten und namen baer van dem velde und vaert umme den nabern al umme bitte to Rure4 1200 foie, 8000 fchape, 3000 fmine, 60 ackerpeerbe, und vengen vor Unna bi 60 manne; 5 bleven boet. Nota: do sachede al dat in dem 25 lande was, junker Gert, voert hovelude, hueslude 2c.

Des maendages baerna bo gent an en brebe tufchen ben Colfchen, Sept. 25. Clevischen und eren partijen und solbe buren bet to St. Martins bach nov. 11. alinks, und ban folbe be hertoge van Borgonien ene schedinge seggen, baer solben beide partijen mede to predden sijn 6. De predde wort per=

7-8. ich fete bies in Klammern als Nachtrag bes Schreibers zu 'bes bertogen'. 9. 'ftat', B 'ftaby'. 21. B 'of' ftat 'op'; es ftand gewiß eine Ziffer, vielleicht 'vje'. 24. 'manne' ober 'mannen'.

1. Als Droft zu Hoerbe erscheint Gert Anipping i. J. 1435 (D. St. A. 2030), 1437 (Lacomblet U. B. IV, 224), 1438 (D. St. A. 2062); 1448 Juni 28 ift er Droft in Hamm (ib. 2123).

2. Er hieß Evert Comes, vgl. unten

S. 100, 3. 14. 3. Am 16. September wurde ber bom 21. September bis 11. November bauernbe Waffenftillftanb gefchloffen (Lacomblet U. B. IV, 283; bie entsprechenbe

Erklärung bes Ergbischofs Dietrich im Staatsarchiv Milinfter Msc. VII, 6021).

4. Saus Ruhr oberhalb Berbede. 5. 'ind ben bach all bis bes anbern

bages bairnae bat bie sonne opgeit' be= ftimmte bie Urfunde vom 16. September.

6. Das wurde in weiteren Berhand= lungen am 22. September festgesett (St. A. Düffelborf, Cleve = Mart, Berh. gu Rurtoln 4a, fol. 31b; St. A. Münfter Msc. VII, 6021).

1448. langert 14 dage; item noch 14 dage; item bitte to Lechtmisse. De Solschen wolden recht gespraken hebben, de hertoge wolde vrontschop spreken; dit en wolde nicht werden. Aldus quam et an den pauwes, dat he solde bespraken.

Dit jaer was droge sommer, hervest, winter, und was warm; vele 5 putte drugeden, alle becken weren kleine ofte droge, malen dat was duer. Do halp ik de rosmollen bi der Westenepoerten nije maken met tween geslinden. It was vele wijns gewassen; wasses, honichs, vlees, botter, kese, koerns | was vele, alle gudes koeps, und bleef droge warm sommers 1911.

nisse ute weren, do regendit, und wart tegen [fol. 100] den avent meer

Mai 1. waters up ber straten, dan gesein was van Walburgis 2c.

faern to Lunen; hirumme: Evert Comes van Camene 3 habbe unsen borgren to Wickebe op dem kerkhove genommen gelt und wold es nicht 15 weddergeven; do wart he met Anippinge gevangen, und sijn peert, harnisch gebutet und oek ingeeeschet und in den keller gesat. Do dede Evert de besate; de lude mit den karen und mit dem koerne bleven to Lunen 6 dage; unse heren wolden Comes nicht quijt laten, Evert vorg, wolde nicht quijt laten unse borger to Lunen und mende, wi solden malens kummer 20 hebben. Do moste de schulte in dem h. Geeste malen in der nijen rose mollen 4, und got leet oek wint wegen, also dat men malens genoech habbe. To leste gas junker Gert de besate quijt, und Evert Comes kreech dage 5 2c. [fol. 101.]

Febr. 2. 1448 2c. Op Purificationis wart de vredde verlengert bit Quasi-25 Män 31. modogeniti 6 2c.

Man 1. Op Swiberti was groet wint, und do verbrante Ludinkhusen, 32

Nov. 5.

4. Bei Westhoss am Kande zum Jahre 1447 aus Kerthörde noch: 'Dominica post Omnium Sanctorum word gewißet dat nise hor und altar an St. Reinolds kerken von den bischop Isohan Schlegter, welcher of passer to St. Reinold was?. Dat heitigdom, welgs in dat altar vermuret word, kam in ein blyen kassen einer quartkanne groidt. Dat for was damals noch ungedeket, och wern dar noch wenich glasvonister in. To dem altar kennen 20 vohr steins, wente dar hadde gewesen ein burkule zc.' 6. 'drugeden': 'drugen'. 10—11. 'to misse', sies' vo de [ho-2] misse'? 12. Dieser Absah ift in B start gekürzt. 14. 'Evert', B 'Euert' verändert in 'Gert'.

1. Bgl. Fortsetzung bes Bartholomäns S. 403 und St. A. Münster Msc. VII, 6021; die Berlängerungen sanden statt 1) bis Nov. 25, 2) bis Dez. 8, 3) bis 1448 Febr. 2. Die Berhanblungen wurden von burgundischen Käthen vermittelt.

2. Sohn Gerhards v. b. Mark. 3. Egl. oben S. 99 Anm. 2.

4. Ueber bie Rofmühlen (molendina equina) vgl. Gengler, Deutsche Stabt-

rechtsaltertbümer S. 226.

5. Am 4. Januar 1448 schwor Evert Comes ber Stadt Urfehbe (D. St. A. 2144).

6, Am 30. Januar 1448 verlängerte Erzb. Dietrich ben Waffenstillftand bis zum 31. März (Staatsarchiv Milnster Msc. VII, 6021).

7. Ueber ben Kölner Beihbischof Johann Schlechter f. oben S. 59, unten

zum J. 1456, 1457.

menschen, 500 koie, 64 peerbe 20, schape, swine, kalver; be poerte veel to, also en konde nemant uet kommen. Brauwen in ses weken sprungen in de watergraven und eer verdrank eendeels.

Op Quasimodogeniti gink de vrede uet tuschen den Colschen und Man 31. 5 Clevischen.

Feria II ante Cantate quemen be viande doer den Dijkmollenboem April 15. und vengen enen steenkuler, Poes, und hadden 14 to vote und 83 to peerde 2c 2c.

Feria III legen 8 to vote bi der warde in dem graven und nemen April 17.

10 4 peerde uet der ploech. 4 ruter helden an der warde und worden mit en rennen und drungen en de peerde af und jageden se to Hoerde. Daer wart en ingeholpen. Unse borger volgeden vor Hoerde und bestonden dat um und umme und oek dat kloester; und men sloech de kloesen hier; de quemen gemeenlicken de borger mit 3 wagenen, mit bussen und drungen 15 de | van Hoerde daerto, dat se de viande mosten sluten bet op gemote 191 v. junker Gerhart van Cleve. Do wante wi und wol mit 3000 mannen, und wi waenden, de ruter weren wol geslaten; sunder en wart geholpen ute den husen, daer se inne gengen, dat er veer en wech lepen; de andren veer nam junker Gert gevangen. Doch so lepen se oek en wech. Hirumme 20 [fol. 102] so eescheden unse heren junker Gerde, de van Horde under to wisen, dat se und unse viande leverden, de se und entweldicht hadden tegen dat verdunt, of dat se und darumme deden, dat se und schuldich weren van verbundes wegen. Id bleef achter.

Op St. Marcus avende genk ene kremersche hiruet to Siberch 2; April 24.
25 bei wart geschinnet in dem Ardei. Den schinner hette Bernt Ovelacker,
he mostet weddergeven; nochtant was Bernt und de schinner beide unse
viande 2c.

Feria VI weren de viande vor dem Bredenbome 3 und nemen den April 26. lantluden peerde, de daer bouweden und jageden dat wijf van dem bome 30 und reden met der name to Unna in. De van Unna, Ham, Camen, Loen weren besonders viande der Colschen und des greven van Dortsmunde; hirumme sochten se du lude, de wonden in der graesschop Dortsmunde 20.

Sabbato post Pentecostes quam hijr be van Assau, domproest Mai 18.

<sup>3.</sup> Der Abfat in B überschlagen. 17. 'wahnden' ober 'webnden', B 'wahnden'. 20. 'Gorde', B 'Gerde'. 25. B 'de' ftatt 'den'. 25. hinter 'Evelader' flebt ein unverftandliches vug; vielleicht ift außerdem etwas ausgefallen. 26. verbeffert aus 'de ichinner und Berndt'.

<sup>1.</sup> Clarenberg bei Hoerbe. 2. Hobenfiburg a. b. Ruhr.

<sup>3.</sup> Frebenbaum n. von Dortmund.

to Menz, proest to Bunne 2c mit 50 peerden, und he debe de kost to Hulschede in siner herberge. Dussen proest vorg. halden unse ruter to Broke mit 50 gewapenden.

Mai 22. Profesto Corporis Christi brante de greve vor Unna den saltsode to Broekhues 2 und andre huse und rovede; daer weren unser borger een beels mede; nochtant en weren wi nicht viand der vrouwen van Essende.

Sabbato post Corporis Christi brachte de van Nassau, de van Gemen enen breef van dem bischop van Collen an den raet und maende und helpere to werden und viand to werden der stede Ham, Camen, Unna, Loen<sup>3</sup>. Dusse weren viand worden der Colschen umme name 10 willen, de en geschach ute der Colschen kosten, und de Colschen voveden de stede darumme, dat se uppe der Hedenmollen<sup>4</sup> de Colschen vingen und stalten de vangene in handen der van Soest, de weren viand der Colschen und de stede vorg. nicht.

[fol. 103] Albus quamen unse borgere gemeinlicke vor den raet. 15 Daer seggede men, wu wi umme dranges willen van den Elevischen weren gekommen an dat Colsche verbunt, und wu wi weren geeeschet to vele tiden, dat wi nicht lenger mochten beiden, wi en mosten viant werden der stede vorgt., als van verbundes wegen. Id gink wat sweerlicken toe, doch so volgeden unse borger und meenden, wat wi gesovet und gesworen 20 hedden, dat wolden se halden.

Mai 30. Octava Corporis quemen webber unse ruter und hebben gebrant mit hulpe des van Gemen 20 dat dorp Borden bi Wesele 5 und een ander dorp.

Suni 3. Feria II post Nichomedis was de stat gemeinsten ute und groven van dem Schure holle bette in den Koelsipen enen niggen graven und 25 suverden den alden graven und makeden dat nederste Schurer hol to.

Suni 6. Feria V do grove wi voert den Koelsipen nedder bette in de Emscher. Suni 9. Dominica post Bonisacii valde mane quemen de Clevischen mit

9. 'unse'; lies 'be unse'? 10. 12. von berselben Sand 'raub' uber 'name', 'garnison' über 'fosten'. 14. 'stadt', ebenso B, welches aber in 'ftabte' beffert. 28, 'balde mane', B 'valde mane'.

1. Haus auf bem Oftenhellweg in Dortmund, vgl. S. 138.

2. Brodhaufen bei Borgeln.

3. Am 4. April 1448 hatte Erzbischof Dietrich die Stadt Dortmund bereits (und zwar schon zum zweiten Mal) schriftlich ermahnt, ben Städten Hamm, Unna, Camen, Jerlohn, die seine Feinde geworben seien, die Fehde anzusagen (D. St. A. 2147). Am 4. Juni erinnerte er sie daran, daß er sie durch den Mainzer Dompropst heinrich von Nassaumtnablich

barum habe ersuchen lassen, und sorberte sie aus, jetzt die Fehdebriese abzusenden (ebb. 2148). Am 10. Juni solgte die Stadt seinem Bunsche (ebb. 2119) und erhielt am 18. Juni die Fehdebriese der vier Städte (ebb. 2127). Am 28. Juni machte D. dem Junker Gerhard und dem Drosten zu Hamm, Unna, Camen und Ferlohn Mittheilung davon und sagte letzteren auch die Fehde an (ebb. 2123).

4. Bgl. oben S. 73. 5. Borbe f. von Wefel. 300 peerben to Unna. Unse ruter reben bi en, bat be Arbei tuschen en was und reben vaert to Holtwickebe und nemen baer, wat baer was. Dat vuers ben de Bestischen bi bem tegesovene; se mosten hijr nicht mede in 20.

Feria II quam de bode to Unna, Kamene, Ham, Loen mit unsen Juni 10. 5 vedebreven, dat wi viant worden der 4 stede und helper der Colschen 1.

Eodem die quemen de Colschen vor Soest 2, et suit profesto Barnabe, tredden se seer dat koern vor erer poerten, et seria III namen Juni 11. se den van Soest ene busse und schotten erem reetmester een been af, und vaert andre doden und gewunt.

Feria V wan he en af een klein bolwerk unde [fol. 104] bussen; 3uni 13. dat deden allet schutten, der was daer 2100; der was 600 met kappen und sicheren und hadden alle windearmborste. Daer weren de bischop van Hildesheim<sup>3</sup>, Mindene<sup>4</sup>, 2 hertoge van Brunswisk, van Haustem, van Ussau, der Korwarschen ridderschop<sup>5</sup>, de bischop van Munster, van 15 der Hoia, van dem Retberge, van Permunt, also dat daer weren wal 3000 ruter und knechte, 10000 to vote, 800 wagene, und lagen also vor Soest unt tredden dat koern 10 dage lank sunder wedderstant.

192 v. De junge hertoge was tom Hamme met vele luden, to emme quemen to peerde, to vote. De bischop toech van Soest al umme in sine 20 stede und erquickede und restede lude und peerde.

Feria VI reden de proest 2c, unse ruter und 300 borger und wolden 3umi 14. ter Briheit koie to Wetter nemen und gengen to Wetter bi der poerten nider bi der molen; daer nemen se des dorpes koie; de weren verdinget. Der Briheit ko worden en entjaget dor de mollen.

Dominica post Viti quam be van Gemen und nam unse rutere Juni 16. und borger tegen den avent und wolden de Clevischen letten, de to Soest wert wolden. Feria II quemen unse borger oek eme to holpe gemein- Juni 17. sicke, oek quemen Munstersche ruter und brachten met en die Bestischen voetlude, und wi lagen alle tosamen und vernamen, dat se sik hadden 30 nederslagen. Do togen wi weder to hues altosamen bette des dinstages Juni 18. to 10 uren. Do quemen unse baden und hadden de Clevischen trecken seien an die Boler heiden. Do sloech men de klocken, und wi togen

6-7. 'et - Barnabe' fehlt in B. 24. 'fo' : 'fop'.

1. Bgl. S. 102 Anm. 2.

3. Magnus von Sachfen-Lauenburg.

4. Albrecht von Soya.

5. 'Hausten' und 'Korwarsche ridderschop' vermag ich nicht zu erklären; silt die übrigen vgl. Lacomblet U. B. IV, 289 und oben S. 78.

6. Näheres barüber in ber Abrechnung Johanns von Gehmen (St. A. Münster Msc. VI 107 f. 29 ff.).

<sup>2.</sup> Bartholomäns von der Lake S.
404. Bgl. auch das Schreiben des Erzebisches vom 13. Juni 1448 'in unsem heer dor Soest' an Johann von Gehmen (St. A. Münster, Grafsch. Schaumburg Atten XXIII Nr. 53).

wedder uet, und de Munfterschen ruter verletteden so lange in ber berbergen, bat be Clevischen en wech quemen to Unna. Sie habben 750 menne to vote, 50 to peerbe; wi habben wol 3 manne tegen enen. It wart ovel versumet.

Feria IV quemen ute bem stichte van Utrecht 1 vele lude bem ber= 5 togen to holpe to Unna in, vaert tom Hamme. Und oppe der 10000 Juni 21. merteler avent quam he vor Werle und trebbe dat koern up der enen side Suni 23. bit op St. Johannis avent to mitnacht. Do toech be wedder af tom Hamme, Unna zc. In berselven nacht quemen breve van dem bischoppe umme hulpe emme to done. So wart [fol. 105] gevunden, bat men lube 10 solbe huren, be baer solben trecken to vote, op bat een naber nicht en borfte toseggen op ben andren.

Op den middach guemen bodden, bat de Clevischen weren afgetogen: und also guemen nochtant ruter uet dem Beste und oek Munstersche heer, Juni 24. de bleven hijr de nacht up Johannis. In derselver nacht quam de bi= 15 schop van Collen to Werle, und daer vernam he wol dat de Clevischen aroten schaden hadden genommen vor Werle an boden und gewundeden luden.

Crastino Johannis to vespertijt quemen te Clevischen to peerbe, 193 r. to vote to bem Brekeler holle in und legerden fit vor de Horbewardeboem. Se branten vet to Kverne twe woeste huse. Des morgens togen se vor 20 de stenen warde 2 und branten de boven af, und de Emscher neder und branten de Martmullen und de mullen an den Akenschemmen und wolden oek bebben de nijen mollen gebrant; bat weerden unse borger. Do kgerben se sit wedder dor dat velt und to der Dijkmullen uet. Se deben schaden an dem toerne, mit liggene und mit ridene, meer dan se treddeden, 25 sunderling nicht vele. Men floech de klocken des avents, do se guemen und oek in ber nacht, bo fe opbreken. Se howen alle rennebome entwei und brenten dat berchfrede to Divinkhoven velich. Se habben mede be stebe Wesel, Rees, Ralfar, Cleve, Kanten, God, Sam, Camen, Unna3 2c.

> 11. 'er' ftatt 'een'. 12. 'tofeggen', B 'te feggen'. 28. 'velich' ift unverftandlich. 21. 'ftenen' ober 'fteener', B 'fteenen'.

1. Auf bem Utrechter Bischofsstubl faß bamals (1433-1456) ber langiährige Freund des clevischen Hauses Rudolf von Diepholz, der schon von feiner Wahl her ein Gegner Dietrichs von Moers mar.

2. Der schon oben (S. 70) erwähnte Thurm an ber Strafe nach Bruning-

hausen. 3. Am 28. Juni (D. St. A. 2123ab) Unna, Camen und Wefel: 'So als gy

ban van biffem negfigelebenen bingtage up ben gubenstag [Juni 25/26] bir in unfer veltmarte gewest fint und hebt uns barfelfe unfe forn nachtsgewis getrat, unse warben und molen mit vuirgeschotte affgebrant und unse boeme affgehouwen und gesnirt, so wilt wi des ouch indech= tich fin, bat sobanen anhaff van jw und van ben juwen geschein is' (vgl. auch D.St. A. 2111). und voert wat se konden und vese guder ridderschop, wol 1200 peerde. Doch so rumeden se henwech des morgens to 8 uren. Des vridages in Juni 28. der nacht do begunten se den stenen toern in der erden to brecken. Des worden gewaer de ruter, de dat vest beseen, wante man droech dat h. sacras mente umme de stat, als man pleget; dat was to St. Peters Paul dage. Juni 29. Und hastelicken makede men wedder dat hol toe, und makeden den toern daerbaven wedder.

Dit was dat laetste koerntredden dat hijr was geschein sieden dat de heren hijrvoer legen. [fol. 106.]

Do worben wi viant ber ambtlute bes lants van der Marke<sup>1</sup>: of wi unse viande soken worden in eren ampten und dan schebegeden de gene, de up schaden weren gewesen der Colschen, daer wolden wi uns ane hebben verwaert. Do reden unse ruter des sundages vor Petri und Pauli Juni 23. vor Wickede und namen peerde, koie, schape und behelden der viande guet, 15 dat ander gaf men wedder. Daer weren vele schape mede, de worden van unsen ruetren und van unsen borgeren seer verrucht, also dat daer vele verdreits van was.

Crastino Odalrici wolben be provest<sup>2</sup> 2c ruter riben oesten uet. 3uli 5. Do entmotten Diederich van Eiklo, be quam van bem bischoppe; daer 20 wart gerochte, und se kaerden tosamen weder to hueswert hijr in.

be Clevischen helden oek und worden unser uter ute, halven bi Brechtene; | und 3uti 9. be Clevischen helden oek und worden unser warde gewaer, und vengen 4, twe van dem stalle, twe ute den hoven, und to dem Koningsberge to und nicht darop, wante de Clevischen worden wendich to Derner bome 25 to; daer hadden se 400 to vote liggen. Unse borger quemen uet bet uppe den Wulserik und kaerden wedder to hues, und de ruter quemen met en wedder. De viande hadden 300 peerde. De van Gemen quam mede und de greve van Dortmunde; de prowest und de van Gemen reden to dem bischop to Arnsberge.

Profesto Alexii wart gerochte oestene in dem holte; men sloech de 3uli 16. klocken, de vrouwen halden de koie in. It quemen bodden, dat de prowest und de van Gemen 3 wedder quemen van dem bischoppe, und den togen wi entegen bitte to Brakele. Und se weren gerant vor Unna und vengen 16 viande und nemen koie und dreven de Mendischen to hues. Und de 35 greve van Nassauwe quam met sinen ruteren mit dem proweste hier.

<sup>8. &#</sup>x27;fieben' : B 'finder', 11. 'in eren ampten' : B 'in dien amptern'. 14. 'der' fehlt. 18. 'provest' : B 'Prowest'. 19. 'entmotten' : B 'entmoet en'.

<sup>1.</sup> Am 28. Juni (vgl. S. 102 Anm. 2).

<sup>2.</sup> Der schon oft erwähnte Mainzer

Dompropst Heinrich von Naffau. 3. Bgl. die citirte Abrechnung Johanns von Gehmen fol. 30.

Op benselven bach do sperede men ben stenen toern [fol. 107] wedder und ummemuerde den vele starker und schoner, dan he tovoren was 2c.

Suti 28. Op Panthaleonis weren to Unna de bischop und unse stad 3 nachte, 2 dage, treddeden und branten dat koern und branten Rodenberchs mollen und voert ander mollen umme Unna und den saltsode und steken de dike 5 uet und deden groten schaden. Uns bleif doet een borger.

Aug. 3. Inventionis S. Stephani waren Munstersche ruter to Martene und vengen lube und namen peerbe. De lantlube jageden na, und de ruter quemen to Dorstvelde in und in unse stat. De peerdelude bleven achter. De ruter bleven hijr twe dage.

Aug. 10. Op Laurentii wort gerochte in dem holte, men jagede, it was nicht.

Nug. 12. Crastino Tiburtii 2c des morgens vro weren de viande to vote bi Hoveler Wellen und nemen 7 peerde uet tween wagens.

Nug. 13. Op Hippoliti tegen avent gengen unse ruter uet, 100 gewapent, 16 to vote; be hebben Wenigren 2 verbrant, peerde, koie 2c genommen 2c. 15

Octava Laurentii weren hiruet gegaen ruter, knechte und unse borger 50 manne und slogen to Meitler<sup>3</sup> enen hof net, 9 peerde, 20 koie, 30 swine, enen man.

In derselven nacht branten de viande koernhope op dem Leppinkhove4. | 194 r.

Dominica post Assumptionis, die Agapiti weren unse borger 20 Mug. 18. gemeinlicken mit dem proweste mit bussen, schermen ze und branten to Watertuerle een bues. Und bi Camen was een ftark hof, be hoerde Jorgen van Bobink; be was fo ftark, bat he fit habbe entweret vor bat lant, bo be brober van Cleve tosamen veden; daer was in een vader, een soen, twe ander fnechte und schotten sere. De vader habbe ene loetbuffe und 25 schoet doer der paerten holle und schoet enen sfol. 108] hoveman in sijn been. De starf bi her Albert Cleppings huse. Det wart baer een junge boet geschotten, vet andre borger in arme, bene 2c. Do lachte men unse buffen tegen be poerten. Mit bem berben schotte schoet he buer be poerten und dem manne dat hovet af. Do geven se sit unsen borgren gevangen, 30 be in bat hues leipen und brantent. To mitnacht toech men uet, to midbage quemen wi widder. Men floech be klocken to Unna, to Camen, meer nemant wolde kommen; unse borger weren so stark, alse se lange in weren gewest.

15. 'Benigren' : B 'Bennigren'. 17. hinter 'xx' noch ein Schriftzug, ob '1' (21)? : B '20'.

2. Wengern a. b. Ruhr, oberhalb

Witten.

3. Methler n. ö. Dortmund, bei Camen.

4. Leppinghof in Körne (Neberhoff S. 70).

<sup>1.</sup> Bgl. D. St. A. 2128 fol. XVII ff., woselbst genauere Angaben über bie städtischen Proviantlieserungen zu biesem Zuge sich befinden.

1448.

In berselven tokomente nacht weren be viande gerant in de Westenspoerten und namen de boemslottele ute der poerten hutten.

Op S. Bartholomens avende reden de ruter und nemen vor Hamme aug. 24. 50 koie.

Crastino Bartholomei was Brekeler misse 1; do reben de heren aug. 25. mit 100 peerden, helden tuschen Wetter und Blankenstein; unse borger gengen en entegen op de Emscher und quemen tosamen wider 2c.

Crastino Joannis vro weren be viande op der Lippe; daer weren aug. 30. unser borger 26, de solden guet holen to Lunen. Se slogen sich neder 10 achter enen tuen, und se reden vaste di [fol. 109] enne hen. Unse borger quemen heemlicke van en und to hues. Men verbodede de Borchbuerschop vor de Borchpoerten. De ruter quemen, do se 3 verbodunge hadden, de borger gengen vor den boem, de ruter quemen, men blees op dem toerne, wi eersten togen met en hen vor Lunen; do weren de viande doer de 15 bome en wech. Dat vart verlatet van den ruetren, als se dat oet verlates 194 v. den met den van Wesele. Wi kaerden widder vor Lusen. De do uns volgeden uet der stat, de legen umme Brechtene. So togen wi wedder heem; al die borger weren tornich, dattet also versumet was. De viande hadden bi 80 peerden, wi hadden 150 peerden, 100 schutten, 150 mit peisen.

20 Op beselve tijt weren andre unse viande met 40 gewapent vor der Walkemollen vor Hockerde; daer weren veer knechte oppe, de waerden de mollen; et hoc kuit feria VI.

Sabbato tegen den avent quemen vronde des bischops, acht ruter aug. 31. met enem swarten wimpel mit 130 peerden. Dominica reden se met Sept. 1. 25 dem proweste, mit dem van Nassau hiruet, unser ruter eendels mede, und solden hebben gereden dor dat sticht van Munster und hebben de koie genommen vor Lemmegou<sup>2</sup> mit hulpe der Munsterschen. Do dat de prowest 2c hoerden, do kaerden se wedder und reden to Dorsten in und wolden nicht so verne reise doen.

Feria III reden se ute Dorsten und wolden wedder her riden und Sept. 3. reden doer dat Emscher broek to Wattenschede to und nemen de koie darummelank bet vor Boechumb und oek peerde und wagenen. Do reden Bernt van Wittene, Wennemer, sijn broder, met eren knechten vor Boechem vor de poerten; daer wart Bernt doek geschotten. Dek wart des prowests

einmal geschatt worben war (Münft. Geschichtsquellen I, 250).

<sup>5. &#</sup>x27;Brefelermiße'. 7. es folgt nach 'wider' 'nicht'; vermuthlich ftand etwas wie 'it was (ober 'wart') nicht'. 14. 'cerften': 'ersten'. 17. 'volgeden': 'folgen'. 19. das zweite '150': '13'. 35. 'prowestes': B 'prawesten'.

<sup>1.</sup> Es ist ber Sonntag nach Bartholomäi.

<sup>2.</sup> Lemgo, bas im Jahre vorher ichon

bovelube een geschotten und oek antere, oek peerde geschotten. Albus quemen fe heem. Bernt wart gehalt van Boedhum und hijr begraven to ben Minrebrodere. Gijn brober, sijn mijf beben be begengniffe und togen en wech und klageden nicht; funder nu klaget Berndes wijf, bat er eres mannes peerbe 2c sijn in unse stat entverdiget 2c. [fol. 110.]

Feria III umme vespertijt post festum Nativitatis Mariae nam Gept. 10. be greve van Dortmunde koie, swine, schape vor dem Ardei to Groten Holthusen, to Auxselo, Lotwerdinkhusen und dreef to Sikhorne, birumme: be menne weren hoersam bem Clevischen babe und wolben bijr nicht in brengen, nochtant dat junker Gert van Cleve, heer tor Marke, en hadde 10 gebaden, se solden to Dortmunde kommen und varen, als se plegen.

Profesto Exaltationis S. Crucis<sup>2</sup>, bes morgens pro, jageben Gept. 13. unse viante unse ruter van der warde bitten in de Nijen poerten. Do wart groet gerochte; be viande vluwen en wech, men jagete fe; bo babben se een halt in der Hollenbecke, daer dat springborn is, mit 70 peerden und 15 braken op | und jageden unse wederumme. Do wart groet gerochte op 195 r. ben toernen; de borger und be ruter, de prawest van Menze, van Bunna, greve to Nassau — be was hijr van bes bischops wegen — und andre unse borger to peerde, to vote quemen vor de Nijen poerten; men wijste alle manne vaert to Eterlos 3 warbe to. Do habden de Clevischen enen 20 halt to Aldinkhoven 4 achter der klusen 5 und in der steenkulen to vote, to peerbe, alle be ftebe van Soeft, Samme, Camen, Unna, Loen, Hatnegge, Werden, Rees, Emmerich, item be foste to Wetter 20 und ute ben Clevischen kosten; itlicke stat habbe eren wimpel; und baer was be Clevische wimpel und nicht de heer, und habben ere warde op der flusen und hadden 25 be klinken an dem Hoerberbome afgeschlagen. Daer begrepen unse borger be were, bo bat halt opbraek; be prawest vel as bi unse borger; und unse borgemester, her Albert Cleppink und oek gemakede reetmester, be bette itlicken staen vor dem bome. Do guemen de Clevischen so stark van der clusen [fol. 111] to vote, to peerde, to men se sach, but be prowest opsat 30 und vlo to der stat to, und de Clevischen reden dor den boem und ver-

6. 'umme' fehlt, 17. 'Bunna' ober 'Bunne', B 'Bunna'.

1. Groß-Solthausen, Löttringhausen f. von Dortmund am Arben; Kurfelo? 2. Für biefe Rieberlage vgl. außer ber Schilberung Dietrich Wefthoffs a. a. 1446 noch Gert v. d. Schüren S. 131 und Detmars Chronif von Lübeck (hrsg. von Grautoff II, 118). Des letzteren Bericht weift große Aebulichfeit mit ber

(wohl auf Dorftelmanns Chronit zurlidgehenden Erzählung Westhoffs auf. 3. Bgl. oben S. 56, 98.

4. Albinghoven bei Schuren.

5. Die Rlause lag in ber Dabe von Hörbe 'tuschen Hoerbe und Dorpmunde' (D. St. A. 2452).

109

bowen unse bitte vor be Nijen poerten, wol 350 min 30 und jageben ber ruter eendel oestwarts to bi dem Villeplasse; daer wart er eendels gevangen; baer worden meeftlik be schutten gevangen und oek be buffenschutten, also bat be weren afgestegen. Daer worden gevangen borger 5 und geste 318; ber worben se bi 50 quijt in ber sone, und be to Soest uet bem toerne breten 1. Itlicke ftat lerbe unse borger jammerlicken an felen to hues und schatteben be to eren willen. If was to Loen 2 und gaf 400 gulben und 40 to rechter schattinge; daer kostedet mi wal to 60, to schenken und ben brosten, borgemester to Swerte, be na mi reben to 10 velen tiden, mi uet to topen, de oet sweerlicken vor mi hadden gelovet, und mine vronde mosten enne widder laven, als dusse breef uetwiset. Do wart een van Unna webber gevangen vor ber Nigen poerten, be wart mi geboben van bem bischoppe sijn teel, bat ander teel gaf mi be raet. Johan Wannemolle hette bei und folde mi geven to bate 342 g.; bes 15 wart mi 100 gulben, bat ander wart quijt in der sone.

Johan 3 wart feer gewundet; be gaf 60 g. to Wetter. 195 v.

Rotger 3 gaf to bem Hamme bi 200 gulden.

Nu wart be stenen toern gemaket, as he nu is. De was tovorens van graen stenen gemuert und wart afgebrant. Do lachte men ene teigel= 20 muer barumme den grauwen steen; de mure wart deper gelacht, dan de grauwe muer mans lant und barop gesperret und gebecket mit Herricker fteene, be wart afgebraken van bem Baginenhuse ton Wijngaerben 4. To buffem timmer quam meeftlit bat maentgelt, bat man gegeven habbe.

2. Billeplage'. 5 'be' fehlt. 8, 'toftetet'. 9, vermutblich ift in bem Cape etwas ausgefallen. 13, 'geboden' : 'gebeden' ; lies 'gegeven'? 21. 'herider' : B 'herrider'. 'bo' flatt 'be'.

1. Nach bem im Soefter Stadtarchiv XX, 3 S. 387 (Abschrift von Dr. Rübel im D. St. A.) beruhenben Bergeichniß ber Gefangenen, 'bie bur Dorpmunbe up ben vribach na U. L. F. bage nativitatis [Sept. 13] gefangen worden to Soist ingebracht und gelovet hebben, bar ein gefentniffe to halben' murben 126 Dort=

munder nach Soest geführt.
2. Bgl. bas Gefangenenverzeichniß im D. St. A. 2135, in welchem bie Gefangenen nach ben Stäbten, in bie sie abgesührt wurden, aufgezählt sind. In Jerlohn befanden sich nach demjelben 24 Dortmunder, barunter 'Johann' Kerchorde de Albe; geschattet und orvebe gebaen' (ber Chronift). Am 21. Mai 1449 schwor er bem Herzog von Cleve Urfehbe (D. St. A. 2165); am 28. August (ebb. 2180) wurde er wirtlich entlaffen. Die 16 Bochen, von ben R. weiter unten fpricht, konnen fich alfo auf feine Befangenschaft nur soweit beziehen, als er fie in Bierlobn verbringen mußte.

3. Beibes Göhne von Johann Rertborbe. — Der Erzbischof Dietrich stellte ben Dortmunbern clevische Befangene zur Berfügung, um biefelben gegen bie gefangenen Dortmunber auszuwechseln (D. St. A. 2151—2154). Schon am 8. Mai 1448 (ebb. 2164) hatte er in Anbetracht ber Berlufte, welche Dortmund burch bie Fehbe erlitten, auf bie 150 Gulben verzichtet, welche bie Stabt ihm jährlich am 2. Februar zu geben pflegte.

4. Das Beghinenhaus 'gum Weinsgarten' lag an ber Gubfeite bes Minoritenflofters (Kabne IV, G. 73).

Dusse toern wart mit haste und mit macht undermaket, do unse borger gevangen seten, op dat men see, dat wi noch in der stat seveden 2c.

Dat unse borger vorhouwen worden, dat was her Albert Eleppink schult, wante de boem was unbesluet. Do wolden [fol. 112] unse borger met werender hant hebben oestene to gegaen; do sede her Albert 5 'niemant en vlei di der galgen!'. De prowest und ik wolden di em staen und willen nicht vlien. To hant so sweech he stille und wort dem rike weltvluchtich. Deme proweste wart wedder to peerde geholpen, und he reip 'Ach arme! dis din ik unschuldich.' He konde nicht anders denken, dan dat unse borger vermits her Alberde verraden weren.

Nota: vele roverije, de gescheen binnen 16 wecken dat ik to Loen gevangen was, de late ik wesen, sunder Loen wart dewile verbrant, 118 huse der besten und rikesten. Nochtant so helt ik in to Loen und vrochtede nicht, of se mi wedder brenten.

Daerna quemen de viande vor de Destenpoerten sopen und reipen 15 'wi sint des greven knechte', und men jagede se, und also meenden se hebben gekregen de wechters, de oppe dem voerwerke wakeden, und hebben vaert de twe toerneken verbrant; mer de weckers wordent gewaer.

San. 6. 1449 Trium Regum quam een cardinal to Collen und wolde bredde maken tuschen den Colschen und Clevischen heren 1. 20

San. 14. Octava Reinoldi weren unse borger eensbeels bi Lunen und nemen 15 peerbe, 40 swine, 24 koie op Schosen 2 van der Recken gude.

Dusse vengen unser voetgesellen drei, de hadden unse viande rovet und wolden des nicht | wedder geven.

Eodem die weren unse ruter und des greven ruter eensdels bi 25 Martene reden, hadden 20 peerde, de Clevischen hadden 70 peerde und schickeden en 12 to op de slage; unse lude wunnen en af 6 peerde, 6 vangene 2c.

De cardinal vorgt. makede vredde tuschen dem bischoppe van ColsGebr. 18. lene und den Clevischen; de genk an feria III post Valentini und 30

26. '(reben) halben' : B 'habben'.

1. Kerkhörbe erwähnt nicht ben im Oktober bes Jahres 1448 von Nicolaus von Eues vergeblich gemachten Einigungsversuch, über ben die Akten bes Düsselvorfer Staatsarchivs einige Auskunft geben. (Cleve-Mark, Berh. zu Kuntköln 6 vol. II, 58. 60 d. d. 1448 Okt. 12, 29). Auf ben 7. Januar 1449 war die erste ber vom Carbinallegaten Johannes Carvajal im Austrage P. Nicolaus V zu

haltende Tagjahrt in Köln angesetzt (ebb. 6 vol. III, 1 ff.). Doch begannen die Berbandlungen erst einige Tage später in Orsop, trothem der Carbinal rechtzeitig in Cöln eingetroffen war. (Bgl. and die kurze Andeutung in der Fortsetzung des Bartholomäus S. 406; Gert v. d. Schilren S. 156 f.)

2. Goswin.

waerde dominica Judica, den dach alink, und wart vaert verlengert Marz 30. 3 wecken na Paeschen 1. Mai 4.

Do boet de hertoge Crachte Stecken, hei en solbe uns nein geleide geven, ofte oek nicht laten to brengen. Doch so quam uns genoech, suns der de Munsterschen en leiten [fol. 113] nicht kommen in dat Merksche lant, sunder wat wi wolden, dat wart uns allet uet dem stichte. Hier was alles dinges genoech vele.

Op Egidii wart de vrede uetgesacht: alse doben tegen doden, Sept. 1. vangene tegen vangene, schade tegen schaden, al unbetalt gelt quijt. Noch=
10 tant wolden de stede vervallene termine hebben van unsen vangenen bor=
geren; des en schach nicht. So weren somelicke, de kummerden umb
geldes willen, dat se hadden betalt vor unse borger 2c 2c.

In der vasten do quemen karen, de voerden laken und buckinge, vigen; dit hoerde den van Wesele, Unna und Loen. Dat nemen unse 15 ruter to Holthusen, karen und guet und beheldent in dem vrede, wante mallik solde bliven op siner erden, und de erde to Lutkenholthusen was nicht Clevisch, se hoerde junker Gerde van der Marke to. De van Loen eescheden Iohan Platenmecker, Hinrik Hovede in und behelden de vor ere deel gevangen. Dat guet wart verrucht; men moste dat betalen ute 20 der maelaccise. Dek konde man nu rekenschop doen van kriegen, malk de macht hadden weren met enwech.

Crastino Marci reden to der dagevaert to Mastrecht van der stat april 26. wegen her Gotschalf Kalf, borgemester, Andreas Cleppink. Op dussen dage was de cardinal, de hertoge van Borgonien, bischop van Ludicke, 25 bischop van Utrecht, bischop van Triere, bischop van Spire, bischop to Monster.

Dominica post Marci wart be vebe gescheben op een uetseggen april 27. hijrna geschreven 2.

To St. Walburges avende nam Bitter van Rasvelde vor Lunen April 30.

196 v. 150 koie und venk und verdrenkede und floech doet | to samen 43 manne;
ber was 25 gevangen, de andren doet geslagen und mosten verdrinken

8. 'uetgesacht' : 'vthgesagt'. 20. 'boen' ober 'boer' nicht deutlich; lies 'baer'? 22. 27, 'Martii'. 27, 'vebe' : 'vrebe'.

1. Die Termine sind richtig angesgeben (vgl. D. St. A. 2160, 2161; Soester Stadtarchiv XX 63 fol. 1 ff.).

2. Der Bericht über die Verhandlungen in Maastricht (nicht Dortrecht) in den Nachträgen zu Bartholomäus v. d. Lake S. 406 ist werthlos. Besser vrientirt ist Gert v. d. Schilren S. 156 ff. Hier sei nur noch zur Ergänzung auf Soester Stadtarchiv XX, 63 und XXII, 20 verwiesen. Der vom Cardinal Joshannes Carvajal unter Assistation des Riscolaus von Tues entworsene Friedensvertrag vom 27. April, in den anch Dortmund eingeschlossen war, bei Lacomblet U. B. IV, 289 (und mit einzelnen Absweichungen bei Teschenmacher, Annales Cliviae etc., Cod. dipl. 84).

unde in der Lippe boet geschotten und gestecken und geworpen mit barben 2c.

- Juli 13. Op Margarethe weren vergadert de Clevischen, Bergschen und wolden deinen junker Gerde van Cleve, greven tor Marke, oppe den greven van Dortmunde, Jikhorne to bestallene. Do wort id gevunden 5 dat de greve van Dortmunde, Coert, Hinrichs sijn soen, verloveden und gaven Jikhorne op den Merkischen to enen open huse, alsoet hadde lange gewesen; aver de greve rovede alle heren und was helper geworden der Colschen. Als nu de vede gescheden was tuschen den Colssichen und Clevischen, so bleef de greve allene viant junker Gerdes.
- Nov. 1. Op Omnium Sanctorum wolbe Budde, de smet, sijn hues verbernen; dat hadde he verkoft und woldet also leveren. He wart to den Minnerbroedren gedrungen uet dem hove und wart di Korne verbrant as een mortberner an enen staken gesmedet, dat he staende bleef 2c. [fol. 114, 115, 116, 117, 118.]
- Man, 22. 1450 2c. Op Judica, bes morgens seer vro, reben unse viande in de Oestenpoerten bit an den toern und kregen nicht. Dit was Arnt Hertoge, de hadde her Hillebrant Henrtenberchs dochter de plach ene begine to wesen in dem Braken<sup>3</sup> und nam menne und wol do manen eer angeval van erem vader 2c 2c. Wart zum derden mael viant 2c. 20 [fol. 119.]
- Mug. 14. Vigilia Assumptionis Virginis gloriosae do umreden unse heren met dem greven unse gerichte. Dat was versumet wol tein jaer lant; men solbet alle jaer doen.
- Mai 6. Op Joannis ante portam latinam weren de borgemester van 26 Hasholte 4 to Bruninkhues vor dem vrijen stoel. Daer quemen unse
- Febr. 2. 7. 'alsoet hadde': 'also hadden'. 10. Bei Besthoff am Rande noch: 'Ao 1449 ub Purificationis Mariae war to Dortmund St. Reinosdy chor und de thorn darub reide gemaket und gedekt'. 16. 'teben': B verändert in 'renden'. 19. 'begine': 'beyne', wol verschrieben. 'Braken':

1. Bgl. Gert v. b. Schitren S. 161. Am 7. Juli 1449 schrieb Erzbischof Dietzrich von Köln aus Wiesbaben an die Stadt Dortmund, und forderte sie auf, dem Frasen von Dortmund bei der Bertheibigung des Hauses Jern gegen den beabsichtigten Angriff von Seiten Gerhards v. d. Mark behülflich zu sein; er selbst wolle thun was er könne (D. St. A. 2171). Am 13. Juli erklärten Herzog Johann v. Cleve und Gerhard v. d. Mark, Conrad von Lindenhorst und sein Sohn Deinrich sowie Hannemann von

Düngelen (Mitbesitzer von Idern) hätten ihnen hans Idern wieder zum Offenhaus gemacht (Staatsarchiv Münfter, Cleve-Märk. Landesarchiv 200, ebendort die Austragung selbst).

2. Die Bermuthung von Krömede,

2. Die Bermuthung von Krömede, die Grafen von Dortmund S. 98, Graf Conrad sei schon 1447 gestorben, ist dem-

nach irrig.

3. Ueber bas Beghinenhaus 'in bem Braten' vgl. Fahne IV, 72.

4. Hasenhohl (?) bei Menden.

[fol. 120] viande und worden sik jagende. Do kaerden sik de viande umme di Kerkhorde to den van Hasholte. En hedden de lude der viande nicht gevunden to Bruninkhusen, so wolden se hebben gerant met 12 peers den, 20 to vote Mallinkrot.

Twe bage hijrna venk Mallinkrobes helper 1 enen beckerknecht und mai s. voerbe den bi Limborch in ene schuren. Unser knechte op dem Stalle gengen 8 bi Limborch umme eventuer und vunden den knecht mit enem peerde und twe andre und quemen wedder to hues to Sinte Servaes 197x. avende. Dusse | gevangen vorgt. quemen so een na dem andren und Mai 12. 10 solden beseen, wu dattet um den beckerknecht weer; also worden se aevangen.

Op meidach gengen negen gesellen und breken be iseren trallen mai 1. ute Mallinkrades huses venster und leiten sine dike uet und brachten vische mede 2c.

In dusser tijt sante Frederich van Oesterich, romisch koning, sinen broder an den bischop to Collen, dat he van und solde huldunge entsaen to behoef des hilligen rikes. Do murreden unse borger und wolden it node doen und meinden, wi solden und nicht dem bischoppe voerder verbinden mit der huldunge, dat se nicht gerne gedaen en hedden. So wart ge-20 vunden dat her Andreas Cleppink, her Goschalk Kalf, Herman Wickede to Rekelinghusen reden to dem bischoppe und deden emme daer huldigung to des koninges und des rikes behoef. Des namen se breve van dem bischoppe 2.

Und unse borger quemen to samen gemeinlik op bat Raethues und 25 solden hulden; da wart en eendracht gevunden, dat de erssaten und de smede 3 und de drei empte 4 seggeden, se en wolden nicht hulden, id en weer

15. 22. Wefthoff am Rande : 'feifer, feifere'.

1. Mit dem Geschlechte der Mallindrobt hatte Dortmund schon 1431 (D. St. A. 1960) in Zwist gestanden, und auch in der Soester Fehde waren die Mallindrodt Gegner Dortmunds gewesen (vgl. die Instruktion zum llerdinger Tag 1449 Staatsarchiv Düffeldorf, Cleve-Mark, Berh. zu Kurköln 28 fol. 28 und D. St. A. 2190). Zu einem längeren Streite mit Hermann Mallindrodt kam es dann im 3. 1451 (Thiersch, Gesch. d. Kreireichsstadt Dortmund III, 262 ff.; D. St. A. 2221 — 23, 2226 — 29, 2231). (Bgl. auch unten S. 124.)

2. Am 3. Juli 1450 (D.St. A. 2205) erklärte Erzbischof Dietrich, er habe an

Städtechronifen. XX.

biesem Tage im Austrage R. Friedrichs III die Huldigung von Andreas Klepping, Goschaft Kalf und Hermann Wickede im Namen der Stadt Dortmund empfangen.
— Auch bei einem Präcedenzsall im J. 1299 (Kacomblet U. B. II, 1041; Regest bei Kübel U. B. I, 270) hatte die Stadt sich ansänglich geweigert, dem Kölner Erzbischof won Holte an Stelle K. Albrechts I die Huldigung zu leisten. (Bgl. auch Lacomblet U. B. II, 1048.)

- 3. Die Schmiebe gehörten zu ben Sechsgilben.
- 4. Welche Aemter unter ben brei Aemtern zu verstehen, vermag ich nicht

fate, bat afgebaen worden be ses gilben in erer macht, also bat itlit man mochte kopen und [fol. 121] verkopen wes he betalen kunde. Do antwarden be vijf gilden vermits eren vronden, se weren darumme daer kommen, dat se wolden ereme rechten heren huldunge boen, alse unse borgemester vor hadden gedaen und wolden oek, bat de raet des indechtich were, wantes queme enich verdreit an die stat van der huldunge wegen, des wolden se ledich staen. Da wart groet gemurre under dem volke. Do boden de vijf gilbe, weert bat men meinde, bat be gilbe so kostel weren, ofte bat se so vollen willen hebben, se wolben tosamen gaen und sit also richten, bat men seggen solbe, battet ere schult nicht en were bat nimant in unse 10 stat wolde kommen to uns umme kostlicheit willen. Do wart bat bot afgestalt op een ander tijt, als bat ilike gilbe solde hebben 6 manne, be erfsfaten 12, die 3 ampte 4 manne; busse solben kommen to bem rabe 197 v. und beseen, ofte men wat gubes konbe vinden. Do se tosamen quemen, bo gaf be raet itlicker gilbe beschreven eer gebrek, und vaert so wolden 15 be raet, be erffaten, be 3 empte hebben be twe marketbage vri allen borgeren to kopen und to verkopen, wat mallik kunde. Dit gink somelicken gilben seer entegen, als schomeder, botterluben und fremeren; be becker weren oef unwillich up be wage to backen. Und men habbe een gemene gebat op dem Lohuse, also dat men wol twe marketdage solde vri hebben. 20 Doch so gengen be menne, be gevoget weren van ben ses gilben, vor ben raet und seggeben, se hebben bes rabes schriften met eren vronden overlegen, so en behageben se allenmanne nicht wol, sunder se wolden tosamene gaen und wolben sit under sit also richten na bes rades schriften und na albem herkommene, bat et reedlik were, und geven dem rade bat 25 wedder beschreven. | : It was nu gevreeschet dat de ses gilden solken widderstant hadden. Dat quam meestlik to van unreedlicheit ber schomeder und ber fremer: |. Albus quemen be [fol. 122] mans van ben ses gilden gevoget op dat Lohues tosamen und averspraken itlicke gebrecke van allen gilben, also dat de schomecker, de becker, de vleeshouwer setten 30 ere gilbe to winnen 1 sunder fost uppe 8 mark und wolden ere koste minneren, be smede, de botterlude, de kremer settent oppe 4 mark und wolden eer koste minneren. Dit solben itlike brengen an ere gilbe und brengen

4. 'hadden': 'hadde'. 5. 'indechtich': B 'indrechtig'. 7. 'be' ftatt 'Do'. 9. ,vollen': 'volle'. 12. 'manne': 'maent'. 17. 'fomeliden: 'famentliden'. 23. 'fo fo'.

anzugeben. Aemter hießen in Dortmund biejenigen Handwerke, welche nicht zu ben Sechsgilben zählten; bieser Uemter gab es sechs (Frensborff S. CXXXIII). 1. Bgl. ilber bie Rosten ber Aufnahme in eine Gilbe bie Bestimmungen ber Fleischergilbe bei Thiersch, Freireichsstadt Dortmund S. 97.

webber ere, ende wu bat se bat in allen bingen balten wollen und bat bem rabe webber avergeven beschreven. Ger busse antworke weber worde avergeven bem rabe, so brageben be vijf gilben ben smet, of se oet wolben bliven bi ben vijf gilben, folte bote und schriften helpen to verbe-5 gebingen, als ere boke uetwiseben, als eer voervaren | und se noch bit op biffe tijt gebaen hedden, bat be vijf gilden enne wedder boen wolden und oek kortlicken gedaen bedden, als bi Kellermanne, ben se uetbrunken und brachten enne vor be vijf gilben und vaert vor ben raet, mante be be overste richter is, und be verboet eme sine gilbe; bus und anders ver-10 maent, so guemen be smebe, be bat gilbe beint habben, und seggeben, se wolben bi ben vijf gilben bliven; mer folte zebbelen, als be raet bebbe overgeschreven, bat men solbe halben twe vrije marketbage, bes wolden fe bi bem rabe bliven to levene und to bobe. Daerto fo breuweben fe fere und meenten, baer en folbe nummer guet van icheen. Dat breuwen 15 namen be vijf gilben an sit und gengen vaert vor ben raet und seggeben, be smebe hebben en gebreuwet an er lijf. Als ban be raet hebbe gebrungen alle borgere, be unse vangene weren, to sweren, of se icht boerben bat twibracht mochte inbrengen, solbe een itlit melben, up bat eenbracht bleve, so bedden be smede en gedreuwet und bevolen bem rade. 20 baerbi to bone, als sich geboerde [fol. 123].

Baert seggeben Dorstelman, Gert Heiman, Johan Kerkhorbe eren beenst op vor der kameren und kaerden sik umme und gengen semptlicken henwech und seggeden mede to, se wolden unbelastet wesen van allen saken. Do sante de raet den dreien mannen vorg. baden in dem Lohuse, z 3 raetmanne van vijf gilven wegen, dat se to enne quemen. Des weigerden se und seggeden, se hedden eren deenst opgesacht van heite der vijf gilden, se en heddens nicht to done. Se leiten de 24 oek halen, wat se der konden kriegen; de gengen oek wedder to hues, want se weren afgestalt. Dit geschach crastino Lamberti.

Cept. 18.

Des andren dages leiten baben be raet de dat gilde beint hebden Sept. 19.
und seggeben, wi hedden unsen deenst opgesacht; of nu de raet begeerde eniges bades, waer se dan soken solben. Do bereiden sit de 6 gilden und hetten de drie man vorg. wedder ere stede bestaen. So sint vele rede

Gilbengenosse nicht zahlen wollte (vgl. bas Sechsgilbenrecht von 1403 Febr. 25 bei Frensborff a. a. D. S. 224).

<sup>1.</sup> nach 'ere' ist vermuthlich 'antworde' ausgefallen. 17. 'unse vangene' ist jedessalls vers derbt. 25-26. 'weigerden': 'begerden'. 27. 'so' statt 'Se'. 31. 'opgesacht': 'opgesagt'. 33. 'drie man', was steht sieht aus wie 'bienit'.

<sup>1.</sup> Dieses 'Austrinken' war ein regelmäßig angewandtes Zwangsmittel, wenn ein zu einer Gelbbufe verurtheilter

Jan. 19.

gevallen tuschen bem rabe und den vijf gilden. Und de raet gaf itlicker gilden beschreven, wou se sik | solden richten. Daer was mede inne, de 1987. godenstach solde vri wesen allen unsen borgeren, wat mallik konde kopen und verkopen. Dat genk allen den 5 gilden entegen, also dat se dat versaan. 7 togen met veler reden. Doch anno 1451 na St. Renolks kermisse do 5 weren de ses man itlicker gilde vor dem rade, und de raet baet oetmodes licken dat men dat dem rade to eren dede und volgede solker zeddelen, als se itlicker gilden hedden avergeven. Hirop nemen itlicke 6 eren beraet an eer gilde to brengen.

Profesto Fabiani quemen be 6 menne vorg. vor ben raet, ere 10

antwerbe to seggen, to volgen der zeddelen lest beramet, de fremer, de

botterlude, de vleeshouwer; de becker wolden nicht backen op dat ge= wichte, be schomecker [fol. 124] wolben behalben eer vellekopen allene und ledder to verkopen und schoe und trippen und seggeben, men solbet enne nemen. Andere volgeden de andere vorg, gilbe und twideden dem 15 rade, wante be bat tomale oetmodelicken, ben vrijen marketdach to liden; alleine weer imant, be buten ben vrijen marketbach tastede in iemants gilbe 1, bat solbe men richten, als men sus lange gebaen bedde mit bistande des rades. Bele berades, vele bades, vele werrunge hijrvan op= gestanden al afgestalt umme ber korte willen: so quemen de smede to 20 3an. 28. ben 5 gilben bes bonberbages vor Lechtmisse op bat Lohues und worden eens, dat men der schomecker gilbe, der becker gilbe, der vleeschhouwer gilbe solbe winnen mit 6 marken, item ber smede, ber botterlube, ber fremergilde mit 4 marken, und alle kosten solben ave sijn, sunder itlicke gilbe folde eine koft behalden, und man folde balben St. Beters koft 25 und den deenst, und de godenstach solde vri sijn allen borgeren und oek be kermisse. Hierbaven solbe niemants in bes andren gilbe tasten; und oek andre punte, als de zeddele uetwiset. Dusse vorg. punte worden van den borgemestren uet gesproken op dem Raethuse vor unsen gemeinen borgeren, und be baet be raet oetmodelick to volgene, und woldent oek 30 also hebben. Und | be gilbe haddent ducke und vake overspraken und des 199 r. rabes zeddelen verandert bitte so lange, bat et bleef bi duffer zeddelen. Und een itlicke gilde und voert alle unse borger de volgeden des rades uetsprokes, und de raet vereinigde und versoende alle unse borgere van allen warben, twidrachten 2c, de mochten sijn gevallen van allen dussen 35

8. wol zu lefen 'beraet, it an'. 22. 'Fleshower'.

<sup>1.</sup> Gegen bas Uebergreifen in eine Sechsgilbenrechts von 1403 (Frensborff frembe Gilbe richteten fich die § 40 ff. des S. 222).

geschichten. Her Andreas Cleppink was borgemester, und habden ene keisers bullen gevunden, darinne stont, dat de raet solde mechtich wesen up und af to [fol. 125] setten. Boert se meenden, dat der stat gemeine nut were und makeden der gemeine des wijs, dattet nutte were, dat men de 5 gilde in ere alden nerunge alsus vernederde, sunderling mit dem vrijen marketdage, und hijr vellen met en to de smede, pelser, schroder, de wullenweder, de erssaten rike und arm und wolden dit aldus heben.

1451 2c. Allet koern was wolveile: weite 16 Å, rogge 12 Å. Ib was vele eckerens und bokes.

on Mu was littera dominicalis C, aureus numerus VIII. Dat en habbe nit gewesen binnen 133 jaren und kommet nicht webber bitte 133 jare vor sint; so wirt aver littera dominicalis C 22 22.1

Op Reminiscere nam bischop Dieberich van Mourse, her to marg 21. Collene, bat lant van dem Berge in 2. Al hirumme verbant sich de her-15 toge wedder mit den Munsterschen, wante he was wachtende des landes van Berge, Julick 2c.

Op Oculi verbant sich hertoge Johan van Cleve mit den Munster= Marz 28. schen und mit den von der Hoia<sup>3</sup>. Erich von der Hoi, doemprowest to Collen, den wolden de stat van Munster hebben, und dat capittel hadde

5. 'ere albenmerunge', B 'erer albe nenerunge'. 8. Besthoff am Rande: 'Unno 1451 was to male een wet winter, uhtgenomen Jauuarius; allet tahrn cc.' 12. am Rande 1584. Die beiden legten Absahe fehlen in B. 15. Besthoff am Rande 'hertog Johan van Cleve'.

1. Die Angabe ber golbenen Bahl und bes Sonntagsbuchstaben C für 1451 ift richtig, bagegen führt weber bas Jahr 1318 noch 1584 ben Sonntagsbuchstaben C, wenn auch bie golbene Zahl 8 autrifft.

2. Am 12. März 1451 verkaufte Herzog Gerhard von Jülich-Berg für den Fall, daß er kinderlos sterben würde, dem Erzbischof Dietrich sein Herzogthum Berg und einige andere von seinen Besitzthimmern (kacomblet U.B. IV, 294; Städtechroniken XIV, 796; vgl. Schaten, Annales Paderbornenses a. a.; Teschenmacher, Annales Cliviae S. 450; Kremer, Akademische Beiträge I, 87; Lacomblet Archiv IV. 272).

3. Mitbemam 2. Juni 1450 (Münst. Geschsqu. I, 199, 255) ersolgten Tobe bes münsteriden Bischofs heinrich von Moers begann die langjährige Minsterische Stiftssehbe (vgl. für dieselbe Ershard, Geschichte von Minster S. 237 ff. und Sauer, Zeitschr. bes Bereins f. Gesch.

und Alterthumskunde XXXI, 84 ff.). Durch bie Bemühungen Dietrichs von Moers mählte die Majorität bes Kapitels am 15. Juli in Dillmen beffen Bruber Walram zum Rachfolger Beinrichs, mabrend bie Stadt burch wenige in Milnfter gebliebene Domherren ben Bruber bes jum Stiftsvermejer ernannten Johann von Hoya, Erich, Dompropst in Köln, als Bifchof proclamiren ließ (Münft. Gefchequ. I, 200 ff.; ausführlicher, aber chronologisch nicht gang zuverläffig, Urnb von Bevergern ebb. 255 ff.; baneben hat bie Darftellung bei Wittins, Historia antiquae occidentalis Saxoniae seu nunc Westphaliae S. 533ff., 728ff. felb= ständigen Werth; vgl. auch Detmars lubifche Chronif ed. Grautoff II, 139 f., 144). - Der Bund bes aus Balaftina zurüdfehrenben Bergogs Johann v. Cleve mit der honaschen Partei wurde erft am 17. April geschloffen (Minft. Beschsqu. I, 212; Gert v. b. Schuren 170 ff.; Sauer 1. c. 100).

gekoren Walramum van Morse; bes en wolben be Munsterschen nicht hebben. Doch habbe Walramus liggende in kost Urbanum i tom Ottensteine, to Ahues, to Ransborpe, to Breden 600 gewapend; de roves ben bat stichte van Munster, wante se en wolden enne nicht hebben; und he habbe sine confirmation und starf also.

Nota: in dusser tijt hebden unse heren gerne geweten | albe historien 199 v. van dusser stat. Dat halp ik soken in allen kerken in den aslaetbreven, und oek worden gesocht in dessen stades privilegien. Men hedde gerne gehat, wanneer de stat brante? Alle de huse, daer men St. Renolt in April 25. dreget, de verdranden op St. Marcus dach. Men konde nirgen vinden, 10 in neinen breiven ofte schriften, wanneer dat gescheien weer. Nota: dat oldeste, dat men vant, dat was to St. Martine geschreven boven dem suden altare a. d. 1021 3. Do de brant gescheen was, do quam keiser Freedrich in disse stat und timmerde de wedder und lachte sijn hovesgerichte hijr 2 jaer, up dat vele vrommeden lude hijr mosten kommen 1.15. De keiser hadde do noch alle rikeshove und ander hove, dat sadelhove heten, de alle ere pachte hijr brachten. De mosten oek stene, sant, kalk, holt brengen; waer dat was, daer nam ment. Dat lant haerde do noch dem rike und kloesteren, de dat rike gemaket hadde, als Essend. Berdene, Cappenberge, Brondenberge 2c und andre jungsrauwen cloester.

Nu was een smedesche op der Kokelke de hadde 4 kindere to ener dracht; dat was vrommede 2c. [fol. 127.]

Nu was een carbinal to Meibeburch und bleef in bussen landen Det. 25. to Bremen, Utrecht, Deventer, Nimwegen, Nativitatis Christi to Collen und gaf roemschen assach up velen steden, sunder Munster, 25. Cleve uetgescheben, wante de lude weren tegen Walramum van Morse,

8. bei Besthoff am Rande 'des' statt 'dessen'. 25. 'roemschen' oder 'Romsche', wie auch B. 26. 'uet-' nicht deutlich, B 'othgesch.' Bei Besthoff am Rande heißt es noch weiter: 'in vigilia Laurentii heltman hir processon in allen kerken, wullen und barvoit, und men drog dat h. Sacrament mit dem hiligdom und patronen der kerken und vastede to beer und broide und gaf almmis, ub dat uns godt mit der pests gnediglich overschen wolde. Ub Bartholomei helt man derglike Aug. 24.

1. Belden Urbanus Kerkhörbe hier gemeint haben könnte, vermag ich nicht zu bestimmen; möglicherweise ist zu lesen 'usque Urbanum' [Mai 25]. — Ottenstein w. von Ahaus. Ramsborf nö. von Borken.

2. Ueber bie beiben Branbe in Dort= mund vgl. unten Wefthoff a. a. 1297.

3. Urfundlich wird bie Martinsfapelle zuerst 1241 Febr. 20 erwähnt (Rübel U. B. I, 79). Näheres über ihre ins J. 1021 verlegte Gründung vgl. unten bei Besthoff a. a. 1021. 4. Bon einer Anwesenheit Friedrichs II. in Dortmund ift nichts bekannt; zwischen dem 3. 1224, wo K. Heinrich (VII) in Dortmund urkundete Mibel U. B. 1, 63) und dem J. 1377, wo Karl IV seinen Einzug in D. hielt (Nederhoff S. 58) läßt sich kein römticher König urkundlich als anwesend in D. nachweisen.

5. Die Pest wüthete in ben 33.1450 und 1451 in Rheinland und Westsalen (Kölheffiche Chronik XIV, 795; Münst. Geschsqu. I, 202). bem was sijn confirmation gegeven oppe bat [fol. 128] stichte van Wonster 1.

Op Divisionis Apostolorum weren be van Munster und be her- 3uti 15. toge van Cleve vor Ranesborpe 2 und wunnen dat heren Walrame af 5 und wolden Borken hebben und de vogdij; und vor Breden tradden se; daer worden peerde geschotten und togen mallik to hueswart. Walrames lude vengen de van Schoppingen und ere naber, bi 70 mannen, do de so heem toggen. De Colschen wolden met groter macht hebben gekommen; do was so vele waters, dat se aver de Rure nicht en konden. 10 Do wordet afgestalt 3.

Ru was pestilenzie aver al buffe lande.

Op vigilia Bartholomei verbranten unse viande oesten in dem aug. 23. velde 70 hope koerns 2c.

200 r. In busser tijt nam in bischop Dieberich, van Mourse geboren, 15 bischop to Collen, dat lant van dem Berge<sup>4</sup>.

Op Crispini et Crispiniani nemen unse viande ute dem Borch. 26. holte to Holtekoten over koie; eendels unser lude leipen en na. Do deben wi blasen op dem toerne; her Gotschalks und ik gingen vor de Borch. poerten und wolden dat volk anrichten. Daer quam nie mensche; also 20 uneens waren unse borger tosamen. Dat quam van dem vrijen marketdage, dat de raet hadde den gilden ere vriheit genommen.

1452 was een duetsch cardinal uet dem stichte van Trier, Nicolaus Cusa, de gaf romische aslate, als to Rome weren in anno gratiae anno 1450 6; solse gratie gaf he unser stat und kerspelsluden van

1. Durch Bulle vom 14. Oktober 1450 (vgl. Sauer a. a. D. 100, 131) hatte P. Nicolaus V Walram als Bijchof v. Münfter bestätigt. — Bgl. im allg. Reelhoffiche Chronik XIV, 795; Scharpff, Nicolaus von Cusa I, 153 ff.; Düx, Der beutsche Carbinal Nicolaus von Cusa II, 18 ff. Die Thätigkeit des Carbinals Nicolaus von Euses zur Beilegung der Milnsterschen Stiftssehe behandelt einzgehend der schon erwähnte Aufsatz von Sauer a. a. D. S. 128 ff. In Magdeburg hielt er im Juni 1451 ein Provinzialconcil ab (vgl. das Itinerar b. Sauer S. 173, welches die Anweienheit in Bremen nicht ausweist. Sein Bethalten gegen Münster und Cleve ebb. 133 ff.).

2. Ramsborf. — Schöppingen n. von Abaus.

3. Bgl. Arnb Bevergern in Münft.

Gefchsqu. I, 212, 259. — Am 9. Juli hatte Berzog Johann v. Cleve, Junter Dietrich von Limburg und mehrere clevische Herne Baltam die Febbe angefagt (Sauer a. a. D. 117). Bgl. auch Reigers in der Itcher, iftr vaterl. Gesch. und Alterthumstunde XLII, S. 124 ff.

4. Bgl. S. 117. 5. Wohl ber S. 113 erwähnte Go-

schalt Kalf

6. Scharpff, Nicolaus von Ensa I, 153 ff.; Dit a. a. D. II, 5, 12 und Sauer a. a. D. S. 134 ff. Die Reise des Cussauers nach Deutschland und den Niederlanden geschaft im Austrage des Papstes und hatte u. a. den Zwed den Jubisäumsablaß von 1450 zu verkinden. Für die geistlichen Berhältniffe von Dortmund war die Anwesenheit des Cardinals in Deutschland insofern von Bedeutung.

San. 19. buten und den, de in unsem gerichte wonneden, angaende profesto Fabiani et Sedastiani a. 1452 und waerde usque primum diem April 1. Aprilis, dat was vigilia Palmarum. Men moste bichten dennen, de daerto ordiniert weren, und vasten 7 vridage, 8 godenstage und visistieren de 12 kerken in diser stat 24 dage und spreken in itsicker kerken 4 Pater noster, Ave Maria, een vor den pauwes und een vor den keiser, een vor alle gesovige selen, een vur dine sunde. In dem sesten quam kleine gests; we over seer rike were, solde geven in den kasten

half teringe tuschen hier und Rome, andre lube geven na erem guetbunken. Dit gelt solben almissen werden, mede to verbeteren elende 10 kerken, gasthuse 2c. De lube in besser stat gengen gemeenlicken umme de

ferken 24 bage, menne, vrouwen, preester, alle mit groter innicheit.

Dp Pinxtbage op den maendach verbrante Camen van unglucke uppe
20 huse.

Nu was viant hertoge Johan van Cleve des junkeren van Gemen 1, 1500 v. und mit hulpe der stat Munster verbranten se de heerschop Gemen; de heerschop was des soens, de vader hadde dat veste van Reklinghusen; dat stont eme. Disse soches eer de ridderschop, de gedenet hadden to dem rove und to dem brande in der heerschop van Gemen und verheuw de menne ute dem ampte van Wettere vor den dinkebenken wol 80. Und 20 bi der Hornendorch toech he kost neder, de to Bakem sach, den van Limborch 2c, vele to vote, wol di 60. So groten schaden dede he van der Hornendorch als ju gelevet was; item besgeliken sijn sone van Gemen und van der Bredenvort, also dat van Emmerik vor Wesele op bit to Ketwich, to Wetter, to Hagen 2c, dusse mosten alse dingen oppe de slotte 25 vorg., do se alrede seer wol geschediget und gewundet.

Do men Unse Brouwen to Essende broech 2 do starf [fol. 131] greve

14. Der Abfat fehlt in B. 19. 'verheum' : 'verbem'. 21. 'toech be': lies 'floech be be'? 26. Der Ginn bes verberbten Textes ift noch ertenntlich,

als Erzbischof Dietrich von Moers am 28. Juni 1452 im Anschluß an eine Bestimmung des unter Nicolaus' von Enes Leitung zu Köln gehaltenen Provinzialconcils (März 1452, vgl. Harzbeim, Concilia Germaniae V, 413) bestimmte, daß man in Dortmund die alte Sitte beibehalten solle, 'dat man alle jaers des fridags na sant Johans dage mitzloemer [Juni 24] dat heilige sacrament in großer erwerdicheit mit allen priesteren dalels in einer procession offendair plege 30 dragen umb die stat und dan vort die beir fridage darna alreneist solgende in

gelicher großer erwirdicheit in die vier firspelfirchen binnen der vurß. stat, datr dat gemeine volf mit innicheit gerne folge' (D. St. A. 2235).

- 1. Am 21. September 1451 hatten sich Johann von Cleve und Johann von Hopa (ber Berweser bes Stifts Münster) gegen Johann von Gehmen verbunden (Staatsacchiv Münster, Cleve-Märk. L. A. 1501). Der Sohn hieß Heinrich.
- 2. Das Datum vermag ich nicht zu reduciren. Am 10. Januar 1452 (D. St. A. 2225) urkundet heinrich noch.

Hinrik van Dortmunde, de leste van dem namen Lindenharst; des wapen was 1 \* . Sijn huesvrou leit sik dunken, se droge een kint; und se hadde oek ene dochter. Diederik van Ekele, der grevinnen vader, und Ludolf van Bonen, des greven broder van moder wegen 2, und heer Ans breas Clepping, borgemester, weren voermunder 3 der grevinnen genomet Merie van Ekel, nu wedwe van Lindenharst, und erer dochter Cathrinen, und oek dat men solde wachten, wat vrucht got der moder geven wolde, sone of dochter. Do en broech se neen kint. To hant daerna quemen tosamen de vronde der moder und des kindes und geven 10 der moder to enem manne den jongen Stael, genant Lutter 4. Daerna vergaderden de vronde to beiden siden to Lutkendortmunde sunder vragen des rades und laveden de ervedochter der graveschop van Dortmunde 201 x. Kracht Steeken sone | Johanne. De raet leiten de dochter vorg, waren und hedden seiver enen andren greven gehat, dan den Clevischen man 2c. 15 sol. 132.]

1453 2c. Hiervore steit van dem cardinal. Dusse habde verboden [fol. 133] dat men nicht to der Wilsnake na dem hilligen blode solde gaen 5. Weer imant de sit daer gelavet hedde, de solde geven in sine

2. \* Im Tert ift naum gelassen für bas unausgesührt gebliebene Bappen. 3. 6. Beitboff am Rande: 'Eftel'. 7. Besthoff am Rande: 'und als men lengest gewachtet'. 10. 'Lutther', Westh. am Rande: Lutter', B barüber 'nicht E. sondern Neveling'. 15. Besth. am Rande aus Kerth, jum Jahre 1452: 'Db Dionissis vorbe men 2 Clariffen van horde na Nuffe, so Oft. 9. ser weren de Claten to Nufe verstorben'.

1. Das Wappen ber Familie Linbenborft bei Fahne, Bestfälische Geschlichter S. 135.

2. Krömede, Die Grafen von Dortmund S. 100 stellt bie Berwandtschaft ber beiben an ber hand ber Stammtafel bei von Steinen, Westph. Gesch. II, 923 fest.

3. Andreas Klepping wurdewohl erst in Folge der Aufforderung K. Friedrichs III. vom 19. April 1455 zum Bormund der Catharina von Lindenhorst bestimmt (Fahne U. B. II<sup>1</sup>, 252).

4. Diese aus bem Nachtrag am Kanbe ber Besthoffschen Chronit auch in Johann von Berswordts Bestphälisches Stammbuch (od. Steinen als Anhang zu Hobbelings Beschreibung des Stifts Münster) S. 492 übergegangene Nachericht vermag ich nicht näher zu controliren. Beurhaus in seinen hich. Annales Tremonionses erklätt sie als irrig. Nach ihm hat Lutter von Stael die Jutta

von Witten, fein Bruber Nevelung bagegen bie Bittwe bes Grafen Beinrich von Lindenborft gebeirathet ; jum 3. 1455 Januar 20 führt er ben Inhalt einer Urfunde ('manuscriptum in curia') an, in welcher Nevelung bemRaifer als Bormund feiner Stieftochter in Betreff ber halben Grafschaft hulbigt (vgl. unten S. 136). — Für bie Genealogie bes Geichlechtes Stede im allg. ift Strange, Beiträge gur Geichichte ber abligen Beschlechter VII, 7 ff. zu vergleichen. Debrere von Cracht Stede und feinem Sobn, bem Grafen Johann, ausgestellte Urfunben d. d. 1455 Mai 18, 1464 Juni 5 und 1467 Juni 4 befinden fich abschrift= lich am Ende bes die Df. B ber Rertborbeichen Chronif enthaltenben Banbes bes D. St. A.

5. Sowohl in Deutschland als in ben Riederlanden eiserte Nicolaus von Cues gegen die Berehrung des angeblich im 3.1383 entbecken Blutes Christi zu Wilskerken 18 albus und laten sik absolveren. Dusse bebevaert habbe gestaen wol 40 jaer, dat daer so groet volk quam, als men ju gelevet habbe in dueschen landen; wante daer schegen grote miracula. Hijr quemen heren, vorsten, bischoppe uet allen dueschen landen, ute Prueßen, ute Blandren. Nota: de papen to Weideborch weren alle tijt tegen den 5 hilligen blode 2c.

Divisionis Apostolorum. Nu legen vor Breden de bischop van Utrecht 1, de van Benthem, de heren van Bisch, de van Homoet, de van Batenborch, de van Gemen, de van Bocklo 2, her Gert van Keppel, de Nijenborger mit 14000 menschen umme heren Walrames willen van 10 Mourse; de was consirmeerte bischop to Monster, und de hadde to voertiden Breden inne met sinen vronden; und de borger deden de poerten op und leiten der stat vronde van Monster in, de weren heren Walrams wedderpartije; und se vengen darinne heren Walrams lude. Hirumme schotten de vurgte, vuer in Breden und branten [fol. 134] 24 huse an 15 dem markede. Do dingeden de borger und solden geven 8000 gulven und der borger 14 tovorens geschattet.

Suli 17. Op Alexij hatde hertog Johan van Cleve vergadert und de van Soest to peerde, to vote. Do de lube quemen vor Lunen, do gaf men enne orlos, und he reet int lant van Cleve. To hant over 3 dage 20 quemen de van der Hoie und nemen Breden wedder in mit gunst der borger, und de hovelude vluchten op die borch. Daer wart gededinget dat de afgingen vri lives und gudes. Also wart Breden wedder, alst voren was.

To hant daerna do quam de bischop van Utrecht in dat stichte to Munster 3 und van Schoppingen und besat Horstmaer und | brante daer 25

April 29. Juli 12. 7. In B nach 1453 gleich 'Divisionis Apostolorum'. Bei Besthoff am Rande zu 1453, ohne ausdrückliche Rennung von Kerthörde: 'in bijen jahr, dominica Cantate word gewißet de nije gertammer to St. Reinold von h. Johan Schiegter minorbroder und pastor S. Reinoldi; profesto Margarete wihede he of de nije capelle zu S. Renold bi dem beinhusse'. 9. 'Bocklo': B 'Bocklo'.

nad in ber Mark Branbenburg (Swalue, im Archief voor kerkelijke geschiedenis ed. Kist en Royaards IX, 60, 68, 108; Scharpff, Nicolaus von Eusa I, 165, 179; Dür. Nicolaus v. Eusa II, 19).

Dür, Micolaus v. Cusa II, 19).

1. Durch die Bermittelung Nicolaus' von Cues war seit Ende des J. 1451 eine Annäherung der früheren Gegner Rudolf von Diepholz und Walram von Moers erzielt worden (Erdwin Erdmann bei Weibom II, 263; Heda, Historia Ultrajectina I. c. S. 288; vgl. Sauer a. a. D. 156 f.). Die Eroberung Vredens burch

bie Moersische und die Biedereroberung durch die Hopasche Partei berichten die Milnster. Chronifen (Münst. Geicksqu. I, 220, 261) eingehend. Arnd Bevergern setzt die Eroberung auf den 10. Julie (Dienstag vor Margarethe), doch ist wie schon Ficker betont) in seinen Angaben der Tagesdaten an dieser Stelle offenbar ein Jrrthum.

2. Der Junker von Bronchorst-Borkelo (M. G. D. I, 264; vgl. Grote, Stammstafeln 276). Nienborg nö. von Ahaus.

3. Um 13. August begann Rubolf

ummelanges alle borver und toech vaert an Emeslant und brante baer 2300 vuerstebe und lach vor En . . 1 und Meppen und toech vaert vur Munfter und lach to St. Mauritius 2 und wan Telgete und brante barum langes alle borpe und brat und brante be mollen vor Monster 8 und s beelde sit vor be stat und schoet vuer an brennede und makede groten schaben im stichte  $4^{1/2}$  wecken lank sunder wedderstant. He habbe 2000 peerbe und wol 24000 to vote. De hovelinge in Emmeslande wolben proviande to Monster brengen, 50 wagen; baer weren bi 180 schutten, be worden alle gevangen. Se habben oek meer vangene; be voerten 10 fe mit em in bem beer, be mosten graven 2c.

Feria V. post Assumptionis rumeben be van Monster und aug. 16. togen na Warendorpe. De van Gemen bleef to Telgete met finen pronden und bestalte proviande und leet malen oppe den molen. Do be heren wedberguemen van Warendorpe wedder to Telgete, do tobraken 15 se be mollen und gaven ben borgeren quijt ere hulbunge. Also togen be heren to hueswert. Daerna hulbeben be van Coesvelbe3. Daer lachten be heren 3 koste und beilben bat stichte in 4 binktale, 1. Schop= pingen habbe fijn beel, 2. Wulfborch 4, 3. Noertterte, 4. Nahues, Ottenftein, Nijenborch zc, alle tofte. Daerna hulbeben Bortholte 5, baerna 20 Borten. De hertoge van Cleve habbe ben van Monster groet togesacht; mer he was to Dulmede 6 kommen und eeschebe borgen, of he verluer; ber borgen habben be Munsterschen nicht; so reet he van Dulmebe to bues und leit be van Munfter wesen; be en borfte sit tegen be Brunthorster nicht setten. De habben sit tosamen besworen mit bem bischoppe 25 [fol. 135] van Utert und mit beren Walraven, bischoppe to Monster.

Do Mauritii bo vengen be borger to Monster be ratesheren 7 und Sept. 22.

1. 'bat' ftatt 'baer'. 5. lies 'und brennebe'? 'verlur'. 25. 'Bafraven' : B 'Baframen', 20. 'togefacht' : 'togefagt'. 21. 'verluer'

von Diepholy feinen im Intereffe Balrams von Moers unternommenen Ginfall in bas Sochstift Münfter (Münft. Geschequ. I, 220, 263).

- 1. Emsbetten?
- 2. S. Maurit ift Borftabt von Münster.
- 3. Um 7. September 1453 gog Balram von Moers in Coesfeld ein und empfing ben Gulbigungseib (Münfter. Geichsqu. I, 221; Götelanb, Geichichte ber Stabt Coesfelb G. 48).
- 4. Wolfsberg bei Lübinghausen, Rorbfirden fo. Lubinghaufen.

5. Bocholt hulbigte am 24. Geptember (Riefert, Beitrage ju einem Münfte-rifchen U. B. 12 S. 606; vgl. Reigers in ber 3tfdr. für weftf. Geich. XLII, 128).

6. Das Schloß in Dulmen war ihm im 3. 1451 von ber Boyafden Bartei gusammen mit Stromberg für 20 000 Gulsben versetzt worben (Anonymus in M.

G. O. I, 212). 7. Die Milufterichen Chronifen 1. c. 222, 264 berichten eingehend über biefen Bwift zwischen ber Honaschen Bartei unb einem Theile ber Münfterichen Bürgerichaft (vgl. Erharb, Geich. von Münfter breven de uet der stat met andren borgeren bi 40. Do was her Johan van der Hoi borgermester und raet. Wat he geboet, moste sijn. Dat behagede dem gemeinen volke wol. To hant daerna geven sik de van Halteren Iohan van der Hoie mit erer burgermester hulpe. Se stegen Halteren in in der anderen nacht und wunnen darinne di 60 peerde | und 5 oek gevangene und branten der stat en deel und togen uet. Und bo quemen Bestenschen und nement in?

On. 1. Op Remigii slogen de Munsterschen und junker Iohan van der Hoia de koie to samen vor der Bredenvoert und darummelangs. Her Walramus, de van Gemen 2c namen enne de koie widder und der Munster=10 schen vluen vele to Kanstorpe op. Junker Iohanne wart afgeholpen. Her Walramus bestallede Kanstorpe. Junker Iohan reet to dem herstoge van Cleve umme hulpe; em en wart neen hulpe. De heren vorstogen af. Kort daerna weren se wedder daervore und woldent sliken; do worden er 6 doet geschotten, und se togen wedder af.

Ott. 14. Op Calixti was junker Evert, junker Gerbes sone van der Mark, vor Alen und darumsank und nam daer meer dan 300 koie. Daer spissede he mede Camen und Stockum op der Lippe, dat hadde junker Gert ingenommen, und makede ene brugge aver de Lippe. To dussem vorg. rede hadde geseent de bischop van Collen 200 gewapende; de spisseden van 20 den vorg. koien de Hovestat; de van Gemen spisede den Wolvesberch to behoef heren Walramens. Ackerpeerde unde vangenen gaven se wedder, wante se hadden ene recckon 2c. sfol. 136.

Nov. 11. Op Martini quemen hier Herman Warendorp, borgemester to Wunster 3, sijn broder in disse stat und weren verbreven lude. Dat deden 25 de van der Hoie und de gemeinte van Munster, wante en duchte dat her Walramen vele rechtes habbe an dem stichte. Andre lude, de met en vervreven weren, weren to Soest 2c, waer malk konde 2c. [fol. 137, 138.]

3uni 1. 1454 2c. [fol. 139.] Op Minnerbroder Assach, des saterdages,

4. 'se' fehlt. 5. 'in' fehlt einmal. 13. Bor 'De' ein unverständliches 'Ho', welches in B fehlt. 17. 'nan dan m. dar', B 'nam dar m. dan'. 19. 'vorg.' : B 'vorglin.' 'rede' : B andert in 'vede'. 23. 'reccdon', B ebenso, oder 'reecdon'; unverständlich. 27. 'Walramen' : B 'Walrame'. 29. '1455'.

1. Bgl. bamit bie Aeußerung bes Anonymus in M. G. D. I, 222 'civitas Monasteriensis, quae tunc quasi acephala pendebat in solo comite [Johanne] de Hoye'.

2. Auf bie Wiedereroberung von Saltern burch die Leute aus der turtölnischen Befte Recklinghaufen scheint die fragmentarische Notiz M. G. D. I, 225 Be-

zug zu haben.

3. Er war Biltgermeister von Milnster in den 3. 1441—1448; über seine Gefangennahme und Bertreibung M. G. O. I, 264 s. Daß seine Partei sich u. a. auch an Dortmund gewendet hatte berichtet auch der Anonhmus 1. c. 224.— namen be viande oestene in dem velde 6 peerde, 2 gevangene, arme peerde und lude. De vangene sat in dem Suderlande in enes huesmans huse und wart los und quam heem.

Twe knechte weren afgevangen den Mallinkroden 1 und seten lange 5 in dem Keller und braken net keria III. vor Pinxten und verloveden de Juni 4. ftat und worden quijt 2c.

Op Margarethae2 weren im ftichte Monfter vor Breben, vor Juli 13. Dulmede de bischoppe van Collen, van Utrecht mit groten volke. De 202 v. ftat Munster, junter Johann van ber Hoia | und een van Brunswijt3 10 be togen uet und wolden Ranstrov. Breben und ander ere flotte fvifen. De heren breken op bi Coeftvelbe vor Dulmebe und quemen tegen ber ftat Breben van Munfter. Dabi bleven bi 250 manne boet, 400 ruter gevangen, 500 to vote gevangen. De andren bleven bi Coesvelde in ein kloester, Barler; bat habben be Munsterschen [fol. 140] gebolwerket 15 tegen be van Coesvelbe 4. Daer bleven be beren vork, vor liggende. De junter van Brunswich, be albe van Schouwenberch, be van Plees vlo; be andren vorg. worden gevangen ben Munsterschen af. Se habben magenborge gemaket und schotten ute ben paerten mit buffen. Do worpen be Coliden be wagene um und gengen to en in; bo bleven be Monster-20 schen — be bischop van Collen was selver op ber erben mit siner gul= benen platen; sijn brober, ber Walram, bischop van Munster, be bi= schop van Utrecht weren al op der erben und streben manlicen; ib en was nu gevreeschet dat solke 3 albe beren streden seder Carolus tiden — 60 rutere geslagen; baer worben vele ritters geslagen: be greve van 25 Hanftein, van Brunkhorft, Batenberch, Gemen, vaber und sone, Somoet, Benthem und vele ander, bi 60 mannen. De van Munfter habben meer ban 300 wagene, mit proviante, buffen, klenoben zc. Do be ftrijt was gebaen, we vele nam, be habbe vele van peerben, wagenen, vangenen;

Bgl. auch Detmars lüb. Chronif 1. c. II, 160.

1. Die Streitigkeiten mit ber Familie Mallinckrobt, von denen oben S. 113 die Rebe war, danerten noch fort. Am 10. Otstober 1456 schloß erst Cracht Mallinckrobt eine Silhne mit der Stadt (D. St. A. 2255, vgl. 2254, 2256).

2. Für bie folgenben Greigniffe unb

bie Schlacht bei Barlar (n. von Coesselb) vgl. M. G. D. I, 229 f., 280; Detmar a. a. D. II, 166; Wittius a. a. D. 741; Reigers a. a. D. XVII, 132 ff.

3. Friedrich von Braunschweig-Lüneburg.

4. Schon Anfangs 1452 (M. G. D. I, 213, 259).

<sup>2.</sup> sies 'de een vangene'? 11. 'Coeftvelbe' : B 'Goestvelbe'. 12. '250' : '113' . '400' : '113'; in B bahinter mit anderer Einte 'C'. 19. lies 'vloen' (vluen)? oder gebort 'bleven' gu gestagen, 3. 20? 21—23. fijn broder — tiden' von derfelben hand am Rande nachgetragen. 26. 'van' fehlt.

malk tappede selven, bat wolden be heren so bebben. Junker Johan van der Hoie wolde hebben gehalt den hertogen van Cleve; do se ju den

gebracht habden bi Borken, do guam be tidinge bat be Munsterschen met eren vronden hadden verloren. Do kaerde de hertoge wedder. Junker Johan van ber Hoie reet wedder to Munster, wart seer bedrovet, wante 5 he hadde netgebracht to beinen ber ftat van Monster be hertogen van Brunswijk, van ber Lone 1, ben greven van Schouwenberch, ben greven van Hoenstene mit eren hulperen, 350 peerde, und solden to solde hebben alle maent 1000 gulben. Vor schaben ber heren habbe Johan von ber Juli 19. Hoie gesat ben heren sijn lant van ber Hoie. Feria VI post Marga- 10 rethae schach buffe ftrijt. Tuschen Elve und Rijn was nu solfen ftrijt gewest in 300 jaren. In der wagenborch weren 600 schutten, de schotten malt breie und mit 7 buffen eens. Daervan | leben be Colschen, Ut= 203 r. rechtschen ze groten schaben. Do worpen se be wagen umme und gengen to en in. Do vloen be Munfterschen achter ute ben magen to ener lant= 15 weer to. Daer verdrunken und vergengen erer vele in dem water und in ber lantweer2; malk trat up ben andren, be lantweer vul lube, be andren sepen baraver; niemant en volgede enne na, darumme bleven se ungevangen. [fol. 141.] Mer be Colichen stalten fit tegen be Clevischen und wolden anderwerf met en striden; do bleven de Clevischen achter. 20 Wante de Monfterichen borgemefter, Johan van ber Boie en konden bem hertoge van Cleve nicht verwissen 40 000 gulben, de he solbe geven bem bischoppe van Collen, eer be sijn viant worde; oet wolde he verwisset wesen, of he und sijn vronde verloren; bes hadden oet de Munsterschen nicht. Do faerde be weder umme. Do worden de van Gemen uneen8 25 mit ben Colschen umme ben hertogen van Brunswich; anders hebben se bo voert mit der spise getogen vor Munster und hebben der lude noch vele vangen, be entvloen weren. De bischop van Collen gaf quijt alle voerlude, be hoerden to 600 wagenen, be wagenen und proviande gaf he ber stat Coesvelbe, sine wagene gaf be heren Walrame altomale. Mern 30 he behelt den hertogen van Brunswit, und de wort daerna gevoert an ben Rijn, und be bischop betalbe sine schult met eme eme heren in ber Eifelen, und be schattebe ben hertogen 2c.

<sup>2. &#</sup>x27;ju' undeutlich ('bu' ?), B 'bo fe ibn gebr.' 5. Co nach ber Interpunftion ber hf.; vielleicht 'to Munfter wart, feer'. 22. vor 'he' fehlt 'be'. 23. vor 'fijn' fehlt 'he'.

<sup>1.</sup> Wohl Gerhard von Loen. Ueber ihn f. Rremer Atabemische Beitrage I, 85 ff. 2. Ihre anscheinend noch im vorigen

Jahrhundert vorhandene Grabschrift auf bem Minoritenfirchhof zu Münfter bei Witte, Historia Westphaliae, S. 543; fie ift jettzerftort. Bgl. M. G. D. I, 280.

1455. Crastino Gregorii to 2 uren na none mas een bonner = Mary 13. webber und hagelbe een uer lank. Do verbrante be toern to Werbene.

Op Gregorii quam bier ene gracie, be Nicolaus papa uetsante: Mary 12. welke mensche na sinen conscientien gelt geve to hulpe den Turken wedders ftant to boen, be folbe fine sunde eens bichten in finem levene und eens in sime lesten, und men solbe enne absolveren van allen sunden to dussen tweien tiben. In buffen tiben lagen be Turten in ben koninkrifen Cijpren 2c. Men gaf ben luben breve birup. We buffer gratien glijk in voertiden wolde een hebben, de kostede 11 ofte 12 gulden rijns to 10 Rome 2c. [fol. 142.]

Circa Palmarum was to Unna een groet brant. Item | to ver- Man 30. 203 v. brante bat flot to Altena. Item verbrante vet be toern to Werdene van bonre als vorschreven.

Op Benedicti 1 togen por Breben be bertoge van Gelbren, be bis man 21. 15 schop van Utrecht mit andren eren vronden. Tohant baerna starf be bischop? unde sine vronde togen af. De van Breden branten een bolwerk der Utrechtschen. De Gelrischen togen wedder vor Breden und makeben bolwerke und togen webber af. Do fpijeben be Clevischen Breden widder. Daerna wunnen de van Breden der bolwerke een zc. [fol. 143.]

Op Petri et Pauli verboet be hertoge van Cleve bat men boer sijn Juni 29. lant neen guet voren solbe in dat Coliche lant, ofte bijr. Unse lude weren to Deventer und koften nicht vele3. Doch fo quam hinrik Boftes quet to Botum; bat tummerbe Aschenbroet, to Nosthusen 4 wonende. Do quam Stael, amptman bes hertogen van Cleve to Boechem, und tum-25 merbe oet, wante bat guet bier folbe binnen. Afchebroef hatte Coert, greve to Dortmunde, afgestagen een taem berte in ber Brumeschen buse; bat reppete he op. Stael woldet halben van gebate vorgemelt. Also beelben be twe bat quet. Unse beren schreven an Aschebroke und sine vronde so

Münfter, Grifch. Schaumburg, Atten

XXIII, 121 ff.).
2. Rudolf von Diepholz ftarb am 24. März 1455 (boch schwanten die Angaben um einige Tage vgl. Dt. G. D. I, 2301.

<sup>1. &#</sup>x27;1455' fehlt, 2. Diefer Abfat fehlt in B. 11. Befthoff am Rande: '1455 ub Palm.' 27. 'vorgt.' : B 'vorgit.'

<sup>1.</sup> Die Münfterschen Chronifen feten bie Bestillemung von Breben durch Herzog Arnold von Gelbern nur allgemein in die Fastenzeit (Febr. 19—April 6) 1455 (a. a. D. I, 230; vgl. 282). Ueber bie Belagerung von Breden sprechen auch 3 Schreiben bes Erzb. Dietrich an Johann von Gehmen d. d. 1454 Märg 29, April8 und Juni 1. Rach letterem war bie Belagerung feit turgem aufgehoben (St. A.

<sup>3.</sup> Rach einer Angabe in Westhoffs Chronif a. a. 1454 wurde ein folches Berbot schon am 11. November 1454 erlaffen.

<sup>4.</sup> Nofthaufen n. von Bochum.

Sept. 17. vele, dat Aschebroek sinen deel Zoste to hues sante; Staels deel bleef to  $\mathbb{C}^{tt.}$  28. Bokem liggende. De van Wesele mosten hijrbuten bliven op Lamberti, Simonis et Judae. Martini wart dat gevunden van den Elevischen Dez. 25. dat men Zoste sijn guet to hues sante; wat oek verdorven was, mosten Mārz 28. se richten, und leten malke varen ungebeden van uns. Daerna Nativi-5 tatis Christi verdodent aver de Elevischen; dat stont nach to Paeschen anno 1456. Und do hadden de Merksche stede gehuldet und oek Soest, half den hertogen, half junker Gerde, Soest oek half. Itlik sal sinen drosten hebben in den ampten 20.

N.: Cracht Steden sone Johan was besovet des leste greven dochter 10 van Dortmunde 1; de greve hadde een oge; sijn wapen ist daervoer ges sat. [fol. 145.]

Otael, Dirits sone van Ekele, Ludolf van | Bonen, Sobbo van den Grimberge 2c und andre vronde der gravinnen und erer dochter 2. Disse 15 nemen Jikhorne 3 in to behoef Cracht Stecken sone und des greven dochter van Dortmunde und quamen vaert in unse stat und eescheden van dem rade sodane guder, as tobehorich weren der graefschop van Dortmunde to behoef Cracht Stecken sone und des greven dochter, wante se weren vereniget in echtschop van beider vronde rade an beiden siden. De raet 20 Nov. 11. wolde sik beraden bit to St. Martini; se beden voerder berades bet to

3an. 7. St. Renolde. Daerna schreven unse heren Crachte wedder mit rade der 12 und der 24 dat se van gebode des keisers nicht en mochten also dat kint laten volgen 2c. Daer en quam neen antworde wedder up van Jedr. 2. Crachte, noch daerna vor Lichtmisse in anno 1456. Op Oculi schreef 25 gebr. 28. Cracht an de gilden und empter; de breef wort verlacht mit rade der

Sebr. 28. Cracht an de gilben und empter; de breef wort verlacht mit rade der borgemester. Daerna mit rade des rades wart alledink vrontlicken gegerichtet mit der kinder vronden. Cracht sante sinen sone hier tor schole; dat megdeken helt die Henxtenbergsche und eer dochter in kost. Daerna wart gevunden dat Kracht sante an den romischen keiser Frederich van 30

3. Rach der Interpunktion der hi. wurde Martini noch ju ben vorhergehenden Daten gehören. Ift etwas ausgefallen? 5. 'leten' von B in 'laten' geandert. 6. 'verbodent' : 'verbodert'. 7. 'de' flatt 'do'. 11. 'fin — gefat' fehlt in B. 13. 'vo' : B 'vor'; bei Westhoff am Rande lautet die Zeitbestimmung 'ub dach S. Lucae' 4. 14. Westhoff am Rande : 'Cr. St., Lutter, Stael, Dirich van Eifel'.

1. Die Eheberebung fand am 18. Mai 1455 statt (Beurhaus, Annales Tremonienses) und wurde vermittelt burch die Brilber Johann und Dietrich von Eikel, burch Albert Sobho von dem Grimberge und Bernt von Westerholte.

2. Bgl. oben S. 121 Anm. 3.

3. Ueber Idern vgl. oben S. 112. 4. Ans biefer Rantbemerkung im Cober B ber Besthoffichen Ehronit, ben Krömede kannte (vgl. Grasen v. Dortmund S. VII), stammt jedenfalls bessen

Destenrich breve ber stat, also bat siin sone wart belenet 1 mit ber halven berichop, als be sine voergreven habben gehat, und al behalben ber stat ere. Dat mas be graveschop half. Det is be stat beleent van dem feiser, of be greve wolbe sijn beel verkopen, versetten, baer sol be stat 5 neheste sijn por so vele als bat gesat is 2 2c. [fol. 146.]

1456. Des vridages vor Unser liever Brouwen brante Lunen bina Maix 19. ganz uet 3.

Ru quam bure tijt; rogge galt 10 ß, malt 8 ß, havere 4 ß min 2 A, weite 13 B 2c, berna saetrogge 15 B 2c. [fol. 147. 148.]

3m Martio was be bertoge van Cleve to Utrecht in leeftinge vor 60000 ribbere; be solbe be van Breterode bebben. De Gellerschen fummerten up de Clevischen vor den schaden, ben be hertoge van Borgonien gedaen habbe op der Belwe. Tohant starf bischop Walramus to Urnheim 1 2020.

Nu weren alle water groet, in Hollant weren bevlaten be fempe 2020. 15 Duffen sommer galt id malber roggen 10 B, daerna 11 B, daerna 12 B, daerna 13 B. op Martini 14 B 2c.

Nov. 11.

Datirung S. 103 und bie von bem uns vorliegenden Rerthörbeschen Texte etwas

abweichende Aufzählung der Namen. 1. 1457 April 27 belehnte K. Frie-drich III. den Craft Stecken Namens feines Sohnes mit ber halben Grafichaft (Regeft bei Fahne U. B. III, 255).

2. Bgl. Fabne U. B. 111, 255, abge= brudt ebb. 112, 541 d. d. 1458 Juli 13 .- Die heirath Johanns von Sted mit Catharina mar 1463 vollzogen. Bgl. bie Hulbigung Johannsd. d. 1463 Juni 7 Fahne Il1, 258) und ben Lehnbrief R. Friedriche III. d. d. 1463 Juli 2 (ebb. 259). S. a. Rromede a. a. D. 102.

3. Das Dainm ergibt fich aus ber Besthoffichen Angabe. Bgl. fiber ben Brand bie aus Lünener Stadtrechnungen herrührenden Angaben im Staatsarchiv Münfter, Cleve Mart. L. A. 2554. Spor-

machers Chronif von Lünen (von Steinen, Besteh. Gesch. IV, 1431, vgl. ebb. IV, 199) erwähnt bies. Brand 3. 3. 1457.
4. Die Angaben über ben Sterbetag

Walrams von Moers ichwanten zwischen bem 26. Geptember unb 3. Oftober 1456 (Minft. Gefch. Quellen I, 283, 233).

5. Bgl. unten Wefthoff a. a. 1198. 6. Bgl. oben S. 62. Wie aus obigem Bericht bervorgeht, bestanden trop ber im 3. 1290 ben langen Batronateftreit beenbenben Enticheidung immer noch Dei= nungeverschiedenheiten über bas Batronat der Reinolbifirche, bas in jenem Entscheib bem Dechanten von Mariengraben gegen ben Dortmunber Rath guerkannt worden mar (vgl. Rithel, D.U. I, 227; vgl. Frensberff 1.c. S. LXXIII.). In ber That erfannte Bapft Engen IV burch Bulle vom 8. März 1441 (Fahne

1457. Op Renolbi galt be roage 13 8. 3an. 7.1

> Circa Agnetis was to Baderborne so groet bonnerwebber, bat alle lube ben boet prochteben 2c. [fol. 149. 150.]

Sabbato Esto mihi brante Lunen webber af, wat se getimmert Febr. 26. habben van dem brande vorg. in dem jaer 1456, bi namen 36 huse van 5 ber Steenpaerten an bat market, vaert an be Lippepaerten; beben papen twe vrouwen, 5 kinder. Nu galt be rogge 14 ß und sloech af alle bage 2c 2c.

Op Cantate wort unsen beren, mi und andren borgeren gesegget. Mai 15. geschreven 2c, bat men unse stat wolde winnen mit machte, ofte mit ver- 10 reberije, ofte topen, ofte wu men kunde, sunderling an der Niggenpoerten. Daer leit men de flotte afflaen und oet van andren poerten, be be imet [fol. 151] mit stocken opsloet. Do wart vele binges gerechtverbiget an paerten, toernen; men wakebe ftark; nemant en wuste, waer battet ber kommen solbe; mer men gissebe op ben hertogen van Cleve, wante nu 15 was emme sijn wijf 1 beme fommen met vele vrommeder heren. Dat makebe uns groten anxt2.

Feria III post Cantate was bat ganze lant verbobet und makeben Mai 18. ene brugge aver de Arzene bi Dinkeren 3, hirumme: men moste boer Soeft nicht tovoren boer bat ftichte van Collen; nu mogen be lube aver 20 be brugge varen und kommen nicht in bat stichte van Collen.

Circa Michaelis weren tofamen Soeft, Werle, Ruben, Ralben-Sept. 29. bart 20. Hamme, Camen, Unna 20 und averbrogen, bat mallit ben andern solbe beschubben. Soest bebe af alle saten, be se gesat habben, oppe bat be stebe webber na en guemen zc.

1. Der Absatz sehlt in B. 1. Bom solgenden bis 'Op Cantate' gibt B nur gefürzt die Notiz über den Brand zu Kinen. 5. Besth. 'von', B 'na' flatt 'van' (dem brande). 12. nach 'men' sehlt 've'. 17. Besth. am Rande aus Kerth.: 'Ao 1457 ub mehavend nam Dethmarus Berssword de possent der passent von St. Reinoldz setzen, dar eine vedber Segeboth Bersword lange tijt um gepleitet hadde mit broder Johan Schlechter weihhischoss to Gollen, h. Segeboth badde smar darto rechtens genoch, mer be en wolde kein geld rumen. Als be aver flats vereinigte sich hadde smar darto rechtens genoch, mer be en wolde kein geld rumen. Als be aver flats vereinigte sich b. Dethmar mit ben wijsebischop um de passent, und als b. Dethmar sin he breve kennen von Rohm, do reet he na Collen to dem wijsebischop, de lag de trank und verdrogen sit frendlich. 10 dage darna starf de Bischop, dat batte h. Dethmar des jabrs 60 g., de he den bischop jarticke geven solte ". 19—20. Am Bortlaut ist etwas nicht in Ordnung, aber der Sinn kann nicht zweiselbaft sein. 21prif 30.

geven folte's.

U. B. II1, 247 mit falfchem Datum) bas Patronate= und Brafentationerecht fei= tens ber Stabt an.

1. Elifabeth von Burgunb. 2. Bgl. unten G. 132.

3. Statt 'Arzene' ift jebenfalls 'Abfe' zu lefen, an welcher Dinter liegt, und zwar in ber nordwestlichen Ede ber Soefter Boerbe. Bgl. Ged, Topographisch=hi=

ftorisch-ftatistische Beschreibung ber Stadt

Soeft S. 83.

4. Nach bem Tobe bes Pfarrers Tibemann Wickebe (1440 Oft. 7, vgl. oben S. 62 u. S. 129) ftritten ber aus Dortmund gebürtige Rolner Beibbifchof 30= hann Schlechter, episcopus Venecomponensis i. p. i., und Scaebobe, bann Detmar Berswort lange um bie Stelle

In bussem jaer worden to Collen gestagen Rijnsche gulden, Postustat', de brekhaft weren, weren gulden, middene wast kopper. Dat makes den rike borger und goltsmede und gordelmecker. Dusser wort een deel gerichtet 2c.

205 r.

De Observanten van St. Franciscus orden hadden gegrepen [fol. 152] ein kloester tom Hamme bi tiden junker Gerdes to Cleve, in korten jaren hijrbevoren<sup>2</sup>; daer weren broder ute Bradant. So quemen der selven eendeels und namen een Maxienbelde ute dem hiligenhuse to Hemmerde di Unna, und dat belde toheuwen se to stucken; hirumme: de so subserve de plagent op to boren, we sunder hovetsunde was; so meenden se, it weer een asgoderije. Alse de sude in dussem sande en werens nicht gelike was to vreden 2c.

Op Michelis verboet men dat gelt, dat junker Gert maken seit to 2002. 29. Hoerbe, wante dat was snober, dan dat gelt, dat de stat met emme 15 makede 3.

Nu was de her van Beieren im stichte van Munster und wolde dat innemen als een bischop. Der stede eendels entsengen enne, vaertan alle stede, capittel, ridderschop. We nicht en wolte, den leet he met vreden, so lange dat he gerne quam. Iohan van der Hoi moste ute 20 Munster, de borger en wolden siner nicht hebben; vele gaven emme vele schult. He hadde penninge laten slaen, dat hetten se emme to spite Lant-

2. ein 'weren' fehlt, 'mafeden' : 'mafede'. 3. 'dußeb'. 4. B laßt diesen Absat weg. 6. '152' im Text ausgestrichen, aber am Rande 'fol. 152' gelaffen. 8. 'hiligenbuje' : B 'billgen buje'.

eines Pfarrers an ber Reinolbitirche. 30bann Schlechter murbe junachft Pfarrer, verzichtete bann aber, ba er megen feines Amtes in Roln bie Pfarre nicht perfonlich verwalten tonnte, ju Gunften Detmars gegen eine jährliche Entschäbigung von 60 Gulben (vgl. bie Bulle B. Caligtus III d. d. 1456 Januar 29 D. St. A. 2247). Doch erfolgte bie Ginfetjung bes Detmar burch ben als papstlicher Commissar fungirenben Bropft Wilhelm vom Cunibertflift in Köln erst am 28. April 1457 (ebb. 2269; vgl. noch 2263, 2264 (Regeft bei Fahne III G. 308), 2265). Nach Angabe bes Detmar (2247) überschritt die Jahreseinnahme bes Pfarrers bie Summe von 24 Mart Silber nicht.

1. Die Postulategulben wurden in Roln im Jahre 1458 außer Cure geset

(Ennen, Gefch. ber Stabt Roln III,

2. von Steinen, Bestfälische Gesch. IV, 601, 677. Möller, Geich ber Hauptstadt Hamm S. 98 ff., Kampichulte, Kirchlich-politische Statistit Westsalens S. 81. Gerharb v. b. Mark hatte bas Klofter im J. 1455 gegründet. Bgl. bas entschiedene Austreten eines Angebörigen dieses Rlosters in den Münfterschen Wirren (M. G. D. I, 235; Wittius l. c. 744).

3. Bgl. oben S. 37 und Wefthoff a.a. 1481.

4. Am 18. September 1457 betrat ber am 9. April zum Bischof providirte Johann von Baiern zuerst das Hochstift Münster (M. G. O. 1, 235, 286; Erhard, Geschichte Münsters 245).

verbervere, und koften und verkoften met ben Lantverberveren 1. De beren, be hijr lagen, be se verbreven habben, be halben se webber in mit Acht. 19. groten eren anno 1458 op Invocavit und Quasimodogeniti. Dusse bischop stalte sit allet na vreden und eendracht 2.

Hijrvore steit van unser stat verreberije. Infra Michaelem et 5 Sept. 29. Nov. 11. Martinum so sochte if enen man und brachte ben bi beer Andreas Cleppink3. Umme minen willen so seggebe be uns tween alle bink van ber verraetnusse, wu bat men nassottele hedde und wolde die [fol. 153] Nijenpoerten opsluten und doet flaen der borger so vele, dat men de stat behalben konne und solbe be stat schinnen und ber poerten uetwerpen und 10 vele andres guades. Doch so hebde wi twe gerne geweten, ofte he imande wiste in unser stat, be daermede hantdedich were. Wi twe mosten eme loven bat be man, den he uns wolde nomen, dat bei neine noet hebben folde an sime live. | Tohant daerna wart in den Reller gesat Gobele 2015 v. Rracht<sup>4</sup>, ben habbe he uns genomet, bo seggebe vele quades binges van 15 ber verraderije 2c. He sat so lange, dat unse borger murreden und bebachten vaste lube. To lesten wolben unse borger und be raet gemein= licken gerichtet bebben ben man. Her Andrees seggende, be und en ander geloeffam man hedden togefacht und gelovet mit hande und munde, bat be man nene noet solbe hebben an sime live. Dat wolben te raet nicht 20 boren. To lesten gent ber Andrees bi de 24 und bat, dat man neine ver-

> 12. 'hantdedich' : 'handedigh'. 15. statt 'bo' einfach 'be' gu lesen? lofffam', B 'geholfffam', 'man' fehit. 'togefacht' : 'togefagt'. 19. 'geloeffjam' : 'ge-

1. Ueber biese Münzen, bie nach bem Hopaschen Wappen auch 'Junter Johan mit ben Barenklauen' genannt wurden, berichtet auch ein Nachtrag ber Sf. D ber Chronit bes Arnb Bevergern (D. G. D. 1, 286 Anm. 1; abgebilbet bei Cappe, Die mittelalterlichen Müngen

von Milnster Taf. 5, Rr. 70). 2. Mit biefer offenbar unvollstän-bigen Notiz foll auf bie Berhandlungen in Milinfter verwiesen werben, bie am 20. Febr. begannen (Anonymus in M. G. D. 1, 229).

3. Ueber ben von Rerthorbe weitläufig ergählten Unschlag auf bie Stabt Dortmund hat fich außer einer Rotig am Rande ber Wefthoff-Sf. C a. a. 1457 und in Beurhaus' handschriftlichen Annales Tremonienses feine weitere Nachricht etbalten. Während erftere ben Dortmunder Grafen Johann Stede als Urheber bes

Berraths bezeichnet, war nach letterer (ilbereinstimmenb mit ber Auffaffung Kerthörbes) ber Bater Johanns, ber Drofte von Better, Craft Stede, die Seele bes Anschlags; er bezahlte ben Göbbel Rracht, ber die Schlüffel bes Reuthores in Bachs abgebrückt hatte und ihm burch Gobbert Merfel in Hoerbe zugeführt wurde, und verband fich mit ihm, Gobbert Merfel, Lefe, Johann Moelner und Reppel eiblich jum Geheimbalten ihres Blanes. 'Geichehen zu Hoerbe hinter bem Kloster am Garten'. Dem Göbbel Rracht versprach er, bag er ihn in lebens= länglichen Befit bes Bolles zu Berbete feten und ihm eine Wohnung im bortigen Gafthaufe verschaffen wolle.

4. Rach der Rotiz in Beurhaus 'Annales' murbe Gobbel Rracht am Tage Calirti (October 14) ergriffen und in ben Reller unter bas Rathhaus gefett.

1457. 133

reber wolbe maken van em und sime medeweten in busser saken. Und her Andrees en wolde mi nicht nomen, dat weren wi overdregen. Doch so worden gestalt an heren Andrees und sinen medeweten, bat se solben fprefen mit bem manne, be en alle bint gesegget habbe, bat he bat tojeggen 5 wolde afstellen, wat dat kosten solde.

Ger it voert schrive: bisse warninge vorg. und hier geschein, bat quam altomale van mi und van anders niemande. Nota: in allen duffen landen en was nu man, be unse stat warende; bedde if nicht gedaen und bat verarbeidet, so hedden wi alle verdorven wesen to ewigen dagen.

Ru sprake wi, ber Andrees und it, mit bemme manne, als umme dat toseggen, und wi fregen sinen willen, dat man Gobelen solbe boves= liden richten.

Op Clementis wart he op ene faren gesat, und midden uppe dem nov. 23. markebe sat he bitte to richtetijt und reip vaken aver Krachte Stecken. 15 broften bo Wetter und over Hinrit Gire, be woende hier und mas een bobe des hertogen van Cleve und harde vele flottele an dem halfe. Go= belen wart bat hovet afgeslagen. De raet und borger boden bi bes stades hoechste fore, bat niemant solbe sprecken van dusser verrederije [fol. 154] oppe heren, stede, hovelude, brosten, amptlude, wante de raet en betijet 20 nemande daermede und wilt Gobel richten hirumme, dat he hevet laten maten naflotele to unser stades poerten. So fort 2c 2c. |

Op Clementis wart Gobele gerichtet. Des negesten bages bat 206 r. Gobele gerichtet was, leit Cracht Stecke sinen sone holen.

Op St. Cathrinen dach to missetijt weren unser borger een bele nov. 25. 25 und wolben Gobeten Merfeile halen ute Horbe, uet fime hufe. Do wart he gehauwen in dat hovet. De van Horde guemen van kerken und flotten ere poerten to und behelden unser lube twe; de fregen bach op een inmanen.

Op Andreae: Gobeke wart in ben toern gesat. Op Apolloniae Nov. 30. 30 quam he en wech to Everbes huse van Dale 1. Dusse Godeke bebe kunde Bebr. 9. in dem velde, do de hertoge tredde dat foern; item dede he kunde, do wi nedderlagen in dem velde 2. He was een van den, de de flotele bede

<sup>4, &#</sup>x27;he bat tofeggen' : B 'he to jeggende'. 6. 'Eer — schrive' : 'en ick vard strone' (oder 'stevne', wie B hat). 11. 'bat tosjegen' : 'dar to jeggen'. 15. 'Gyre' oder 'Gyve', B 'Gyre'. 22. 'negsten'. 25. 'Morseile'. 30. 'Dan Dale', B 'ben dato', am Rande 'vermuthlich von Dale'.

<sup>1.</sup> Dael an ber Bolme (Fahne, Weftfälische Geschlechter G. 111, 112).

<sup>2.</sup> Bezieht fich wohl auf bie Rieber. lage im 3. 1448, vgl. oben 3. 108.

1457

maken to ber Nigenpoerten und vele quades. Duffen Gobeken beklaffebe Gobele Cracht, und it wistet wol.

Op Cantate: wu alle bink gehandelt wart, und wu dat man wolde 21pril 30. mit uns ummegaen, und bei man, bei mi bit plach to seggen, ben bracht ik tom leften bi heren Andrese Kleppinge, borgemeister, hirumme bat ik 5 nit allene wolbe weten biffe vorg. punte. Wan her Andrees van unfer faten spreken wolbe, so plach he to seggene, een ander man wiste alledink mede, mer he wolde nummer nicht nennen.

Op Andree wolben unse borgemester riben to Collen mit ben tween Mov. 30. broedren Evert und Hinrif van Wickebe, unse inwonere. Do se geleides 10 gesunnen an Crachte, bo weigerbe be unsen borgemestren. Do faerben se webber und verkundigeden dat unsen borgeren. Eracht quam mit finen vronden bi ben hertoge [fol. 155] und klagebe, bat be van Dortmunde bedden enen verreder op ene karen gevoert op eer market und hedde enne baermede verschemmet, wante he seggede, Cracht wiste wol mede alle dink 15 van der verrederije; und de van Dortmunde richteden den man und woldens nicht laten sitten, dat Cracht hedde bi den man kommen sit to verantwerden. Daer tornede sich de hertoge umme; doch wort it verantwerdet albus: | Do de verreder was gevangen gesat, do sante Cracht 206 v. finen swager 1 an die borgemester, weert bi erem rade, he wolde kommen 20 und sit verantworden. De borgemester antworden Crachts imager albus: "wi hebben enen man gesat; wil Cracht ichteswat tegen em verantworden, des is Cracht wijs genoech. Daerna sat de man wol 3 wecken, eer bat man en richtebe. Cracht selven, noch niemant van siner wegene en quam, enige waerde to verantworden". Do dise reden kundich worden 25 bem hertoge und sinen reben, een beel Crachts magen, bo sachtebe bes hertogen torn und schreef oek breve an unse heren "unsen besonders auden pronben" 2c.

Nu was des hiligen Kersten dach op enen sondach; feria VI was De 29. St. Tomas back Cantuariensis, bo weren to bage unse borgemestre 30 4 dage to Horde tegen Cracht Stecken, broften to Wetter. He habbe daer siner mage vele, sijn swager van Limborch zc, vele hovelude, item ute ben steben burgemefter, Sam, Camen, Unna, Sweerte, Loen, Botem,

> 8. nach 'wolbe' vielleicht 'mi' ausgelaffen. 20. 'bie' unteferlich, B 'bie'. leicht 'felver', wie B. 29. 'foria VI' : A 'foria V'. 30. 'Cant 24. 'felven', vielleicht 'felver', wie B. riensi'. 30. 'Cantuariensis': 'Cantua-

<sup>1.</sup> Graf Wihelm II von Limburg, beirathet (Fahne a. a. D. 275, 371). beffen Schwefter Lutgard Eraft Stede ge-

Werben, Bredervelbe, Lubeniche, Nienstat, vaert bat Suberlant gemeinlicken verbodet und bat ampt van Wetter, bat he to Sorbe habbe gebracht bi 1500 menschen und leit een gerichte leggen und swoer aver be hiligen, bat he unschuldich weer rades, bades, aller wetenschop van ber 5 verreberije van ber stat Dortmunde. In dem guemen unse heren ridene, und se worben geeeschet an bat gerichte to kommen. Ge seggeben, se weren to prontlicken bage baer [fol. 156] gekommen und wolben Cracht horen spreken, of he enne wat seggen wolbe. Do stont be richter op, und Cracht mit finen vronden leit luden, de van Dortmunde habben enen 10 man op ener karren gevoert op eer market, be enne beklaffet hebbe, baer be mede beschemet were und vele anders. Unse borgemester antworten, se hebben enen man gevangen sat, be hebbe vaste bint gesegget, bes sit be raet altomale | nicht froben en kunde, ban umme siner missebaet willen weer he op bat market gevoert, up bat mallit met emme mochte sprecken, 15 wante it gent gemurre mant unsen borgeren, be raet wolde ben man baer sitten laten, bat he storve in bem stocke, barumme he hebbe wenne van bes rabes vronden beklaffet. Darumme quam be uppe ber faren up bat martet openbaer und wart oet gerichtet umme fine miffebaet. Be habbe flotele to ber Nijenpoerten gebrucht in was, bei men namakebe, 20 be he oet versochte, of se sluten wolben. Det leet Cracht luben, ib weer gerochte, be van Dortmunde hebben geschreven an ben keiser und wolben fime sonne hinderen an der berichop van Dortmunde. Do seggede ber Andrees Cleppink borgemester "moet ik bat wal verantworden?" ""Ja."" "We bat fegget bat be raet van Dortmunde Crachtes fone wil hinderen 25 bor bem keiser, be luget et as een beef und verreder." Do wart groet gemurre mank ben luben und meenden, wat Kracht fit op den hals toge; be van Dortmunde entschulbigeden enne nirgens umme; be hovelude jeggeben malt tegen ben anderen "wat do wi hier?"

Do genk her Andrees und nam op ene side Stale, des sonne hadde 30 des greven selige wijf 1, item Sobben 2c, starke hovelude, Krachtes vronde und leit en de seddelen lesen heimelicke, dat de verreder bekant hadde in dem Keller sunder noet und werden.

In dussen tiben makebe men nije flotte vur allen paerten.

Nochtant dat Cracht Stecke fine unschult habbe gebaen vor al beme 25 lande to Horbe, als vorgt. steit, so seggebe nochtant Gobeke Merseil in

<sup>4. &#</sup>x27;hiligen' : B 'Hilligen'. 35. 'vorgt.' : B 'vorglt.'

<sup>13.</sup> B 'funde' ausgeriffen.

<sup>32. &#</sup>x27;merben' ift unverftandlich.

dem toerne to Horde, wat he gedaen hedde, dat hedde emme geheiten Eracht und Hinrit Bobe; baer [fol. 157] wolbe he umme liben, wat he folde. Do be lange in dem toerne hadde gesetten, do quam Evert van Dale und halbenne.

1458 2c. Was groet kummer; alle unse nabere to Korne, Holt-5 busen, Wammele, Schuren, Hachenei, Bru ninkhusen, Dorstvelbe, 207 v. Lindenharst ze Dorholten wive und menne guemen hier broet bidden. Solten fummer habbe niemant gelevet, als nu was an luben und vehe, an wilden vogelen, diren; de wilden dire guemen to den huesluden oppe be misten 2c.

Op Blasii fant men hier in allen ferten van den patronen und gent Rebr. 3. to St. Renolde; men be preefter las be 8 pfalmen mit ber letaniae und sungen » Media Vita«; al bat volk lach op eren kneien mit ben preestren. Do broech men bat h. sacramente met bemme hiligebomme umme den ferthof, preester und dat volt drogen bernende lechte, und men 15 sant misse de Sancta Trinitate, men sant Salve Regina na ber misse, men vastede to enen male und dankede gode, dat he unse stat behodet hadde por der verrederije, daer bier van geschreven is. Reechst gabe en dede nemant anders so merklicke warnunge, alse ik, und nemant en wuste dat gruntwerk so vaste as ik; nochtant en wiste bat nemant mit mi, dan her 20 Andreas Cleppink, beme seggebe ik alle bink. Mijn loen was, bat ik verdebe mit dem, de mi alledink seggebe, 2 quarte wijns 2c. [fol. 158.]

In duffen tiden habbe be junge Stael be halve herschop van Dortmunde pandes 2 und wonnede to Jithorne mit sinem wive, de vorens buesfrouwe was bes lesten greven cum uno oculo.

2c. Op Philippi et Jacobi 2c. Ru gengen vele kindere an groten hopen mit farmen to St. Michele; bit was feer vrombt bint'3 2c.

Op Visitationis Mariae quam boven ute bem stichte van Collen to Meschebe to, to Arensberge und vaert de Rure neder groet water,

6. 'Brunnidh.' : B 'Brunnidh.' 7. 'Dorholten' : 'Dor holter' oder 'holten' ('D' nicht gang 19. Brunntah : B Brunntah 7, "Borbotten : "Dor belter ober Holten ("D' micht gang ficher, zum Theil ausgerissen) fehlt in B. 9. 'viren' : 'bijren' . 'bire' : 'bijre'. 12. flatt 'men' und' zu lesen? 26. '2c — 2c' sehlt B. 27. Bei Westh, am Rande unmittelbar nach der biesem Abga entsprechenden Bemerkung aus Kerkh, noch und Viti quam albir ubt dem land zu heffen vell kahrns veille, welches kein mensche gelevet hadde und gald solche rogge 4 \mathcal{B}, der weite 41|2 \mathcal{P}.

3uni 15.

- 1. Dorholten fann ich nicht beuten.
- 2. S. oben S. 121 Anm. 4.
- 3. Die Roelhoffiche Chronit (Stotchr. XIV, 799) sett die Kinderwallsahrt nach St. Michel in ber Normanbie (auf einer

fleinen Infel bei St. Malo) ins 3. 1455; boch ift 1458 (wie fich aus bem ebb. Unm. 3 citirten Florarium temporum, vgl. Magnum chronicon Belgicum in Pistorius-Struve, Rerum Germ. SS. III, 408 er= gibt) bas richtige Jahr.

1458. 137

bes nu gelijk was gesehen; to ber Hemmelpoerten vloet bat water in bat floester und verdervede bote und klenodie in kloester und kerken 2c, to Swerte [fol. 159] reet men oppe bem martebe, men broech bat b. facramente; bat vlas vloet benwech, bat kaern verbarf be Ruer langes bitte sin den Rijn; bat water gent an ben Reiserberch 2; bergeliken quam be 2016 r. Lippe und wart groet tom Hamme binnen und bebe | groten schaben an foien, veerden, koern, weide 2c. Nu galt de rogge 41/2 B.

Circa festum Visitationis weren ber Andrees, ber Herman Juli 2. Bickebe, borgemester, gereben to Munster und schenkeben beme enen bis 10 fcoppe to Munfter, gebaren van Beieren, 2 fcone filveren fannen. De seagede, be wolde unse vront wesen, und wi de sine fijn levelant. Hier wort een breef op gemaket.

Circa Jacobi weren heer Christoffer Benrtenberch, Johan Bovele 3utt 25. to Wetter und schenkeben ber nijen hertoginnen van Cleve3 ene schone 15 filveren kanne in biwesen bes hertogen. Se bat, bat he uns wolbe wesen een gnedich naber und heer; he seggede "ja", he bedbe uns neen quaet naber gewesen. Bi ber kannen was een verguldet nap, stont oppe brei voten; bat gebede barumme mas as ene monftrangie; baer ftont een wapender silveren man inne, de hadde in sinem schilde een swart arnt; 20 be voet habbe an itlicen vote een swart arnt. So hebben oet be fannen vorat, alle brei.

Ru galt be rogge 25 &, 2 B, 23 &, 22 & 2c.

Vigilia Laurentii quam hier vor den raet Kraft Stede und be, Mug. 9. swoer inhalt enes breves andreppente emme selves und sinen sonen, als 25 van der halven herschop wegen 4, wo man dat halden solde, und leggede sine bant oppe den breef; und beer Andrees Kleppink, borgemester, de stavede emme den eet, dat he trouwelicken solde halben des breves inhalt.

1. 'nu gelijt': 'ungelid'. Bei Went, am Rande: 'de Mone'. 4. vor 'verdarff' ichen einmal 'langes de Ruir'. 7. 'foien': Ronne'. Diejer Abjag fehlt in B. 9. A 'enen' lies 'niben'? 12. Bei Wefth, am Rande: 'Primeipio Julij föggen beide unse burgemeistere, b. Andreas Cleoping und b. herm, Witede to Mönster und wunscheben den nijen erwelten bischop bajolift, berhog Jedan von Beyeren, vol gelucks und verehrten em wegen unfer stat 2 idont filveren fanne; de beide fil iegen unfe burgemeister boig erbeiben, dat de unse klimen bie voreien her werden in ber bei der ber burgemeister boig erbeiben, dat de unse frond wolde fin

und bliven, bit wort ein breit ub gemafet. Ib Mathei dag verbranten te Unna 110 huißer de Maffenftraite mit dem b. Geift bit an Cept. 21. dat martt, ec. '(vgl. E. 138). 22. Die Bemertung fehlt in B.

1. Rlofter Simmelpforte bei Rorbede.

2. Raiferberg gegenüb. Sobenfiburg. 3. Die Cheberedung zwiichen Bergog Johann I von Cleve und Elisabeth von Burgund ist vom 27. März 1455 batirt (Lacomblet U. B. IV, 308). Der Tag ber Bermählung läßt fich nicht feststellen.

Doch ergibt fich aus einem an bem im St. M. Duffelborf vorhandenen Original von Lac. IV, 308 befindlichen Transfix d. d. Brugge 1455 Upril 18, daß bie Che bamale vollzogen war.

4. Die Urfunde (abgedruckt bei Kahne 112, 541) ift vom 13, Juli 1458 batirt.

Daer was mit emme be junge Stael, be bat wijf habbe bes lesten greven. De selve Stael habbe gedaen gelt oppe be halve herschop, und he wonnede to Jjkhorne. Item was Krachts sone daer mede bi, de solbe greve werzben, wante emme gesovet was de ervedochter des lesten greven met dem enen ogen vorscreven. Det was bededinget, dat [fol. 160] Krachts sone 5 solbe kommen mit sinen magen und vronden und solbe besweren, als sine voervaren gedaen hedden, van der halven herschoppije 2c.

expt. 21. Die Matthaei apostoli van unglucke branten to Unna 110 | huse, 208 v. de Massenstrate mit dem h. Geiste went an dat born, voert in dat noers.

Sept. 30. den bit an dat wijnhues, vaert wedder int westen to der andren paerten to. 10

Sabbato post Michaelis bernede achter St. Renolde een hues, Dit. 10. wart geleschet.

Op Gereonis et Victoris den avent to 8 uren branten oppe der Bruggestraten 6 huse, van dem steenhuse bet oppe de Bersstrate 1 int westen, int oesten daertegen aver to der Borchpoerten to 7 huse bitte 15 tegen de Bersstrate over int westen ged. Daer wart een hues in der rige entdecket; it hedde anders de strate dit in der Helle und umme den graven oestwert al asgebrant. De Beddepoet dede grote weer. Oppe dussen dach en was nemant levendich, de so groten brant hadde gelevet in dusser stat 20.

Rov. 2. Feria V, Omnium Sanctorum<sup>2</sup>, brant Hillebrant Roben hues boven af. Dat makede een trippenhouwer, de wonede in sime gademe. Dat hues hette hijrvuermals "in dem Aetsacke". Dat nije hues in den vleesbenken wort geweert. [fol. 161.] 2c.

Dez. 28. 1459 Innocentium wort gevunden dat man nein garn, vlas, 25 wullen solde wegen mit der knipwage, men solde wegen laten in dem Koephuse; dat was dat Broethues 3 half. Di mit disser neringe umgengen hadden knipwagen und dingeden enen packen vlasses und wogen den und seggeden den luden, de packe weget so veel und stelen den luden twe ofte drie punt, als ener vrouwen wart gewegen een packe op 11 punt, een 30 ander woech den op 14 punt, dan voert noch een op 16 punt. Hirumme wart dat Roephues gevunden.

5, 'ogen': B 'oge'. 10. 'Bijnhas' nicht ganz deutlich; wol 'wijnhues' gemeint. 12. Bon 'de Massenstrate — geleschet' sehit B. 16. '7': B 'S'. 17. 'ged' nicht deutlich, B 'gedt'; unwerfändlich. 18. 'sin': 'ini'. 21. Bei West, am Rande: 'to Dortmund branten ub das Geroonis ub der Bruggestraten 13. huißer ab'. Danach 'Dominica post Omnium Sanctorum word de Krediger kerte wihet'. 19—24. Bon 'Oppe dussen dach — Artsacke' sehlt in B. 32. 'de worde' statt 'dan voert'.

Dft. 10. Nov. 5.

<sup>1.</sup> Die Wersstraße schnitt die Brildenstraße (vgl. Beiträge V, 68). Sie ist nicht mehr vorhanden.

<sup>2.</sup> Der 2. November ist ber Donnersstag nach Allerheiligen.
3. Das Brobhaus lag am Markt.

Circa Petri <sup>1</sup> wort Hinrich Grotenkamp to Colne gevangen umme 3cbr. 22.

ber guldene willen, de hier be stat makede<sup>2</sup>; de solden so goet sijn as Churf. gulden; des en beden se nicht. Und he sat daer gevangen bette 6 dage na Viti, do brak he sik des los und quam heime. Hie was under Juni 22.

5 den borgeren een groet gerune, wante man schalt uns in alsen landen umme der gulden willen. Doch so en konden de van Collen Hinricke neine schult vinden; so wort gevunden dat Hinrik vorgt. solde setten vor unseme rechter vor alse ansprake oppe die stat Collen. Do de richters breef solde to Collen wert kommen, so quam Hinrik heime und was uet
10 gebroken, und die breif bleef hier.

In dussem jaer was Paeschedach op Unser Brouwen dach 3. Ban dem April 25. donredage up den vridach daerneest verbrante oppe dem Destene Helwege · 20/30. dat hues to Hulse to Hulse to dem Arevete, daer nu Grubbe inne wonede, item dat hues to dem Arevete, daer nu Onde inne wonede, bede huse boven den balken 15 af; dat derde hues hatte enen lemen heert, dat wart geweert 2c. [fol. 162.]

Feria III post Pentecostes waren Lappen sone hier und entreden Mai 15.

eme borger van Collene ein peert. Men jagede na uppe de Rure<sup>4</sup>, daer
vengen unse lude der sone een, de sat up sime peerde und op des entredenen peerdes sadele; de ander sone sat oppe dem peerde, dat se entreden,
20 und vel in de Rure mede und quam enwech. In der negeste sochte men
se to peerde, to vote. De knecht, de dat peert entreit uet der herberge,
de vlo op den kerkhaf to Opherricke und bleef ungevangen. To hant santen
se dat peert her wedder. Item een deels amptlude schreven hier, dat men
to kort hedde gedaen, dat men Lappen gevangen hedde in deme lande 2c.
25 Lappe bleef sittene usque Jacodi. Do sworen vader und vronde ton 3usi 25.
hiligen trouwe to sijn der stat; Evert, Henrik van Wickede lovet na erem
ede 2c.

1462. Harber vrost; be dopen vrieren to 2c. [fol. 163. 164.]

Op Kiliani quam hier junker Dieberich van Limburch. Unse heren zuti s. 30 reden mit emme vor des Wendes hues. Do vertelde he dem Wende, wu de hueslude in der grafschop Dortmunde aver eme klageden, dat he enne veel overlast dede; dat he dat afstelde, und dede he des nicht, dat solde eme und sinen tween broedren und Krachte Stecken und eren vronden nicht leef

<sup>4. &#</sup>x27;hie': B 'hir'. 15. Diesen Abjag läßt B aus. 20. 'negste'; es ift wol ein Bort ausgefallen, 26-27. B vernuthet am Rande wol richtig: 'ftabeten den eid'. 28. Die Bemertung fehlt in B.

<sup>1.</sup> Es ist wohl Cathedra Petri gemeint.

<sup>2.</sup> Bgl. oben S. 130.

<sup>3.</sup> Berfündigung zu ergänzen. 4. Die Lappe wohnten auf dem Haufe Rubr bei Wefthofen.

wesen. Kracht Stecke habbe ber von Limborch suster 1; daervan was ein sone, deme was gelovet de ervedochter des greven van Dortmunde. Nu weren de kinder beide noch junk, und Kracht was krank; | hirumme 2000 v. so namen de von Limborch de herschaft in ire hode; de greve was eer suster sone. De 3 broder weren eerlicke lude. Her Willem habbe Broke; siunker Dirik vorß, hadde Limborch und was droste to Loen, junker Hinzrik was droste to Landesberge, prowest to Werdene?; se weren alle gude Dortmundsche lude umme eres neven willen, wat se doen konden 2c.

<sup>91ug. 15.</sup> Op Assumptionis Mariae nam hertog Johan van Cleve bat [fol. 165] lant van der Mark in <sup>3</sup>.

Nu weren viande der undersaten Munstersche rutere der Gellerschen; hadden koste to Grolle 4. Dusse nemen unsen borgeren vele gudes Juli 25. dat up Jacobi was gekoft to Deventer. To leste gaf quijt de hertoge van Geldren; mer et wart velle gegeten in den kosten, gestollen 2c. 2c.

Sept. 14. Op Exaltationis Crucis was if mit Kunnen<sup>5</sup> gegaen to bem 15

Blomberge; daer habde een wijf dat h. facramente in enen putte geworpen. Daer was een hues aver gebouwet und een stenen altaer, oek
was daer ene kerke begunt to makene. Daer schach grote gnade, als
men seen mochte bi den wassenen tekenen unde krucken. Op dit hadde
Pius de pauwes nijens gestediget unde aflaet gegeven, und men gaf 20
daer nu tekene. In eme corporale was dat h. sacramente gehuet,
XXXXV particulae 2c.

3an. 18. 1463 2c. [fol. 165.] Crastino Antonii weren unse procuratores vor dem vrijen stole to Arensberge, to verantwerne alle de daer geladen weren van wegen Dideriks van Ore umme schulde van der Kornischen 25 hove. Daer weren unse procuratores, dat de ladinge was van unswere 2c 2c.6.

4. 'nie': B 'ire'. 11. Bielleicht 'Munsterichen undersaten'? 15. 'Runnen' ; B 'Rummer'. 17. Bon 'Daer' bie jum Schlusse bes Abjages in B ausgelaffen.

1. S. oben S. 134.

2. Bor 'promeft' ift Johann zu ergangen (vgl. Fahne, Beftph. Gefchlechter S. 275).

3. Am 12. September 1461 ftarb Gerhard v. d. Mark, wodurch beffen märkischer Besitz an Cleve zurudfiel.

4. Zur Erklärung bieser unverständslichen Stelle vermag ich nichts beizusbringen. Für die damaligen Unruhen in Gelbern vgl. Nyhoff Gedenkwaardigheden IV, S.XCV ff., Nettesheim, Gesch. von Stadt und Amt Gelbern S. 135 ff.

5. Die Fran seines Sohnes Johann (f. oben S. 7).

6. Der Zwist, über ben Kerkhörbe an bieser Stelle berichtet (der Schluß ist offendar schlecht überliesert), nahm solgenden Werlauf. Schon seit dem F. 1460 hatte die Stadt mit der Familie von Der Mißhelligkeiten wegen einiger Güter in Körne, deren Bacht die Stadt den Herren von Der vorentspielt (D.St. A. 2361 d. d. 1460 Juni 2). In dieser Angelegenheit wurde sie vor den Freistuhl des Hermann Grote zu Bilren geladen, ersuchte aber am

Op Petri 2c. Nu weren de water alle groet, de bruggen op der Rebr. 22. Ruer vloten meest en wech, de Lippe genk to Lunen in de kerke 1.

Op Valentini starf Deberich van Morse, bischop, to Zuns; Sab-3666. 14.
210 r. bato Esto mihi wart he to Collen begraven vor de hiligen | [fol. 166] 3666. 19.
5 drei koninge. He hadde to Collen bischop gewest 50 jaer, eins jaers min 2.

Op Judica was noch neen bischop gekaren. De hertoge van Bor- Maiz 27. gonien sante to Collen ben ersmarschalt van Brabant, heren to Nassauwe, met eme doctor mit vele geldes, dem hertoge van Borbon dat sticht to geven<sup>3</sup>; de hertoge van Cleve bat vor siner suster sone van Swarpborch<sup>4</sup>, 10 und andre vele heren beden mallik vor sine vronde; de Bergschen heren beden oek. Nota: de stede und sande up [fol. 167] disse sijt Rijns, de Colsche weren, weren vor dem capittele und seggeden semptlicken, dat se also koren, dat se enen heren koren, ofte sie wolden niemande huldigen oft insaten, id en wer een eendrachtig heer gekoren.

Op Annunciationis Mariae was feria VI; taerna feria IV Maria 25.

2. Der Abfat in B ausgelaffen. 3. 'to Bund' undeutlich, fehlt in B.

15. December 1462 (ebb. 2360) ben Ergbifchof Dietrich von Roln, ben genannten Freigrafen auf ben 18. Januar 1463 vor bas Generalfapitel ju Arnsberg zu laben, um zu untersuchen, ob bie Sache vemvroge fei. Das geschah, und bas Urtheil wurde babin gefällt, bag bie Angelegenheit eines Formfehlers bei ber Ladung wegen nicht verhandelt werben tonne (Fahne U. B. 112, 543, falich batirt, und undatirtes Schreiben D. St. M. 2364, bas aber nach 1463 Febr. 14 fallen muß, ba ber Erzbischof Dietrich barin als tobt erwähnt wirb). Richts bestoweniger wurde aber bon ber Begenpartei auch weiterhin ber Berfuch gemacht, bie Angelegenheit vor bem Freiftuhl zu Buren auszutragen, wohin D. noch mehrmals vorgelaben wurde. Rach längeren Berhandlungen, in welchen besonders Albert Klepping von Seiten Dortmunde, fowie Lubbert Tord, Droft zu Unna, und Jafpar Tord, ber Schwiegersohn Dietrichs von Der, von Seiten ber Begner als Bermittler auftraten, verstand sich jedoch die Stadt am 15. September 1463 (ebb. 2381) zu einem Bergleich, nach welchem sie dem Dietrich von Der die Körnische Pacht von 14 Jahren auszahlen follte, und zwar am 25. November bie vierfache Jahrespacht und in ben folgenben 10 Jahren

jebesmal die doppelte Pacht (vgl. D.St.A. 2362, 63, 65-67, 69-71, 75-79, 80-82).

1. Die Ueberschwemmung in Lunen erwähnt auch Spormachers Chronit von Lunen (von Steinen, Befiph. Beich. IV, 1431).

2. Dietrichsvon Moers, Erzbischof von Röln 1414—1463. Ueber feinen Tob vgl. Kölner Chronifen I, 373 ff.; 111, 805; Ennen, Gesch. ber Stadt Köln III, 430 ff.

430 ff.
3. Junker Johann von Nassau und Propft Anton Haverer von Utrecht suchten in Köln barauf hinzuwirken, daß ent-weber Karl ober Lubwig von Bourbon, beides Schwesterkinder Herzog Philipps von Burgund und bisher Bischöfe von Kyon bezw. Lättich, gewählt würde (vgl. das Memorial in Kölner Chroniken I, 383; Ennen I. o. 431 ff.).

4. Herzog Johanns v. Cleve Schwester Etisabeth war mit Heinrich XXVIII von Schwarzburg = Blankenburg vermählt. hier ist wol an beren Sohn Heinrich XXIX. zu benken, ber bamals Domherr in Köln war und gleich darans Erzbischop von Bremen wurde (Boigtel = Cohn, kammakeln 181, 214). Für die vergebischen Bemühungen Johanns v. Cleve schöderen XIV. 806.

mort gekoren een beer van Beieren und eindrechtlicken, de hette Ruprecht 1; Ruprecht, romischer koning, was sijn grote vader. De Ruprecht habbe 4 sone; Lodewich blef sijn ervesone to Heidelberch und kuervoerste, dusse was vader des bischops van Collen2; sijn broder was palzgrave oppe bem Rijn3, do wart in siner vede Mens gewunnen; de bischop van 5 Munster, de bischop van Straßburg und Colne sint broderfindere.

Op Visitationis Mariae quam be bischop Ruprecht heer und mas Juli 2. hier 2 nachte mit 400 peerben. Se hoveben oppe dem raethuse. Do men geten habbe mit unsen vrouwen und jungvrouwen, men schenkebe. eme 41/2 ame wijns. 2 vate beers. 60 malber baveren.

Op Odalrici pro reet be to Reklingbusen 2c.

Circa Walpurgis beren eenbels borger van Coesvelbe vor bem Mai 1. vrijen stole to Brakele tegen enen eren borger; en buchte, bat unse borger bem manne meer fore beben ban en, nochtant habbe be stat van Coes= velbe dreplik geschreven an unse beren; dat halp nicht, se antwerden, se 15 hedden dem greven gegunt des stoels to Brakele; en duchte, se hedden nemande hier, wante unse beren stunden alle in des mannes achte, se stonden allene. De van Lunen weren hier gekommen bi eer recht to to stane; be wijfte unse vrigreve af to stane; unse beren wolden bes nicht to | bone hebben. Nota: unse schutten und andre borgers weren 20 baer verbadet und missten de ordele. Dat was den van Coesvelde een beel leit und ben van Lunen, wante se helben ber Coesvelbischen bach und bleisen groet. Doch so schreven be van Coesvelde hier an ben raet, bat se bat beste boen solben. Do beden unse heren also und seggeben be partijen vrontlicken buten der van Lunen hulpe; se mosten dem kleger 25 20 gulben geven und bem gerichte 20 gulben to groter bebe [fol. 168] 2c.

Crastino Decollationis S. Johannis Babtistae tegen ben avent 2lug. 30. quam be hertoge van Cleve, greve tor Marke, und sijn gemael in her

1. Bgl. Ennen 1. c. III, 435 ff. 2. R. Ruprecht hatte in Wirklichkeit 6 Sohne, Ludwig III ber Bartige war fein britter Gobn.

3. Friedrich I ber Siegreiche. Ueber bie Eroberung von Mainz und bie vor-aufgebenben Ereigniffe vgl. Säuffer, Geichichte ber rheinischen Bfalg I, 373 ff.; Menzel, Diether von Ifenburg, Erzbisichof von Mainz 1459—1463 S. 190 ff.

4. Johann III von Simmern, Bi-

icof von Münster (1457-1466) und Ruprecht von Simmern, Bischof von Strafburg (1440-1478) waren Briiber, Sobne bes Pfalzgrafen Stephan, bes Brubers von Ruprechts von Roln Bater Ludwig bem Bartigen (Boigtel = Cohn,

Stammtafeln 50, 51). 5. Vielleicht ift ber Tag Adventus reliquiarum S. Walpurgis (4. August) gemeint; bann ware bie chronologische

Anfeinanberfolge beibehalten.

<sup>2.</sup> Bon 'De Auprecht — broderfindere' fehlt B. tore beden dem en': B 'mer fereben dan en'. Sand: 'forte boene'; B 'doene'.

<sup>11.</sup> Diefer Absat fehlt in B. 14. 'mer 19. 'done' : 'diene', am Rand von derfelben

Berman Wickeben bof und brachte mit eme toie, schape, swine, hoenre und habbe unse heren to gaste mit velen borgeren. Unse heren betalten ben wijn und oef haveren, 50 gulben vor wijn. Wi habben wol gevischet, be men emme folbe hebben geschenfet bes andren morgens. He toech pro sen wech, be vische bleven ungeschenket. Sine broften und ander quemen webber tegen none und eten be vische met unsen heren, unde be seggeben, bat be bertog se habbe beiten riben bi be vische und he bedde en bevollen, bat se aube vronden sollen wesen der stat, und dat wolden se vet gerne boen 2c. [fol. 169.] Große maft.

10 1464 schaltjaer [fol. 170] 2c. To Baeschen galt be weite 23 A, Mpril 1. be rogge 11 A, be gerste 12 A, haveren 7 A, spet bat punt 6 q., id est veringe, botter 3 &; alle bink was wolvele 2c.

Do Binrten folde men ben vreben uetsprefen tuschen bem bischop Mai 20. Rupert to Collen und bertogen Johan van Cleve zc.

15 2c [fol. 171] Feria II post Assumptionis Mariae broech men 911g. 20. S. Bictor to Kanten 1; bat was in 38 jaren nicht gebaen. Daer folben hebben gewesen be bischop to Collen, be bischop to Munster, be bertog van Geldren, de hertoge van Cleve; de bleven to hues, sundren de her= toge van Cleve mit sinen sonen brogen St. Victorem allene 2c2.

20 Circa festum Pentecostes habbe pauwes Bius begrepen, ene Mai 20. reise to bone in heibenschop, baer be to eescheben in allen landen bulpe 211 r. ben ferften luben, geeftlif und weltlick, | und gaf aflaet aller funde; ben preeftren folbe men ere renten und praesentien halben, bet se wedder quemen 3. Belle lube guemen bier mit banneeren ber stebe, baer se ute que-25 men, als Munfter, Hamme; oet buffe ftat mit 60 mannen, alle unfe

9. Bei Westb. am Rande, ohne ausdrückliche Nennung von Kerlb.: 'Ao 1463 war hethoch Joban von Cleve und graff von der Mark mit seinem gemabl zu Dortmund und ein erbar rabt kabbe se zu gaste geladen auf datt Winhuis unnt Rabtbuis; im aufsten des lesten dages ward daer malvalei) ein tomanei verehrett; ein maas malvassen der 23 Å, ein mas romanen 14 Å.' Desgleichen: '1463 in vertor, ward dat erue to S. Neineld vor datt der ukgebangen.' llumittelbar darnach: 'Nu weren ub Petri de wetter alle greit u. j. w.'; vgl. S. 141. 12—19. You den den zehr. Drei lesten Absahl. Bei Westb. am Mande aus Nersth.: 'Greißer undenstlicher schne ist in disse wirden, das och vil beusser ubernlieden; solgede verner ein gude zidt, de rogge gald 11 Å gerst 12 Å weite 23 Å haver 7 Å 1 punt botter 6 vering 1 lib specks 3 Å, dan et was gude maß gewesen.' 24. Der Absah seht in B.

1. Näheres über bie St. Bictorstracht in Kanten im 3. 1464 bietet ein Anffatz von Mooren in ben Annalen bes hift. Bereins f. ben Nieberrhein XIII, XIV, 298 ff., und Beiffel, Die Bauges schichte ber Rirche bes h. Bictor zu Xanten S. 162 ff. Die Procession, welche mit großem Gepränge abgehalten wurbe, wurde nicht regelmäßig, fonbern nur bon Zeit zu Zeit bei freudigen Beranlaffungen veranstaltet.

- 2. Go berichtet Tefchenmacher, Annales Cliviae etc. gleichfalls, boch fonnen bie bon ihm angegebenen Ramen ber Sohne Johanns von Cleve nicht gutreffen, wie fich aus einem Bergleich mit Cohn, Stammtafeln 214 ergibt.
- 3. Bgl. Städtechronifen XIV, 809 ff. und nuten Wefthoff a. a. 1464.

lube. Unrebelicke leipen de lube to der reise, de nit 1 & hadden mede to nemene, smedeknechte, schoknechte, bauknechte zc. allerhande wilt volk. Unse heren geven enne gelt, banniere, S. Renolts belbe barane und vulnera Christi; men bestreet se mit bem b. frueze, be capellaen sterteben se mit gueden warben. Der herman Wickebe troeste fe. Ge mosten 5 fit vor St. Renolde gevangen geven S. Renold, op bat be fe beschermen wolbe. Bele preefter, ze geeftlicke lube gengen mebe uet allen landen. In 100 jaren [fol. 172] wasset nu albus gescheen, alle be werelt was beweget.

De Hollender guemen nicht to Deventer Binrten, de bertoge van 10 Mai 30. Borgonien habbe in Hollant laten optopen teje, botter, wat baer was zc.

Op Barnabae guemen be ruter webber, be van Munster, Ham. Juni 11. Lunen 2c, unse ruter, und weren webber gekaert to Frankenvart. Men seggebe en, men moste aver bat meer to Benedigen, men moste bebben to voregelbe 3 gulben und to 6 maenden teergelt; oek so en begeerde men 15 nene lude, sunder vele geldes, dat men de lude mede spisede, de daer weren. Der lube bleven veel in andren landen, umme eer broet to ver-

Juni 24. beinen, be se webberkaerben. To mibbensommer quemen bier ribber= schop ribene, be wedder weren gekaert to Benedien, ber men nicht en wolde hebben. De seggeden bat de lude ute dussen landen weren ovel 20 entfangen; item so gengen op der straten Turken koeplude, de spotteden unserer 2c. [fol. 173.]

Crastino Remigii obiit ber Andreas Rlevving, borgermester 1; he was be wiseste, be in der stat was; sijn broder was borgemester to Soest 2c.

Sabbato ante Nativitatis Christi habben be Limburgichen und Deg. 22. greve van Dortmunde mit luben ute bem ftichte Monfter to bone. Beibe partijen baden, dat unse heren wolden den plas vrijen binnen dem Bredebome. De Munstersche partijen guemen nicht. Wi habben baer bi 100 peerde, 300 to | vote; daer weren oek verbodet wol 200 lantlude. 211 v.

1465 2c. Wijn galt 7 A, roggen galt to lechtmiffe 14 A, gerste unde malt 20 & 2c [fol. 174.]

1. 'nnoetide': B 'undelide'.
3. Bei Besch, am Rande, und wol richtig: 'geven en ein gell pannier'.
10. Diesen Sat übergebt B. Bei Weise, am Rande noch aus Kerth.: 'Feria II Pentecostes quam hir unse wisebischop und vernelde alle dat landvold was dir mit ehren findern und leiten de vermelen, de siat was vul voldes, dan sin antumst was verkündiget umber in den lande, do tudde man in allen kerken mit allen kloden ein gause ubr land.' 18. B 'iv'; wol 'do se' zu lesen.
22. 'unserer': B 'unser'.
33. Im Text etwa 'bymdigh', am Rand von derselben Hand: 'forte Limburgschen', B 'kijmburgschen'. Mai 21.

1. Vom J. 1435 ab war er mit wenigen Ausnahmen jährlich Raths= mitglied und öfter Bürgermeifter (Beitrage II. III, 261-269), Sein Tob ift

in ber Rathslifte von 1464 angemerkt. Ueber bie Familie Rlepping in Goeft f. Bartholb, Soeft S. 293, 297.

1465. 145

Vigilia Petri und Pauli verbrant Wippervoerbe mit ter ferfen. Juni 28. Op Margaretae und vaert to St. Jacob do fregeden to velce be Juli 13, bischop von Collene, de bischop to Paderborne, de heren van der Lippe, malt in seine lande und steden und andre heren mit den, wol mit 5000 smenschen to peerbe, to vote; be lantgreve van Heffen lach in sime lande uppe der Wesere 1. Niemant broste to bem andren kommen; se habben an beiben siben groet volt. Tom leften rumebe be bischop van Collene und reit to Arensberge mit eendeels luden und gaf finer lude vele orlof. De lantareve toech int stichte van Baterborne und habte finen willen 10 lange tijt; he brante und stormede de stat Waerborch 2c. Do he beemwert toech, worden eme veel heerwagene genomen und vele klenotes. To Hanover togen be Baberbornischen ze webber int lant heisen und beten groten schaben an schapen und weren oet vor Wulfhagen und roveten und vengen der borger 140.

15 Op Laurentii — bit was nije — gengen schutten ber van Soest Mug. 10. 100 hierdore, alleens gefleebet, van Hamme 50, van Unna 30, van Swerte 20, van Camene 30, van Lunen 25; und be stebe en habben neine ruter; se habben wegene to ber schutten behoef. Det reten be hovelude hierdore; nemant konde weten, waer se wolden. Do be sch utte 20 to Cleve quemen, bo gaf men en orlof. Se togen hierdore und teerben hier. Unje borger lagen oppe dem Lohuse und raethuse, bitte se wech weren. De ruter bleven to Cleve. Daer guemen oet ander lute; baer weren wol 300 peerde. Men sante be revers to hues; mit den ruetren reet de heer van Cleve in Brabant 2c. [fol. 175.]

Op Cosmae und Damiani quemen be ruter webber; fe habten Gept. 27. seer gebrant in Ludickerlande2; de huser weren woeste, de hueslude weren 212 r. in be stede getogen. Dat be Mertschen ruetre weren beme gesant quam vaervan, se weren nicht eerlich in den herbergen in dem velde 2c.

De hertoge sante wedder heem be schutten. Octava Nativitatis Bept. 15. 30 Mariae mosten be buffenschutten webber tommen in Brabant; baer legen be ruter stille.

1. Die beiden letten Cate jehlen in B. Die lette Bemertung bat auch Westh, am Rande aus Kerth, und davor nech: 'Dominieu Cantate verloften de Kemern de Schuren Steinfule der April 29. fladt 3. 12. Um dritten Buchstaben des unverständlichen 'revers' ift gewisch; B ichreibt 'renere'.

1. Bgl. Schaten, Annales Pader-bornenses II, 696; Bessen, Paderbornis iche Geschichte II, 618; Rommel, Gesch. von Beffen III, 32.

2. In Littich wiithete um biese Zeit ber heftige Zwist zwischen bem Bischof Ludwig von Bourbon und ber Stabt

(vgl. die Chronif des Johann von Los in Documents relatifs aux troubles du pays de Liége 1455-1505 ed. de Ram S. 22 ff. und Stäbtechronifen XIV,

811 ff.). 3. Näheres unten bei Besthoff a. a.

De Lubicker weren in dem lande Limborch, branten, roveden 2c; und vor Balkenborch daer sweech alleman stille; do tijt was, gengen alle bussen los; da bleven di 1300 lude vor; ere bussen bleven oek daer. Se togen voert int lant vor ene stat, daer schedde men se oek; daer bleven oek ere bussen. Wat in dem lande Limborch was, dat vlo to Aken in. 5 Dat wolden de Ludeker hebben. De bischop quam vor Aken; he moste tor Widen bliven mit 300 peerden 2. Sijn broder reet met eme to Collen.

Do worden de ossen van Munster genommen di unser stat; de viande weren de Bergschen und Clevischen 2c, Tremonienses; dat debe de prowest Mens und Kono grave van Nassau. Dat is wol bewust di so dem proweste, he moste hijr nicht in; unse vronde reden af, he moste mit den ossen riden to Mendene, dat se nicht en quemen in dusse stat; daer hebben 8 knechte, de to . . . . . weren, gesworen dat se in de stat nicht quemen. Det so bekennet de prowest vorg, der name to beshoef des bischoppes, de bischop bekende oek betalinge der ossen; boven al 15 so willen de koeplude unse stat nicht verlaten. So sind vele schrifte darumme gescheen; ton lesten so sint de koeplude geladen to Arnsberge 2c. De vrigreve hevet beden partijen enen dach geleget to Werle vor de sept. 17. Steinen poerten op Lamberti; wi quemen daer to rechter tijt; de ossens vartije quemen nicht.

3. '1300' : 'M.' am Rande nachgetragen. Das zweite 'bleven' : 'leven'. 7. Diesen Absatäßt B aus. 9. 'Tromoniensos' nicht ganz deutlich, B läßt eine Lüde. 13. 'de to den (?, B da) medden van . weren'. 20. Es solgt dann noch von derselben hand: 'Huvusgue Johannes Kerckhörde, quod ex Autographo ego Dethmarus Mulherus propria manu descripsi 1612 et snivi primo Maji. Hune ego Joannes Ursinus sequutus eodem annoatque finivi 17 julii'; sodann noch der Stammbaum, der bereits oben S. 7 abgedruckt worden.

biefen Borfall feinen Aufschluß. — Beis ben öftlich von Aachen.

<sup>1.</sup> Baltenburg zwischen Aachen u. Maastricht.

<sup>2.</sup> Die Aachener Quellen geben über

# II.

# Chronik des Dietrich Westhoff

bon

750-1550.

A DESIGN CORES OF THE

## Einleitung.

Von der im folgenden auszugsweise abgedruckten Dortmunder Chronit des Dietrich Westhoff sind, soviel sich hat seststellen lassen, drei Handschriften erhalten. Dieselben besinden sich:

A im Dortmunter Stadtarchiv, ohne Signatur, fol.

B in der Theodorianischen (Gymnasial-) Bibliothek zu Paderborn P. 82, fol.

C im königlichen Staatsarchiv zu Münster i. B., einstweisen ohne Signatur, fol.

A ift Fragment. Erhalten find nur S. 1-12 (13-16 find unbeschrieben, ohne daß jedoch der Text eine Lücke aufweift , 17 bis 172 (a. 807), 185—196 (814—858), 247—493 (1110—1424), 515-518 (1435-1437). Die Handschrift ift jerenfalls riefelbe, von welcher Detmar Mülber in ber unten (S. 173) abgebruckten Bemerkung fagt, daß er sie verstümmelt im Besitze bes Dortmunder Rathes vorgefunden habe. Sie ist bas Westhoffsche Autograph, wie schon im vorigen Jahrhundert 3. C. Beurhaus erfannte, ber die Handschrift im Jahre 1775 mit ber Aufschrift Die Ueberbleibsel von Dieberiche Westhoff Dortmundischer Chronit gerettet durch Joh. Christoff Beurhaus' versah und in einem (ber Handschrift beiliegenden) Vorbericht erklärt, daß er biefelbe von bem Dortmunder Berichtsschreiber Sie= berg geschenkt erhalten, ber sie als Makulatur in einer Auction 'weiland Pfankuchischer Bücher' erstanden habe. Die Handschrift ift in ber Weise angelegt, daß nur die eine Sälfte ber Seiten beschrieben, während die andere für Nachträge 1 freigelassen ist, die sehr zahlreich

gere in ben Noten als solche bezeichnet. Manche berselben sind übrigens vollkommen überflüssig, ba ihr Inhalt schon in ben Text ausgenommen war (vgl. 3. B. A 357 a. a. 1376, A 387 a. a. 1378).

<sup>1.</sup> Die Nachträge find, wo es sich um größere Abschuitte, nicht um Ginfügung einzelner Borte handelt, in dem Abbruck burch o gekennzeichnet; von den kleineren Nachträgen sind einige wichti-

find und manchmal ganze Seiten bebecken. Text und Nachträge stammen durchweg von Westhoffs Hand. Da die Nachträge mit einer ins kleinste gehenden Sorgsalt ausgeführt sind und zum großen Theil nur formale Aenderungen ausweisen, so legen sie den Gedanken nahe, daß Westhoff die Orucklegung seines Werkes beabsichtigt habe.

B ist die einzige vollständige Handschrift. Borgeheftet sind berselben 5 Blätter, auf welchen sich bie Hs. D ber Pseudorektorendronit befindet. Dann ift die Handschrift burchfoliirt fol. 1-507. Doch reicht der Westhoffsche Text bloß bis fol. 474; auf den folgenben Blättern befinden sich von einer Hand bes 17. Jahrhunderts Notizen, Die zumeist aus Werken bes Detmar Mülber stammen. Diefelbe Hand hat auch am Ranbe ber ganzen Chronik Nachträge aus Johann und Reinold Kerkhörbe, aus ber Dorftelmannschen Chronik, aus bem Chronicon Dominicanorum und aus Detmar Mülher beigefügt, die gegen ben Schluß des Westhoffichen Textes fehr zahlreich werben und auch einen größern Umfang annehmen. Nach fol. 162 find vier mit ber Aufschrift 'fundatio hospitalis Tremoniensis' versehene Blätter eingeheftet, welche mit Nachrichten über bas h. Beiftspital in Dortmund von ber gleichen Sand beschrieben find, von welcher die Nachträge berrühren. Die dem Charafter der Schriftzüge nach in die Zeit um 1600 gehörende Handschrift war im 3. 1624 jedenfalls vollendet; benn Berswort in seinem Westphälischen abeligen Stammbuch, bas biese Jahreszahl trägt, erwähnt mehrmals Seitenzahlen biefer Handschrift2, bie sich früher auf bem Schlosse Neuhaus bei Paderborn befand3.

C ift wie A nur ein Bruchstück, und zwar setzt sich dasselbe aus zwei Theilen zusammen. Der erste die Jahre 1378—1520 (allers dings mit einzelnen Lücken) umfassende Theil ist erst kürzlich aus Privatbesitz in das königliche Staatsarchiv zu Münster gelangt. Der zweite, von 1520—1535 reichend, beruhte schon seit längerer Zeit dort als Msc. VII, 6403 und war als 'Kleppingsche Familienschronit' bezeichnet<sup>4</sup>. Der Schrift nach gehört das Ganze ins 17.

4. Als 'Fragment einer Dortmunber

<sup>1.</sup> Dieselben sind abgebruckt in ben Beiträgen 3. Gesch. von Dortmund V, 12 ff.

<sup>12</sup> ff.
2. Bgl. von Steinen, Hobbelings Beschreibung bes Hochstifts Münster, Anhang S. 419 (Wefthoff fol. 303), 478 (fol. 222), 479 (fol. 269).

<sup>3.</sup> von Steinen, Onellen ber westfälischen historie S. 53; eine Bermuthung, wie die H. nach Neuhaus-Paberborn gekommen (burch Nicolaus Schaten) bei Krömecke, Die Grafen von Dortmund S. VII.

Jahrhundert; näher bestimmt wird der Zeitpunkt der Niederschrift durch einen von erster Hand stammenden Bermerk am Rande zum Jahr 1495: 'Nota, wie jetz anno 1611 und 1612 auch gewesen und noch ist'.

Was das Verhältniß von B und C untereinander und beiber ju A angeht, so ist folgendes zu bemerken. B steht A am nächsten; fie schließt sich, auch im Ausbruck, ziemlich genau an A an, boch finden sich außer starken Abweichungen in ber Schreibweise einzelner Worte, ba ber Abschreiber offenbar eine nur sehr mangelhafte Bilbung besaß, zahlreiche Lesefehler vor allem an den Stellen, welche in A nachgetragen und allerbings häufig fo klein und undeutlich geschrieben sind, daß ihre Entzifferung Schwierigkeiten verursacht 1. Der Schreiber von C stellt sich bagegen seiner Borlage viel freier gegenüber; er fürzt manchmal ganz bebeutend, läßt Abschnitte (barunter 3. B. bas Rathsherrenverzeichniß) aus, modernifirt die Wortformen und vereinfacht ben ungelenken Besthoffichen Sathau burchgebends. C stimmt insofern mit B überein, als beibe bie Nachtrage aus A in ber namlichen Reihenfolge im Text bieten, was bei ben zahlreichen Ginschachte= lungen burchaus nicht selbstverständlich ist2. Auch stimmen eine Ungabl von Kehlern in beiben überein: beibe weisen g. B. die gleichen Irrthümer in den Schützenverzeichnissen der Jahre 1379-1388, 1391-1398 auf3, in beiben fehlt zum 3. 1393/94 ber Rame bes Cort Clepping u. f. w. Andererseits sind aber in C einige Rach= richten enthalten, die in B ausgefallen sind 4, während B im allgemeinen einen weit vollständigeren Text bietet als C. Das Berhältnik ber brei Handschriften ift also wohl so zu benten, bak B und C

Stabt: und Familienchronik, verfaßt von R. Cleppink (c. 1522—1535) Bater von Calpar Cleppingt' erwähnt biesen Theil Fahne, Dortmunder Urkundensbuch II, S. X (vgl. auch Döring, Johann Lambach und das Ghunnasium zu Dortmund S. 6). Der Jrrthum stammt aus einer Notiz am Nande zum J. 1532 'Dieß jar ober anno 1533 ift geborn Conrad Cleppink mein vater'. Doch besagen diese Berte nichts weiter, als daß ein Glieb der Familie Clepping Ubschreiber ober Bestier der Chronik war. — Ein diesem Fragment beiliegender Brief von Thiersch an Erhard vom 13. Januar 1841 nennt dasselbe, den letzten Passus dem Reste einer

unter ber Maculatur eines Dortmunder Kaufmanns geretteten Chronik ber Stadt Dortmund'.

1. Besonders schlecht wiedergegeben find A 298 (B 160), A 307 (B 166).

2. Bgl. besonders die Jahre 1379 ff.
3. Der Fehler ist badurch entstanden, daß beide das zum 3. 1380 gehörtige Berzeichniß schon zum 3. 1379 bringen und in den solgenden Jahren einige Male das Berzeichniß ganz austassen. Diese Schützensisten sind in Anachgetragen.)

4. Bgl. 3. B. 3u ben Jahren 1434, 1438, 1442, 1453, 1459. Für bas Einzelne wird auf die Roten ver-

wiesen.

auf eine verlorene Abschrift von A zurückgehen, welche die beiben gemeinsamen Fehler bereits enthielt.

Als Norm für den Abdruck ergibt sich demgemäß, daß A als Grundlage dienen muß, soweit sie erhalten ist; sür die übrigen Partieen tritt B ein, während C nur zur Berichtigung und Ergänzung von B, sowie mit B gemeinschaftlich zur Feststellung zweiselhafter Worte in A herangezogen wird.

Orthographie.

Bei der Behandlung des Textes habe ich mich den Grundsätzen angeschlossen, welche Prof. Franck für den Abdruck der Kerkhördesichen Chronik aufgestellt und oben S. 14 ff. erläutert hat. Einige Angaben über Eigenthümlichkeiten der Westhoffschen Schreibweise dürfsten jedoch daneben nicht überslüssig sein.

Bur Längenbezeichnung bebient Westhoff sich ber verschiebenften Mittel. Am feltensten verwendet er ben Circumfler (z. B. 'bat, upror, beste') und bei a die Berdoppelung des Bokals ('staat, paadt, vaarst'). Gewöhnlich sind nachgesettes e: 'gaen, daet, gedaelt, slaen; beel, heer, seer, gebeente; niet (Reid), frieheit (auch 'bienst'); doet, floet, boen; verstuert'; ober nachgesettes i: 'rait; tijt, bewist, parabist; broit, gemoit, kloick, boit, noit; fuir (fuhr), buis'. Daneben erscheint bäufig vorgesettes b: 'mber (mehr), mhur, rhw (rauh), Rhyn, rhom'; oder öfter nachgesettes h: 'arth, behr, ehr, groth, ihr, mehr, raith, vahrlich'. Die Längenbezeichnung ift jedoch ganz inconsequent; in manchen Worten fehlt fie eben fo oft, als fie vorhanden ift. Es findet sich 3. B. 'gebeente' neben 'gebente', 'baet' neben 'batlich' und upgeban', 'boit' neben 'bot', 'buthsch' neben 'butsch' und 'butsch', 'ehrlich' neben 'erlich' und 'ergirig', 'vaarst' neben 'varst', 'besaatt' neben 'befat', 'floet' neben 'flott', 'groet' und 'groit' neben 'grot', 'heer' neben 'ber', 'huis' neben 'huß', 'geleert' neben 'gelert', 'mber' neben 'mer', 'raet', 'rait' und 'raith' neben 'rat' und 'radt', 'tiit' neben 'tht' und 'tit', 'wahr' neben 'war' 2c. Berhältnigmäßig selten ist die Längenbezeichnung in offener Silbe.

Durchaus willkürlich ift die Anwendung der Doppelconsonanz. Sie findet sich 1) nach langem Bokal: z. B. 'unmoidt, nydt, steedt, besaatt, leedt, dell (Theil), kloick, weeck, synns (seins), ihnn, Neill, guidt, geheissichet, taall, Deisssbael'; 2) nach kurzem Bokal: z. B. 'hell, all, Werll, play, verschoffde, gebodt, krafft, besatt, stadt,

<sup>1.</sup> In ben Barianten find burchweg worben. nur bie wichtigeren Lesarten angegeben

tufschen'; nach kurzem Bokal auch in tonlosen Silben: z. B. 'hemell, nevell, gorbell, hanbell, flögell, avendt, verbobett, gestavedy'; 3) vor Consonanten: z. B. 'unnd, vernüfstig, herschafft, bewehnndt, hallss, tellt'; 4) nach Consonanten: z. B. 'perbt, gebrandt, landt, mandt, harunsch, tornns, arundt, volck, marckt, selfsst, gewelfste, gang'.

Das h findet außer als Dehnungszeichen auch sonst häufige Berwendung. Sehr oft steht es in Berbindung mit t: z. B. 'tho, thom, ther, thot (hier fast regelmäßig), thogen, thehen (ziehen); rutherij, lethmate, capithein, Dorthmunde (nicht häufig), Panthaleon, tapethe, eth, velth, arth'; außerdem im Anlaut nach f: 'fhane'; g: 'ghaen, ghehat', auch 'overwinnunghe, verstendight'; f: 'thomen, thume'; l: 'bevolhen'; m: 'mhur, mher'; n: 'nha'; r: 'rhw (rauh), Rhyn, Rhomer, rhom, rhade, gerhovet, rhuter, Rhodenhem'.

Für scharses s hinter Consonanten sindet sich häusig z: z. B. 'gody, Japhet, ort, jemant, recht, herschafft, boit, tit, Reinolt, arbeidt' (gen. masc.), vgl. auch 'freit (Kreis)'.

V und f werden im Anlaut gleichwerthig gebraucht. Für jedes scharfe s wird ß angewendet, doch kommt auch ss vor.

Für i tritt ohne allen Unterschied häufig y ein: 'syn, wynt, byß, whff, hyr, vyl, tht, hn, vher, vhand, flehten, wende, Saleh, suyr', langes i wird zuweilen durch ij bezeichnet: 'tijt, venijn, ketterij, olij, victorij' (daneben 'victori, profandi').

Durchaus schwankend ist im Auslaut die Anwendung der Media und Tenuis. Es findet sich z. B. 'stat, stad; stunt, stund; rait, raid; sant, sand'. In ähnlicher Beise schwankt die Anwendung von tönender und tonloser Spirans: 'sag' neben 'sach', 'weg' neben 'wech'; 'furich, flitich' neben 'furig (surigh), barmhertig, metig' 2c. —

Da im Folgenden die Westhoffsche Chronik nicht in ihrer ganzen Ausdehnung zum Abdruck gelangt, so ist es nöthig, vor der Darslegung des Quellenmaterials, aus welchem der Autor seine umfangweiche Chronik ausbaute, die Anlage und den Gang derselben, besonders für diesenigen Partieen, welche nicht veröffentlicht werden, durch eine kurze Uebersicht zu veranschausichen.

Unlage der Chronif.

Westhoff beginnt sein Werk mit der Erschaffung der Welt, doch unterläßt er die übliche Eintheilung des Stoffes in Weltalter. Die ersten Worte seiner Chronik lauten: 'Im ansange als Got hemel

und die ganze werlt und allent wat darin ist in vijf dagen geschapen, heft er am festen bage ein manspersone, bie ben geschapen creaturen vurwesen und berselven gebruchen solbe, gemakt und si dwile van rober erben geschapen Abam genompt'. Bon S. 1-4 verfolgt er die Geschichte ber ersten Menschen bis auf die Sündfluth1, Noa und seine Söhne; Japhet und bessen Nachkommen führen ihn auf Europa, bas ja nach ber allgemeinen Ansicht bes Mittelalters von biefen bevölkert wurde und speciell auf Deutschland und seine Bewohner, beren Sitten er kurz beschreibt2. S. 11 kommt er auf bie Eintheilung Deutschlands und erklärt (S. 12), es fei seine Absicht, von 'ber Sachsen uersprunt, heerkomst und begin, sovil bijr tom beel nutlich, anzeichunge to bone, baerdurch bei Westphalen to siner tijt besto kundiger und bekant worden'. Er bespricht verschiedene Unnahmen über ihre Herkunft, lobt ihre Kriegstüchtigkeit, was ihn (S. 19) zu ber Bemerkung veranlaßt, daß sie 'berwegen untelliche vil borge und flotte bewont, wiewol wenig angezeigt worden, als ouch bei burg Munda, baer bie stat Dortmunde iren namen und anfant van heft, wo, wanneer und van wem sie voermals gebouwet und bewoent sij, ber feber nicht bevolen ist'. S. 22 ff. erwähnt er turg ben Zug ber Gallier unter Brennus nach Rom (wobei sich 'Sachsen und Westfalen' befunden haben sollen), den Zug der Cimbern und Teutonen nach Italien und gewinnt bann ben Uebergang jur jusammenhängenden dronologischen, ber Reihenfolge ber römischen und beutschen Raiser3 angepaßten Geschichtserzählung in der Weise, daß

1. Das Jahr ber Sinbfluth bezeichnete er zuerst als 1636 und änderte die
Zahl dann in 2242. 1636 ist wohl verschrieben silr 1656, das von der Bulgata
angegebene Jahr, während 2242 die
Zählung der Septuaginta ist. (Bgl.
Straßburger Chroniken I, 242 und unten S. 158.)

2. Dabei macht er solgende Bemerkung über die Sendgerichte (S. 6): 'Up die laster, undoget und schande upsicht to heben, singen, doben gedoerde alleine den priestern, up dat nicht die gwalt der menschen, sunder Got durch die priester die laster, schande, undoget und doesheit starste geloft worde, dabeer (mijns erachetens) die sent, so durch seiser Carol nachemals ingesat, so to Dortmunde und up ander plagen die bechaen plag to sitten pur dem choer Sanct Reinolds, umb daer

bie sund und schande to vrogen und to openen und in stat Gots durch denschwigen dechaen als eine geistliche persone und priester gestraft worde, irrst sinen oersprunk hevet genomen'. — Dort auch (S. 9) ein Tadel der deutschen Trunksuch, die im 16. Ih. wieder um sich greise.

3. Ich will gleich hier bemerken, daß Westhoff sich in der Reihenfolge und Zählung der Kaiser im allgemeinen nach Sebastian Francks Weltchvonik (f. unten S. 158) richtet. Allerdings simmen die Sahlenangaben bei einzelnen Kaisern nicht mit Franck ilberein. Dadurch nämlich, daß Westhoff die von S. Franck zwar gemeinsam behandelten, aber einzeln gezählten Kaiser Macrinus (23) und Diadumenos (24) nur sir einen rechnet (23), entsteht eine Dissernz, die durch ähnliches Versahren bei einigen solgen-

er (S. 21) erklärt: 'Dwile mank anbern bes hilgen romeschen rijchs steden die kaiser und frije rijchestat Dortmunde bem bilgen riche und bem teiser als hoft des rijchs gehuldet, sich verplichtet, daran und bij unaffellich, anhengig und truwelich to verharren und tbliven sich verfnuttet und verbunden, heft mich bemna gut gebucht und bis mijns angefangnen geringen arbeits bienftlich, alle romesche keiser und ire aube aber bose leven, ire bogebe ober undogebe, ire roemriche herliche babe ober bose begangen werke als vur ein spiegel nach irem evenbelbe aber exempel na ber bogebe antogripen, unbogebe, lafter und schande to vermiden und to fleben und sunst iren vursichtigen anflegen kunft und wisheit nachtotrachten tom beel vurtostellen und vor be ogen to belben mich undernomen, ouch mit wat wunderwerk, frige, sufebe und trantheit, bouber, hagelflach, brant, bure tijt zc bi eins ibern feisers tijt aber bagen sich begeven, so vil Got gnate gift und min fleine verstand bragen mach, barboen und anzeigen will'. Damit hat er ben Blan für fein Bert vorgezeichnet, ben er auch in ber That — abgesehen etwa von ber mangelhaften Durchführung seiner lehrhaften Absichten — weiter verfolgt. Die Raifergeschichte bilbet bas Gerippe seiner Darstellung, um welches sich, anfangs spärlich, bann in immer weiterem Umfang feine Angaben über Territorial- und Lotalgeschichte legen.

Rach einer furzen Zwischenbemerfung über bie von Gott eingesetzte Monarchie und einem Hinweis auf Baulus 1 Corintber 141 beginnt er S. 26 mit Julius Cafar, in beffen Regierungszeit er bie Nieberlage bes Barus verlegt2; S. 32 folgt Augustus und eine Beschreibung ber unter seinem Regiment stattgehabten Rämpfe mit ben Germanen; S. 42 wird bie Gründung von Röln und S. 51 die Einsetzung bes erften Rolner Bischofs Maternus berichtet:

ben Raifern noch um mehrere Ginbeiten wächft, fo bag Rarl ber Große von Weftboff ale erfter beutscher und 75. romiicher, von Franc als erfter frantischer und 83. (Drudfehler 88.) romischer Rais fer gegahlt wirb. Und ba weiterbin Befthoff icon von Rarl b. Gr. ab beutiche Raifer rechnet, während Frand bie Rai-fer bis zu Otto b. Gr. als frankische Raifer bezeichnet, Befthoff fich außerbem mit ben Bablen in ben Birren nach bem Tob Ludwigs bes Kindes nicht gurecht-findet, so stellt sich bei Otto b. Gr. bas Berhältniß so, daß Westhoff ihn als ben

91. romifden und 10. beutiden, Frand bagegen als ben 91, romifden und erften beutschen Kaiser aufführt. Bon ba ab laufen die Angaben bei beiben regelmäßig neben einander: Karl V. ift bei Westhoff ber 121. römische und 39. bentiche, bei Franc ber 121. römische und 29. bentiche Kaiser.

1. Gemeint ift jeboch Romer 13.

2. Besthoff vergleicht ben Umftand, baß Cajar am Tage seiner Ermordung einen Barnbrief ungelesen eingestedt mit bem z. 3. 1446 weitläufig erzählten Borfall in Dortnund.

S. 82 wird die fränkische Trojasage eingestochten; daneben saufen Nachrichten über die einzelnen west- und oströmischen Kaiser, über die älteste Frankengeschichte, über die frühesten Kölner Bisschöfe 2c.

Die Erwähnung bes fränkischen Königs Dagobert bringt den Autor wieder auf Sachsen. S. 108 (a. a. 630) erklärt er 'disselve Dagobertus?, dwisse er stede und slotte int sant to Sachsen erobert, sal Euniderto der tist dischop to Collen, sins sons Sigiderti tuchtmeister, vur eine dute Soest geschenkt hebe, die villichte so nicht des vestiget wie dissert tist, sunder ein slechte vergaderunge der durger, wiewol willens gewest, sich von dagen to dagen meer und meer to dessestigen. Want derselven stat Soest in dapperen krigen Caroli des Groten (wie hisrnach to vernemen), wie ouch Dortmunde und Munster, mit uetgedruchten worden nicht wert gedacht, aver dannoch alles twivels fris, Dortmunde bi tiden Pipini 3. konings van Frankreich, Caroli des Groten vader, der ein capitein der Romer was, van den Romern to bouwen (als sulichs to siner tist daer gedaen sol werden) begunt sij'.

Ueber Karl Martell (114) und Pipin (117) gelangt Westhoss bann zu der Geschichte Karls des Großen, den er als Apostel Westsalens seiert und dessen Sachsenkriege er auß eingehendste erzählt (124—167). Er ist der erste deutsche Kaiser; von hier ab fällt der Osten weg; Westhoss versolgt die Kaisergeschichte weiter die etwa zum Jahre 1000, wo (B 113°—116°) seine eingehenden Nachrichten über Entstehung und Entwickelung der Grasschaft Mark beginnen. Von hier ab tritt der territoriale Gesichtspunkt, kölnische, märkische und dortmundische Geschichte, immer mehr in den Vordergrund, wenn auch als chronologische Anhaltspunkte die Daten aus der Kaisergesschichte immer noch angegeben sind. Vom I. 1300 ab ist ein Sindlick in den Gang seiner Chronik durch den Abdruck ermöglicht; es braucht daher hier um so weniger besonders auf die spätere Zeit einzgegangen zu werden, als in diesem Theile die angedeuteten Gesichtspunkte regelmäßig weiter durchgesührt sind.

<sup>1.</sup> S. 73 macht er bei Kaifer Carinus die Bemerkung 'ber konink van Munster Johan van Lepben, der wedberdoper capitein, was obgenanten Carini dergestalt nachsolger und gestinnet, wie sulchs hirnach under keifer Carl den 5 to vernemen im 1535 jar':

<sup>2.</sup> Borher geht ein kurzer Bevicht iiber Dagoberts Kampf mit dem Herzog Bertold von Sachjen. (Nach Kraut, Saxonia I, c. 31.)

<sup>3.</sup> Bgl. Bittius, Historia Westphaliae S. 83.

Bas nun bas bei ber Beröffentlichung ber Besthoffichen Chronit beobachtete Berfahren betrifft, so konnte es bei bem fast volltommen lotal beschränkten litterarischen Einfluß, ben dieselbe gewonnen, von vorn herein keinem Zweifel unterliegen, daß an biesem Orte nur bann an einen vollständigen Abbruck bes Tertes gebacht werden fonnte, wenn berselbe auf selbständigen sachlichen oder for= malen Werth Anspruch erheben durfte. Das ift jedoch bei einem großen Theil ber Chronik burchaus nicht ber Fall. Die meisten Ungaben berfelben über bie frühere Beichichte find aus älteren Quellen befannt, und wir find fast regelmäßig fogar im Stande, bie Werfe anzugeben, aus welchen Westhoff seine Nachrichten unmittelbar geichopft hat 1. Undererseits ift in ben späteren Theilen ber Chronif für die Erfenntnig der Arbeites und Ausbrucksweise des Autors volls fommen genügenbes Material geboten.

Demgemäß ist bei bem Abbruck bes Westhoffschen Textes in ber Beise verfahren worden, daß bis zum 3. 1300 alles nicht auf Dortmund Bezügliche weggelaffen, von ba ab dagegen ber ganze Text, wenn auch in üblicher Beise nur mit Andeutung bes anderwärts Entlehnten 2 geboten wird. Erst vom 3. 1500 ab, wo bie Berucifichtigung gang unbedeutender Borfälle und die weitschweifige Berichterstattung über bie fleinlichsten städtischen Ereignisse Ueberhand nimmt, sind einzelne Kürzungen vorgenommen worben, über beren Umfang jedoch in den Anmerkungen genaue Rechenschaft abgelegt wirb.

Das Quellenmaterial, beffen fich Wefthoff bei der Abfaffung Duclien ber Ghrenit. seiner Chronik bediente, ift, zumal wenn man in Unschlag bringt, baß seine schriftstellerische Thätigkeit erft in die Mitte des 16. Jahrhunderts fällt, ein sehr wenig umfassendes. Zwar liebt er es, befonders im Anfange seiner Chronik, wo er die allgemeine Beschichte behandelt, eine Menge von Autoren für seine Angaben zu citiren; wir begegnen ba Namen wie Tacitus, Plinius, Ptolemaus, Livius, Morns, Bellejus Paterculus, Sueton, Beba, Orofius, Aeneas Gilvius 2c, aber bas fint fremte Febern, bie er zu feinem Aufput in

find als bie von Wefthoff gebotenen. 2. Entlehnungen find flein, Er-weiterungen berfelben flein gesperrt gebrudt, mabrent Menberungen bes Inhaltes ber Borlagen ober umfangreichere Ergänzungen in gewöhnlicher Schrift gesetzt find.

<sup>1.</sup> Das Nähere barüber im folgenben Abichnitt. — Es mag furz barauf hingewiesen werben, daß die ältesten auf Westfalen bezüglichen Angaben in Hamelmann's Opera genealogico-historica und in Schatens IIistoria Westphaliae weit eingehender

höchst ungenirter Weise verwendete. Wie so mancher seiner Vorgänger führte er nicht die Quellen an, aus welchen er seine Kennt-niß unmittelbar schöpfte, sondern die Schriftsteller, welche er in seinen Vorlagen citirt fand.

Hinsichtlich der Art und Weise, wie Westhoff seine Quellen benutzte, ist zu bemerken, daß er sich zwar eng an dieselben anlehnt, jedoch nur selten einen längern Passus wortgetren übernimmt. In der Regel sind seine Angaben Auszüge aus seinen Vorlagen, die er hin und wieder willkürlich erweitert<sup>2</sup>, manchmal auch mißverständlich<sup>3</sup> wiedergibt.

Der Uebersichtlichkeit halber sind im Folgenden die Quellen der Westhoffschen Chronik, soweit er sie unmittelbar benutzt hat und die Feststellung derselben mir gelungen ist, in mehrere Gruppen getrennt.

## A. Quellen für die allgemeine Geschichte.

Es sind hauptsächlich zwei Quellen, aus welchen Westhoff seine Darstellung der allgemeinen Geschichte schöpfte und von denen er stillschweigend einen so ausgiedigen Gebrauch machte, daß man behaupten kann, ohne dieselben würde er schwerlich den Gedanken einer Geschichte Dortmunds in der von ihm gewählten Form gesaßt haben. Es sind das:

- 1) Die große im I. 1499 bei Iohann Koelhoff gebruckte 'Cronica van der hilligen stat van Coellen' 4. Aus ihr stammen nicht bloß zahlreiche Angaben der Kaiser- und Reichsgeschichte, sondern vor allem auch der Kölner Bisthums- und niederrheinischen Territorialgeschichte. Gleich vom Beginn der Chronik ab ist sie regelmäßig benutt in Gemeinschaft mit
- 2) Sebastian Franct's Chronica, zeitbuch und geschichtbibell von anbegyn biß in diß gegenwertig MDXXXVI jar verlengt. Ulm 1536. Die Benutung dieses Werkes, welche zugleich den

zugefrorenen Flüssen bie Nebe ist, ba fügt er gerne bie Flüsse seiner Nachbarschaft binen

3. Bgl. 3. B. ben aus Northof entlehnten Paffus über die Eroberung von Bolmarstein i. J. 1324.

4. Neu herausgegeben von Cardauns in ben Städtechroniten XIII, XIV. Aus

<sup>1.</sup> Bon den von ihm selbst genanten Quellen hat er in Birklichkeit nur benutzt Levold von Northos, Albert Krant, den Fassiculus des Werner Kolevins, Martin von Troppau und etwa noch Cäfats Bellum Gallicum und Tacitus' Germania.

<sup>2.</sup> Bo z. B. in seinen Borlagen von

äußersten terminus a quo für bie Ausarbeitung ber Westhoffichen Chronit bietet 1, ift aus bem Grunde auffallend, weil Wefthoff ein Unhänger ber tatholischen Kirche war und seiner Migbilligung ber reformatorischen Bewegung beutlich genug Ausbruck gibt, währent S. Franc als ein ausgesprochener Gegner ber papstlichen Rirche befannt ift, bem ber Papft als ber Antichrift und bie römische Rirche als Blend- und Lügenwerf erschien, ber die Reformation aufs lebhafteste begrüfte, wenn er auch den die Gewalt erlangenden Ausbilbungen berselben ablehnend gegenüberstand 2.

Ueber ben in mannigfacher Hinsicht nicht unwichtigen Umfang, ben bie Verbreitung ber Chronif bes in seiner Eigenart mobl noch nicht genügend gewürdigten S. Francf in Niederbeutschland gewonnen. läßt sich nichts ermitteln3. Westhoff entnahm aus berselben die Anordnung bes erften Theiles seiner Chronif und gablreiche Angaben aus ber allgemeinen und beutschen Geschichte, sowie eine Ungahl von Wundergeschichten, welche Franck fast sämmtlich aus Bartmann Schebels großer Weltchronik entlehnte4. — Daneben benutte Westhoff

- 3) Werner Rolevint's Fasciculus temporum. Aus biefem im Jahre 1474 in Köln zuerst gebruckten und schon vor bem 3. 1500 in einer großen Anzahl von Auflagen und Uebersetzungen verbreiteten 5 Compendium entnahm Westhoff nur febr wenige Nachrichten z. B. a. a. 460, 1056, 1473. Er führt es felbst als Quelle an Hf. A S. 93. Da bie erste Auflage feine Baginirung aufweift, so ist hier nach ber Ausgabe bei Bistorius-Struve, Scriptores rerum Germanicarum II, 397 citirt worden.
- 4) Die Chronik bes Martin von Troppau (hreg. von Weiland in M. G. SS. XII, 377 ff.). Westhoff citirt bieselbe (A S. 94) jum 3. 493 als 'Martinianische Chronit'; er entlebnte aus berfelben einzelne Rachrichten aus ber altern Raisergeschichte.

nabeliegenben Grünben mußte jeboch bei unfern Citaten bie Folierung ber erften Ausgabe beibehalten werben.

1. Die erfte Ausgabe ericbien im 3.

1531.

2. Bgl. Bifchoff, Sebaftian Franck und bie beutsche Beschichtschreibung S. 279 ff.; Hase, Sebastian Franc von Wörd ber Schwarmgeist S. 63 ff.; Begele, Geschichte ber beutschen Diftoriographie S. 186 ff.
3. Daß Francks Werke sich in ber

Bibliothet bes Rolner Erzbifchofs Ber-

mann von Wieb befanben. lebrt ber bei Barrentrapp, hermann von Bieb und fein Reformationsverfuch II S. 120 ff. abgebrudte Katalog. 4. Daber bie häufig frappante Aehn-

lichfeit bes Wefthoffichen Textes mit ber

Schebelichen Chronit.

5. Bgl. Potthaft, Bibliotheca S. 518; Soltrop, Monuments typographiques des Pays-Bas (1867) S. 47 (28); Campbell, Annales de la typographie néerlandaise au XV. siècle (1874) S. 418 f.

Außer ben aus biefen vier Werken entlehnten Angaben allgemeiner Natur enthält die Westhoffsche Chronit noch eine Anzahl von Nachrichten, beren unmittelbare Quelle ich nicht nachzuweisen vermag. Zum größten Theil beziehen fich dieselben auf Naturereignisse, Erdbeben, große Sterben, Theuerungen 2c, also Dinge, die auch fonst in Westhoffs Chronit einen breiten Raum beanspruchen. Doch find auf solche im einzelnen nicht nachweisbare Quellen gurudzuführen auch Angaben aus ber römischen Kaisergeschichte und aus bem unten zum Abbruck gelangenden Theile ber Chronik. Es zeigt fich in benselben häufig Uebereinstimmung sowohl mit ben älteren mittelalterlichen Weltchroniken als auch mit den jüngeren Werken von Carion, Hedion und, was bie Angaben aus ber Raisergeschichte betrifft, besonders mit der Chronik des Johann Naucler. Doch genügen die Anhaltspunkte nicht, um auf eine unmittelbare Benutung biefer Quellen schließen zu laffen; es ift vielmehr mahrscheinlich, daß Westhoff seine Nachrichten aus einem Mittelgliede entlehnte, bas ich nicht nachzuweisen vermag. Uebrigens sind die betreffenden Angaben für uns fämmtlich werthlos, so bag eine Bezeichnung ber einzelnen Nachrichten burchaus überflüffig ift 1.

## B. Quellen für die westfälische Provinzialgeschichte.

Von provinzialgeschichtlichen Quellen sind zunächst drei zu nennen, von benen Westhoff den ausgiedigsten Gebrauch in dem hier nicht zum Abdruck gelangenden ersten Theile seiner Chronik machte. Wit ganz geringen und unbedeutenden Ausnahmen stammen aus denselben seine Angaben über die ältere Sachsengeschichte, besonders aber seine umfangreiche Darstellung von Karls des Großen Sachsenkriegen.

<sup>1.</sup> Näher einzugehen wäre vielleicht auf die Angaben Westhoffs über Lübeck a. a. 1143 (1156), 1182, 1227, 1276. Jum größten Theile sind sie aus der Kölhoffschen Chronis (1777), 186a) entschut; die Nachricht a. a. 1156 weist Berwandtschaft mit Hermann Lerbeke's Chronicon comitum Schauenbergensium bei Meibom SS. I, 500, die a. a. 1276 mit Hermann Korner bei Eccard, Corpus historicum II, 927 auf; doch steht die Angabe, die in § 1209 gehört, irrig zum §. 1276. Der Frethum stammt anscheinend daher, daß Korner den zum

<sup>3. 1209</sup> gehörigen Denkvers erst zum 3. 1276 einschaltet. Doch genügen viese ganz singulären Fälle meiner Ansicht nach nicht, um die Annahme einer Benutzung der genannten Werke duch Westhoff zu begründen. — Manche Nacherichten schwene auf eine niederländische Ouelle hinzuweisen; es ist vielleicht nicht überstülffig zu bemerken, daß Westhoff die M. 1517 in Antwerpen gedruckte sog. Divisse Kronist? (Eronycke van Hollandt, Zeelandt ende Briessandt) nicht benützt hat.

Westhoff weicht zwar in ber Form häufig sehr von biesen Vorlagen ab, aber sein Bericht charakterisirt sich voch durchgehends nur als Paraphrase oder als überslüssige Amplisikation, nicht als inhaltliche Erweiterung. Diese drei Quellen sind:

- 1) Albert Krant, Saxonia. Westhoff nennt sie selbst als seine Quelle H. A. S. 12, 20. Die erste Ausgabe bieses Werkes erschien im Mai 1520 in Köln. Da biese erste Ausgabe keine Folirung ausweist und die der späteren von einander abweicht, so ist im Folgenden nach Büchern und Kapiteln citirt worden.
- 2) Johannes de Essendia, Historia belli a Carolo Magno contra Saxones gesti, hrøg. in (Scheit) Bibliotheca historica Göttingensis I (1758) S. 19. Der Zeitpunkt ver Entstehung bieses Werkes läßt sich nur allgemein als in die erste Häste bes 15. Jahrhunderts sallend bezeichnen. Benuzt hatte basselbe in Dortmund schon Westhoffs Vorgänger Johann Nederhoff. (Vgl. den Vorbericht von Roese S. XXVI.)
- 3) Bernardus Wittius, Historia antiquae occidentalis Saxoniae seu nunc Westphaliae (hreg. 1778). Der Verfasser, der die Geschichte dis zu seiner Zeit versolgte, war ein älterer Zeitzgenosse von Westhoff; er lebte dis zum 3. 1520 als Mönch in dem Münsterschen Kloster Liesborn nicht weit von der Lippe.

Weiterhin benutte Wefthoff von provinzialgeschichtlichen Quellen

- 4) Levold's von Northof Chronit der Grafen von der Mark (hrsg. von Troß 1859). Die Benutzung dieser Schrift, die Westhoff H. A 281, 318, 331 als seine Quelle nennt, ist eine sehr ausgiedige; vom J. 1000 ab nimmt Westhoff (ähnlich wie vorher Nederhoff) einen Auszug aus der ganzen Märkischen Geschichte auf.
- 5) Anonymi Chronicon de genealogia, successione ac redus gestis comitum ac postea ducum Clivensium hreg. von Seiberg, Quellen zur westfälischen Geschichte III, 323. Scholten hat neuerdings im Gegensatzu Seibert den Nachweis erbracht?, daß diese Schrift als Vorarbeit Gerts von der Schüren zu seiner bekannten deutschen Chronik aufzusassen ist. Westhoff entlehnt aus derselben nur wenige dem 14. und 15. Jahrhunderte angehörige Nachrichten; es scheint, als wenn er sie bei der Ausarbeitung seines

<sup>1.</sup> Bgl. Potthaft, Bibliotheca S. Gert von ber Schüren (1854) S. 409; Wegele a. a. D. S. 85. XI ff.

Werkes nicht in so umfassender Weise verwerthet habe, als seine ursprüngliche Absicht gewesen. Wenigstens besindet sich in der sog. Huningschen Sammlung (Cod. Bersw. II, sol. 32 ff.) ein wohl auf Westhoff zurückgehender größerer Auszug aus dieser Chronik. Westschoff hat anscheinend die vom Herausgeber dem Abdruck zu Grunde gelegte Handschrift benutzt. Zweiselhaft ist, ob er nicht bei einzelnen Angaben (so bei dem Bericht über den Tod Abolss von Cleve im J. 1449) auch Einblick in die deutsche Chronik Gerts gesnommen.

6) Warhaftige hiftorie, wie bas Evangelium zu Münfter angefangen und barnach burch bie Wibberteuffer verstöret wibber aufgehört hat . . . beschrieben burch Henricum Dorpium Monasteriensem, 1536. Diese Schrift, welche auch Aufnahme in Luthers Werke (Wittenberger Ausgabe II, 460) gefunden, ift im 3. 1847 ins hochbeutsche übertragen neu herausgegeben worden von Merschmann, Die Wiedertäufer in Münster von Heinrich Dorpius; nebst einer Einleitung von Belger3. Sie ift, wie schon Samelmann vermutbete und Cornelius, Münfteriche Geschichtsquellen II, S. XIII näher zu erweisen sucht, nicht bas Werk bes auf bem Titel genannten Dorpius allein, sondern rührt vornehmlich von dem heffischen Prediger Dietrich Fabricius von Anholt her. Westhoff benutte biese vom lutherischen Standpunkt verfagte Parteischrift gegen bie Wiebertäufer bis S. 25. Abgesehen von einzelnen Aenberungen bes Wortausbrucks, besonders bei Ausfällen gegen die 'Pfaffen' und ihre 'Ty= ranney', die fich aus Westhoffs katholischem Standpunkt erklären, weicht er auch sonst an einigen Stellen inhaltlich von der Vorlage ab. Doch sind diese Abanderungen und Zusätze unwesentlich 4; im allgemeinen schließt er sich seiner Quelle aufs engste an, so baß er sogar (B 430a) bie Bemertung bes Verfassers (S. 23) über bie unglücklichen Mädchen, bie berselbe in Münfter gesehen, wörtlich in ber erften Person berichtend aufnimmt. Un ben aus Dorpius entlehnten Bericht schließt Westhoff (B 432a) gleich an einen anfangs fast wört= lichen, später aber start abgefürzten Auszug aus bem

hier, ba bie Originalausgabe (Eremplar im Staatsarchiv zu Münster) nicht foliirt ift.

<sup>1.</sup> In benselben find noch einige ansbere Nachrichten eingeflochten, die zum größten Theil auch in Gerts v. b. Schilzen beutscher Chronik nachweisbar find.

<sup>2.</sup> Bgl. die Bemerfung a. a. 1416 über die Erhebung Cleves zum herzog-thum.

<sup>3.</sup> Rach letterer Ausgabe citire ich

<sup>4.</sup> Es finden fich solche Ergänzungen B 419b, 420a zu S. 5; B 420b zu S. 6; B 423b zu S. 12; B 426b zu S. 17; B 427a zu S. 19; B 428b zu S. 20; B 430b zu S. 23; B 431a zu S. 24.

- 7) Warhafftigen Bericht ber wunderbarlichen Handlung 2c, den Friedländer in der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde XXX S. 1 ff. neu abgedruckt hat 1. Westhoff benutt daraus S. 6 unten die S. 14 Mitte. Die Abkürzungen des letzten Theiles sind jedoch so stark, daß eine spätere Hand am Rande der H. B bemerkt hat 'longe aliter hic et in omni narratione'. Auch zeigen sich in der ganzen aus diesem Bericht entlehnten Stelle einzelne Abweichungen; am stärksten auf sol.  $432^a$ , womit inhaltlich die Angaben Heinrich Gresbecks  $^2$  zu vergleichen sind.
- 8) Nicht ficher feststellen läßt sich bas Berhältniß Westhoffs zu ber Chronif ber Stadt Lunen von Beorg Spormacher3, einem Zeitgenoffen († 1562 März 14) und Landsmann Wefthoffs. Der Berfasser, ber nach seiner eignen Angabe im Januar 1536 sein Werk beendigte, war Vikar an ber Georgsfirche in Lünen und an ber Betersfirche in Dortmund 4. Der Druck bei von Steinen ftimmt aber jedenfalls nicht mit ber urfprünglichen Redaction überein, Die nur bis S. 1466 gereicht haben tann; ber Schluß ift von einem andern Autor, vielleicht — wie schon Kletke vermuthete — von Detmar Mülher hinzugefügt, und auch in ben früheren Theilen ber Chronik scheinen einzelne Angaben ber Einleitung, Die auch in ber Westhofficen Chronik enthaltene beutsche Bemerkung zum 3. 1389 (S. 1428), die unvermittelt im lateinischen Text steht, und bie Dortmunter wohl auf Dorftelmann zurückgebente Nachricht zum 3, 1466 (S. 1432) u. f. w. nicht von Spormacher berzurühren. Sicheres wird erst eine handschriftliche Untersuchung und Neubearbeitung bieser Chronit ergeben. Wefthoff hat ben Berfaffer perfonlich gefannt; auf münbliche Angaben besselben verweist er zum 3. 1254 (A 282) und gum 3. 1523 (B 409ª); mit seinem Werke stimmt bie Westhoffsche Chronik besonders für die Zeit nach 1500 öfter überein, ohne daß fich jeboch aus ben correspondirenden Angaben ein Ableitungsverhält= niß feststellen ließe. Um wahrscheinlichsten ist, bag Westhoff und Spor-

231 ff. 2. Münstersche Geschichtsquellen II, 189

3. Abgebruckt in von Steinens Bestehhälischer Geschichte IV, 1407 ff. Bgl. über bieselbe Steinen, Quellen S. 19 nud Kletke, Quellenschriftsteller S.

<sup>1.</sup> Bgl. ilber biefen Bericht bie Untersuchung von Cornelius in Raumers Sittorischem Taschenbuch, 5. Folge II,

<sup>545. —</sup> Ein von Detmar Milhers Hand stammender bis 1535 reichender Auszug, der auf eine von Bernard Mallindredt, Dechant zu Milnster, nach dem Autograph angesertigte Abschrift zurückgeht, befindet sich in der Burgundischen Bibliothek zu Brüffel Mse. 20530.

<sup>4.</sup> Ueber seine späteren Schicksale s. Rletke a. a. D.

macher (wie auch der Verfasser der gleich zu besprechenden Dortmunder Dominikanerchronik) sich in mündlichem Berkehr über einzelne in ihre Werke aufzunehmende Nachrichten verständigten, und daß bie Nebereinstimmungen in den drei Chroniken aus folder mündlichen Besprechung zu erklären sind. Bei feinen Angaben über ältere Ereignisse in Lünen ift Westhoff wohl theils auf eine frühere lokale Aufzeichnung zurückgegangen, theils hat er mündliche Erkundigungen eingezogen 1.

- 9) Mit ber Vita Meinwerci c. 132 (SS. XI, 133) stimmt Westhoffs Bericht über die Anwesenheit R. Heinrichs II. im 3. 1016 in Dortmund und die bort erfolgte Verurtheilung ber Mutter bes Baberborner Bischofs überein (B 117a). An eine unmittelbare Benubung ber Vita ist aber beshalb wohl kaum zu benken; bas für Dortmund interessante Rapitel besselben ist mahrscheinlich schon früher abschriftlich in bieser Stadt vorhanden gewesen.
- 10) Ueber Cappenberg und die Berwandlung ber bortigen Burg in ein Brämonstratenserklofter enthält die Westhoffsche Chronik zu ben Jahren 1122 und 1142 (A 248, 252) einzelne Nachrichten, welche auf die Lebensbeschreibungen des Klostergründers und zwar sowohl auf die ältere in den M. G. SS. XII, 513 ff. als auch auf bie jüngere in ben Acta Sanctorum Januar I, 855 ff. herausgegebene Vita Godefridi comitis Capenbergensis zurückgehen. Db bie unbedeutenden Abweichungen Westhoffs burch die Benutung einer interpolirten Handschrift zu erklären ober aber bei ber geringen Entfernung Cappenbergs von Dortmund auf mündliche Ueberlieferung zurückzuführen sind, muß babin gestellt bleiben 2.

#### C. Quellen für die Dortmunder Lokalgeschichte.

#### I. Chronikalifde Quellen.

Westhoff hat in seine Chronit fast bas gesammte vor seiner Zeit entstandene Dortmunder lokalhistorische Material verarbeitet. zwei von den uns bekannten Werken hat er nicht verwerthet. Es find

<sup>1.</sup> Bum 3. 1490 (B 3542) erwähnt er einen Borfall, ben 'ein alter paftor in Lunen mich in warheit bericht'. - Auf solche mündliche Information greift er auch 3. 3. 1254 (A 282) zurud.
2. Bgl. auch bie Darftellung bei

Wittins a. a. D. 291. Nahezu überein mit ben Westhoffichen Angaben stimmt ber in ber Roefe'ichen Ausgabe ber Reberbofficen Chronif G. 38 Anm. abgebruckte lateinische Bericht. — Ueber Die Möglichkeit, daß Wefthoff auch Rolevinks

bas i die Chronik des Johann Kerkhörde, die seiner Kenntniß vollständig entgangen ist, und die Vita S. Reinoldi, deren Aufnahme er zwar zum J. 1056 (B 123ª) verspricht, ohne daß sich jedoch irgend eine derselben entstammende Nachricht in der Chronik nachweisen ließe. Nähere Angaben über die einzelnen Dortmunder Quellen bringt die allgemeine Einleitung dieses Bandes; es genügt daher an dieser Stelle meistens eine kurze Aufzählung und die Angabe, in welchem Umfange sie von Westhoff benutzt worden sind.

- 1) Die Chronik der Pseudorektoren der Benediktskapelle. Diese Fälschung hat Westhoff anstandslos fast in ihrer ganzen Ausbehnung in seine Chronik aufgenommen.
- 2) Die in der zweiten Hälfte bes 14. Ihs. in Dortmund entstandenen offiziellen hiftorischen Aufzeichnungen. Aus denselben stammen Westhoffs eingehende Angaben über die Beziehungen Dortmunds zu den Grafen von der Mark seit c. 1350, sein Bericht über die große Fehde vom J. 1388/89², sowie über die Anwesenheit R. Karls IV. und seiner Gemahlin Elisabeth in Dortmund in den Jahren 1377 und 1378.
- 3) Johann Neberhoffs Cronica Tremoniensium. Besthoff benutzte bieselbe verhältnismäßig wenig, ba er in ber Regel auf Neberhoffs Borlagen zurückging.
- 4) Chronik des Reinold Dorstelmann. Die Dorstelmannsche Shronik ift nicht erhalten, und zwar scheint sie schon seit längerer Zeit, etwa seit dem 17. Jahrh., verloren zu sein; denn es sind nur ganz spärliche Nachrichten, die uns über sie zu Gebote stehen, und aus dem 17. Jahrhundert stammen die jüngsten Spuren von ihrem Bekanntsein. Das wenige, was über diese Shronik seither seststand, haben von Steinen in den Quellen zur westfälischen Historie S. 17, Mallinckrodt im Magazin von und für Dortmund (1796) S. 39 und neuerdings Rübel in seinem mehrerwähnten Aufsat S. 63 zusammengestellt<sup>3</sup>. Wenn trotzem im Folgenden näher auf Dorstels

Berk 'De laudibus Westphaliae sive de antiquorum Saxonum situ ac moribus' 'hrsg. von Troß und Rump) eingesehen hat vgs. a. a. 1056.

1. Neben ben Klosteraufzeichnungen

Crawinfels.

2. An dieser Stelle war die Borlage Besthoffs, wie sich aus seiner Bemerkung A 419 ergibt, etwas verstümmelt.

3. Bgl. auch Detmar Mülhers Rotig

bei Seibert, Quellen I, 374. Wenn Ribel a. a. D. erflärt, Reinold Dorstelmann habe zu ben Dortmundern gehört, welche 1475 vor Neuß fämpsten, so läßt sich das bezweiseln. Dorstelmann sagt allerdings 'Wi togen vor Nuße' und 'wi quemen wedder', doch braucht man baraus auf seine persönliche Theilnahme nicht zu schließen. Diese persönliche Theilnahme ist denn auch, wie sich aus

manns Chronik eingegangen und — wenigstens andeutungsweise — eine Reconstruction derselben versucht wird, so sindet das seine Rechtsertigung darin, daß dadurch die Möglichkeit gewonnen wird, die Duelle, aus welcher Westhoff den größten Theil seiner das 15. Jahr-hundert betreffenden Nachrichten über Dortmund geschöpft hat, etwas näher als disher geschehen zu bestimmen. Es sei zur Erklärung im Boraus nochmals darauf hingewiesen — worauf schon oben S. 164 ausmerksam gemacht wurde —, daß die Hauptquelle der Dortmunder Geschichte des 15. Jahrhunderts, die Chronik des Johann Kerkhörde, Westhoff undekannt geblieben ist.

Nur einige wenige Nachrichten sind uns erhalten, die sich als sicher aus der Dorstelmannschen Chronik stammend bezeichnen lassen. Es sind folgende:

- 1) a. a. 1429 am Ranbe von Westhoff H. B 301<sup>b1</sup>: 'Chronicon Reinoldi Dorstelmann: Sabbato ante Pentecostes obiit honesta Gerdrudis quondam uxor Lamberti Berswort'. (Dieselbe Nachricht ohne Angabe der Herkunft in der Huningschen Sammslung.)
- 2) a. a. 1346 (verschrieben für 1446) in der Huningschen Sammbung A 38°: 'Item Johan Dorstelmann timmerde ein hues genomet to dem Hanen?. Ego illius Johannis supradicti filius ut mea tenet memoria, consules fuere hac in civitate'... folgen die Namen von 29 (nicht 27, wie angegeben) Dortmunder Bürgersmeistern (vgl. unten S. 168).
- 3) a. a. 1458 am Rande von Westhoff H. B 322°: 'Nemo talem nivem viderat aut vixerat. Chron. Reinoldi Dorstelmann' (vgl. Stangesol, Opus chronologicum circuli Westphalici S. 513; ohne Angabe der Herkunst ebenso auch in der H. S.).
- 4) a. a. 1466 ebb. 327<sup>b</sup> 'Chronicon Reinoldi Dorstelmann: Anno 1466 Unnenses abstulerunt vexillum Tremoniensium bellantes ad invicem'<sup>3</sup> (wie vorher auch in H. S.).

ben unten folgenden Angaben über bie Bersonalien Dorftelmanns ergibt, sehr unwahrscheinlich.

1. Diese Nachträge stammen alle ans bem 17. 3h. (S. oben S. 150.)

2. Der Hahn war bas Wappen ber Familie Dorstelmann (vgl. Fahne, Gesch. ber Westställichen Geschlechter S. 135; D. St. A. 1910 d. d. 1429 April 18). Doch führten sie auch eine Hausmarke.

Bgl. St. A. Münster, Urk. bes Dortmunber Katharinenkl. Nr. 248 d. d. 1437.

1437.
3. Diese Nachricht ist vollständiger auch in das Chronicon Dominicanorum (vgl. unten Westhoss a. 1466) ausgenommen, womit Stangesol, Opus chronologicum eirouli Westphalici S. 515 zu vergleichen ist.

- 5) a. a. 1475 ebb. 340°: 'Chronicon Reinoldi Dorstelmann: Anno 1475 togen wij vor Nuße to beinste unserem gnedigsten hern bem romischen keiser Freberico, und wi togen uet des mandages post Cantate und weren ute in die teinde wecke. Und wij hadden sift wagen mit kost und ein kaer beslut, dar soerde man unse paulune inne. Wij hadden 42 perde. Over dat volk weren hovetlude Segebode Berschwort, Tonis van Schedingen, Iohan Barkhoff und wij quemen alle gesunt wedder besunder 6, quinque mortui in conflictu, sextus autem in terra sepultus'. (Wie vorher auch in H. S.)
- 6) Wahrscheinlich auch die Nachricht a. a. 1483 ebb. 3486: 'Anno 1483 feria II in carnisprivio captivi ducti sunt burgimagistri et consules ultra 12 circumquaque ad turres civitatis Coloniensis per quasdam confoederationes. Altera die consilio habito tota nocte sunt educti et ad domum consulatus libere praesentati, eodemque die ex ipsis confoederatis sex continuo in foro faeni decollati sunt, quos ego Renoldus Kerkhorde vidi decollari'. (Ebenso in H. S.) Es wird hier ja allerdings Reinold Kerkhörbe, nicht Reinold Dorftelmann als Berfaffer biefer Nachricht genannt; ba aber Reinold Kerkhörbe außer einem lateinischen Gedichte über ben Neußer Krieg, so viel befannt, nichts in lateinischer Sprache niebergeschrieben bat und seine ausammenhängenben dronikalischen Arbeiten erft bas Jahr 1491 zum Anfang nehmen, jene Notiz also vollkommen zusammenhangslos bastehen würde, so wäre wohl anzunehmen, daß der Name Kerkhörde nur durch einen Schreibfehler in die obige Notiz gelangt ift. Doch braucht barauf fein Gewicht gelegt zu werben; aus ber obigen Zusammenftellung ergibt fich jebenfalls so viel mit Bestimmtheit, bag bie Dorstelmannsche Chronik lateinisch abgefaßt war und einen großen Theil bes 15. Jahrhunderts umfaßte.

Diese mit Sicherheit auf Dorstelmann zurückzuführenden Nachrichten lassen sich nun aber um zahlreiche vermehren, von welchen die Zugehörigkeit zur Dorstelmannschen Chronik zwar nicht zu erweisen, aber doch wahrscheinlich zu machen ist. Sie befinden sich in chronologisch geordneter Reihenfolge in der Huningschen Sammlung<sup>2</sup>, zwar ohne jede Angabe ihrer Herkunft, aber doch in der Weise, daß

<sup>1.</sup> Denn auch die Nachricht über ben Neußer Krieg weist durch die wenigen lateinischen Borte auf ursprüngliche Abfassung in dieser Sprache bin.

<sup>2.</sup> Auch die noch zu erwähnende Dominikanerchronik nimmt zahlreiche bieser Nachrichten auf.

sie die eben erwähnten Dorstelmannschen Citate umschließen. Da sie außerdem alle das 15. Jahrhundert betreffen, mit geringen Ausnahmen Dortmunder Ereignisse behandeln und entweder ganz oder zum Theil lateinisch abgesaßt sind, so führen sie von selbst auf die Bermuthung ihrer Berwandtschaft mit jenen sicher von Dorstelmann herrührenden Aufzeichnungen. Einige derselben mögen näher bezeichnet werden, wobei zum Bergleiche auf die entsprechenden Stellen des Westhofsschen Textes verwiesen wird.

1) 1400 kurze Notiz über das Inbeljahr; 2) 1412 über die Iohannisgilde; 3) 1431 über die Ermordung des Johann Helling; 4) 1433 Tod des Johann Wickete; 5) 1434 Hinrichtungen in Dortmunt; 6) 1436/37 Kornpreise; 7) 1437 Tod des Hilbrand Hengsstenberg; 8) 1437 Einnahme von Brügge; 9) 1443 Witterung; 10) 1444 Soester Fehde; 11) 1451 Vergrabung eines Weibes unter dem Galgen u. s. w.

Wir sehen hier eine Reihe von Nachrichten, welche ben Gebanten an ihre Zusammengehörigkeit im Rahmen einer dronikalischen Aufzeichnung nahe legen. Die Aufzeichnung, in welcher uns biefe Nachrichten noch außer ber Westhoffschen Chronik ausbewahrt sind, die sog. Huningsche Sammlung — ist nun aber jünger als bie Thätigkeit Dietrich Westhoffs, ber selbst einigemale in ihr genannt ift. Zunächst läge also ber Schluß nahe, bag bie Notizen erft von einem Späteren aus ter fertigen Westhoffichen Chronik ausgezogen seien. Dem widerspricht aber von vornberein die gang ober theilweise lateis nische Fassung, und diese Annahme erweist sich als vollkommen ausgeschlossen, wenn man berücksichtigt, bag ber Inhalt ber in ber Huningschen Sammlung vorhandenen Aufzeichnungen nicht vollständig mit dem Westhoffschen Texte sich bedt, daß bald fie, bald Westhoff eingehender berichten, bag endlich Westhoff einige ber in jener Sammlung verzeichneten Notizen (so die zum 3. 1412 über die Johannisgilbe) gar nicht aufgenommen hat. Als vorläufiges wahrscheinliches Resultat ergibt sich also, daß wir in ber Huningschen Sammlung Auszüge aus der älteren Dorstelmannschen Chronik vor uns haben. bie von einem späteren Geschichtschreiber, und zwar wie gleich bingugesetzt sein mag, von Westhoff selbst zum Theil ins Deutsche übertragen worben sind.

<sup>1.</sup> Alle Nachrichten ber Westhoffschen Chronik, beren Zurückgehen auf Dorftels

mann mahrscheinlich ift, find in bem Abbrud mit einem + bezeichnet.

Denn daß Westhoff die Dorstelmannsche Chronik kannte, wenn er sie auch als Borlage für sein Werk nicht ansührt, geht aus mehreren Aeußerungen mit fast unbestreitbarer Sicherheit hervor. An zwei Stellen drückt Westhoff sich so aus, daß er seine ungenannte Quelle in der ersten Person redend einsührt: 1441 'dar ich dat ender van heb sehen staen', 'dat min vader gesehen'; 1470 'dat wi van Degging der tist richter to Dortmunde gehoert', und zum 3. 1425 bemerkt er ausdrücklich 'Einer genannt Reinolt Dorstelmann, dürger binnen Dortmunde bekennet, dat ihme gedacht, gesehen und to Dortmund darselvest gekant hebbe dusse nachsolgende (im tael 27 statt 29]) burgermeister' . . . . folgen die Namen; eine Nachricht, die, wie wir oben sahen, mit Ausnahme der Jahreszahl bestimmt aus der Dorstelmannschen Chronik stammt.

Es gewinnt somit die Annahme, daß Westhoff einen Theil seiner auf die Dortmunder Verhältnisse des 15. Jahrhunderts bezügelichen Nachrichten aus der Dorstelmannschen Chronik entnommen habe, an Wahrscheinlichkeit, und es steht nichts im Wege, nun auch die zahlreichen weiteren deutschen — also vollskändig übersetzen — Notizen der Huningschen Sammlung, die mit den bereits erwähnten in chronologischer Reihenfolge aufgeführt sind, wie diese das 15. Jahrhundert betreffen und durch ihren Inhalt ihre Verwandtschaft mit den ganz oder theilweise satenisch erhaltenen dokumentiren, der Dorstelmannschen Chronik zuzuweisen.

Den Versuch einer vollständigen Reconstruktion dieser Chronik und einer genauen Feststellung ihrer Ausbehnung und ihres Charafeters ermöglichen diese Fragmente jedoch in keiner Weise, zumal auch die Persönlichkeit des Verfassers und seine Lebenszeit sich nur ungenügend fixiren lassen.

Es gab in Dortmund im 15. Jahrhundert zwei Mitglieder der Familie Dorstelmann, die den Vornamen Reinold führen, und zwar Vater und Sohn. Der erstere, der ein Sohn des 1409, 1412, 1415, 1437 und 1438 erwähnten Johann Dorstelmann gewesen

oben S. 166. Fahne stellt in ber Geichichte ber Beststifchen Geschlechter S. 135 einen Stammbaum ber Familie zusammen, ben ich nicht in allen Theilen zu belegen vermag. Daß er nicht ganz zutressenbist, beweist bie von Fabne selbst in ber Geschichte ber Herren von Hörel II, 66 abgebruckte Urkunde vom 7. April 1440

<sup>1.</sup> Johann Dorstelmann (mit bem Beinamen 'ber Junge') in D. St. A. 1445 d. d. 1409 Juni 26. nnb im Schoßbuch ber Burgbauerschaft a. a. 1412; 1415 unb 1437 in ben Urff. Ar. 213 u. 244, 248 bes D.'er Katharinensklosters (St. A. Münster). Jum J. 1438 vgl. Fahne U. B. II<sup>2</sup>, 536 unb sür 1446

sein mag, ist urfundlich nachweisbar in ben Jahren 1422 bis 1453; 1427 mar er Rathsberr in Dortmund 1, 1449 Dreimann 2; am 13. August 1453 vergleichen sich seine beiben Sohne Reinold und Beinrich über seine Erbschaft3. Sein Sohn Reinold war Mitglied bes Minoritenklosters in Dortmund; er wird urkundlich nur in ben 3abren 1448 und 1453 genannt4. Dafür bag er ber Berfasser ber Dorftelmannschen Chronit ift, spricht bie feinem geiftlichen Stanbe entsprechende Anwendung ber lateinischen Sprache. Doch hat, wie fich aus bem oben erwähnten Citat jum 3. 1446 ergibt, icon fein Bater, ber Sohn Johanns, mit ber Aufzeichnung ftäbtischer Nachrichten begonnen, so daß also die Dorstelmannsche Chronit in ber von Wefthoff benutten Gestalt wohl auf zwei, aber gleichnamige, Autoren zurückging. Wie weit ber jungere Dorftelmann seine Aufzeichnungen geführt hat, entzieht sich unserer Renntniß; nur annähe= rungsweise kann bas Jahr 1494 als basjenige bezeichnet werben, mit welchem bie in ber Huningschen Sammlung aufbewahrten mahr= scheinlich auf ihn zurückgebenden Notizen aufhören und somit auch wohl die Chronik ihr Ende erreichte. Sie scheint also, ba die erste bierher gehörige Nachricht aus bem Jahre 1400 stammt, fast bas gange 15. Jahrhundert umfaßt und in ihrem Abschluß bem Reinold Rerthörde in seinen oben besprochenen Chroniten als Anknüpfungs= punkt für seine Aufzeichnungen gebient zu haben 5.

- 5) Die Aufzeichnungen bes Reinold Kerkhörbe. Westhoff benutte sowohl bessen Reimchronik von 1491—1500, als auch seine bie Jahre 1491—1508 umfassenden Prosaauszeichnungen.
- 6) Die Aufzeichnungen bes Rectors der Reinoldischule Johann Boß. Westhoff bezeichnet dieselben zum J. 1506 (B 376°) als seine Quelle; was er im einzelnen aus denselben entlehnt hat, kann nicht festgestellt werden, da sie für uns verloren sind. Nur ganz im allgemeinen kann angenommen werden, daß einzelne von den in die Westhofssche Chronik übergegangenen Nachrichten über Dortmunder

1. Beiträge II, III, 259.

2. Bgl. die Westhoffsche Chronit a. a. 1449.

3. D. St. A. 2239. Im Nebrigen ift zu vgl. D. St. A. 1769 (1422), 1910 (1429), 1968 (1432), 2101 (1444), 2111 (1448), 2150 (1448) und die Rechnungen ber Westerbauerschaft a. a. 1443 und 1444; sein Testament wird noch 2546 (1492) erwähnt. 4. D. St. A. 2150, 2239.

5. In ben letzten hier in Betracht kommenben Aufzeichnungen ber Duningsichen Sammlung stehen bereits einige von R. Kerkhörde herrührende Nachrichten zwischen ben Dorftelmannschen.

6. Bgl. Steinen, Quellen S. 9; Mallindrobt, Magazin S. 36; Rübel in

ben Beiträgen I, 65.

Ereignisse aus bem Anfang bes 16. Jahrhunderts auf Johann Boß zurückgehen. — Eine gesonderte Betrachtung verlangt das Berhältniß Westhoffs zu

7) bem Chronicon Dominicanorum in Tremonia. Nähere Angaben über diese Chronif und ihren Bersasser enthält die allgemeine Einleitung. Das Berhältniß Westhoss zu berselben ist, wie schon oben (S. 163) angedeutet wurde, ein ähnliches, wie das zu Georg Spormacher. Zahlreiche Nachrichten in beiden Chroniken weisen auf nahe Berwandtschaft hin, jedoch ist das Verhältniß im Allgemeinen so, daß die Dominikanerchronik weit mehr Angaben enthält als Westhoss, daß aber doch andererseits bei correspondirenden Angaben beider zuweilen Westhoss sich besser unterrichtet zeigt. In der chronologischen Fixirung einzelner Ereignisse schwanken beide manchmal um mehrere Jahre; auch der Wortlaut der Nachricht weist bei aller inhaltlichen Uebereinstimmung nicht auf Benutzung der einen Chronik durch den Autor der andern hin.

Am meisten Anspruch auf Richtigkeit hat unter biesen Umstänben wohl auch hier die Annahme, daß die beiden Berfasser, die ja Zeitgenossen waren, im mündlichen Berkehr einzelne Borfälle besprochen haben, ehe sie dieselben in ihre Chroniken aufnahmen.

Eine Stelle bebarf näherer Erklärung, da Rübel³ aus ihr ein Ableitungsverhältniß der Westhossischen aus der Dominikanerchronik sestzustellen versucht hat. Das Chronicon Dominicanorum (A 1ª) bringt die Nachricht: 'Anno domini 13.. die Petri et Pauli odiit venerandus vir et dominus Hildebrandus Keiser, novi hospitalis fundator'. Die Nachricht steht zwischen den Jahren 1388 und 1399 (Hildebrand stard 1393). Nun haben aber Westshoff (A 302) und die Hs. B der Dominikanerchronik (S. 2) dieselbe Nachricht zum I. 1300; die Hs. B der Dominikanerchronik schiedt sie zwischen 1297 und 1309 ein und Westhoss bringt sie als Nachtrag noch einmal zum I. 1393 (A 447). Rübel glaubt nun, diese drei Auszeichnungen in der Art in Beziehung setzen zu müssen, daß Westhoss die Jahl 1300 aus der Dominikanerchronik entnommen habe; nach dem eben Gesagten scheint mir jedoch, da an eine Bes

<sup>1.</sup> Zur Beurtheilung besselben kommt nur bie H. A ber Dominikanerchronik in Betracht, ba in B aus Westhoff stammenbe Nachträge bereits in ben Text aufgenommen sinb.

<sup>2.</sup> Bei einem Borfall aus bem 3.

<sup>1523</sup> erklärt Westhoff ausbrücklich, er habe bie Ursache bes Streites nicht erfahren fönnen, während bie Dominikanerschronik die Ursache ergählt.

<sup>3.</sup> Beiträge I, 67.

nutzung der H. B der Dominikanerchronik durch Westhoff burchaus nicht gedacht werden kann, der Schreiber von H. B, der ja mehrsfach Nachträge aus der Westhoffschen Chronik in seinen Text aufsnimmt, sich die Ergänzung der in H. A sehlenden Ziffern aus Westshoff herausgesucht und dann die Notiz dessen erster (irriger) Angabe entsprechend chronologisch eingeordnet zu haben.

Zur näheren Beurtheilung bes Verhältnisses der beiden Autoren in dem angedeuteten Sinn ist noch zu berücksichtigen, daß die Dominikanerchronik über mehrere auswärtige Vorfälle ohne alles Spstem gewählte Nachrichten enthält, welche Westhoff aus der Roelshoffschen oder Franckschen Chronik entlehnte. Es erscheint wahrscheinlich, daß Westhoff dem Verfasser der Dominikanerchronik diese Angaben lieferte; im übrigen scheint sedoch letzterer, besonders was die Angaben lokaler Natur betrifft, den Vorfällen fast durchgehends näher gestanden zu haben, als Westhoff.

#### II. Arkundliche Queffen.

Neben ben dronikalischen Aufzeichnungen benutte Westhoff für bie Geschichte Dortmunds und seiner nächsten Umgebung auch eine Angabl von Urkunden Dortmunder Herkommens, Die er theils zu Auszügen verwerthete, theils aber auch abschriftlich seiner Chronik einverleibte1. Aus solchen Urkunden stammen jedenfalls seine zahlreichen, meistens erft nachgetragenen Angaben über Dortmunder Richter und die wenigen über einzelne Dortmunder Geiftliche. Anscheinend hat ber Autor die Erlaubniß zur Benutung bes städtischen Archivs in allen seinen Theilen gehabt, wenn er auch nur einen verhältnifmäßig beschränkten Gebrauch bavon machte. Denn bak ibm u. a. bas rothe Buch ber Stadt Dortmund 2 zur Verfügung gestanden bat, beweisen seine Aufzeichnungen über Lünen, Brackel u. f. w. (A 324, 325, 327, 330 u. f. w.), und aus bem Rathsbuche3 entlehnte er die Lifte der Dortmunder Rathsherren, tie in bem folgenden Abbrucke weggelaffen worben, weil sie nach seiner Vorlage bereits anterweitig veröffentlicht worden ift. Seine Angaben über die Dortmunder Wandschneider und über die Schützengesellschaft geben offen-

<sup>1.</sup> In letzterem Falle find fie in bem folgenden Abbruck nicht wiedergegeben worden. Bei schon gedruckten Stilcen ift auf ben Druck verwiesen; die seither ungebruckten habe ich nach der Westhoff-

schen Borlage in ben Beiträgen V, S. 1 ff. veröffentlicht.

<sup>2.</sup> Bgl. Rübel, Beiträge I, 8; Frensborff 1. c. S. 183. 3. Bal. Rübel a. a. D. II. III, 213.

bar auf bie Protofollbucher biefer Bereine zurud, von benen er zum 3. 1466 bas 'Schützenbuch' austrücklich namhaft macht.

Der Verfaffer unferer Chronik gehörte ursprünglich einem Sant- Verfaffer. werte an, von welchem sich nicht behaupten läßt, baß es zu schrift= ftellerischer Thätigkeit in näherer Beziehung stände. Er mar seines Zeichens ein Schmied und erzählt felbit1, daß er 17 Jahre lang biefes Handwerk getrieben habe (B 884). Seine Familie hat augenscheinlich zu ben unbebeutenbern ber Stadt gebort; außer bem Chronisten ift nur noch ein Mitalied berselben nachweisbar; es ist bas ber in ber Mitte bes 15. Jahrhunderts lebende Dietrich Wefthoff, ber in ben Jahren 1453—1455 als Dortmunder Rathsherr 2 und auch sonst noch einige Male um bieselbe Zeit erwähnt wird3. Der Chronist felbst ift im Jahre 1509 geboren 4; er berichtet jum 3. 1522 (B 407b), daß er bamals bie Schule besuchte. Zwischen letteres Jahr und bas Jahr 1544 fällt feine Thätigkeit als Schmieb; nach feinem eigenen Bericht wurde er bann an Stelle bes unzuverläffigen Wilhelm Lilie zum Gerichtsschreiber ernannt (B 405a), ein Umt, bas er bis zu seinem frühen Tobe bekleibete. Wann biefer eintrat, läßt fich nicht genau feststellen 5. Zwar berichtet Detmar Mulber in feinem Summarischen Begriff ber Dortmunbichen Stadt- und Grafschaft-Chronifen'6: '1551 bonretags vur Binrten [Mai 14] ift albie an ber pest gestorven Diederich Westhoff gerichtschreiber. Dieser hat aus alten verzeichnißen und chroniken bie Dortmundsche Chronita, fo 7 noch ben einem wohlachtbaren rhabe verstumelt vorhanden, und von mir Detmar Mulher suppleret und weber so vel muglich verfullet in folio teutsch beschreben. Dieser ist ein sehr arbeitsamer,

<sup>1. &#</sup>x27;Und wiewol ich ungeverlich 17 jar ein smit gewesen, bannoch manneer ich unverhindert barbij tomen fende, leifte und luft tom fingen im gotsbeinfte

<sup>(</sup>vie ouch noch) allzeit gehat'.

2. Beiträge II. III, 267.

3. Jum J. 1448 in D. St. A. 2111, fol. XVIII<sup>b</sup>; 1448 und 1449 in der Westbossiehen Chronik, s. u. bei den bes

treffenben Jahren.
4. In H. C finbet fich bie auch in bie Duningide Sammlung (A 484) übergegangene Rotig jum 3. 1513 : Dis jaer wort to Dortmunde Antidrifts fpil gefpilet; bo mas ich Diberich Wefthoff von

<sup>4</sup> jaren et vidi'. In Hf. B fehlt biefe Angabe, obgleich über bie Aufführung biefes Schauspiels berichtet wirb.

<sup>5.</sup> Sicheres wird sich hier ergeben, wenn die stättischen Archivalien nach bem 3. 1500, die augenblicklich noch in ber Registratur beruhen, ber Benutung juganglich fein werben.

<sup>6.</sup> H. vom 3. 1610 im D. St. A. S. 583.

<sup>7. &#</sup>x27;Deffen aptographum' (!) hat eine mit ber obigen übereinstimmenbe Hotig von einer Sand bes 17. 368. in Weftboff Si. B fol. 471a.

fleißiger man gewesen, hat vil verzeichent und geschrieben, ist alsie vom jar Christi 1544 bis ins obgemelte 1551 jar mit gutem rohm gerichtschreiber gewesen'. Aber viese Angabe Detmar Mülhers steht hinsichtlich ves Iahres tamit in Wiverspruch, daß Westhoff selbst, bessen Ehronit allervings mit dem J. 1550 schließt, noch den 21. September und den J. December des Jahres 1551 erwähnt (A'298, B 445). Es liegt also jedenfalls ein Irrthum Mülhers vor, der jedoch wohl schwerlich mehr als ein Jahr beträgt.

Die Ausarbeitung der Chronik fällt, soweit wir keststellen können, in die letzen Lebensjahre des Berfassers; als Zeitpunkte, an
welchen er mit der Arbeit beschäftigt war, nennt er die Jahre 1548
(3. B. A 399, B 317<sup>b</sup>) dis 1551. Des öftern bemerkt er, daß
er einstweilen nicht im Stande sei, näher über etwas zu berichten
und verspricht, seine Mittheilungen später noch möglichst zu vervollständigen. Die letzte Hand hat er also an sein Werk, das er, wie schon
erwähnt wurde, anscheinend für den Oruck bestimmt hatte, nicht
mehr legen können.

Bedeutung ber Chronif.

Wenn wir nun auch über ben Bilbungsgang bes Berfaffers nur sehr wenig orientirt sind - wir erfahren eben nur, daß er die Schule besucht bat, ein Umftant, bem er bie Renntniß bes Lateinischen verbankte -, so genügt boch bieses Wenige, um ben Schluß zu ziehen, bag er auf feine schriftstellerische Thätigkeit nur fehr mangelhaft vorbereitet war. Dem entspricht benn auch sein Werk, tas sich als eine vollkommen systemlose fast nur burch ben Faben chronologischer Aufzählung zusammenhängende Compilation charakterifirt. Zwar tritt nach ber langen, bem Mufter ber großen Weltchronifen oberflächlich nachgebildeten Einleitung in ben späteren Theilen die Stadt Dortmund in ben Borbergrund, und man erfennt als Absicht bes Berfassers die Darstellung ber Geschichte seiner Baterstadt im Zusammenhang mit ber Reichs- und rheinisch-westfälischen Territorialgeschichte; aber immer wieder verfällt ber Autor in ben Fehler, eine Menge von burchaus abseits liegenden Nachrichten seinem Werke einzuverleiben, wie sie ihm in seinen Quellen gerade aufstießen. allem sind es Nachrichten über Naturereignisse, über Gewitter, Erdbeben, Ueberschwemmungen, über Miggeburten, über wunderbare Vorfälle u. f. w., benen er, meistens wohl in bem Gebanken, baß fie als göttliche Warnungen ober Strafgerichte aufzufassen seien, seine Aufmerksamkeit in einem Maße schenkt, welches mit ber Borliebe ber in biesem Sinne bekanntesten mittelalterlichen Chronisten wetteifert.

Dabei berichtet er in ungelenker Weise und, trotzbem seine Thätigkeit erst in die Mitte des 16. Jahrhunderts fällt, ohne jede Spur kritischer Anwandlung; im Gegentheil, zweiselnde Bemerkungen, die sein Hauptgewährsmann, der selbst durchaus nicht kritische Sebastian Franck, seinem Berichte bisweilen beifügt (z. B. B 417 b), scheinen ihm überflüssig, und er berichtet ohne jeden Commentar, mit einer Bertrauensseligkeit, die ihn auch in seinem Berhältniß zu den übrigen Quellen nie verläßt.

Die Art seiner Quellenbenutzung ist somit die denkbar einfachste. Sein Apparat war, wie wir sahen, sehr beschränkt, und er entnahm demselben, soweit die Nachrichten nicht Dortmund selbst betrasen, in willkürlichster Weise, was ihm die Aufnahme in sein Werk zu verdienen schien. Ein bestimmtes System besolgte er dabei in keiner Weise; nur bei der Wiedergabe seiner Dortmunder Borlagen und der sonst auf diese Stadt bezüglichen Ueberlieserungen zeigt sich sein Bestreben, dieselben in ihrem vollen Umsange seiner Chronik einzuperleiben.

Rach bem Gesagten ist selbstverständlich, bag ber Werth ber Wefthoffichen Chronit nicht in bem liegen tann, mas ber Berfaffer felbständig berichtet; es ist das um so weniger ber Fall, als er, wohl im Befühl feiner Schwäche, fich nur außerst felten zu einer Ertlärung, bei welcher fein Berftand ober fein Bemuth betheiligt ift, ober gar zu einem Urtheil erhebt, wenn ihm auch nach feiner eigenen Erklärung (vgl. oben S. 155) ursprünglich eine lehrhafte moralische Absicht bei ber Ausarbeitung seiner Chronik vorgeschwebt hatte. Un ben wenigen Stellen, wo fich ein berartiges Beburfniß bei ihm geltend machte, handelt es fich außerbem um die bem Chroniften junachit= liegenden Dinge: um Hinweise auf bie göttliche Allmacht, um Barnungen vor ber Gundhaftigkeit, um Berurtheilung aller Angriffe auf bie katholische Kirche, zu welcher Westhoff sich bekannte, ober um Betonung bes Lotalpatriotismus. Was ber Westhoffichen Chronif ihre — übrigens burchaus lotal beschränkte — Bebeutung verleiht, ift ber Umftant, bag ber Autor bas meifte, was in ben vor feiner Zeit entstandenen Dortmunder dronitalischen Aufzeichnungen niebergelegt war, in sein Werk gang ober auszugsweise aufnahm und so ber Nachwelt manches rettete, was in ber ursprünglichen Redaction seitbem verloren gegangen ift. Zwar ift ihm, worauf schon aufmertfam gemacht wurde, einzelnes entgangen, was jedoch glücklicherweise zum Theil anderweitig erhalten blieb, aber besonders für das 14. Jahrhundert, wo er die officiellen städtischen Aufzeichnungen excerpirte, und für das 15. Jahrhundert, wo er aus der Dorstelmannsschen Chronik schöpfte, ist seine Chronik aus dem angeführten Grunde für uns von besonderem Werthe. Wo dagegen seine Vorlagen aufshören und er selbst als Zeitgenosse und Augenzeuge berichtet, wo man also zunächst interessantere Mittheilungen erwarten sollte, da verliert er sich in die kleinlichsten Dinge, die selbst kulturhistorisch kaum von Belang sind; er reproduzirt fast nur, was ihm der geswöhnlichste Dortmunder Stadtklatsch an die Hand gab.

Hansen.

# Pipinns.

A 117.

Bipinus 3 ber Kleine gnant wort umb bie jaer uns hern 750 ber 6. hertog ban Roelhoff Brabant, Coln und Treier, wort genompt ber bwerch aber fleine Bipijn, iboch groet van macht und wirdiceit, wie fine berlichen babe betugen. Er ift up. 5 genomen worben van ben Frangofen vur ein konink van Frankrijch und van bem paweft Zacharia to Swefion barto bestedigt, bat er wort ein mumber und capitein ber Romer.

ebb.110=.

Nachbem nu die Sachsen altijt webberspennich waren, berhalven sich ouch Carolus Marcellus, wie vurangetogen 1, an in sijghaftig be-10 wijft, samelten sie bie Sachsen ein welbig beer van Beiern und Swaven, bamit bat sie groten schaben bem Destfrankrijch angelagt.

Dwijl nu Bipijn, wie gehoert, gefalvet was, beft er als capitein und hoebtman der Romer mitsampt ben Romern und Franzosen die Sachsen mit frige wiberumb fast hart nicht allein benodigt und gesche-15 bigt, sunder ouch siner tronen die lande ber Sachsen tuschen demselven und Hispanien sich underbenich und ouch tinsbar gemakt, stebe, flotte und burgen ingenomen 2c.

Und bit geschah 755; mant biffem trige bleef boet Silbegerus, bie 26 jaer bifcop to Coln gewest was, und Bipinus starf 769.

Roelhoff 109b. 111a ebb.110a.

20

### Munda. 2

Ist berhalven bemna ber waerheit nicht ungelisch und wol to gloven, bat ber tijt ouch bie Franzosen und Romer mit awalt an die burg

20, 'Munda' fiebt in A von Befthoffe Sand am Rande.

1. Diefe Rampfe hat Westhoff auf S. 114 gang furz erwähnt und zwar nach ber Koelhofficen Chronit fol. 106b.

2. Der folgende Bericht zeigt an manchen Stellen Berwandtichaft mit ber Ergählung ber Pfeudorektorendronit S. 513 ff. und Nederhoffs S. 10 f. Doch hat Westhoff aus mündlicher leberlieferung manches zugesett. In ber Millher-Meweschen Chronif (Seibert, Quellen I, 293) und in bem Auszug ber Millherschen Chronif (Fahne, Dortmund I, 9 f.) wird ber Wefthoffiche Bericht irrthumlicher Beife Johann Neberhoff jugefdrieben. — Ueber bie beiden Feldzüge Pipins gegen bie Sachsen in ben Jahren 753 und 758, in welchen er über bie Dortmunder Gegend hinausgelangte, vgl. Delsner, Jahrbücher bes frankischen Reichs unter König Pippin S. 76, 322.

Munda, dwelche in einem flacken lande und velde van den bergen afgesschehen gelegen, Nije Sachsen (bat ito noch den namen Sachsen behals den) int oesten hebnde, tuschen tween dorpern, der ein dat Albe und dat ander Nije dorp geheiten worden, gekomen sijn und dieselve durg belagt (so dat noch alde schriften navoren, neven dem ouch der alden allgemeine s faem ist) und eer leger in dat alde dorp gegen und wedder die burch int suden upgeslagen und sich tor weher gerustet.

Dwiss nu die Sachsen int gemein und sunderlings der tijt die Altssachsen (itzo Westphalen genompt) also darane waren, dat sie sich nicht lichte geven wolden, sunder altijt drijft und modich bevunden worden, hebn 10 sie mit bijstant und behulp irer mitgenoten und umbliggenden lantschopen die Romer gweltlich und koenlich angetreden, der vertroestunge de overshant und victorij to behalden.

Do nu die Romer und Franzosen der Altsachsen moetwissicheit geswar worden und sich gegen sie upgericht, hebn die Romer nach irer 15 art und gewoenheit mit grusamer stemme up ire italiaensch, latijnsch ader A 119. romesche sprache geropen 'Trucide, trucide', dat grusam, trozlich und wreetlich doden und umbrengen to duetsch gesprochen werd, als wolden die Romer ropen 'dode, erworg, sla vrij doet, spaer niemants' 2c.

Und dat nu demselvigen to gloven und waer sij und sodanen rumor 20 und geschrei mank und under den Romern in anvallung irer viande und sunst anders gewest sij, betuget Julius Caesar vom Gallier krijg im sesten bouche i sprechende: Up dat sich Ladienus desto meer gegen die viande argwonich makte, dat er vur sie vruchtede, hadde er dat leger mit grotem getummel und geschrei (bat des romeschen volks gebruek und gewoenheit 25 was) bevestigt, und toch glijch als wolde er vlein. Aver do worpen allerisst de Romer mit grotem geschrei (wie vurgernert) speits in de viande.

Desglijchen schrift Aulus Hircus in sinem achten bouche van der unstummicheit und geschrei der Romer disser gestalt<sup>2</sup>: Die Romer er- 30 hoven allenthalven ein groet geschrei und umbgaven die vluchtigen und erslogen der so vil im strijt, als de roß erlopen konden und de hande drepen mochten 2c.

Welcher geruchte und geschrei durch dat wort 'trucide' hijr ouch gebrukt, welcher wort 'trucide' in den Altsachsen up der burg Munda 35 und den andern Westphalen unkundich | nicht verstanden hebn, dan als a 120. lein die einige sillab 'truz' ader 'troz' van dem 'trucide' behalden und

<sup>1.</sup> Bellum Gallicum VI, 7.

sie hoenlich und in ein verachtunge, als sie vermeinden, Trotmanni geseiten.

Dannoch die Romer to lest die burg ingenomen. Wie it umb de Altsachsen domals des orts gestanden, hefft ein ider aftonemen, dan die 5 name ist den Romern, so die burg inkregen und darselvest ir wonunge namen und bleven, lange darnach gebleven und Trotmanni genompt worden.

Warvan noch hutigs baegs bes worts 'troz' halven im gemeinen gespreech ein tuegnis ist, als wanneer man noch wat vur ogen kricht, bat in inem to na ist in kallung aber baet, sprekt man ernstlich und wreetlich 'ich wil demgennigen troz beiden, die sulichs van mir seggen sal', dat is 'ich wil minen voet bi den sinen setten, ich wilt mit dem halse verdedigen', dat is 'ich wil denselvigen dar bij up setten und verpeent hebben' 2c. Ban den Trotmannis to siner tijt meer.

OAver dwile nu die beiden borper beneven ber burg Munda gele= gen, eer die driftenglove daer gepredigt worden, hebn die inwoner der burg und borper oech (barinne sie iren afgodeschen beinst gebaen) tempel gehat, wie bat folichs die hiftoriographi und geschichtschriver allenthalven genoechsam baerboen und in nochvolgender historien Caroli bes Groten 20 ouch ogenschijnlich ist. Demna mach ich nicht unangezeigt laten und wils ouch gloven, bat die tempel, so ber tijt in bem Alben borpe gelegen gewest, die nach ber tijt als sie driften worben, in Sanct Martins bes hilgen bischops eer gewijet worden, ein heidens tempel gewesen sij, ursaden, bat noch am itigen bage sodanen Aristolis belber, so boven bem 25 choer am gewelft staen, sulich gewislich to einer ewigen gedechtnisse (bat be gebachte kerke in tiben, bo ber umbliggenden borper inwoner beiden gewesen) uetwisen. Aver burch wem, manneer sie gebouwet, gewijet und volgens die altaer dar in komen und fundeert, dar kan man vur groter und langer altheit nicht bij komen umb viller veheben, brants und ander 30 ungemacks halven, so midlerwijl sich bis an bisse tijt begeven 1. Dan barselvest in der kerken ift ein altaer, batselve ist gewijet worden 1021, als sulichs ber batum boven bemselven altaer navoert. Und ist ein cluse an be ferke gebouwet gewest, bei vur altheit afgebrochen worben, und be stat heft dar ein nije kluse gesat anno 15 . ., die itso anno 51 daer noch

<sup>1.</sup> Bor 'Trotmanni' in A burchstrichen 'wiewol sie dapper mans gewesen'. 24. In A nach 'Aristotelis, Virgilii', wonach Lude. 26. A zweiselbast 'in tiben doc' oder 'in tiden doc', B 'do'. 33. A nach gewest durchstrichen 'daran ouch tovorns eine gewest was'. 34. Die Lude nach '15' auch in B.

<sup>1.</sup> Ueber bie Martinstapelle f. unten S. 183 3. 22.

steit. Sunst hab ich nicht meer barvan to bisser tijt overkomen konnen.

(Die Sachsen) tobem ouch nicht einen gemeinen oversten konink a 136. over sie alle, sunder so mannich dorp, so vil hertogen und oversten hede den sie ouch, wie noch am hutigen dage ogenschijnlich und darhen komen, bat nicht weinich dorper sijn, sie hebn iren drosten ader amptman ader sunst einen junkhern, dwelche droste und heer di demselvigen dorpe ader dorperen sine durg und slot nit heb und ein overste derselvigen sij und over sie hersche, wie ouch die twe dorper, daer die stat Dortmunde do in der beginsel | und noch lange tijt van villen Dorpmunde vur Dorts 10 A 137. munde gesprochen und geschreven ist worden, bij der burg Monda geles gen west, darup der hertoge ader overste droste sijn wonunge gehat.

Kranh Saonia 783. Diffe berg (Oslink aber Asneggi, ein mile van Lemgauw) ist bersels A 154. A16. U. d., vige, in welcherm Carolus tor ew izer gebechtnisse eine capelle gebauwet varumb, essential dat im got in und up der stede sijn hulp und bijstant vam hemel heraf gesant. Da er 15 A14. noch hutiges dages grote miracul gescheen und wert genant die berg der hilgen hulpe. To demselvigen Hulperberge gaen noch uet Dortmunde kort vur Pinxsten eine grote vilheit der pilgrim, de up Pinxstavent darsselvest up dem berge ir betsart doen, dat ungeveerlich dwile Dortmunde gestanden geduert und die bedesart gehalden, aver die pilgrim umb die 20 jaern 1518 bis an hutigen dach 1548 vil hoen und smaets underwegen van den Luterschen erleden.

794 heft ber konink der Persarum Aaron Carolo die hilgen sich= 1 168. nam Chpriani und Sperati und dat hovet sancti | Pantaleonis (der van 1 169. Dortmunde izrster patron eer dat hilge sicham sancti Reinoldi dar quam) 25 gesant 2.

4. AB 'hebben ouch'. 10. A 'lange' Correttur fur 'biffer'. 26. In A am Rande von fpaterer Sand 'und es erhub fich'.

13. A 'vam Lemgam'.

1. Bgl. Koch, Zeitschr. für vaterl. Gesch. und Alterthumskunde N. K. X. S. 105; Preuß und Haltmann, Lippischen Regesten 1, S. 50. Ueber das Unglaubwürbige der erst seit dem 15. Ih. nachweißbaren Erzählung s. Abel, Jahrdicher des fränk. Reichs unter Karl d. Gr. 1, 373.

2. Mit bieser Notiz eröffnet Westhoff seine Nachrichten über bas fingirte Dortmunber Pantaleonsstift, über bas er weiter unten an der Hand der Pseudorektorenchronik näher berichtet. Woher er die Nachricht mit der Jahreszahl 794 entsehnt hat, vermag ich nicht nachzubeisen. Die Angaben über die Ankunst der don zahlreichen Krichen beauspruchten Reliquien des h. Pantaleon schwanken zwischen dem 10. und 13. Jahrh. (vgl. Sigebert von Gembloux Mon. Germ. SS. VI, 336; Acta Sanctorum, Just VI

799. Leo i heft ijrstmals gewijet bie ferte to Baberborne, tom anbern bie Reberhoff ferte to Samel, item bie berchferte bi Minben, gelijchsvals bie ferte to Giburg up ber Ruer bi Westhoven eine mile van Dortmunde, to welcherer fertwihunge gebachter ferken to Siburg gewesen (so am hutigen bage | bie upgehangene tafel ogenschijnlich navoert) verbehalf hundert vif und sestia patriarchen, cardinals, erzbischope, bischope, abte, prelaten und ander geistliche beren, Carolus in egener personen mit sinen villen hertogen, greven, rittern und ander ebelluben 2.

#### Lodowicus rex. A 192.

Dwijl nu verbragen (wie vur fi 3), bat Lotharius ben titel bes teifers to Roem Roelboff und in Belich lant und Carolus ber Rale tonint gegen mibbernacht van bem britanifden meer big an bie Mofa und Lobowicus tonint over Beiern, Swaven, Doringen, Sachsen und Beftphalen sampt meer anbern lantschaften tonint fijn solte, heft er Lodowich nicht min, dan Lodowicus sijn vader die religion 15 geleivet und berhalven sie to vermeheren und to verbreden mit hoegsten pliit unberstanben.

Und als er nu in villen lantschopen, ortern und plazen gotshuser und ferten upgenomen und willens to bouwen gewest und gebouwet, barinne bie nijen bekaerten driften van iren predicanten und feelforgern 20 bat angenomen wort gots vruchtbarlich vurgedragen und gotsbienft beste bevotlicher, inniglicher und bequemer gehalben mochte werden, beft er Pseudobemna, bwile er bie Trotmannos umb ires angenomen driftenglovens, fanthaftich-

reftoren

397, 404 ff.; Mon. Germ. XVII, 824, Chronica regia 1208, S. 228; Ennen, Gesch. von Köln I, 256, 320, 720 s.; Forsch. z. Deutsch. Gesch. XXVI, 116).

- 1. Der britte Papft biefes Ramens.
- 2. Sobenfiburg ift ein Buntt, ber (oft verwechselt mit ber Eresburg) megen ber mehrfachen bort ftattgehabten Rampfe amischen Rarl b. Gr. und ben Sachsen bon ber Sage icon feit bem Enbe bes 9. Jahrhunderts (vgl. ben Rachtrag zu ben Annales Laurissenses majores SS. I, 154) in mannigfacher Beife verherr= licht wirb. Gine 'Chronica Siborgensis fabulosa' beruht in ber Rgl. Bibliothet zu Hannover (vgl. Ztichr. für vaterlän-bische Gesch. XLIV, 87). Daß Karl b. Gr. bie bortige Betersfirche gebaut (mas übrigens recht glaublich ift) und baß

Bapft Leo III. fie geweiht habe, ift eine in ben westfälischen Quellen feit bem 15. Jahrh, fehr verbreitete Ergablung. Bgl. u. a. Johannes de Essendia bei Scheid, Bibliotheca Göttingensis I, 36, 61; (Johannes Reberhoff G. 18, 28; Rolevind, De laude veteris Saxoniae ed. Troß S. 116); Schaten, Historia Westphalise (1690) 447. S. auch von Steinen, Beftph. Gefdichte III, 1589 ff.; Möller, leber Sobenfpberg S. 30; Rampfoulte, Die weftfälifden Rirdenpatrocinien S. 33. - Ueber bie Rirchen, beren Einweihung B. Leo III zugeschrieben wird, im allg. s. Binterim-Mooren, Die alte und neue Erzdiöcese Köln I, 26.

3. Rach bem Bericht ber Roelhoffichen Chronit ergablt Westhoff auf G. 190, 191 bie Theilung zwischen ben Göhnen

Lubwigs bes Frommen.

und vulherdicheit willen vur andern geleivet und angenomen hab, ouch in ir nije stat ein nije kerke in die eer sanct Pantaleonis des hilgen mertelers angenomen to bouwen und ein collegium ader versomelunge geistlicher personen gemakt und datselvige meer dan rijchlich begavet, welch ein lange tijt darselvest geduert | bis ungeveerlich tot den jaern uns 5 hern 1056, dat Anno bisch op to Coln wort, derselve dat to Sant Mas A 193. rien ad Gradus darselvest gelacht. Die ursache werkt des orts vinden.

Pseudo. reftoren 516— 519.

Folgens, als Sifribus vam Stene priester und geschichtschriver (bie sunder = lings tom beil der tijt die bekerung der alden Sachsen oder Westphalen up bede und begeer der albesten und vurnemesten in dem dorp und kerspel Sanct Be=10 nedicti des hilgen abts gewont beschreven) mit mer andern scriben = ten² anzeigt, so heb derselve konink Lodowich ouch Sancti Benedicti kerspelskerke ... gebouwet ..... und ein capelle in eer Sanct Margareten ge=194.

#### 1. A 'angome'.

1. Während bie Chronit ber Bfeuborektoren S. 517 und nach ihr Johannes Rederhoff S. 32 und Westhoff an Diefer Stelle von ber Briindung bes Pantaleonstollegiums (bas in Wirflichfeit gar nicht existirt hat, vgl. Forschungen z. beutschen Geschichte XXVI, 114ff.) burch Ludwig ben Deutschen berichten, und Westhoff Rarl ben Großen nur in der Beife in Zusammenhang mit bemfelben bringt, baß er zum 3. 794 von ber an ihn erfolgten Schenkung bes hauptes vom h. Pantaleon (oben S. 180) fpricht, laffen Braun und hogenberg, Befchreibung und Contrafactur ber vornehmften Stätt ber Welt (1574) III, Rr. 20; Bertius, Commentarii rerum Germanicarum (1632) S. 689, und Detmar Mülher (Rurtes Chronikon von Ankunft, Bunahme und Fortgang ber tauferlichen freben Reichsftabt Dortmund fol. 1; Geibert, Duellen ber weftf. Gefch. I, 332; Staatsarchiv Münfter Msc. VII, 6402 fol. 58 ff.) fowie nach letterm Beurbaus (Annales Tremonienses im D.St. A. fol. 6) ben Bau burch Rarl ben Großen begonnen und burch Ludwig ben Frommen beenbet werben (vgl. auch Beiträge 3. Gefch. Dortmunds I, 78. Die Daten in ben verschiedenen Angaben Milbers stimmen nicht überein). Dazu verfertigte bann Mülher, ber Fälscher bes befannten Diploms Rarls bes Großen filr ben Grafen Trutman, folgendes Schreiben Bapft Gregors IV (827-844) an Lubwig ben Frommen (Msc. VII 6402 1. c.): 'Gregorius episcopus servus servorum dei dilecto filio Hludovico Romanorum im-

peratori salutem et apostolicam benedictionem. Desideria devotorum, in quibus fructus aeternae vitae contineri dinoscitur, eo promtioribus ad effectum per nos sunt deducenda studiis, quo super talibus exequentibus nobis inesse debet diligentia specialis. Hinc est, quod in honorem dei et sancti Pantaleonis Trutmundae in illa parte Saxoniae collegium a patre tuo foelicis recordationis inceptum extruxisti canonicorum idque sanctorum reliquiis exornari optasti et petiisti. Quare ut accendantur lumine Spiritus Sancti corda omnium praecipue noviter conversorum fidelium eosque cupientes in fide Christi conservare, habes hic brachium sanctissimae virginis et martyris beatae Barbarae Nicomediensis filiae Dioscuri tyranni, et annue in die sancti Pantaleonis devote visitantibus apostolica autoritate remittimus omnia peccata et singula. Datum Romae XIV Kal. Junii.

Ad devotam petitionem civium Trutmannorum nos Gregorius episcopus servus servorum Dei has literas tineis fere corrosas renovari et sigillo nostro communiri fecimus. Datum Laterani anno Christi millesimo ducentesimo trigesimo, pontificatus nostri tertio, quarto idus octobris'. (Gregor IX murbe 1227 März 19 Bapft, bie Datirung ift alfo falid).)

2. Damit ist jedensalls die Chronik Johann Nederhoffs gemeint, der S. 35 im Anschluß an die Pjeudorektorenchronik (vgl. Neues Archiv XI, 517) die Gründung der Benediktstavelle erzählt. hifgt, gnant ber erzbischope van Coln capell, bwilche in behoef ber bischope und ber iren in und to gotsbeinst und misse to halden gebrucht wort. Und ist disse wonunge und hof der dischope vurß so vrij gehalden worden, wanneer einer misdaen, ovel und bose gehandelt ader sunst sich warin entgaen, quemen sie up und in den hof ader 5 wonung, weren sie vrij und hed ngeleide, und der plaz, so noch am itigen jegenwordigen dage bij und beneffen Sanct Margareten capellen gelegen, daher der vrijheit hof, ader als man nu densels vigen plaz mit kortern sillaben sprekt, Brijthof geheiten. Auber wanneer sulche wonung der bischope van Coln und vrijheit henweg genomen und nicht langer also gehalden worden, heb ich noch disser tijt gein bericht ader einigeschrifte konnen bekommen. Dan ich wil gloven, dat sulch alse in dem groten vuer und brande 1297 bestrueert und umbkomen sij und nach dem brande und renoverung der capellen in stat der bischope wonung ein cluse (so dar 15 ouch noch ihnut ist) gebouwet worden sij!

B 117a.

1016 ift keiser Henricus 2. binnen die vrije rijkstat Trotmundam gekommen mit Kunigunde ber keiserinnen (wie ok sulch bie Pabobornische Cronica inshelt) und der bischop van Paderborn Meinerous geheiten hest derselviger tijt sijn eigen moder vor keiserlicher majestät und den anwesenden vursten doen verclagen B 1176. . . . . | . . . Und dit ist also binnen Trotmunda in Westphalen des 10 dages ja20 nuarii obgemelten jaers ergangen und geschein in der 13 indiction 2.

Vita Meinwerci c. 132

B 118b.

1021 ist Sanct Johannis Baptist altaer binnen ber albesten kerken to Sanct Reberboss
Martin in ber vrijen rijksstat Trotmund gewihet und gehilget worden,
als der batum boven dem altaer und des Salvatoris siguer kleerlich nas
wiset. Aver van der bouwung und wihung gedachter kerken ader des
25 andern altaers sampt des oversten altaers heb ich noch nicht to dusser zeit

1. A 'ber erzbischope' ober 'bee erzbischope'. geschrieben.

21. B 'Baptift' von derfelben Sand (?) über-

1. Die Margarethenklause wird im J. 1428 erwähnt (Fahne, UB. II<sup>1</sup>, 232). Aus dem Ansang des 15. Ihs. stammen auch die ältesten Nachrichten über die Margarethenkapelle (id. II<sup>2</sup>, 491 d. d. 1404). Friethof heißt noch heute eine Straße in Dortmund in der Nähe der Reinoldiktriche.

2. Der Aufenthalt Heinrichs II in Dortmund vom 10.—14. Januar 1016 ist bezeugt durch seine dort ausgestellten Urfunden bei Wilmans-Philippi, Kaisernreunden der Provinz Westsalen, 141—144; vgl. Diekamp, Supplement zum west, Urtundenbuch N. 739—742.

Den Bericht ber Vita Meinwerei (SS. XI, 133) über die Berurtheilung der Mutter Meinwers haben als unhistorisch verworsen Hich-Breslau, Jahrdicher Heinrichs II, III. 34, 41, Excurs II S. 312 ff., wogegen sich Rieger in den Forschungen 3. Deutschen Geschichte XVI, 449 ff., 474 ff. gewendet hat — wie Frensborff, Dortmunder Statuten S. XI Anm. 6 meint, mit Recht, während Diesamp 1. e. 637, 738 sich für nicht überzeugt erklärt. Das Hirchs Kritif zu weit geht, dirfte zuzugeben sein, wenn auch in dem Berichte der Vita zweisellos Ungenauigkeiten zu verzeichnen sind.

nicht gewisses bekommen und erlangen mogen und will geloven, battet van altheit wegen (so dar eing beweis up gewesen) verkomen sij.

# Sanct Pantaleonis collegium van Trotmund to Coln gelacht. 2 B 121a.

Pfeudo. reftoren 519.

Bi bussen Annonis die Tromundschen vil overvals van iren vianden vur = 5 hen lange tijt (und ouch nach derselvigen nicht entlediget gewessen) gehat, aver dapper in kriges handel und wedder ir viande sich geweert, nicht dat sie alleine mit einem hern aber vur sten der tijt, sunder mit den ganzen umbliggenden lantschaften in mangel gewessen. Wat ursachen, wie und welcher gestalt derselve krijg und mangel nedergelacht und 10 gedaelt, heb ich nicht bekomen mogen und halt es darvuer, wes darvan schristlich angezeiget gewesen, dat sulchs durch dat weldige und grote vuer und brant, so to Trotmunde 1297 geweist, mit vil andern der Trotmannorum menlichen gescheften verbrant und to nichte komen sein.

Und dweil durch so langen und visvoldigen frijgsmangel und ufruer 15 alle datgennige, so den Trotmanni (nicht alleine dat sie umb der stat liggende, sunz B 121b. der ouch wat in der ganzer graveschaft gewesen), dat in gehorig und toquam destrueert und verderven saten vermits vuer und brant, ist daruet erstanden, dat die canoniche to Sanct Pantaleon . . . berovet worden . . . . bischop Anno . . . . demna und derhalven ouch volgens mit verwisgung des ganzen capi- 20 tels van Coln geruerte collegium Sancti Pantaleonis | van Trotmund darselvest to B 122a.

20. B 'capitele Coin'.

1. Diese Rlage spricht auch schon Reberhoff S. 37 aus. Die Juschrift 'boven bem fuben altare' ermähnt auch Rerthörbe S. 118. Spätere Rachrichten (vgl. Brann und Hogenberg, Stäbte-buch III Nr. 20) setzen die Inschrift ins F. 1016 Januar 10 und schreiben die Stiftung bes Altars R. Beinrich II gu, ber ja gu ber Beit wegen ber Meinwertichen Angelegenheit in D. weilte. -Die Martinstapelle gehörte gum Grafenhofe (Rübel, D. U. I, 385 d. d. 1320 November 5), sie wird urtundlich zuerst 1241 Februar 20 aufgeführt (ebb. 1, 79). Daß fie bie gräfliche Baustapelle mar, fpricht jedenfalls für ihr bobes Alter. (Bgl. Mooren, Das Dortmunber Archibiatonat S. 79; Frensborff l.o. S. XXIX, LXXI.)

2. Etwas vorher (B 120a) hat Westshoff a. a. 1056 die Bemerkung 'der twei Ewalben hillige licham, der izrsten westsphalischen apostolen, so to Apelerbeck (wie darvan vur geschreven) mit marti-

ligeert, mit meer hilgebombs in G. Cuniberti ferfen bracht'. Diefe aus ber Roelhoffichen Chronit 1586 entlehnte, aber etwas erweiterte Nachricht greift auf feine jum 3. 700 (A 113) gemachte Bemertung gurud, wonach bie beiben Ewalbe 'nicht wijt van ben borperen, bar ihunt Dortmunbe licht' in bem Dorf Aplerbed ('Apelerbede') 'gebobet und in be Emicher, so noch barfelvest nicht wijt van vlut, geworpen' (ber übrige Bericht Wefthoffs iber bie beiben Emalbe geht auf Wittius, Historia antiquae occidentalis Saxoniae seu nunc Westphaliae 92 ff. gurlid, neben welcher anscheinenb auch noch ber inhaltlich übereinstimmenbe, nur weitläufigere Bericht bei Rolevink, De situ ac moribus Saxoniae [Ausg. v. Troft u. Rump] S. 60 benutt ift). Näheres über biefe Sage von ber Ermordung ber h. Ewalbe in Aplerbed bietet ber Auffat von Lohoff in ben Beiträgen zur Geich. v. Dortmund I, 106 ff.

с. 1056. 185

Coin to Sanct Marien ad gradus gelacht und bie canoniche mit guber vrommer luben bijftant und behulf mit renten barvan fie leven mochten verforget, und bat sie sich besto better underhalben, hebben sie noch jaerlig tentpenninge uet ber lenderij, so umb Trotmunde gelegen, die ouch jaerlix van etlichen 5 (barto vam eerbern rade van Trotmunde verordent) in Sanct Reinolts ferten (vuermals Sanct Pantaleonis collegium geheiten) entvangen und ufgeboert werden, nemlich van idern morgen einen vennig 1.

Und ir, bifchop Anno, beft aver bannoch alle privilegia und gerechtigheit, fo Pfeudo. hie vurbin bij tiben bes collegii Sancti Pantaleonis binnen Trotmunbe gehat, sich 520. 10 und feinen natomen unverbrochlich behalben, mant ber bechan to Sanct Marien ad gradus heft barselvest seinen official und commissarium binnen Trotmunde noch hudiges bages.

Dweil bat collegium nu to Collen gelacht (ale ber Lambert Bichebe . . . B 122b. . . betuget), ift ben preiftern . | . . verloft . . ., bat fie in ber bolten capellen 15 Sanct Nicolas 2 geheiliget, Die in bem Alben borpe gelegen mas, Die wechen ein aber 2 miffe to halben.

Derfelvige ber Lambert Bichebe boet vermelbunge, wie bat . . . . ville richer lube . . . . umb bruntschaft und gunft, fo bie feifer Benrich 4 to ben borgern babbe (wie ouch anbere vuermale Benrich 2 barfelveft ge-20 richte halben babbe wie burg 1016) groet bijftant und behulf to bem bouwe und ber flat beveftunge gebaen, und ouch ber ursachen, bat bie inwoner und burger borfelveft van albers her waerhaftige Romers weren \* und fich in bie fleis ebb. 530. bunge mit fiben, gulben und anders mannigerleige gestalt ouch als Romers gehol-B 123a. ben \*, und ber keiser sie van allen eigendomb gevrijet3, | wie bat bie titel und

> 19. B 'ander'. 20. B 'pehalben'. 1. B 'quben' 'frommen'. 5 B 'rabe Trotmunbe'. 8. 17. B 'Wichebe' mit anberer Tinte in 'Widebe' geanbert, burg 1018'. 23. B 'vouch fich ale'. 5 B 'rabe Trotmunde'. 8. B 'fo fie'.

1. Die alteren firchlichen Berhaltniffe Dortmunde, vor allem bie in bie Mitte bes 13. 368. verlegte erfte Pfarr= circumfcription und bie Begiebungen jum Colner Mariengrabenftift (bie fich nur bis zu ber unechten Urfunde Unnes II von 1065 (1075) verfolgen laffen, vgl. Lacomblet U.B. I, 220; Rübel in Beitr. 3. Gesch. Dortmunds II. III, 292) find burchaus unflar. Ueber ben Bebnten vgl. Mooren, Das Dortmunder Archi-biakonat S. 74; Frensborff a. a. O. S. LXX. — Detmar Mülher (vgl. u. a. Fahne, Dortmund I, 40) faßte übrigens ben an bas Mariengrabenstift gu entrichtenben Behnten als Strafe für Difi= bandlungen ber Beiftlichkeit burch bie Dortmunber bei Gelegenheit bes Interbikts zu Anfang bes 14. Ihs. (s. auch unten a. a. 1314).

2. Neberhoff S. 43 fügt ber Nach. richt über bie Einweihung ber Nicolai= firche im 3. 1198 (f. n.) bie Bemerfung bingu 'Ante huius fundacionem steterat in eo loco capella lignea Sancti Nicholai, quam consulares uni canonicorum Sancti Panthaleonis conferebant, quia pauperes erant, ut predictum est, et iste qualibet ebdomada in eadem capella unam vel duas missas celebravit.' Diefer Sat fteht mit ber von Westhoff wiebergegebenen Pjeuborektorendronit in unverfennbarem Zusammenhang. (Bgl. bas Rabere im Reuen Archiv XI,

3. Go überfett Befthoff ben in ber Pfeuborektorenchronit S. 521 angewand= ten Ausbruct 'liberos ab omni emptione fecit'. Das fann aber bamit taum gemeint fein. Wahrscheinlich ift 'emptione'

schriften mit gulben littern vermerkt, so an buffen hubigen bagen vur ber Destenporten baven ber boer offentlich to besichtigen steet, baer also geschreven ift:

> Non bene pro toto libertas venditur auro. Dus stat ist vrei bem riche holt, Berkveft sulchs nicht vur alle golt.

Und ift oud vort nach entsettunge . . . gebachten collegii . . . . ein pafterij und ferfpelsterte Sanct Bantaleonis gemaft, und berfelvige ift ouch bis uf totompt bes billigen licam fanct Reinolbi bur einen patro: . nen gehalben worben . . . . waneer aver fanct Reinolts hilliger licham to Trot= 10 munde komen barvan bir nach 1.

### Sanct Marien kerke.2

Kranco etwan ein rector gewesen Sancti Benedicti . . fcrift reftoren und bekennt . . bat to Trotmunde van albes ber ebel lube . . gewoent, und umb bes abels willen beft ein konich ober teifer, so barfelvest ein wonung gehat uet ber= 15 selviger wonunge in eer Unser leiven Brauwen ein capella gemakt. Und berselvigen Cept. 9. ferfwijunge ift algeit gehalben worben bes anbern bages | nach Marien geboert B 1236. und wort hochzeitlichen gevijrt und gehalben van allen burgern und burger= fchen to Trotmunde, aver noch volgens baer ein grote ferte gebouwet und ferspelsterte baruet gematt.

Sept. 29.

16. B'genant' ftatt 'gematt'.

20. B 'tespelsterte'. In dem darauf folgenden Passus über heinrich IV und den Investiturstreit sinder sich de Bemertung 'desgelichen halben die papen ouch ir finder bij ihren heerden etliche . . ader 12 finder bi Caroli V tiden, aver anno 1548 umb Michaelis mosten sie bi wivver und concubinen so wool to Dortmunde alle uf ander platzen vertaten bis dagen veren und kraftinger met ke figer tilt darnon siel angestiget werden. Genehoort laten bi bogen penen und ftrafunge, wol to finer tijt barvan fat angezeiget werben'. Gbenbort noch eine allgemeine Rlage über die Achnlichteit ber Spaltung im 16. Ih. mit ber bes 11. Ihs.

Schreibsehler für 'impetitione' und es ift bie Befreiung von ber 'impetitio', vor frembem Bericht zu erscheinen, gemeint, welche ben Dortmundern die Brivilegien Ludwigs bes Baiern, Karls IV und Wenzels (Frensborff 1. c. S. 196, Rübel U. B. I, 655; Fahne U. B. II2, 434) zu ficherten.

1. 'investigare licet alio loco' fagt bie Pfeudorektoren = Chronit. Wefthoff fommt im Folgenben nicht auf die Translation ber Reliquien bes h. Reinold. Doch befindet sich in seiner Chronit bereits vorher zum J. 719 (A 115, 116) eine kurze Bemerkung darüber. W. erzählt nämsich im Anschluß an das bei ber Translation ber Leiche bes b. Bonifatius nach Fulba geschehene Wunber, baß bie Gloden in Fulba von felber geläutet batten (woven übrigens bie alteften Berichte nichts wiffen, vgl. Jaffe, Monumenta Moguntina, Bibl. rer. Germ. III, 480, 504, — Westhoffs Bericht scheint eine Specialifirung ber Angabe bes Fasciculus temporum von Rolevink (ed. Pistorius-Struve II, 520) ju fein —), 'wie ouch hirnach gescheen to Dortmunde, als bat hilge lichnam sanct Reinolts burch twe wilde beefte barfelvest gebracht worben, bes man noch hutigs bags gebechtniffe halt am . . bage Meij, und alstan luet man mit allen floden im torn groet und flein toglijche'.

2. Sie wird 1267 September 23 zu-erst urfunblich erwähnt (Rübel, U. B. I, 124). Ueber ihre Gründung fehlen alle fonftigen Nachrichten. Nach ihrer Bauart gehört fie in bie zweite Balfte bes 12. Jahrhunderts (Lübke, Mittelalterliche

Runft in Westfalen G. 97).

### Sant Nicolai kerke. 1

Unlangs vur biffer tijt2 ift ben beiben capellen Sanct Benedicti und Nicolai bin- reftoren nen Dortmunde ein rector so dieselvigen bedient gewesen, als bat ber werbige 526 f. her Beibenrich geheiten van Korne in sinen hindergelaten schriften

A 260. . . angeigt . . | . . . Dar er ban noch ein vilheit van stenen up ben steben, baer

5 ber ferfen und | fershoves muren gestanden in der erden overkomen, die er in behoef des A 261. nijen bouwes der sersen Sanct Nicolai (\*bie mit bijstant und behulp Lodowici eines Redethos brommen priesters und einer gotseliger und milder vrauspersonen, der name Alheit gewesen (aver irer beider tonamen bis anher nicht bekomen bin) bez gunt worden ist to bouwen\*) gegeven und daer vurderlich to gestalt.

Wiber heb ich gehort und bin ouch van lofwerdigen luben waer to fijn berichtet, bat einer vam abel, ein vrom gotvruchtenbe helt (man fagt, ich wills ouch ut villen ogenschijnlichen ursachen gloven, es solbe einer van dem geslechte und gebort ber Bersworde gewest sin, die vil guets neffen anderen vrommen menschen to gotsbienst in bouw ber terten, gots-15 huser und anders binnen Dortmunde gedaen, wie man noch unverloechlich nicht alleine in ben kerken sunder ouch in den hospitalen, dar sie ir milden almiffen rijchlich mitgebeilt, beschouwen mach) einen schemelen idoch vrommen wolkundigen toepgesellen gedaen solt hebn ein summe van gulben, damit sijn handel, komenschaft und neherung tom vurderlichsten to 20 briven. Dannoch mit dem aveschebe, was er wunne, bat er, ber uetlegger ber summen, besselvigen gewunnenen bie belfte geneiten wolbe. Got gaf glucke; ber koepgeselle nach etlichen jaern ein groter summa webber= umb binnen Dortmunde anheimsgebracht und under malkander bes gewins halven rechtmetige schichtunge und beilunge gehalben, so bat ein 25 jeber einen bappern pennink overkomen.

Der vrommer helt und gotvruchtende milbe uetlegger der vurangetogener ijrster summen heft sins amparts des gewins one siner conscien-

1. Die sonstigen Nachrichten über die Micolallieche sind nur sehr geving. Was mir befannt geworden ist, hade ich in der Ausgabe der Pseudorektorenchronik (Neues Archiv XI, S. 520 f.) zusammengestellt. Urkundlich wird sie 1241 Febr. 20 (Kilbel I, 79) zuerst erwähnt. — Uebrigens ist es auffallend, daß Johann von Berswort in seinem westfälischen adelichen Stammbuch (Auhang zu Hodbelings Beschreibung des Stifts Minster hrsg. von Steinen S. 391) nichts über die von Westdoff seiner Kamilie zugeschriebene Stiftung dieser Kirche erwähnt. Der Westdoffiche Bericht besinder Sammlung (vgl.

Neues Archiv XI, 495). In H. A und C berselben hat eine spätere Hand an ben Kand geschrieben 'Er [Westhoss] irret. Ist nicht S. Nicolaskirche, die unlangst vur bieser zeit (wie oben gemelbet) gebuwek, sondern die capelle dabeh, darin und sur die Berschworde ihre begrebnisse haben und auch collatores berselben capelle seyn. Ueber diese Capelle, die am 17. Mai 1456 geweiht wurde (Kerkhörde oben S. 173), vgl. Heler, Geschichte ber evangelischen Gemeinden in Dortmund S. 28.

2. Nämlich vor bem Tobe R. Beinrichs VI. tien und sielen besweer nicht annemen konnen | ouch geins beils antone= A 262.

men bedacht, dan sulich alles in behoef und vullust der angevangen nijen

Sanct Niclaes kerken gunstig dargestrekt und milbiglich overgegeven,

und also mit dem gelde und viller gotsruchtenden luden beide vam adel

und burgern binnen und buten Dortmunde bijstant und truwe behulp be= 5

melte kerke ihren anvank und ende des bouwes genomen, und als ich vinde

1198.
Rederhoss im jaer 1198 van dem eerwerdigen hern Conrado bischopen van Lynen 1° in eer sanct

43. Nicolai gehilgt und gewihet worden, und wert die kerkwigung gehalden

Sept. 8. sundags na Marien gebort.

# Sanct Catherinen cloefter. 2

10 A 266

Wiewol ich mit vlite baran gewesen und noch bin, der Dortmundesschen (so vil mogelich und mijn gering arbeit dregen mag) albe gelegensheit, verhandlung, geschichte, daet, timmer, bouwe und anders derglijchen den nakomen nicht alleine in wertlichen sachen (wiewol sie in anhoren und lesen lustlich) sunder ouch in der vuralderen so wal vam adel als 15 gemeinen burgeren und inwoneren bemelter stat grote vurichs und nersstigheit in gotseligen geistlichen dingen to einem erempel und vuerbilde nutlich vur de ogen to stellen und anzeigung to done gunstlich geneigt, dwisse daver nu noch nicht gewisses van dem closter to Sanct Cathrinen bekommen, ist dannoch gloeslich und wol aftonemen, dat die burger und 20 inwoner (idoch der meiste deil vam adel, der ich ouch noch nicht mit iren namen erlangt) mit bisstant vrommer lude genanter stat Dortmunde und

5. A 'truve'. 9. A am Rande von Befthoffe Sand 'Rota'.

1. 'Conradus episcopus Lynensis' nennt ihn Neberhoff. Einen solchen kann ich nicht nachweisen. Bielleicht ist an Betrus, Bischof von Luni (Lunensis 1159—1190) zu benten (Gams, Series episcoporum S. 817), der auch an der Translation der Gebeine Erzbischof Annos II von Köln theilnahm (vgl. Mon. Germ. SS. XI, 516).

2. Am 23. März 1193 (Wilmans-Philippi, Kaiserurkunden der Provinz Westfalen II, 242; Regest dei Rübel I, 56) schenkte K. Heinrich VI einen Theil des Königskampes in Dortmund für ein dortzu erbauendes Kloster. Am 20. Juni 1218 (Rübel I, 59 vgl. 63) bestätigte K. Friedrich II diese Schenkung und nahm das inzwischen dort gebaute Catharinenkloster in seinen Schutz; dasselbe that Erzb. Engelbert ber Heilige von Köln (ebb. 60, 62; Krömede, Geschichtliche Nachrichten über das Dominisanerkloster in Dortmund S. 82). Das Kloster war eine Fitiale der Abtei Anschtsteden bei Neuß (vgl. Hugo, Annales ordinis Praemonstratensis II (1736) S. 14; Moveren in den Annalen des hist. Bereins s. Niederrhein VII, 50; Klibel U. B. I, 75, 128, 159, 160, 311, 524, 597). Daß das Kloster am 31. October 1143 durch K. Conrad III gestistet worden sei, wie Detmar Milher (Seibert, Quellen I, 327) behauptet, entbehrt jeden Zeuznisses und ist nach dem Wortsaut der Urf. bei Wilmans-Philippi 1. c. II, 242 unmöglich. — Das Catharinenksoften Vannerei.

ouch uetlendischen bur biffer tijt mant andern driftlichen gotseligen buernenemens gebachte Sanct Cathrinen clofter Premonstratenser orbens unber Sanct Augustini regel begunt to bouwen und ouch, wie ogenschijnlich, ent=

A 267. lich vullenbracht. Und ift na vullendigung bes bouwes in ben jaern uns Rederhoff 5 bern 1215 burch ben eerwerbigen bern Dietrichen bifchopn Befconie 1 in bie eer fanct Cathrinen ber hilgen junfern und mertelerichen und fanct Antonii bes bil= gen abts gewihet und gehilgt und ift bie tertwihunge . . . 2

Aver ito under Carolo 5 halden sie (be ursache ist mir nicht kunbich) fanct Jurgen neven fanct Cathrinen vur iren patronen, bar van 10 fie ouch sunberlings hoechtijt und fest glijch fanct Cathrinen viren und halben.

Hijr ist ouch aftonemen, dat in obgemeltem und etlichen nachvolgenden jaren die junfern barselfst nicht beslut gewesen sin, ban nach ber hand (ich glove ber tijt, so ber batum boven ber kerkboren mit ver-15 haven litern navoert) nemlich als man schreif 1471 als bat closter gebet= tert und vernijet worden3, wie ouch an dem nijen timmer und bouw der= selvigen ferten allenthalven to besichtigen steit, sich befluten laten. Wi= ber kan ich van vilgemeltem closter bismals kein wisser bericht schriven. biß ich vorder und meer berichts erlange, wil ich alsban guet geloeflich 20 und gunstlich sulx mitbeilen und willich barboen.

1250. Engelbertus 2 van Baltenburg ber 51 bijdob to Coln ift bes greven Roelboff A 250. van ber Marke ja ouch ber flat Coln und meer anderer fleben, vurften und hern viant Northof gewesen. Dan bisser tijt bebn bie Dortmundeschen mit gebachtem greven Engelberto van der Mark krijg ouch gehat, wie ich kortlich darvan ange-25 zeigt funden; welcher gestalt aber warumb sich ber mangel aver erhaven, ist mi noch bismals nicht vuerkomen. Aver er bie stat Dortmunde, | bie A 281. tom beil wol gebettert und bevestiget, belagt und sie ouch merklichen be= schedigt4.

3. Benedifti' von Westhoffs Sand in 'Augustini' verandert A. 7. Nach 'fertwihunge' in A Luck für das Datum, die nicht ausgefüllt ist. Auch in B sehlt das Datum. 18. A 'gut' zweiselhaft, B 'alsdan geloeslicher und gunftlicher'.

1. Der Kölner Weihbischof Theodor von Efthland (vgl. Mering, Die hoben Bürbenträger ber Erzbiöcefe Roln S. 28).

2. Das Rirchweihfest murbe Sonntags nach Gregor (März 12) gefeiert (Mülber bei Seibert I, 327).

3. Diese nicht näher gu belegenbe Rachricht (vgl. nur unten a. a. 1377 und 1471 sowie Seibert 1. c.) ift jedenfalls fo zu verfteben, baß bas Catharinen= flofter im 3. 1471 (während es bis babin als Bramonftratenferinnentlofter bie verbefferte Regel bes h. Augustin befolgte) fich ber Reform ber Bursfelber Congre= gation anschloß, woburch seine Angehö= rigen aus freien Stiftsbamen ju Rlofterfrauen murben.

4. Ueber biefen Rampf, beffen Da-tirung in ben späteren Dortmunber Quellen zwischen 1250 unb 1252 ichwantt (val. v. Steinen, Weftph. Gefch. I, 133) läßt fich nichts feststellen. Bielleicht foll fich die Angabe auf ben Rampf auf bem Bulferich i. 3. 1254 begieben.

°1252 ist ber Minorbroder cloesters ijrster kerkenchoer gehilgt und gewijet worden 1.°

## Wulverke ader Wulfskamp.2

1254. Umb bisse tijt sal ouch up dem Bulfskampe ader Bulverke (als man ihn nompt) nicht wijt van dem kerkdorpe Brechten in der 5 graveschaft und gerichte van Dortmunde gelegen tuschen den bischopen Coln, Osnabrug und Paderborn sampt dem hertogen van Sachsen und dem greven van der Marke Engelberto 2 und sinem anhank eine grote slacht und krijg begangen und gehalden sin worden. Aver der ursachen Rorthoff gestalt ist mi noch itzo verborgen. Dan als her Levoldus Northoff 10 in siner merkeschen cronichen schrift, heb greve Engelbert 2 barselvest die victorij und overhant bebalben.

Und ift gewis, dat des igangezeiten krijgs halven dieselve kamp, heide aber velt, (die sunder twivel der tijt vil wijtveldiger und breder one der it darup gepotteden bomen verhinderung) die Strijtveldes heide ouch am 15 hutigen | dage genant wert. Und ift domals der strijt daer also dapper A 282. und swaer gewest, dat untellich vil volks edel und unedel darselvest allents halven umbkomen und erslagen (und darselvest sal ouch ein conink van Schotland doet gebleven sijn, des welchen huesvrauwe de kerke to Brechten, dei verwant sall sijn gewest der tijt der vrauwen van Essen, bouwen laten, 20 derhalven sal de vrauwe van Essen de kerke noch verlenen), dat man na der slacht der doden corper vur vilheit deselvigen in de erde up den kerkshof to Brechten nicht al begraven konnen, sunder sie di hupen up dens selvigen kerkhof gevoert und sie mit erden darup vorende bedecket, wie dat ouch noch ogenschijnlich up dem kerkhove to besehen, dat derselve kerksplagen sist, dan dat umber siggende ertrijch ader straten.

Und mir heft Gobbel, lankwilige coster to Brechten, vur waer gesacht, bat er gesehen heb, dat sporen und anders berglichen tom ruters

15. 'verbinderung' in A noch einmal an ben Rand geschrieben. 17. 'und darfelvest — noch verlenen' in A nachgetragen. 27. AB 'bat man sporen'.

1. Diese alteste Nachricht über bas Minoritenkloster, die sich übrigens auch in dem unten S. 193 A. 2 erwähnten Terminirbuch des Minoritenklosters besinder, ist nicht unglaubwürdig; sie widerspricht allerdings dem Bericht Westhosse selbstererst nach 1297, nach welchem das Kloster erst nach 1297 gebaut worden sein soll, doch ist auf das Irrhümliche dieser Behauptung a. a. D. ausmerksam gemacht.

2. Für das Folgende ist die Unter-

fuchung zu vergleichen, die Grauert, Die Serzogsgewalt in Westfalen S. 94 ff. über den ganzen für diesen Kampf in Betracht kommenden Duellencomplex anzgestellt hat. Doch ist dagegen zu benierken, daß die Angade Detmar Milhers (Seiberh, Duellen z. westf. Gesch.) wohl nicht ausreicht, um auch die in der Nederhoff-Handschift Berwähnten Jusäge auf Westhoff zurückzussühren.

3. Brechten n. von Dortmund.

spil gehorig up dem kerkhove darselvest (als man doden graven wolde) meer als to einer tijt gevunden sij worden in der upgeworpen erden net den gravern.

Desglichen sint ouch ber verslagenen boben licham als be vurnemes seen. Dat dissem und to gloven und unloechbaer waer sij, ist in den jaren 1512 berselvigen licham mit alle siner rustunge und adelicher kledunge mit lesen, sporen und anders in aller gestalt, als het dat licham jungst begraven west, ganz gevunden. Aver als man it angetastet, ist it van 10 einander gevallen und de rustung und kledung niemants nutte. Und dit heft geseen ein loswerdiger priester, der tijt vicecurat to Lunen gnant A 283. Georgius Spormecker, und ich bebs net sinem munde geboert.

A 295.

# Westenpoerten capell.

In obgenantem 1292 jaer (bi etlichen schristern vinde ich 1300 ¹, wi 15 dem nu allet mach weinig irren) hest ein gotvruchtender dapper eerlich burger to Dortmunde gnant Iohan Chrispin (etliche nomen ine hern Kilian) in die eer gots, sanct Iacodi des hilgen apostels und Ignacii mertelers und discipul sanct Iohannis Evangelisten up sijn egen expens und kosten mit verwilgung und consent Sisridi bischops der tijt to Coln² 20 eine capell darselvest binnen Dortmunde up die Westenpoerte sundeert und gebouwet, und als sie van obgenantem bischope gehilget, hest er sie ouch mit etsichen upkomsten tom deil in Grevele³ begavet. Und hest dar ijrstlich einen priester ader rektor di gevogt, des name Gerlacus N. gewesen, A 296 aver er | (dwiss im bedacht und vurhedns was den Cruezebroder orden 25 an sich to nemen) sie nachsolgens resigneert und willich overgelaten einem andern geistlichen bern.

Differ Gerlacus ift berselvige, die sanct Ignacii historij mit worben und noten verglijchet und tom sange bracht, und heft in siner resig-

14. A zweifelhaft ob 'fdriberen' ober 'fdribenten', B 'fdrivern'. 'jaer' fehlt.

1. Das Jahr 1300 weift die mit bem folgenden Bericht Westhoffs inhaltlich übereinstimmende und offenbar auf die nämliche Duelle zurückgehende lateinische Busanmenstellung von Nachrichten iber die Jacobstapelle in der Huningschen Sammlung auf (vgl. Nederhoff S. 36 Anm.). In Wirklichkeit hatte die Stiftung der Kapelle durch Johann Erispin

1292 Sept 22 schon stattgefunden, wie sich aus der Urt. von diesem Datum bei Lacomblet U. B. II, 926 (Reg. bei Rilbel I, 231) ergibt.

2. Sigfrid von Westerburg, Erzbi-

fcof von Köln 1275-1297.

3. Grevel nö. von Dortmund bei

nation ouch etlich lant vrijwillig umb gotswillen barto in behoef berselvigen capellen overgeven.

Sijn nachvolger, so be resignation und overlatung der capellen entvangen, ist Gotsridus de Campo gnant worden. Derselvige heft glijchsvals ouch in behoef vilbemelter capellen ein misbouch mit siner egen hand 5 geschreven und ewig darbij to verbliven gegeven, darto ouch de behusunge ader wedeme to gedachter capellen verschaffet mit sunst meer in karnrenten, so er van sinen vrunden und verwanten to Lubeck soltiterde und wars, versorgt.

Item meister Alvinus de Chrispin daer jaerlix etliche penninge und 10 rente to gegeven.

Nach dissem Gotsrido ist einer gnant Arnoldus Patunn<sup>1</sup> rector worden und derselvige heft de capelle beslut gemakt und sie mit villen ornamenten versorget. Wat tijt aver van jaren disse rectors glevet, ist villichte (wie ouch desselvigen ville binnen Dortmunde verbleven) der 15 veddern und papijr nicht bevolen worden.

#### Dortmunde verbrant.

A 298.

Westenhelwege in dem hues, dat wandaegs up der stede gestanden hatte, (und van aldes langwilich her dat hues ten Hoveden geheiten worden) 20 daer umb die jaern uns hern 1530 Arnd Dethmars in einem andern nach der tijt upgebouweden hues beneffen Herman Otten, der umb die jaer 1548 raetsgesetten, gewont, aver umb itzangezeigten jaer ader 2 dabevorn dael gevallen ist, (und derselvige Herman Otto dat dalegevallen hues an sich gekoft und nachvolgents anno 1551 ein nije hues up de stat durch mei-25 ster Johan Bokelman muermeister beginnen to bouwen, und ist domals in der erden mansdeip noch weite, rogge und gerste ganz (idoch vur hette swart und versmoert) gevunden worden bij groten hopen, den ich Dietrich

sen großen Brand befindet sich im rothen Buch der Stadt Dortmund (c. 1350): 'Anno 1297 proxima die Marci evangeliste fuit generalis incensio civitatis Tremoniensis' (Riibel U. B. I, 253). Auch die hsch. Dominifanerchronit berichtet in gleicher Beise über die Feuersbrunft.

<sup>4.</sup> A 'be Campo' am Rande nachgetragen. 8. B 'folliterde' ftatt 'folliciterde'. 12. A 'Battunn', B 'Batum'. 18. Dieser Abschnitt ift in A sehr ftart durchcorrigirt und in B sehr stagen. 24. A die Klammer ift am Rande nachgetragen.

<sup>1.</sup> In ber lateinischen inhaltlich mit Westhoff übereinstimmenben Rotiz in ber H. B ber Neberhofschen Chronik (f. Neberhoff S. 36) heißt er 'Arnoldus dietus Patrius'.

<sup>2.</sup> Die älteste (aus bem 14. Ih. stam= menbe) nachweisbare Nachricht über bie=

1297.

Westhoff mit minen ogen am bage Mathei apostoli et evangeliste in Sept. 21.
itzbemeltem 51. jaer gesein in meergemeltem hues), ein overgroet weldich vuer ijrst (dwile die meiste beil der burger binnen Dortmunde to Siburg umb ire bedevart gewesen) nachvolgender gestalt erstanden, dat einer in 5 dem vurß hues vuer gehalt und in dat hues dar tegenover dregen willen, und desselvigen vuers up dem valt in stro wes gesallen und geweit und sich ijrstlich also, dwile ein stark wint was, erhaven, da net so ein groet vuer erwassen, dat die stat so deger geblotet und so ganz verbrant, dat man

4 299. konde der tijt staen up dem markt und sehen uet vier der statspoerten, lada nicht meer unverbrant bleven, dan die hove und huser van Sanct Nisclaes kerkhove an dis an die Tolnersporte, und derselvige unverbrante plaz ist vur bouwunge der stat Dortmunde dat Albe dorp geheiten wors den und nach dem brande noch de Albe stat am hutigen dage genant wert.

To bem ist bat wijnhues in bem Stern beneven bem Hilgen Geiste, 15 bat in ben jaern 1542 Henrich Huk bewont, unverbrant staende bleven, aver bannoch die brant ime nagetastet, wie an den muren besselvigen huses ogenschijnlich to sporen.

Und to disser tijt heft bemelte stat Dortmunde groten schaden disses overweldigen brants halven geleden, want alle timmer langs den Desten=20 und Westenhelweg sampt wes daer meer tuschen den beiden Helwegen bis an de stats muren int narden, ja ouch bis an Sanct Niclas kerkhof int suden wie vuerangezeigt verbrant und durch vuer und vlamme verteert worden.

Got almechtig wille sie und ir burger und inwonner nu hinvort 25 ton ewigen dagen in sinen gotlichen vruchten gnedig und barmhertig vur sodanen und sunst alle unglucke und quaet beschermen und behoden. Amen.

### Sanct Francisci clofter.

Nach bissem brande, die in etlichen schriften die ijrste brand genant Pseudewert, hebn die Minorbroder sanct Francisci ordens binnen Dortmunde ijrsten felteren 529.

30 ir eloster begunt to bouwen und iren orden to vermeren darselvest vurgenommen 2.

2. 'jaer' fehlt. 4. A 'bat einer — erwaßen bat' am Rande nachgetragen. 6. Unflar. 9. nach 'ftateporten' in A 'und ift also fer scheelich verbrant' durchstrichen. 18. 'tit' fehlt in A.

1. Die Wallsahrt ber Dortmunder nach Hohenstburg sand auch viel später noch um dieselbe Zeit statt (vgl. den Geleitsbrief Abolfs von Cleve-Mark d. d. 1410 April 24 im D. St. A., undat. Schreiben).

<sup>2.</sup> Diese Nachricht in biesem Jusammenhang ist irrig. Schon in ben 33. 1287 und 1288 Milbel, U.B. 1, 186, 187, 208) wird eine Niederlassung der Minoriten in Dortmund urkundlich erwähnt. Der Fretbum flammt aus einer

Roethoff

1300 . . Comet . . . Erbbeben.

A 302.

France 229a. Dismals wort bat ijrfte jubel aber gulben jaer angefat van pawft Bonifacio 8. ebb. ebb. II, \*und quam so eine grote vilheit van den Duetschen to Rom (want dar was vergebung

aller sunden), bat fie schijr barselvest nicht ftat ober plaz und ruem betten in berbergen, funder allenthalven up ben ftraten gelegen bebn und tume noch ruem in ber 5 wiber und groter ftat gehat. \* Er (Bonifacins) fatte ouch batfelve jubel jaer to allen 50 jaren to halben.

253b.

### Gafthues.

Obengeschreven jaers am bage Petri und Pauli ber hilgen aposteln Juni 29. ist der gotvruchtige vrijmilbe und gavericher her Hilbrant Reiser des gro- 10 ten und nijen hospitals oder gasthuses binnen Dortmunde sundator in got seliglich gestorven und to Sanct Beter 1 begraven worden.

Diffe felvige heft in behoef der elendigen uethusigen armen und pilgrims sijn egen wolgebouwete stehenen hues barto bereiden und bequeme maken laten, batet ton ewigen bagen in eine behufunge und herberunge 15 ber armen solte sijn und bliven und rijchlich batselvige mit erstal und aube begavet, und heft tarselvest ouch ein capelle so angerichtet und ordineert, bat alle tijt, so baer franken im sekenhues liggen, bat ampt ber | hilgen a 363. misse sehen und horen konnen.

Bur biffem groten nijen wolgebouweten hospital ist baer ein ander 20 gasthues? gewest und noch ist, benesen dissem int oesten gelegen, und bat

6. A 'und tume noch — 50 jaren to halden' nachgetragen.
8. In B ift der folgende Kassus bis 'begraven worden' durchstrichen; von einer Sand des 17. Ihs. ist am Rande bemerkt 'obiit d. Hildebrandus Keiser anno 1392 vido fol. 261'.
12. Nach 'sanct Reter' in A Luck, die mohl fur bas Datum bestimmt mar.

Bermechfelung ber beiben Branbe von 1232 und 1297. Mäheres f. Reues Ar-chiv XI, 529. Wenn von Steinen in feiner Weftfälischen Geschichte I, 149 aus einer bem Francistanerflofter entftam= menben (jest anscheinenb verlorenen) Aufzeichnung eine Rotiz anführt, welche bie Grindung des Klosters ins Jahr 1297 verlegt, so beweist das eben nur die Unzuverlässigkeit und das geringe Alter biefer Aufzeichnung (vgl. oben bie allg. Einleitung). In bem im Staat8= archiv zu Milnster Msc. VII, 6408 be= findlichen Terminirbuch bes Dortmunber Minoritentlofters (sc. XVII) finbet fich a. a. 1297 bie Notiz : qui (bie Minoriten) antea habuerunt parvum habitaculum circa annum 1244.

1. Diese Nachricht tennzeichnet sich von vorn berein als ein Irrthum, ba bie Berhandlungen wegen bes Baues ber

Petrifirche erft im 3. 1316 begannen (Riibel, Dortmunder U. B. I, 352; vgl. Beller, Geschichte ber evang. Gemeinden in Dortmund mit bef. Berudfichtigung ber St. Betri- Nicolai-Gemeinde G. 31). Das Todesjahr bes Silbebrand Reiser ift bas 3. 1393; bie Berhandlungen wegen ber Stiftung bes burch Bilbebrand Reifer gegründeten hofpitals begannen erft im 3. 1364 (Ritbel, U. B. I, 787, 843; Fahne II1, 152; vgl. bie Nachtrage bagu in Beitr. 3. Gesch. Dortmunds V, 12 ff. und oben S. 171).

2. Dieses alte Hofpital wird urfund= lich zuerft i. J. 1278 erwähnt (Rübel, U. B. I, 153). Mit bemfelben war bie h. Geiftkapelle verbunden, und es lag, wie fich aus bem im Dortmunder ftabtifchen Mufeum aufbewahrten (in Fahne, Dortmund III nachgebilbeten) Plan ber Stadt von Millher ergibt (E), am Weftenwas klein van holte und lemen gebouwet, dat bewonen its burgers, aver bannoch dat Albe Gasthues geheiten wort an disser stunt.

Diffes vurß jaers heft sich avermals des flottes to Limborg . . . . . Ecte dal- Northon 130.

Rotgerus van Altona . . bat flot Swartenberg begunt . . to bevestigen. cbb. 132.

° 1302 was vrijgrave zu Dortmunde Johann Wacht van Wanemale . . . .

[Folgt bie Urkunde in Betreff ber Kohlengruben in Schüren, d. d. 1302 November 22, die in den Beiträgen 3. Gesch. Dortmunds V S. 2 nach dem von Best10 hoff gebotenen Text abgebruckt ist.]°

10 hoff gebotenen Text abgebruckt ist. ]°

A 304.
305.

1303 unlangs na bem fest Sanct Remigii . . | . . . . ist barna ber bischop! 136—138.
frank worden und wort darselvest binnen Soest in Sanct Patrocli kerke begraven.

241b

1304 erschehenen 3 manen und ein comet 3 monat lang.

306. 1305 heft sich ein twist . . . . . | . . . also bat ber greve Brebevort Nerthog 15 und bischop Otto Oulmen behalten solte, bes solte bat nije stot bi Rikesmollen as 140, 142. aebrochen und bestrucert werben.

A 307. 1306 vroes bie Rijn . . . | . . und was grote burung. Roelboff 247a.

Henricus 2 greve van Birneburg, ber 54 bischop to Coln heilt ouch wie ebb.246s. sijn vuervader hern bischope mit den umbligenden lantschaften und hern wes 20 nich vreden . . . . . . . . und der stat van Coln selvest.

Haberborn, aver wat er geworven vind ich nicht.

In iggemeltem jaer nach seiner weberkompft net Westphalen heft er bat flot ebb. 144. Burftenberg angenomen und beginnen to bouwen.

o 1307. Albe Schurer steinkule.

[Folgt bie Urkunde über Schüren d. d. 1307 August 25, bie nach bem Besthofficen Tert in ben Beiträgen zur Gesch. von Dortmund V, 3 abgebrudt worben.]

## genricus 7.

1308 Henricus 7 ber 30 buetsche, 111 feiser . . . .

[Roelhoff 247a ff.; Frand 229a f. 2]

A 308.

°Dis jaers starf ouch Wilhelmus greve van den Berge in aprili und ihm volgt Northof Abolphus sijns broder soen.°

"Im selvigen obgeschreven jaer ift die ftat hammo im lande van ber Mart burch ebb. 148. vuer, fich ijrst erheven in Gerharts hues van ben Berge, bijna gang und al uetgebrant.

11. In A irrthumlich S. '305' zweimal. munbe Jacobus Sachsum'.

14. A burchstrichen ber Rachtrag Richter to Dort.

hellweg in ber Nähe bes Marktes (an ber Stelle, wo jeht Nr. 9 sich befindet). — Das neue Gasthaus (Stadtplan Q) lag gleichfalls am Westenhellweg, jedoch näher am Westenthor, ber Petrifirche schräg gegenüber.

1. Erzb. Bicbolb + 1304 Marz 26. 2. Bohl burch einen Schreibfehler berichtet Besthoff, baß heinrich VII 'van einem prebigermonich im sacramente to kaven (statt zu Bisa) vergeven worben sii'.

Just 4. OAm bage Ulrici im obgenanten jaer ist Everhart greve van der Mark gestorebd. ven . . . darnet de vrede tuschen in erwassen o.

1309 sint alle wijnstocke langs dem Rijn vur groter kulde ganz vervroren, dat geine guet tijt in den wijn bracht.

### Predicher cloefter 1.1

1310. Dwijl her Everhard Brijdag binnen Dortmunde in behoef | A 309. eins Predicher kloefters einen plaen aber plas gekoft<sup>2</sup>, sint demna ouch priester und broder desselvigen ordens in obgemelten jaer to Dortmunde-komen und mit verlof, consent und verwilgung pawest Clementis 5 und keiser Henrichs 7 ein convent und cloester (idoch mit ungenaden und ovel= 10 moet der Dortmuntschen) vuerhebns gewest to bouwen.

Und wiewol bemelte stat Dortmunde to des cloesters bouw ungunsten gebragen, hebn bannoch die Predicatores ein holten timmer und in ge-

Die Schultsiche Bearbeitung der in der zweiten Balfte des 15. 3hs. von Johannes Crawinkel verfaßten Chronit's bes Dominikanerklofters (vgl. 15 Beiträge z. Gefc. Dortmunds I, 90 und oben die allgemeine Ginleitung) berichtet p. 1 ff. über ben ersten Unsiedlungsversuch ber Predigermonche folgenbermaken: Anno 1309 tempore Clementis V pontificis et invictissimi Romanorum imperatoris Henrici, cum magistratum totius ordinis Praedicatorum teneret reverendissimus pater magister generalis frater 20 Aymericus Placentinus duodecimus 4 et prioratum provincialem provinciae Saxoniae primum ageret pater magister Eccardus electus anno 1303, Romanorum imperator antedictus dedit ordini Praedicas torum facultatem 5 aedificandi conventum in imperiali sua Tremonia [urbe] .... Anno 1310 missi sunt per provincialem Saxoniae in 25 Tremoniam ad construendum conventum pro fratribus Praedicatoribus sequentes fratres: fr. Godefridus Caput primus datus prior, fr. Hermannus Parcus, fr. Theodericus Wolen, fr. Lubertus Roctare de Meschede, fr. Johannes de Geseke, fr. Johannes de Camen.

11. AB 'to boumen' fehlt.

1. Bgl. für das Folgende: Krömede, Gesch. Nachrichten über das Dominikanerkloster in Dortmund S. 6 ff., Sauerland in den Beiträgen 3. Wesch. von
Dortmund I, 95 ff. Besthoffs Schilderung geht jedenfalls auf die Dominikanerchronik in ihrer ursprünglichen (jeht
verlorenen) Redaction zurück.

2. 1309 Juli 25 kaufte ber Priester Everhard Fridag ein Grundstüd für die Ansiedlung der Dominikaner (Mübel, U. B. I, 317). Ueber diese Urkunde und ihren Charakter s. Frensborff 1. c. S. LXXVI.

3. Die Chronif verdient übrigens ben

ihr von Frensborff S. LXXVII Aum. 1 ertheilten Tabel in biefer allgemeinen Korm burchaus nicht.

4. Aimericus von Piacenza, ber zwölste Generalmeister bes Dominisanerordens, bekleidete dieses Amt von 1304
bis 1311. Byl. L. Albertus, De viris
illustribus ordinis Praedicatorum (1517)
S. 40; Quetif und Echard, Scriptores
ordinis Praedicatorum I (1719) 494 ff.

5. Ueber eine vom 26. Mai b. J. batirte Urkunde K. Heinrichs VII dieses Inhalts (Krömecke I. c. S. 6) ist mir nichts bekannt geworden. Mit der Ries

stalt eins convents kerke, barin fie ouch ein tijt lank gotsbienst vullentogen nach ber hilgung, upgericht. Aver to lest sint die burger und inwonner gebachter stat burch etlicher anreizunge 1 ber ungunstigen obgenanten orbens babin gebracht und gevoert worden, bat sie sodanen timmer und be-5 gin bes cloesters widerumb bestrueert, afgebrochen und verstuert bebn, und

Ein Auszug aus der Schults-Crawinkelschen Chronik wird die unzulänglichen Angaben Wefthoffs in willtommener Weise ergangen. S. 5 ff. : Der Bfarrer Arnold von S. Reinoldi und fein Anhang flagten beim erzbischöflichen Offizialatgericht in Röln über bas Eindringen ber Dominitaner. 10 Der Offizial verbot in Folge bessen 1311 April 2 ben Bredigermonden ben Aufenthalt an der von ihnen gewählten Stelle, 'quod nec potuit nec debuit eo quod ordo fratrum Praedicatorum exemptus sit a iurisdictione ordinarii'; außerdem sette er ben Berklagten ben 28. April als Tag der Berantwortung fest. Lettere protestirten aber gegen die Mandate 15 bes Offizials, worauf junachst von Seiten besselben am 28. Mai eine neue Berfügung im Sinne ber ersten, bann aber am 14. Juli die Excommunitation ber Dominitaner erfolgte. Da Dieselben sich auch hierdurch nicht zur Entfernung veranlaßt faben, fo mandte fich ihre gegnerische Partei an Bapft Clemens V, ber am 5. Februar 1312 Commiffarien und zwar 'ab-20 batem Veteris Montis 2 ord. Cisterc, et decanum S. Andreae 3 et thesaurarium S. Mariae ad Gradus' 4 einsetzte, von welchen ber erste ben 'Oker Schweif canonicum maioris ecclesiae Coloniensis' zu seinem Stellvertreter ernannte. Um 28. April entschieden biese gegen die Dominikaner in berfelben Weise wie vorher ber Offizial, und als die Dominitaner auch gegen 25 biefes Urtheil protestirten, fummerten fie fich nicht um Diefen Widerspruch. fondern forderten am 21. August 1312 und nochmals am 6. August 1313 ben Rath von Dortmund auf, entschieden gegen die Bredigermonche vorzugeben, was diese veranlagte, noch mahrend ber Berhandlungen die Stadt zu verlaffen. Als nun aber an Stelle ber weggezogenen vier andere 'fr. 30 Henricus de Rees, Hermannus de Rudenberg, Nicolaus Cort, Theodericus de Camen' in die Stadt zu kommen wagten, machte ber Rath, dem gleichfalls die Excommunitation angedroht worden war, falls er nicht

berlaffung ber Dominikaner waren übrigens aus Grunden, bie fich aus bem Charafter biefes Orbens als eines Menbicantenorbens ohne weiteres ergeben, vor allem auch bie Dortmunder Weltgeiftlichen nicht einverftanben. Aufer bem Pfarrer Arnold von G. Reinolbi, in beffen Rirchfpiel fie fich anfiebelten (Rilbel, U. B. I, 338) führt bie Schultz-Crawinteliche Chronit noch ben Pfarrer Winand von S. Nicolai und Berbord von S. Marien als Gegner ber Dominifaner an.

1. Daß bie Juitiative jum Wiberftanb gegen bie Dominifaner von ber Weltgeiftlichkeit ausging, ergibt fich aus bem Berichte Cramintels mit voller Rlarheit. Für bie Streitigkeiten ber Mendicantenorben mit ber Pfarrgeiftlichteit im Allgemeinen vgl. Befele, Conci-

liengeschichte VI, 479 f.
2. Jacob, Abt bes Cifterzienserklofters Altenberg an ber Dhun im Sigth. Berg 1303-1312. Bgl. Montanus, Rlofter Altenberg G. 17.

3. Gottfried von Belben, vgl. Ennen, Quellen z. Gefch. v. Köln IV, 5.

4. Gettschaft, vgl. Söhlbaum, Mittheilungen aus bem Rolner Stabtardiv IX. 129.

sie die Predicker hern und broder der stat ein hol gewisst. Und ist der plas also woste liggen bliven und ouch volgens de burger denselvigen to einem cloester unbequeme to machen vuerhebns gewest. Hisvan vervolg to siner tijt.

°1311 hebn Giso Spissenagel und Bela sin husvrou burger und 5 borgersche to Dortmunde in Unser lieven Brouwen kerken sanct Johannis evangelisten und Marie Magdalenen altaer fundeert, und ist gewijet worden van bischop Henrich van Birneburg der tijt bischop to Coln<sup>1</sup>, als Herbertus N. darselvest to Unser lieven Brouwen<sup>2</sup> pastor was °.

Northof 152. 1312 wert Burstenberg . . . . besagt und volgens ouch balegeretten 10 und bestrueert3.

cbd. 154. Der bischof aver toeg . . . . van Recklinghusen gen Dortmund borch bat Merkesche land . . . . | . . . bouwete . . Burstenberg wederumb up.

Koethoff Dis jaers ist ouch ein groet beel ber stat Coln bael gebrant am Paschavent in 249a. fanct Peters kerspel.

Pseudor rettoren 1313 heft Bertramus van Hagen . . . | . . her Tideman van Hagen 531—534 overgelaten. Des ich ouch to siner tijt was er belevet dar tdone und 4 311—nicht to vurhesen gemeint, dwise was sie geschreven, gedaen, gesehen und gehoert hebn . . .

#### Lodovicus 4.

20

A 310.

1314 Lodovicus 4 Bavarus de 31 duetsche und 112 keiser, ist am Dec. 13. dage Lucie 4, als die hurvursten to Frankfurt tosamen guemen. . .

[Folgt Anszug aus Koelhoff 249a, 250b, 251a, 258a; Franc 230a.] . . Nu A 314.

Roelhoff weren etliche van den geistlichen und de meiste huep die wolden dem pawest bizvallen

251a.

und nicht singen, de andren aver wolden gotsbienst halben und singen. Also sangt 25
be eine, de ander sweeg und dat heft also 17 jar geduert.

zur Ausstührung des Urtheils den weltlichen Arm leihen wollte, Ernst, 'accesserunt ad domum fratrum quadam feria III (wohl im J. 1313) eirea horam nonam et destruxerunt funditus oratorium', wobei es zu den Ausstritten kam, die Sauerland a. a. D. S. 99 nach derselben Quelle bereits geschildert hat.

- 12. A am Rande durchstrichen der Nachtrag '1311 beft Engelbertus greve van der Mark bat flot Aurstenberg belagt und ingenomen und verstuert'. 19. Beder in A noch in B ift der Sab zu Ende geführt.
- 1. Seinrich von Birneburg, Erzbiichof von Röln 1304—1332.
- 2. Herbord wird als Pastor an S. Marien 1319 Just 28 erwähnt (Rilbes, U. B. I, 373) und anno 1310 oben S. 196, 197 Anm. 5.
  - 3. Bgl. Levold von Northof S. 154.
- 4. 'Lucie' ist wohl verschrieben für 'Luce' (October 18); benn am 20. Octo-

ber wurde Ludwig der Baier gewählt. In dem Bericht über Ludwig den Baier sinden sich mehrere kleine Abweichungen von den angegebenen Borlagen West-hoss; einzelne sind auf Misverständnisse zurliczusühren, doch wäre es wohl möglich, daß ihm noch eine andere Duelle vorgelegen, aus der er einige Notizen sir die Keichsgeschichte entlehnte. (Bgl. oben S. 160.)

Ound bisser vuerangetogener ursachen (als ich bericht) nicht alleine to Dortmunde mit umbrengunge i der papen, sunder ouch to Ersord priester und andere menschen umbkomen, allet des twistes halven so tuschen den priestern und burgern was . . . . Frederico wort ein heimlich Abelhoss in beret . . wossen im . . Iuse tuschen sinem vleische, dat sie | im umb das A 315. Leben brachten und flars.

1315 was eine grote buringe in und over ganzer buetscher nation sampt welschoff schoff sambe, und verharret to Dortmunde und umbliggenden lendern Roethoss
und steden bis in dat ander jaer an die august maent, dat man der armoet durch
10 be vinger sach und toleit, dat sie mochten broet nemen van den velderen aber
vinstern, dar dat verkoft wort. Und in dem anderhalven jaer sturven unt ellich vil
menschen tom deel vur hunger und ouch an der vergistigen pestilenzien,
be domals nessen bem hunger weldich herschede?

1317 Engelbertus greve van der Mart mit villem volte bat flott Strun- Northof 158.

### o Mota.

Greve Engelbert verkoft to Schuren ein hove und bit bie burgermeifter umb ber ftat Dortmunt siegel neffen sinen siegel to hangen.

[Folgt die nach bem Besthoffschen Texte in ben Beiträgen V, 4 abgebruckte 20 Urkunde d. d. 1317 (?) März 17.]

Tibeman van Aten richter.0

# Prediger cloefter 2.

1319 tom andern mael mit verlof Henrici van Birnburg bischops to Coln die hern und broder Predicher ordens binnen Dortmunde umb 25 ein convent und cloester irs ordens darselvest (wie sie ouch hijrbevorn vuer-

Chronik von Schult-Crawinkel. Nach ihr war es die Sedisvakanz nach dem Tode des P. Clemens V. [1314 April 20—1316 August 7], welche die Brüder verhinderte, neue Versuche zu machen, um die Erlaubniß zur Ansiedlung von Seiten der Curie zu erhalten. Die von Clemens V. 30 ernannten Commissarien verharrten in der Zwischenzeit in ihrer ablehnenden

10. B' van den felt doren und fenstern'. 15. In A ift der folgende Paffus bis 'Tideman van Aten richter' so nachgetragen, daß es zweifelhaft ift, ob er zum 3. 1317 oder zum 3. 1319 ge-hört, B hat ihn zum 3. 1317 geseht.

1. Ueber ein solches Borgehen ber Dortmunder gegen ihre Geiftlichkeit läßt sich sonst nichts erweisen, vgl. aber oben S. 185 Anm. 1.

2. Auf biefe Sungerenoth und bas

fich an fie anschließenbe große Sterben zielt wohl auch die Bemerkung in ber Chronit des Florenz von Wevelinghoven (Milnstersche Geschichtsquellen I, 48, 130)

hebns gewest) to bouwen und uptorichten gekomen mit sich brengende die pastors beider kerken Boenen und Wattenschebe (und disse pastor to Boenen was ouch der tijt bechen 1 to Dortmunde), bevel hebnde und darto verorrent van pawestlicher macht, dat sie beiden solten verschaffen sodanen romischen

Haltung und wandten sich<sup>2</sup> [1315 April 1] auch gegen die Dominikaner in 5 Wesel und Soest<sup>3</sup>, weil diese den Dortmunder Dominikanern Borschub geleistet hatten. Am 20. Mai 1315 erließen sie außerdem gegen letztere noch ein Mandat in dem früheren Sinne. — Als nun aber der Nachfolger Clemens' V, P. Johann XXII, 'anno papatus tertio' (also 1318/19) den Dominikanern durch eine Bulle die Ansiedelung in D. gestattete<sup>4</sup> und 10 dem Erzdischof von Köln [Heinrich von Birneburg] besahl, dieselben dabei zu unterstützen, kehrten sie im J. 1319 dahin zurück, und zwar waren es diesmal 'P. Johannes de Lippia, vicarius provincialis protunc prior Mindensis, cum fratribus Joanne Hessen, Joanne de Camen et nonnullis aliis fratribus', welche die Niederlassung in der auch von Westhoss geschilderten Weise versuchten.

Then trat aber der Nath sofort entgegen, gestattete ihnen den Aufenthalt nicht, sondern 'consules et ceteri dini et dini' sührten 'singulos fratres per lutum et ludricam viam per forum usque ad Portam Orientalem usque ad mansionem Leprosorum' [die heutige Funkendurg vor 20 dem Ostenthor]; und zwar waren Hauptgegner der Brüder nach Angabe der Chronit 'Henricus de Wickede, Hildebrandus de Wickede filius eius, Bertramus Sudermann, Hildebrandus Sudermann, Bertramus de Puteo, Conradus Clepping, Bertrammus Clepping, Joannes Lange, Gervinus Bredenstrate, Alwinus de Braken, Andreas in der Balken-25 strate, judex civitatis Albertus Swarte. Praenominati suerunt consules ante et post et aliqui proconsules de post durante adhuc litigio. 5 Ma-

3. AB nach 'ouch' ein überfluffiges 'was', A 'was ouch - Dortmunde' nachgetragen.

1. Er hieß Gottfried. S. die Urk. von 1332 Januar 21 in Beitr. 3. Gesch. von Dortm. V, S. 11. Ob er zugleich als Stellvertreter des Dechanten von Mariengraden in Köln, der ja sein nächster Worzesetzter war (vgl. Mooren, Das Dortmunder Archibiakonat S. 87 ff. und die Berichtigungen dei Frensdorff S. LXXIII ff.), handelte, läßt sich nicht erweisen.

2. Das Datum ergibt sich aus ber Urk. bei Rübel, U. B. I, 338.

3. In Wesel hatten sich die Doministaner schon im Lauf des 13. Ihs. niedergelassen. 1291 Dec. 29 verwandte sich Graf Dietrich VIII von Cleve beim Provinzialkapitel in Libeck ut in oppsionostro Wesele conventum ordinis Praedicatorum ponere ac domum ibidem con-

struere dignarentur'. Staatsarchiv Düsseldorf, Wesel, Dominicaner Msc. B 203 f. 25. — In Soest sollen sie sich schon nm 1230 angesiedelt haben (Barthold). Soest die Stadt der Engern 113). Fedensalls waren sie am Ende des 13. Ihs. dort ansässig (3tschr. sür Soest und die Börde III (1883/84) S. 92 d. d. 1281).

- 4. Für bessen ben Dominikanern im allgemeinen freundliche Haltung wgl. Christophe, Histoire de la papauté pendant le XIV sidele I, 310 ff.; Riezler, Die literarischen Wibersacher ber Päpste 3. Zeit Ludwig des Baiers S. 63 ff.
- 5. Die Rathsliften aus biefer Zeit find verloren und auch fonst find nur wenige Namen von Rathsmitgliebern bekannt (f. Rilbel, U.B. I, 376).

mandat und pawestliche bull bem eerbarn rabe to Dortmunde up bem Raethues publiceren, intimeren und nach erinnerung overhantrechen.

Demna dwijl nu tom beel ein bedehues van den hern und brodern

gistri civium sive pronconsules fuerunt Hermanus Rodenhuse et Jo-5 annes de Wickede, consules Winandus de Vemeren et alii prius nominati.' Die Dominitaner begaben sich nach Unna und andern in der Dortmunder Umgegend gelegenen Orten. 3m April 1320 ernannten sie den Rektor der Schule in Unna, Ludwig mit Ramen, zu ihrem Sachwalter, ber in ihrem Auftrage ben Dortmunder Rath beim erzbischöflichen 10 Offizialgericht einklagte und den Offizial bat, daß er 'sic contra illos procedat, ut cedat aliis in exemplum'. Doch that ber bas Gegentheil: 'officialis respondit, dictam supplicam reiiciendam et admittendam non esse sed potius irritam esse ipso iure.' 1 Dagegen erklärte ber Erzbi= schof [Seinrich von Virneburg] am 31. August 1324 ben Dominikanern 15 ausdrücklich seine Zustimmung zu ihrer Anfiedlung; gleichzeitig gab B. Johann XXII bem Erzbischof nochmals ben Auftrag, zu Bunften berfelben einzutreten, und König Johann von Böhmen 2 verwandte sich für sie beim Magistrat von Dortmund. Als diefer bei seiner Beigerung beharrte, ernannte Erzbifchof [Beinrich] von Roln feinen Offizial zum Stellvertreter, 20 und vor ihm begann nunmehr 1324 October 8 ber oben genannte 'P. Joannes de Lippia' den Proces 'contra pastorem, consulatum et majores Tremonienses' und zwar diesmal mit Erfolg; benn berfelbe fällte bas Urtheil in der Beise, daß er 'Tremonienses omnes, qui manus violentas immiserunt in fratres Praedicatores declaravit incurrisse sententiam 25 excommunicationis et statutorum provincialium et alias poenas canonum editorum per archiepiscopum Coloniensem's, ein Urtheil gegen welches die Berklagten an die Curie appellirten4. — Beide Theile schickten

1. Dieses im Widerspruch mit der Haltung des Erzbischofs stehende Urtheit des Offizials erklärt sich wohl aus den Wirren, die damals die Kölner Geistlichteit in zwei Lager spalteten. Im April 1318 begann der im Jusammenhang mit dem Kampf Heinrichs von Virneburg gegen den Landfrieden und die Stadt Köln stehende Zwist desselben mit der Geistlichteit (Eunen, Gesch. der Stadt Köln II, 292 ff.), der erst im August 1320 (Cacomblet, U.B. III, 180; Ennen, Quellen 3. Gesch. von Köln IV, 84) beigelegt wurde.

2. K. Johann von Böhmen war bei ber Belagerung von Bolmarstein im Sommer 1324 anwesenb (Levold von Northof S. 162; Chronicon comitum de Clivis et Marca bei Seibert, Quellen II. 229; Kindlinger, Gesch. ber Familie und Herrichaft Bolmarstein I, 217; Steinen, Westh. Gesch. XXII, 1536 ff.)

3. Am 31. October 1322 war auf bem Provinzialconcil in Köln das strenge Statut des Erzbischofs Engelbert II von Falsenburg d. d. 1266 März 10 gegen die Bedrilder strecheit auf die ganze kölnische Kirchenprovinz ausgedehnt worden (Hartheim, Concilia Germaniae IV, 282—285; vgl. Vinterim, Pragmatische Gesch. der beutschen Nationals, Provinzials und Diöcesan-Concilien V, 79; VI, 128 st.). Auf die Aufforderung B. Johanns XXII. war dasselbe zwar am 5. März 1324 in etwa gemäßigt worden, aber in einer Weise, die auf den Dortmunder Fall, wo der Stadtrath mit Gewalt gegen Geistliche vorgegangen war, keine Anwensbung sinden tonnte.

4. Von biesem Schritte erwartete ber Rath wohl Erfolg im hinblick auf ben vom Papst gegen bie Bestimmungen bes Kölner Provinzialconcils am 9. März

Npr. 4. upgericht was, sin de burger tosamen verbodet worden und abermals gobensdages vur Paschen dat obgebouwete oratorium ader bedestede gar und al so ser gedaelt, dat man kume beschouwen konde, of dar wes gestanden bedde. Und die hern und broder to der stat henuet gewisst.

ihre Sachwalter nach Avignon, ber ber Dominikaner kam glüdlich bin, ber 5 städtische dagegen, Beinrich Subermann, hatte Unglud. 'Qui cum in itinere pervenisset ad pontem Sancti Spiritus (ubi protunc rex Galliae 1 vigiles ministros habebat, qui transeuntes per pontem extra fines Galliae visitabant<sup>2</sup>, an secum aurum deferrent extra fines eius, quod deponere debebant itinerantes et loco auri dabatur pecunia argentea), 10 cum ergo procurator Tremoniensium in ponte constitutis ministris interrogantibus de auro negaret se aurum deferre, visitantes eundem et aurum invenientes ipso auro illum nudaverunt totaliter et in poenam negati impecuniatum dimittunt, unde ob defectum pecuniae tardabatur in itinere. (Similes frequenter in tali ponte spoliantur, 15 nam et ego in tali periculo quandoque fui, nisi mihi valde caute providissem, inquit eximius pater magister Joannes Crawinkel.)' 216 er nach längerem Warten neues Gelb von Dortmund erhalten hatte, konnte er nach Avignon weiter reisen und 'obtinuit a Joanne XXII anno pontificatus nono [alfo 1324/25] judices causae suae appellationis abbatem 20 ad S. Pantaleonem in Colonia et decanos ecclesiae Coloniensis S. Gereonis et S. Georgii; abbas autem subdelegavit cantorem S. Severini. Decanus ergo S. Georgii et dictus cantor manserunt judices et fuit diu processum coram illis. Tandem fuit sententiatum, anno 1329 27 octobris scilicet, post citationem procuratoris civitatis Tremoni-25 ensis Henrici de Berra non comparentis, appellationem esse desertam et fuisse et transisse in rem judicatam, quia non fuit debito tempore prosecuta ob spoliationem dicti procuratoris in ponte Sancti Spiritus. Item dominus Gobelinus de Witte procurator Tremoniensium, qui mittebatur Tremonia Coloniam in causa dominorum Tremonien-30 sium, in via a militibus nobilis domini de Strunkede fuit captus et detentus, nam iste dominus sicut et alii plures tunc temporis fuerunt hostes Tremoniensium<sup>3</sup>. Ubi jam majores civitatis intellexerunt sen-

1323 erhobenen Einspruch. Bgl. bie vo= . rige Anmerkung.

1. Rarl IV von 1322-1328.

2. Am 5. Mai 1322 hatte K. Karl IV von Frankreich ein (am 15. October beseselben Jahres wiederholtes) Milnzedikt erlassen, dessen achte Bestimmung lautete: Que nul ne soit si hardis de porter ni faire porter or ne argent ne nulle monoie d'or ne d'argent quelle que elle soit hors de nostre royaume fors que les monoies dessus nommées, c'est assavoir les monoies noires et le denier d'or à l'aignel

que l'on fait à présent. Bgl. M. de Laurière, Ordonnances des roys de France de la troisième race I (1723) 766, 769, Bgl. auch Schmidt, Gesch. von Frankreich I, 756. Die Ausstallung der Schultzerawinkelschen Chronik ist somit nicht ganz zutreffend. — Ueber die Borsichtsmaßregeln, welche die Stadt Köln anwandte, um ihre Boten von ähnlichem Loofe zu bewahren, vgl. Ennen, Quellen z. Gesch. von Köln IV, 80.

3. Bgl. bas Bünbniß Roberts von Birneburg mit ber Stadt Dortmund ge-

Sijruet ift nu ein pleit ober rechtstrijg erwassen, bat bes cloefters bouwes halven be burgemeister, raet und burger meer ban 11 jaer to Roem 1 und anders im rechten hangen; wie und welcher geftalt aver be fache ein ende genommen, ist klaerlich in schriften barover upgericht angezeigt, die 5 auch diegenne bij sich erhalten, ben be sache tom meersten antressende was.

# Sanct Petri kerken anvangk und deilung Sanct Reinolts kerspels.

Im 1319 jar ift eine nije ferke burch die milben almissen ber burgere binnen Dortmunde und ander vrommer driftlovigen in bem ferspelt Sanct Reinolts tuschen itgemelter Sanct Reinolts ferken und ber 10 Westenpoerten begunt to bouwen 2, wie bas biffe nachvolgende schrifte und brieve vermelben:

Rolat bas 1319 October 5 vom Guarbian Seibenrich bes Dortmunber Minoritenkloftere und von Gerhart, Paftor an S. Nicolai, ausgefertigte Transsumpt ber Urfunde d. d. 1317 October 31. Regeft bei Rübel D. U. I, 364.]°

1320 beft ber bifchop van Munfter bas flot Porgler . . . . uptobreden genotigt Routbof worben.

1323 3 bingtags in ben Pingten Lobovicus van Beffen bischop to Munfter 66. (150). mit bebenbigheit und lift bie Stadt Sammo fich unberftanben intonemen, Mai 17.

A 317. aver fijn vuerbebn ibm verborven, also bat es bie Hammonenses | gewaer worben fin 20 und ine ben bischop felber mit villen fijns volks als ritter und fnechte up ber bruggen am Swinemerfch geventlichen angenomen bebn.

tentiam fuisse datam et latam contra se, de novo per procuratorem suum Henricum de Berra appellaverunt, quam tamen de post non fuerunt prosecuti. Tilmannus autem de Sancto Paulo, procurator fra-25 trum Tremoniensium, in negotio sibi commisso vigilantior semper fuit.

#### 2. 3. A 'und andere' nachgetragen.

gen Wenemar von Dortmund, hermann von Strünfebe und Benoffen d. d. 1326 Kebr. 2 (Rübel, U. B. I, 426).

1. Wie fich aus Crawinkel ergibt, fanben bie Berhandlungen in Avignon ftatt.

2. Die erften Berhandlungen, welche jum Ban ber Betrifirche führten, fanben in ben 33. 1316 und 1317 ftatt (Riibel, 11. B. I, 352, 358, 361, 364). Nach ben Urfunden icheint mit bem Bau etwa im 3. 1322 begonnen worben zu fein (ebb.

398b, 404). 3. Bgl. für diesen Kampf Erhard, bensichluft d. d. 1323 Nov. 13 bat Niefert, Beiträge ju einem Milnft. Urfunbenbuch 12 Rr. 94. - Entweber auf Beftboff ober auf eine ibm verwandte Quelle geht bie nachricht bei Möller, Beich. ber Sauptftabt Samm S. 64 gurud, nach beffen Angabe bas Schweinemerich vor bem Norbenthor liegt (f. auch Steinen,

Bestph. Gesch. IV, 567).
4. 'in campo Swinemesch sub ponto' hat bie erweiterte Reberhoff-Bandschrift B (Neberhoff S. 51). Die übrigen biefen Borfall berichtenben Chronifen haben biefe Lokalbestimmung nicht, sonbern sprechen allgemein von ber Briide bei hamm (vgl. Chronit bes Florenz von Bevelingboven in Münft. Gefch .- Du. I, 44, 128; Gert von ber Schiren S. 21; Chronica comitum de Clivis et Marca bei Seibert, Quellen II, 228; 'aver ber tochbruggen vorm Samm' bat bie UeberRotthof Gelijchsvals heft Engelbert van ber Mark greve.., ben sijg... up einer lantweer unlangs barna behalben.

ebb. Imfelvigen jaer bes anberen negftvolgenbes baegs nach fanct Margreten . . . . gevangen worben, bie fich auch burch penninges mibbel erlofen moten.

1324 heft sich avermals twist erhaven under den lantshern Coln Roelhoss und Mark. Dwile nu Henricus Bernburg bischop to Coln uf dem slotte tom
Bruel der stat Coln vil unmoets makte... heft sich de stat Coln... vor Bruel ebb.250b. unlangs hiebevorn gemakt... tor soene komen. Aver dannoch heft dei twijdracht under et lich en der hern dat middel behalden und | volgens ein part so vur dem A 318.

Morthof Bruel gelegen habben, in Westphalen komen uet eignem vuernemen (und als Levol- 10 bus der Merkesche chronographus anzeigt solden es gewest sijn Fo- hannes koning van Behemen und Johannes greve von Hennegau). dat

ebb. . . Bolmarsteinsche slot . . . bestrueert3. Under des . . . Abolphus der bischop von Lutich . . . binnen Unna gelacht, derhalven nu de Colschen mit nichte dat lant van der Mark scheigen dorsten aber konden.

66b. 170. 1328 ist greve Engelbert . . . to Brondenberg begraven, und Abolphus greve Keelhoff nach ihm worden.

2528. 1330 was vil wijns allenthalven gewassen\* seer guet und was mit dem ijrsten A 319. 176. in septembri ripe \* und wort walvele.

[Folgt o bie nach bem Besthoffschen Texte in ben Beiträgen V, 5 abgebruckte 20 Urk. d. d. 1330 Juni 234.]

cbb. Dis jaers erhoef sich ouch ein selschaft und erwelten einen konink . . . mit boetsaen vervolgt.

ORichter to Dortmunde Johan Muermano.

# Predicher cloefter 3.

25

Mars 24. 1331 5 up avent Marien verkundinge hebn sich die hern und broder Predicher ordens widerumb tom derden mael idoch mit sodaner behendig-

7. A ber folgende Baffus ift ftart burchcorrigirt und mit jahlreichen kleinen Nachträgen versehen. 19. A 'fer gut — ripe' nachgetragen. 26. In dem folgenden Baffus befinden fich in A fleine Nachträge.

arbeitung ber Chronik Levolds von Nortshof von Ulrich Verne aus dem J. 1538 bei Seibert 1. c. I, 35).

1. Die Belagerung von Brühl fand im J. 1318 statt. Bgl. Ennen, Gesch. ber Stadt Köln II, 290 ff. und Quellen 3. G. v. Köln IV, 49.

2. Die bei Northof fehlenden Bornamen entlehnt der Chronist aus Koelhoff

249b (664) a. a. 1318.

3. Bgl. ben die Sinnahme von Bolsmarstein berichtenden in Dortmund entstandenen Denkvers im Auhang N. 1. (Ueber das Singreisen des bei der Belasgerung anwesenden Königs Johann von

Böhmen in bie Dortmunber Berhältniffe f. oben S. 201 Anm. 2, und Schötter, Johann von Luxemburg I, 287.)

4. Gehört zu 1430, vgl. unten a. a.

1430.

5. Das Jahr 1331, bas auch Neberhoff S. 49 und aus ihm auch die Dominikanerchronik anslihrt, ift salsch; es muß bafür, wie sich aus bem Folgenben ergibt, 1330 eingesetzt werden. Die Schultz-Erawinkelsche Chronik beginnt denn auch die mit der Westhoffichen ansangs ziemlich übereinstimmende Schilberung der folgenden Vorgänge richtig: 'Anno igitur 1330 in vigilia Annunciationis d. heit, dat sie bedeilsam sich durch alle poerten ingaende up die stede, daer sie dat cloester to bouwen vurnemens gewesen, tosamen vervoget, gekomen und sich ungeveerlich 20 personen obgenanten ordens sampt mit dem eerwerdigen hern Johanne dem bischope van Scopien, die desselvigen ors dens was, darselvest binnen Dortmunde vinden laten.

Dwile sie nu alle materien, holt, kalk und stene nicht koenlich bij bage (vur ungemaks halven der misgunstigen obgedachter hern und cloesters) besorgen und besturen konnen, hebn sie mit vogen alle obgeruerte materie sampt die klocke und allet, wes to einem oratorio ader bedehues 10 an alteern und anders nodich, den avent late up den plas bij einander to brengen, vuerhen al darto bereit, vlitich verschaffet.

Indem nu asso albink so vursichtlich procuriert und bestuert was, hebn sie heimlich mit ernst und allem vlite darane gewest, ihres gotseligen 4 320. vuerhebns nachtokomen | und in gots namen dat oratorium und altaer in 15 der nacht annunciationis Marie wie vuergemest upgericht und volgens ouch gewijet worden van obgenantem bischoppe.

Morgens fro am dage des hilgen fests, als al dink vullentogen, mārz 25. heft der bischop sich angedaen mitsampt den dienern und sich umb dedication und kerkwijunge darselvest to halden vur dat altaer gevoget. Insed dem als er nu den Consiteor las vur dem altar staende, hebn die andern hern und broder vrolich mit heller stemme Terribilis den introitum der kerkwigung to singen angehaven, underdes ouch de klocke gelut und dat ampt der mis vulendigt.

Dit wert luetbar und blift ibermennichlichen binnen Dortmunde 25 unverborgen; etliche van den borgern und burgerschen hebnt mit vrouden sich vervrouwet, die andern darwiderumb togegen hebn mit den ungunstigen sich des ungunstig erzeigt<sup>3</sup>. Und als nu ein deil sich wreventlich under=

<sup>14. &#</sup>x27;annuntionis' A. 17. B andert in dem folgenden Theil Des Berichts über bas Domini- fanerflefter oft gang willfurlich und furst ab. 21. 'Torriribilis' A.

M. V. fratres Praedicatores tertio et ultimo regressi . . . .

<sup>1.</sup> Filt ben Kölner Beihbischof Johann, Bischof von Scopia i. p. i., vgl. Mering, Die hohen Biltbenträger ber Erzbiscese Köln 41—43; Gams, Series episcoporum S. 417.

<sup>2. &#</sup>x27;Terribilis est locus iste' hat bie Schultz-Crawinkelsche Chronik. Weber bie Dominikanerchronik noch Johann Neberhoff (S. 50) silhren ben Wortlaut bes Introitus an; Westhoffs Angabe

geht wohl auf bie ursprilingliche Faffung ber Dominitanerchronit gurud.

<sup>3.</sup> Für die Stellung der Dortmunder Minoriten zu dem Streit ist von Interesse die Bemerkung der Schultzerwinkelschen Ehronik: 'Circumdantes oratorium steterunt attoniti non sine magna admiratione et tripudio communitatis, quamvis pastores et saeculares sacerdotes, fratres Minores S. Francisci non modicum prout in facto ostenderunt de hoe turbarentur.

nomen, dat gehilgde und gewisede bedehues widerumb dael to werpen, ist der bischop mit sinen dienern up den kerkhof gangen und dem volke alle obgehoerte dinge vermitz einer korten collation ader predich vurdragen und entlich gesprochen: Dussen plas heb ich uet autoriteet, bevel und macht des bischops van Coln gewihet und gehilgt, dar | wil ich, dat sich nie-5 mant an denselvigen plas, bedehues, altaer ader hern und broder strecke ader ichtswes to schedigen vuerneme. So aver sich wie des moetwilliger wise underneme und mit nichte hisrinne gehorsam erschinen wolte, die sol wetten, dat er derwegen uet pauweslicher und bischossischer macht verbannen und van der christlicher versamlunge afgescheden sig.

Dwijl sie die wedderwertigen des cloesters und hern sulichs van dem bischop angehoert, hebn sie datgenne, so sie ungunstiges vuerhebns der destruerung halven im sinne gehat, torugge stalt, aver dannoch, dwijl se de peen des dans gevruchtet, eins andern raets worden disser gestalt, dat van stunt an ein mandat und bevel mank de burger und burgerschen 15 utgegangen dij groter strasung, dat niemants, er weer dan wie er weer, geistlich ader wertlich, burger ader burgersche, knecht ader maegt, junk ader alt, sich underwunne, obgenanten hern und brodern ichtswes an beer ader broet ader einiger spise in gestalt der armissen to geven noch to verkopen tokomen solt laten.

Wiewol sult so ernstlich verboden, heft bennoch die gotselige vurige bevotion der vrommer menschen (up dat gots dienst vermeert worde) nicht underlaten konnen, sie mosten heimlich ir milben armissen den hern und brodern gunstig tostellen.

Do nu die vorangetogen ungunstigen bemelten cloesters und hern 25 sulr gewaer worden, hebn sie der hern und broder hues nicht alleine an einer siben der in- und uetgenger gewartet, sunder allenthalven datselvige um-

Chronif von Schults Craminfel p. 13 ff.: 'Quod cum consules viderent [nämlich, daß den Dominifanern Almosen gebracht wurden], inito consilio mox statuerunt sub magna poena, ne ullus, cuiuscunque etiam status sexus aut conditionis fuerit, praesumeret fratribus Praedicatoribus quamcumque eleemosinam dare, vendere vel quidquam procurare; quo mandato non obstante, fratres nullam experiedantur inopiam vel desectum, sed occulte eis singula necessaria asportabantur. Quod ubi innotuit magistratui, dicti consules circa locum fratrum altam sepem fieri mandarunt, et factum est ita, ne cuiquam pateret aditus vel exitus, ut sic fratres taedio affecti sponte secederent et locum dimitterent. Sed non evenit, uti putabatur; de nocte enim

<sup>1. &#</sup>x27;gebiebe' A, fehlt in B. 13. B fürst an biefer Stelle ben Text ftart ab.

1330.

A 322. vangen und nerstiglich upsicht gehat, dat ine nicht overal todracht worde und hebn ouch diegenne so darto gesat waren, eerlichen vrommen vrouwen, die dar uet und in gengen, irer heiken und sunst ander ir kleder gweltlich genomen und sie also verschemet bloet to hues laten gaen, daruet sich dan 5 groet mangel, twist und unwille mank den burgern erresen.

Leftlich aver fint baer eerbare, eersame, vuersichtige und ber rechtver=

fratres sibi satis largum et amplum aditum fecerunt infringentes sepem, propter quod factum proconsules magis provocati, collecto iterum consilio posuerunt satellites undique circa locum fratrum, districte 10 mandantes eisdem, ut quoscunque viderent sive virum sive mulierem oratorium fratrum intrare vestibus superioribus usque ad interiora spoliarent et denudarent'. Das geschah nun mit ber 'uxor spectabilis civis, qui erat protunc triumvir et prolocutor communitatis, teutonice vocatur fprechender Dreierman'. Beinend und Sulfe rufend juchte fie ihren Gatten 15 und fand ihn auf bem Reinoldifirchhof mit anderen Burgern gufammen, 'de quo facto maritus eius et alii circumstantes ultra modum commoti mox totam communitatem congregaverunt ad domum communem quae dicitur bas Pobbus. Inito igitur consilio tota multitudo civium accesserunt ad consistorium, ubi tunc erant congregati consules ex 20 nimio timore. In praesentia ergo proconsulum et majorum maritus praedictae matronae prolocutus est in hunc modum: Vos domini proconsules et consules ad bene et juste regendum nostram civitatem hic positi estis, non ad faciendam cuique violentiam vel inconvenientiam, quare ex parte totius communitatis vobis insinuo, quod in nostra ci-25 vitate, quae libera est sicut et nos et uxores nostrae et liberi nostri, in quantum diligitis vitam vestram nullam violentiam aut inconveniens aliquid volumus amplius exerceri 1; si autem vobis consultum appareat cum fratribus Praedicatoribus lites adhuc continuare, vos videbitis, nos vero expensis et taediis fatigati stabimus in pace. His dictis abierunt, 30 interim proconsules et consules cogitaverunt finem dare litibus et compositionem inire cum fratribus. So tam es benn noch im Jahre 13302

zu einem Vergleich ber Stadt mit den Predigermonchen, welcher vom Generalmeister ber Orbens Barnabas 3 auf bem Generalkapitel zu Maastricht

1. Es ist bas ber früheste Zusams menstoß zwischen Rath und Bürgerschaft von Dortmund, über welchen wir Kennts

nik baben

2. Gebruckt ist bieser Bergleich bei Krömecke a. a. D. S. 88 a. a. 1330 und bei Ribel, U. B. I, 423, irrig a. a. 1325. Ribels Berusung auf Neberhoff S. 49 ist hinfällig; benn die Jahreszahl 1331 in bessen Chronit ist, wie ich schon S. 204 Anm. 5 bemerkte, falsch. Daß der Bertrag nur ind Jahr 1330 gehören kann, ergibt sich aus ben solgenden Anmerkungen; die Jahreszahl 1325 in der von

Rübel benutten Aussertigung muß verschrieben sein. (Danach ist auch Freusborff 1. c. LXXVII zu berichtigen.)

3. Barnabas von Vercelli, der fünfzehnte Generalmeister des Dominikanersordens, bekleidete diese Wilrde von 1324 bis 1332. Bgl. L. Albertus, De viris illustridus ordinis Praedicatorum (1517) S. 41; Antonius Senensis, Bibliotheca fratrum ordinis Praedicatorum (1585) S. 39; Quétif und Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum I (1719) 554.

bicheit liefhebber schebevrunde tuschen komen und hebn alle sachen, so sich tuschen dem eerbaren rade, burgern und inwonern der stat Dortmunde an ein und bemelten hern und brodern des upbonwens irs convents anderdeils enthalben, vruntlich, lieflich und entlich gedaelt, verdragen und gescheden, also dat henvort vilgenante hern und broder (vermitz etlichen affescheden, 5

in demfelben Jahre bestätigt wurde 1. Run nahm aber ber Pfarrer 30= bannes von S. Reinoldi 2 ben früher von seinem Borganger Arnold gegen Die Niederlassung der Dominitaner erhobenen Einspruch wieder auf, klagte nochmals beim Kölner Official und erreichte soviel, daß diefer am 21. Februar 1331 ein Mandat 3 an die Predigermonche schickte, das den Weiter= 10 bau hindern follte. Aber 'procurator fratrum Praedicatorum Tremoniensium Tilmannus a S. Paulo feria IV post dominicam Laetare [März 13] comparuit coram officiali Coloniensi excipiendo et declinando a judicio suo et cuiuslibet ordinarii jurisdictione, cum per privilegia pontificum, scilicet Clementis IV, Benedicti XI et Joannis XXII 15 sint exempti, ita quod coram officiali aut alio judice impugnari, impeti, turbari aut etiam molestari non possint, decretumque sit per pontifices praefatum ordinem immediate sedi apostolicae et Romano pontifici subiacere . . . Audiens hoc officialis retractavit mandatum emissum contra frates Praedicatores in Tremonia et laboratores eorum 20 mandando plebano Sanctae Mariae Tremoniensi, ut publicaret de ambone solemniter, fratres non esse a divinis suspensos nec laboratores eorum fuisse excommunicatos et autoritate monitionis praedictae non esse excommunicatos. Actum feria VI post dominicam Judica [März 22] anno 1331. Posthac dictus officialis se amplius 25 negotiis contra fratres Praedicatores non immiscuit nec eos citavit.

Reverendus in Christo pater ac dominus Otto episcopus Hildesiensis 4, conservator ordinis, misit mandatum pastoribus Tremoniensibus, ut publicarent decretum Clementis papae et privilegium, quod nullus inferat violentiam fratribus Praedicatoribus anno 1331, et fiat 30 publicatum dominica Judica [März 17] in ecclesia Sancti Reinoldi et aliis. Eodem tempore commissum est venerabilibus dominis et Joanni de Lemgo priori Susatensi euntibus ad capitulum generale

1. Mit bem 'Trajectum superius' ber Urkunde von 1330 ist das regelmäßig so bezeichnete Maastricht, nicht (wie seither angenommen) Utrecht gemeint; in Maastricht fand in die seme Sahre das 106. Generalkapitel des Predigerordens statt. Byl. Delsner in den Forschungen zur deutschen Gesch. 1, 49 nach den in der Franksurter Stadtbibliothek außewahrten Akten der Generalkapitel bis 1340, und das dom Generalkapitel 'Trajecti ad Mosam 1330' datirte Schreiben des Generalkapitels Barnadas dei Onestif und Echard 1. c. 1, 554.

(1325 war übrigens bas Generalkapitel in Benedig, Delsner a. a. D.) Das Generalkapitel in Maastricht fand 1330 Mai 27 statt (Qustif und Echard 1. c. I, S. XVII).

- 2. Er ift seit 1317 urkunblich nachweisbar (Rübel, U. B. I, 362), während sein Borgänger Arnold 1315 April 1 (ib. 338) zulest erwähnt wird.
- 3. Bgl. Beiträge zur Gesch. von Dortmund V, 8.
- 4. Otto II von Hilbesheim 1319 bis 1331 August 3.

recessen und daerover upgerichteden schedesbrieven) in irer wonunge und cloester restlich und rouwelich verbleven bis an disse stunde, und datselvige ouch mit bijstant vrommer lude merklich und herlich van jaren to jaren gebettert, wie ogenschijnlich am dage und to besichten steit.

Disser tijt galt ein rijnsch golden gulde 4 ß und ein koningstorns sche 4 R.

ORichter Tibeman van Afeno.

OIn dem Nijen Gasthuse? sint dis jaers etliche klenode verbleven, de daer in behoef der armen bliven solten uet mildicheit villichte, so dat 10 hues lest gehat und gestorven.

quod debebat celebrari Victoriae, nam tunc adhuc celebrabatur omni anno 2 (his autem temporibus rarius ad parcendos labores et sumptus), ut tractarent de concordia et pace intra fratres et cives Tremonienses. So kam es benn zu dem auf dem Generalkapitel zu Vittoria 1331 15 vom Generalmeister Barnabas und vom Provinzial Heinrich bestätigten Vergleich<sup>3</sup>, in Folge dessen auch der Pfarrer Iohann von Reincldi am 21. Januar 1332 sein Einwerständniß mit der Ansiedlung der Dominiskaner erklärte<sup>4</sup>. Es blieb zwar noch die Opposition einiger Geistlichen in der Umgegend, des Pfarrers und Vicars in Unna und des Curaten in 20 Nonnenherdecke<sup>5</sup>, aber auch sie wurde in Folge eines päpstlichen Mandates im J. 1335 beigelegt<sup>6</sup>.

16. 'gulbe' A. 21. 'milbicht' A.

- 1. Die Dominitanerfirche ift heute bie einzige tatholische Pjarrfirche ber Stadt. Nach heller, Gesch. der evangelischen Gemeinden in Dortmund S. 81 hat die Kirche seit 1719 Parochialrechte.)
- 2. Es ist das eine ganz richtige Bemerkung. Freihümlich behauptet dagegen Hergenröther, Kirchengeschichte I, Son mit Berusung auf die werte Lateranspunde, die Generalkapitel hätten von vorn berein nur alle drei Jahreskattgesunden. Das war erst der jydiere Ujus. Bgl. bes. Otto Schmid in Betzer und Welte, Kirchenlexifon (2. Ausg.) III, 1938. In Hergenröthers Angaden über den Doministanerorden besinden sich überhaupt zahlereiche Arrthümer.
- 3. Rübel, U. B. I, 468. Crawinkel lag die Fassung C aus dem Deminikanerarchiv vor. Die Urkunde ist übrigens inhaltlich nur eine Wiederholung des Bertrages von 1330. Das Generalkapitel in Bittoria sand am 19. Mai 1331 statt (Dustif und Echard I. c. I, S. XVII).

4. Beiträge zur Gesch. von Dortmund V, 9. Damas waren in Dortmund, wie sich aus der Schulz- Trawinkelschen Ebrenit ergibt, drei Predigermönche, nämlich Everhardus de Buren prior, Everhardus de Witten, Constantinus de Hereke'.

5. So heißt herbede a.b. Rubr im Gegenjat jur Opherbede und Stridberbede , Rampichulte, Rirchlich politische Statistit bes vormals zur Erzbisceje Röln gehörigen Bestfalens S. 65, 87). Bgl.

Beiträge V, 11.

6. Weber Westhoff noch Schuly-Crawintel berühren auffallenberweise die späteren durch das Eingreisen Ludwig des Baiers hervorgerusenen Streitigkeiten und die Stellung des Dortmunder Grasen zu der Ansiedelung der Dominikaner. Bgl. dassille Krensdorff 1. e. S. LXXVII.

7. Es fann, ba bas neue Gafthaus noch gar nicht exiftirte, nur an bas alte b. Geifthoipital gebacht werden (vgl. oben S. 194 Unm. 1.

ebb.

231b.

1332 was richter to Dortmunde einer gnant Everhart Rijnbecke.

Dis jaers find bie bantwerter to Strasberg in ben raet gesat morben, wie Roelboff 252a. oud to Dortmunbe hirnach anno 1400 geichein.º

Roelboff 1333 was quet wijn und so wol gebegen und gewassen, bat einer, cho. fo twe ledige vater brachte, wort die eine vur bat ander vul mijne 5 gegeven. Und eine quarte . . . | . . . 2 haller.

Dis jaers ift umb ben sonbag Reminiscere . . . Engelbertus . . . soen . . . bes Northof 180. bertogen 1 van Cleve geboren.

OGalt ein koningstornsche 4 &.º

Roelhoff Walramus greven Wilhelms brober van Gulich ber 55 bijchop to Collen . . . 10 bouwe tom enbe bracht.

ebb. Menben bie westphalische stat . . . . ein flot gelacht.

o 1334. In biffem jaer im aprilis . . .

Folgt ber nach bem Besthoffichen Tert in ben Beiträgen V. 6 abgebrudte Auszug aus ber papftlichen Bulle für bas Minoritentlofter in Dortmund und bas 15 Stift Clarenberg bei hoerbe d. d. 1335 (?) April 22.]

Richter Timan van Afen.

Roelhoff 1335 was to Dortmunde und up vil meer plagen ein welbich ftark 2540. wint, bie groten unbreglichen ichaben ben menschen togevoegt2.

ORichter Thiman van Afen.

1336 3 ift Mecheln . . . . uetgebrant.

OJuber Thibemann van Afen, ouch Thibemann van Bobelswing. 0

0 1337 wort ein groet antal ber juben to Deckenborp . . . . toflagen folten hebn. A 324. France 1338 hebn die grote vilheit der houwsprengen ganz Duetsland verberft. 25

ORichter Goschalt von Isperode.

Die merkesche stat Hammo ist avermals van irs selvest entzunt angesteken und bijna gang uetbrant.

Oat gerichte in Brakel (ven bat so sich strekt to ben 5½ denarios, bat man buergerichte nompt) hoert und kompt to dem greven und der ftat 30 van Dortmunde, einem imelichen aver to sinem rechten, wie sulichs ein verbrag . . . .

Folgt Inhaltsangabe und Zeugenverzeichniß ber urkundlichen Aufzeichnung über bie Gerichtshoheit in Brafel d. d. 1338 März 21 (Rübel, U. B. I, 534).]

1339. ORichter Goschalt van Ispelinkrobe.

Ift bei graveschaft van Gelren ein bertogbom und bie graveschaft van Gulich Roelhoff ein markgraveschaft worben, ursachen, bwift greve Reinolt 2 van Gelren Lobovico . . A 325. .. | . . . in bie ordnung ber bertogen gesat worben.

1. Statt 'hertogen' muß natürlich 'graven' gelefen werben.

2. Der Sturm mar am 28. October b. J. Bgl. Stbichr. XIII, 22 Anm. 1.

3. Westhoff folgt ber Datirung, welche die Roelhoffiche Chronif bietet. Levold von Northof hat die Nachricht zum 3. 1342 (S. 188).

20

Desglijchen . . . Wilhelm van Gulich . . . to . . ber markgraveschaft erheven worben.

1340. OGreve van Dortmunde Coert genant 1.0

Brior Praedicatorum Conradus de Hilbecke 2.

Oheft es sich togebragen am avende Sunt Mathis, bat ein wijf so Bebr. 23.

[Folgt Uebersetung bes Beisthums d. d. 1340 Febr. 23 in Beiträge II, III, 283 Nr. 2] . . . to aschen gemakt vur ber Teften voerten.

Juber Tibemann van Bobelswing.0

1341. 'Richter Tibemann van Bubelswing.'

10 1342. 'Richter to Dortmunde Goschalt van Ispelinkrobe, ouch Tideman van Budelswing.'

1343. Richter Tideman van Bobelswing.

1344 Walramus bischop to Coln und Golfribus greve van Arnsberg Rotthof A 326. in ber sachen bismals ouch nicht eins gewesen . . . . | . bestruijrt und tobrochen.

#### Don Brakel.

[Folgt Uebersetzung bes Brakeler Beisthums, Beiträge II, III, 284, d. d. 1344 November 12.]

Richter to Dortmunde Tideman van Bodelswinge, et 1345 judex.

1345 unlangs na Paeschen heft Abolphus greve van ber Mark . . . . ge- Northof 20 vangen nomen.

9. '1340 Richter Mathias Trappe' burchstrichen in A. 17. In B solgt bier unter ber lleber-ichrift 'Folgt nu watgestalt die grafichop van Dortmunt durch Conrad graven darfelbe dem ract van Dortmunt tom balven deit verkofft sie nach inbalt solgenden instruments so batiert ist im jaer 1343' im Texte von derieben hand eine llebersegung ber Urfunde Graf Conrads von Dortmund d. d. 1343 Januar 18 (Mibet, D. U. I, 569). 19. Bon bier ab bis zu der Ueberschrift 'Carolus 4' besinden sich B große Lüden.

1. Es ift bas Graf Conrab V. aus bem Geschlechte Linbenhorft. Die Belehnung besselben mit ben Grafichafterechten burch R. Lubwig IV erfolgte 1331 (Rübel, 11. B. I, 464-466,, die burch R. Karl IV 1349 Juli 16 (Neues Ur= div VIII, 257). Er mar Entel bes Bermann von Lindenhorft, ber vor bem Gucceffionsftreit, im 3. 1316, mit ber Grafschaft belehnt worden war. Diefes Ber= wandtichafteverhältniß ergibt fich mit Bestimmtheit aus ber Urfunde von 1343 3an. 18 (ib. 569), in welcher biefer Conrab V ben schon 1320 (ib. 385) von Conrad Stede vollzogenen Berfauf ber halben Grafichaft an bie Stadt genehmigt. Danach ift Frensborff a. a. D. S. XXV zu ergangen. Bgl. übr. Rrdmede, Die Grafen von Dortmund G. 63 ff. — Ein bisher unbeachtetes Berzeichniß ber Lehnsleute bes Dortmunder Grasen aus ber Mitte bes 14. 368. mit ber Ausschritt: 'Desse nachgeschrevenen synt myne manne Conrades greven to Dorpmunde' beruht im St. A. Münster Msc. VII, 6411.

2. Das von Schulz-Trawinkel herrührende Priorenderzeichniß wgl. darüber Sauerland in Beiträge 1, 94 ift für das 14. Ih. unzureichend und nicht fehr zuverlässig. Nach ihm (S. 33) würde Gerardus de Buren von 1330 bis 1358 Prior gewesen sein, jedoch in diesen Jahren eine Zeitlang der 1336 gestorbene Lambertus Camen als solcher sungirt haben. Einen 1380 gestorbenen 'Conradus Hewecke' bezeichnet dasselbe Berzeichniß als Prior c. 1370.

Roelhoff Dan biffe trijg ift bijruet fich ververfachet, bat bifchop Balramus 259a. Carolum 4 (wie volgen wert) to Bonne gewijet ... 300 wie itgemelt gevangen. Dannoch wolte Balramus bischop fich nit begeven funber wiberumb einen swaren Morthof 194. hupen van ruteren und fnechten umb sobane neberlage to wrecken . . . . . wiewol Roelhoff be Bennegauwiche greve fuliche gerne verbindert bette. Und unlangs barna am bage Cosme und Damiani . . . gebachter greve van Morthof 194. Bennegouw . | . umbracht und erflagen worben. A 327. Roelboff

toelboss Disser tijt heft pawest Clemens 51 ein gemeine mandat durch alle driftenheit 266b. laten uetgaen, dat man offerstocke in de kerken solt setten. . dadurch erlangt . . . am vrijdage eier to etten. Der domals ouch binnen Dortmunde ein upges 10 richt ist worden.

Ods jaers heft ein eerbar raet den wantsnidern eine nije ordinantie und statut, wie sie sich halten solten (dwijl durch den brant alle boucher und darinne enthalden gerechtigheit henweg genomen was, ouch ire rente verloren hatten) gegeven, und das bouch, darinne sodane statuten gez 15 schreven, ist van nije geschreven im nachvolgenden 1398 jaer und sodane albe ordinantie ist nachvolgenden jaern avermal renoveert, ouch van einem eerbaren rade van Dortmunde im sittenden rade consirmeert und approbijrt, als nemlich bonderbags na Andree, am 3. Decembris im 1541 jaer hijrnach soche 2.0

1346. O Richter Tibeman von Bubelfwing.

Koelhoff Umb biffe jaern waren in Hollant 2 bifter vervlokte partijen. daburch be 257b. lande . . . mit rof brant und mart seer verdorven.

ebd. Desglijchen erhoef sich ouch in Gelrenlant ein schebeliche partije . . . wie bie stebe . . . so baer noch bestrueert liggen, betugen konnen. 25

## Oban dem gol gn Lunen 3.

1347. Es ist hijr wol antomerken, dat der tol in Lunen . . . . . [Folgt Uebersetzung der protokollarischen Auszeichnung über den Zoll zu Lünen bei Rübel, U. B. I, 631; val. Frensborff 184, 229 Anm.] °

4. 'fodanen' A. 8. A 'heff'. 19. A '1551', fehlt B. 22. C. 326 Machtrag in A : '1346 richter Goldalf van Fipentode'.

1. Die Koelhoffsche Chronik schreibt biese Einrichtung B. Clemens VI zu. Durch einen Schreibsehler hat Westhoff Clemens V basür eingesetzt und stimmt so mit der Duelle, aus welcher die Koelhoffsche Chronik schöpste, nämlich Jakob Twinger von Königshosen (Stock. IX, 581) überein.

2. Ueber bie hier erwähnte altere Banbichneiberordnung ift weiter nichts bekannt. Erst von ber Erneuerung ber Gesellschaft im 16. Ih, an find Statuten

berselben erhalten. (Bgl. Beder, Das Dortmunder Wandschneiderbuch (1871) S. 11 st.) Ueber die Stellung der Wandschiedeider in Dortmund im Algemeinen, ihre Zugehörigkeit zur Reinoldsgilde (major gilda) st. Frensdorff a. a. D. LIII.

Här die spätere Zeit vgl. a. a. 1379, 1398, 1541.

3. Die Rechte ber Stadt Dortmund am Zoll zu Lünen, wie sie in ber solgenben Urkunde bezeichnet werden, wurden in bem Berbundbrief Gerhards von der 1347 fort vur Sanct Severins dage stervet Abolphus . . . . und Engelbertus Rederhoff sijn soen heft de greveichaft an sich genomen \*und berselvige heft mit den Dortmund 200, 202. schen tom deil viantlich to done gehat\*, wie to siner tijt hijrnach to ver 52. nemen 1.

° 1347 juder Goschalkus de Ispelinkrode.°

### Carolus 4.

1348 Carolus 4 ein soen konink Johans van Behemen, ber 32 tuetsche und 113 keiser . . . .

[Reelhoff 261 ab, 258 a, 264 b; Frand 231 a, 232 a.]

10 | Bil wunderwerdige timmer und bouw als kerken und gotshuser in A 328. Behemen laten uprichten und derhalven durch vil lantschaften getogen; in steden, cloestern und sisten, wa er sich gebeente der lieden hilgen und koolboss funst ander hilgebomb vertroestede to besomen, angehalten, umb van ider hilgedom der glit to erlangen, des man ime (wie bissisch) ouch mit 15 nichte geweigert, und ihm dergestalt ouch to Dortmunde van dem hilgedom ires hilgen patronen Reinoldi ein deil worden, dat er sampt den andern mit sich gevoert in Behemen, sodanen kerken und gotshuser,

A 329. so er bar wie | izgemelt bouwen laten, bamit to verziern. Wie er to Dortmunde to- gmen, bar van hijrnach 2. \* Regerbe 32 jaer. \*

Franck 231a.

In obgemeltem 1348 jaer ist burch verorbnung bes raets ber siebe Coin ben viel. Roetboss johouwern barselvest bevolen (wie ouch higrnach unber Carolo 5 to Dort- 261a. munbe geschach), bat sie bat vieisch bi punben solten und mosten netwegen.

Duch bewegebe und erhoef fich umb dis tijt ein groet oversweerlich und grufam Frand

bamp . . . . . ban ben juben beschehen ursach genomen bebn.

25 Alle juben . . . . wie suly irer vil bekant. \* Die juben aver to binnen Dort- Rederboff munde bomals waren, sint barselvest nicht gebrant, sunder de stat entrinnen und 52. wifen moten 3. \*

Dis jaers was Tideman van Bobelswinge richter to Dortmunde. | 30. Wilhelmus van Gennep prawest to Soest . . . . was seer rijch an wijn und Roelboss 30 karn, idoch nit mit vreden one krige sijn mogen.

1349 am bage Bartholomei . . hebn fich be juben to Coln . . felfft verbrant. cbd. 2630.

Mark mit Dortmund d. d. 1425 Mai 12 (Fahne, U. B. 111 S. 273) von ersterem ber Stadt bestätigt.

A 330.

- 1. Engelbert III. war Graf von ber Mart 1347—1391.
  - 2. Bgl. unten S. 229 a. a. 1377.
- 3. Ueber die Juden in Dortmund im allgemeinen vgl. Koppmann in Geigers Jübiicher Ztichr. für Wissenschaft und Leben V, S1 ff., Frensborff a. a. D. S. CXXXIII ff. — Aus dem Schuthrief Dietrichs von Limburg d, d. 1350 März

11 (Riibel, U.B. I, 661) ergibt sich, daß die Inden nicht, wie Westhoff angibt, schon 1348 aus D. vertrieben worden sind. Richtiger scheint bennach der Nachtrag der Pseudorektorenchronik (S. 534) die Bertreibung ins Jahr 1350 zu verlegen. Filt das Benehmen des Grafen Engelbert III von der Mark gegen die Dertmunder Juden bei diesem Anlaß vgl. Northof S. 204; Riibel, U.B. I, 665. — Den Juden wurde 1372 die Ansiedelung in Dertmund wieder gestatet. S. unten a. a. 1384.

On biffem felvigen 1349 jaer heft ein buer ben andern in dem borp Schuren boit gestecken . . . .

[Folgt eine Uebersetung ber Sihneverhanblungen wegen Berletung ber fläbtisichen Rechte in Schliren, gebr. bei Frensborff S. 208, 209.] °

Kocthoff Dismals heft sich in Ungarn . . . . und iber strank hebnbe einen knop und 5 263%. berfelvige was burstecken mit nateln.

Rebethoff Olind als sie sich also in angesichte und auschouwen aller menschen morgen und 52. avent geslagen, sungen sie und vellen mit dem angesichte to der erde \* und betteden Koothoff ernezwich \*, dardurch sie auch de einvoldigen menschen to tranen gevoert. Disse qua1, c. men auch im nachvolgende 1351 jaer binnen Dortmunde mit irem vensin. Aver pa-10

west Clemens 6 heft fie verbompt vur fetterij 1.

"Richter Tideman van Bodelswinge."

1350 Jacob Sassum richter to Dortmunde gewesen. Ouch dis jaers richter to Dortmunde im alden brieve gevunden Tideman van Bodesswinge.

Koelhoff 257a. Was dis jaer dat ander gnaderiche jaer to Rom und was pawest Clemens 62.°

Koelhoff 1351 was also heten sommer, dat die wijn und vil meer ander vruchte | im A 331. Was 26. middel des meies umb Uns Hern Hemelvarts dach blouweden.

Franct 351 wort gegen middernacht ein comet in decembri gesehen, und man sahe einen vurigen balken vam hemel vallen. 20

Morthof 204. 1352 fint die greve van der Mark Engelbertus 64 und Gotfridus der greve van Arnsberg in twist und mangel erwassen (bie oersache vind ich nicht), hebn sich (als Levoldus Northoss schrift) die Dortmuntschen mit dem greeven van Arnsberg net raet und vnergeven Lamberti Beien und meer anderer darselvest verbunden und ime mit iren burgeren gegen den greven van 25 der Mark bijval doen, nachdem gedachte Dortmundeschen sich vermodes den van dem Merkeschen greven besweert to werden. Aver es besunkt ime nicht genoechsam derhalven vnersichtig gehandelt sijn, dwile sie

15. A am Rande von Westhosse Hand 'Ouch Tidemannus' de Bodelschwinge richter dis jars, forsan tenebat loco absente Jacabo'.

1. Neberhoffs Bericht beruht z. Th. auf Levold von Northof S. 202. Bgl. auch ben kurzen Nachtrag zur Pseudorektorendronik S. 537.

2. Allerdings hat die Koelhoffiche Chronif die Notiz unrichtig chronologisch

eingeschaltet.

3. Bgl. Gert v. d. Schüren S. 24; Chronicon comitum de Clivis etc. bet Seibert, Quellen II, 246, 248 (Näheres über die Beranlassung); Schaten, Annales Paderbornenses II, 328. — Seibert, Landes- und Rechtsgesch. des Highestellen I, 229; Tobien, Denswürdigseiten aus der Bergangenheit Westsalens I, 159; II, 69.

4. Es ift Engelbert III v. b. Mark.

5. Das Bündniß der Stadt Dortmund mit Gotifried von Arnsberg wurde am 17. December 1351 geschlossen Wgl. die beiden einander ergänzenden Urfunden bei Kübel, U. B. I, 680, 681. In letzterer erklären die Dortmunder, ihr Anschluß an Gottfried sei durch Räubereien, Brandschatzungen u. dg. gerechtsertigt, die sich Englebert und seine Umtente gegen sie bätten zu Schulden kommen lassen. Bgl. über frühere Streitigseiten Rübel, U. B. I, 596.

6. Nämlich Levold von Northof, beffen Chronif jedoch die von Wefthoff gegebene Begründung nicht nachweift, aber be van Dortmunde int middel tom beil in der graveschaft van der Mark gelegen und den greven van Arnsberg, so es mit in die noet vurderde, ovel bekomen konden.

Und es heft sich onch also volgens togedragen, dat der grede van der Mark 5 Engelbertus sijn broften und ander sijn undersaten die Dortmundeschen also allenthalven becirkelt und umbgeven, dat sie in namen des greven van Arns-berg den Merkeschen der tijt nicht groet schedigen hebn konnen, des sie aver sich nicht versehen hedn. Und heft greve Engelbert sijn beleg gemaket int narben Nederboss der stat an den wech und strate na der Borchpoerten.

Biewolsie also bestat belacht, baunoch im selvigen jaer und in bisser veben sint se die Dortmundschen vam sundage Laetare Hierusalem und neegstvolgenden maendags in der nacht netgetogen und hebn sestig stark Lutsendort- Mary 18. munde verbrant.

In berselvigen nacht ist heimlich verschaffet, bat burch ein water-15 vlot (ito de Slufe geheiten) achter ber Minorbrober cloefter 1 folte Dort= munde be ftat und burger verraten sijn geworden?, und bie viande sie also verborgen intofrigen vuerbebns gewest und hattent so verne gebracht, bat sie alreite die gabbern aber starke bicke isern in den watervlut vermakt, entwe gevilet habben. Aver got ber almechtige ein hober und 20 walverwarer ber siner heft burch vuerbit bes werbigen bilgen patronen Reinoldi fine stat und burger berfelvigen ogenschijnlich und burch wunberlich geschicht pur sodane unversehende verrederij barmbertig und gnebich beschermet und behot. Want bismals weren bie wechters, so bie nacht wacht halben, nicht wie ito up Sanct Reinolts sunder up Unfer lie-25 ven Brouwen torne, und ist in verhandlung bisser heimliche verrederij van boven (ich will gloven, battet eins engels ftem gewesen, bwile iber mensche, iber stat, ja alle lantichaften vermits gots rijche und milbe gnate mit engeln als wechters und bewarers besorgt) eine klare helle stemme gehoert worden to ben wechtern sprechende (berwelcher einer Wunder 30 gnant): Bunber, fla be floden. Er fabe uet, vernam nicht, vragere finen gesellen, of hie ime be klocken beb beiten flaen. Er sprach: Neen. Tom andern mal reip be stem avermals: Wunder, fla be klocken. Heft

12. A 'negftfolgende'. 28. 'bewares' A.

einen ähnlichen Ausbrud braucht, ben 2B. migverstanden zu haben icheint.

1. Die Schleuse muß bennach zwiichen Rudelfe- und Oftenthor gefucht werben.

2. Wie ernst bie Gefahr für Dortmund war, ersieht man aus bem Ebict vom 22. Febr. 1352 (Rübel, U. B. I, 687), melches bestimmte 'propter guerras, quas movemus cum nobili viro domino comite de Marke, quod quicunque nostrorum civium recederet a nobis stante et durante illa guerra sine licentia speciali consilii, quod hic teneretur ad solutionem 50 marcarum nullatenus dimittendam'.

echter vermits sijn uet und umberfeen nichts gewaer worden. Die stem leit sich tom berben mal horen: Wunder, fla be klocken. Alsbo (want got ift und wert gnant ein uterste noethelper, wanneer geins menschen troest meer vurhanden, ist er seer na, beschuttet, beschermt und bewaert de sine) quam eine vurige clare vlamme und heller schijn und floeg na ber Slufen, 5 daer die viande in verretlicher arbeide lagen. Do des Wunder gewaer worden, floech er die klocken, die viande, ditselvige anhorende, vermeinten alreite verraden und gevangen gewesen, bes vilen an den gaddern vergetten, bie fnabben an iren schoen, bie ber tijt feer lant waren, ilents one toven afgesneben, ja be meiste hoep be scho liggen laten und mit hulp 10 ber vlucht barvan komen, und eine grote mengte und vilheit berfelvigen afgesneben snabben und schouw morgens gevunden worden. Differ gots gnedige und barmhertige bescherminge helt bemelte ftat Dortmunde tor ewiger gebechtnuffe jaerlir und alle jaer maentags na bem sondage Letare Hierusalem purg hoechtijtlich ein berliche procession umb ben ferthof to 15 Sanct Reinolt ber hovet ferken mit bem hochwerdigen hilgen sacrament fampt mit umbbregung fanct Reinolts hovets 1 und lichnams gaende und fingt volgens eine misse barselvest van ber hilgen brivoldicheit, baer alle bern und borger tsamen komen und gote banken vur sine barmbertige beschuttinge sodaner verreterij und volgens bitten sie henvort durch sine 20 anade vor sulichem unglucke und alle quaet behot mogen werden2.

Rederhoff 53.

3m felvigen mangel als ber greve fo vilvolbig be Dortmunbiden moleftijrt beft er mant anbern ichaben ouch eer bome in ben malben und holten afgebouwen, eer farn tom beil afgesneben, to= treben und funft verborfen und to nichte matt. Aver faterstaegs bur 25 Juli 21. fanct Jacob fint be burger van Dortmunde 60 ftart umb ilich farn in be Hovelpoerte to voren netgetogen, mant welchen fich villichte etliche in bem in.

voren verlatigt, berhalven ber eerbar ber Johan Suberman burgermeifter bat volf miberumb in be ftat to treden anreigen und beischen folte netgesant. In bem als er nu finem bevele also natomen, wert er selfachte3 van ben borgern burch bie 30 viande, bie fich bomals in Beienhegen 4 verborgen hatten, geventlich angenomen.

Et is toleft nach villen mangel und ichabens biffe frijg am bage Ma= Cept. 8. rien gebort bermits foen und brebe tom enbe gebegen onach volgenber geftalt.

26. 'itlich' ftatt 'ilich' A.

1. Das Saupt Reinolbs wurde getrennt von ben übrigen Gebeinen in einem besonderen Reliquiar aufbewahrt.

2. Ueber ben Berlauf ber Fehbe find wir burch bie Urfunden bei Rübel, U. B. I, 682—684, 687, 688, 690, 692—694 (vgl. auch noch 696, 697) gut unter= richtet.

3. 'cum octo civibus' hat Neberhoff

4. Sowohl bie Neberhoff= als auch bie Westhoffhandschriften nennen ben Dit 'Beienhege' nicht 'Brienhege', und es fann an Bruninghaufen (wie Roefe, Deberhoff S. 53 meint) nicht gebacht werben.

5. Schon am 21. August 1352 (feria

So und nachdem bemelte Suberman burgermeister nicht sijns egenen vurnemens aber moetwillens sunder alleine net bevel des eerbaren raets umb die burger in de stat widerumb to halen netgeschickt, hest de stat greven Engelberto vurstrecken und entrichten moten vur sine des burgermeisters und der sandern burger ledich werden und verlosunge elven hundert goltgulden, und de Dortmundschen, se mit dem greven van der Mark und er mit ine henvort vruntschaft und eincheit etliche jaer lank gehalben, und mank andern schaen Arthoi 206. \*ist vuch des Arusburgschen greven hues, so er tom Swartenberg habbe, gedaelt worden.

O Tibemannus van Hagen, ein nachvolger Bertrammi be Hagen als rektor sanct Pseudo-Benebitti capellen . . . . . bemelte stene ber stat overlaten moten, iboch bat sie 5.536. ine rijchlich bij tiben bes vrebes wibernmb entrichtet sin worben.

O Dis jaers sint ouch beide Sanct Peters und Predicher ordens cloessters chore angerangen worden to bouwen.

Richter Tideman van Budelswing.

15

A 332. 1353. Nach ber versonunge grevens Engelberti mit ber stat von Dort, Rorthof munte ist er na Roem<sup>2</sup> getogen. Under bes Gerhardus van Plettenberg ... Clusen- 206. stein augevangen to bouwen.

In obgemeltem selvigen jaer mas ein gruwelich ftart und welbich wint, ber Roelbon 263b.

Ber Henrich Wickete paftor Reinoldi 3.

1354 4 ist ein gemein provincialcapitul Predicher ordens binnen Dortmunde Nederhoff am bage Marien gebort gehalben worden, und am andern dage darna ist durch Ros Erpt. 8. belphum bischop von Constanz obgenanten ordens, to Erphort etwan ingeklet, er (ber 25 Predicher hern nije choer) in die eer gots, sanct Johannis Baptisten und Johannis Evangelisten sampt Marien Magdalenen gehilgt und gewijet worden.

25. 'Precher' ftatt 'Predicher' A. 25. ftatt 'in bie ehr' in A 'in in bie'.

III proxima post Assumptionem beate Marie virginis) erneuerte Graf Engelbert III v. b. Mart fein 1343 mit D. geichloffenes Bündniß (Rübel, U.B. I, 695). Damals muß also bie Fehbe, soweit fie Dortmund betraf, ichen beenbet gewesen fein. Doch fteht ber Annahme eines Separatvertrages über einzelne Bunfte am 8. September nichts im Wege. -Reberhoff S. 53 führt übrigens als Tag bes Friedensschluffes ben 7. September (in profesto nativitatis Marie) an. -Für bie übrigen Theilnehmer vgl. La= comblet, U. B. III, 537 und Anm. 1; Seibert, U. B. gur Lanbes- und Rechtsgefch. von Westfalen II, 731-734.

1. Nach einer Notiz in ber (hich.) Dominitanerchronik, die sich auch in Reberhoffs Chronik (S. 54) sowie in der Westhoffs (unten 1354) findet, wurde der Chor ber Dominikanerkirche am 9.

September 1354 geweiht. lleber ben Chor ber Betritirche fehlt jegliche Nachricht; für die Gründung ber Kirche soben S. 203, mit dem Ban berielben scheint im J. 1322 begonnen worden zu sein (Rübel, U.B. I, 3986, 404).

2. Das ift falich. Nach Northof jog Engelbert ohne Erlanbniß bes Papftes nach Balaftina.

3. Urfundlich ift er zuerst 1364 Dec. 21 nachweisbar (Rübel, U. B. I, 792).

4. Egl. die 'Tremonie anno domini 1354 in nostro capitulo provinciali' datitite Urkunde des Generalvicars der sächfischen Ordensprovinz, Konrad, im U. B. der Stadt Lübeck III, 220; Regest dei Rübeck, U. B. I, 716. — Bgl. auch die Schulz-Crawinkelsche Chronik S. 25. Danach dauerte das Kapitel 11 Tage. Sie verlegt dasselbe irrthümlich ins Jahr 1355.

Roelhoff 264a. Franc

1355. Ein groet ertbevonge up einen middag begunt to Bafel und Strasberg fampt umbliggenden lande 10 bage burende gewesen, bat ein groet beel ge-Rederhoff bachter ftat Bafel, ouch 65 flotte bes orts mitfampt anderen ferfen und bufern nebergeworpen wurden sijn burch bat schubben und biven ber erben, und fint vil meniden berhalven umbkomen und boet gebleven, ja bat volk ift vur groeter noet 5 und bangicheit net ben fteben in bat velt und opene plane gelopen und borften in ben husern und fteben nicht bliven vur vruchten 1.

Dismals und im obgemeltem jaer galt to Dortmunde ein goltgulde 40 bortmundesche penninge, is 3 ß 4 A.

Item 20 & Dortmundescher pennige waren so guet, bat sie makeren 10 ein lodige mark filvers net dem vuer.

Und galt ber goltgulde also lange 3 f und 4 K bis in dat jaer 13842.

In biffem 1355 jaer richter Tibeman van Bobelswing.

Roelboff 264a.

1356 ift Wilhelm markgreve von Gulich . . hertog . . geworben und van 15 gebachtem Carolo barfelveft beftebigt.

Richter Christian Schul'e.

Roelboff 264b.

1357 fin be wijnbruven . . . und ist swinde schur wij bis jaers gewesen. Richter Christian Schulte.

ебо.

1358 ift to Dortmunde und meer platen ein . . . peftileng ge- 20 mefen . . . und verftorven fijn.

Northof 222-228

Dis jaers in augusto fterft Lobovicus van Geffen bischop to Munfter . . . geforen, berbalven fich bat fticht Munfter und Marte be graveschaft nicht weinig geprouwet ber urfachen, bwijl allenthalven unvrebe fich in ben landen entheilt, bat bannoch bie Merkeichen und Munfterichen ber twijer brober wegen guben vrebe halten 25 und bebn folten.

Richter Tibeman von Bubelswinge.

o 1360 begaf es fich binnen Dortmunde, bat ein geheiten Otto, ein brone . . .

[Folgt bie Relation über bie Intervention ber Sechsgilben gebr. bei Frens= 30 borff a. a. D. S. 209 f.]

Richter Christian Schulte.0

Roelhoff 265a.

1361 scheen ber hemel in februario eins nachts so vurig . . . und brente. Witger Balte richter.

1. Bgl. auch Levolb von Morthof S. 216. - Worauf Reberhoffe (und somit indirett zum Theil auch Wefthoffs) Rach= . richt über bas Erbbeben gurudgeht, vermag ich nicht anzugeben. Um nächsten fteht fie ben Angaben bes Strafburger Chroniften Fritiche Closener und bes auf ibm fußenben Ronigshofen (Stäbtechronifen VIII, 136; IX, 862), die von 60 eingestürzten Burgen reben. Bgl. Dchs, Beich, von Stadt und Landichaft Bafel II, 98 ff. und bef. Wackernagel in: Bafel im 14. Jahrhundert S. 213 ff.

2. Bgl. aber bie Angabe jum 3.

1370, 1371.

A 334. 1362. Johann grebe van Biernburg . . . | . . . wert nicht getalt in ben Keelhoff 206b.

Abolphus 2 ber 57 biichop to Coln . . . . ber graveschaft van Cleve halven, cht. 20%b bie im ouch tom gemael unlaugs barna elich worben.

Engelbertus 3 greve van der Mart . . . to einen abjutor bischop Conon to ebt. 267b —265b.

Trier, flarf tolest an der gia. .

Richter to Dortmunde Mathias Trappe, gesatte richter. Sunft was Witger Balke gekoren richter.

° 1363 judex Gert Schulte. Umb bisse jaren waren 3 statspiper to Dortmunde, hatten jaers irer 2 iderein 5 mark und der baßuner 6 mark 16 und drogen ader worden mit Weselschem brune geklet mit stripen up den mohen, und disse kledunge worden van den beerpennigen betalt.°

1364 ift (dwise groet unwille, twist und mangel wie gehoert tuschen ben Dortmunschen und Markeschen sich etsiche tijt her enthalten und nu gedaelt und to vreden stalt waren) ein nije vruntliche tosamenverbindung 15 tuschen greven Engelberto und der stat Dortmunde upgericht und darvover brief und siegel, wie die van worden to worden hirnach volgt ge
A 335— makt worden:

[Folgt ber Berbundbrief d. d. 1364 Febr. 28, Rübel U. B. Dr. 781.]

Und die van Dortmunde hebn differ vruntlicher verbindung halven bemelten Nederboff 20 greven Engelberto van der Mark an baren gereiden gelde vurstrecken und geven moten <sup>55</sup>vijf dusent golden rijnsche gulden, und boven dat noch alle jaer up Martini sijn leven- Nov. 11 Lank to entrichten und wol to betalen glovet 60 mark 2.

Wiewol er ber greve nu sich so eruftlich, truwelich und vastlich mit ben ftat, bem rabe und gemeinen burgern ber stat
25 Dortmunde verbunden habbe vermits obgehoerten siegel und brieven be tijt sins levens, heft er dannoch susch allet in verget gestalt, denselvigen mit nichte nachgelevet, wie billich, sunder, wie nachvolgens to
vernemen, ir der van Dortmunde apenbaer viant worden.

1365 was die winter . . . . . ouch grote sterfbe gewesen 3. Gert Schulte richter bisser | tijt to Dortmunde.

Roelboff 268a.

#### Cono.

Als bischop Engelbert boet was 4. . . . . und barnach wiberum einen bewarer ebd. 263b van ihm gemakt\*. Und ist tolest Frederico van Saerwerben, sinem Coni neven, ebt. 270a mit gunst des capitels worden\*.

11. 'brune' A unficher, B 'brunen' von fpaterer Sand in 'brun boil' geandert. 13. 'magel' A. 33. 'Coni' fo!

1. Die Jahreszahl sehlt bei Westhoff im Text, sie findet sich bagegen in einem Nachtrag.

A 340.

2. Das scheint nur die Wiederaufnahme einer älteren Verpslichtung zu sein (Rilbel, U. B. I, 650, d. d. 1349 Juni 5). Der Revers ber Stadt vom 28. Jeb. 1364 (ebb. 782) spricht nicht bavon.

3. Westhoff erwähnt außer bem Rhein noch bie Emscher als zugefroren.

4. Erzb. Engelbert III ftarb 1369

Koelhoss Die gemeinde to Achen . . . . van der overicheit umbracht worden und de sache 269a. ist gestillet 1.

Desgelichen ouch to Coln vermits ber wullenwever macht die amptslube in ben raet to rabe genomen worden nach vilen mangel.

cbb. In ber vaften bis jaers erschehen ein comet mit einem langen fterte.

und ein malber roggen galt to Coln 9 colsche mark und ein malber weits 10 mark, ein quarte wijns ein alben groschen.

## Arnsberg wert Colfch. 2

Keelhoff Differ tijt als Cono noch abministrator to Coln was . . . | . . . . an bem stift A 341 van Coln bleven.

° 1366 Christianus Schulte den richtstoel to Dortmunde besetten. Pastor Reinoldi her Henrich Wickebe<sup>03</sup>.

Roethoff 1367 ftorven tuschen Paeschen und Michaelis burch einen ftrengen hoesten to Dortmunde und anders wa untelliche vijlhet ber menschen.

Pseudorretteren Item disser tijt de elusenerschen Sanct Benedicti sint . . . | . . . . neven 15 536, 635. dem de raet domals ouch die westersijt an dem torn der capellen, die domals (umb A 342. dat men desto bet die klocken in der stat horen mochte) noch open untogemuert was, tomuren laten.

ceb. 543. ODitselvige betuget ouch nachvolgens ber Henrich van bem Broeche in finer cronichen . . . . und bit was im 1368 jaer. 2

Recthoff Frederich 3 van Saerwerben ber 58 bischop to Coln mant anberm finem vuer-2792. bebn brachte er bie ftat van Coln in bes keisers und rijchs acht . . . .

[Folgt ein Auszug aus ber Roelhoffichen Chronit fol. 277b -279 b ilber bie A 343- Streitiakeiten bes Erzbischofs mit ber Stabt Coln.]

.... bat er einen burger sprengbe in ber ftat graven, bem sijn biener volgten 25 und togen in boet ut bem graven und bengen in an einen boem.

ebb.273. Bij bisses bischops tiden was ouch ein groet uploep und twijdracht tuschen dem rade und der gemeint to Coln und heft sich ijrst uet den wullenwevern erheven . . . und also ist das wullenampt to Coln under des raets gehorsam bracht, und in al it macht benomen, de sunst nicht wetten wolten, wat gehorsam ist.

° 1368 Witger Balke richter, greve to Dortmunde Coert<sup>4</sup>; up a 346. April 6. Gronendonerstag den schutten gegeven 1 tunne beers, 7 ß.°

1369 heft Johan Schulte to Dortmunde dat gerichte becledet und recht gesprochen.

14. 'villet' ftatt 'vilbet' in A. 32. 'i tunne bere' in A unleferlich.

August 26, Friedrich von Saarwerden wurde 1370 November 13 Erzbischof von Köln.

1. Die Roelhoffiche Chronik bringt biefe Nachricht jum 3. 1368.

2. Die Koelhoffsche Chronik sett biese Rachricht ins Jahr 1369. Der Kaufbrief bes Grafen Gottsrieb von Arnsberg über

seine Grafschaft für bas Erzstift Köln ist vom 25. August 1368, ber Schenkungs-brief vom 10. Mai 1369 batirt. (Seisbert, U. B. zur Lanbes- und Rechtsgeschichte von Westfalen II, 793, 794; Lascomblet, U. B. III, 689.)

3. Bgl. oben 3. 3. 1353 S. 217.

4. Conrad V von Lindenhorft.

Greve Engelbert van der Mark dwile er sich mit der stat Dorts munde verbunden hat, ist dikmals daer erschenen. Item quam darselvest in obgemeltem jare am dage Bartholomei und verharrete 4 dage. Up aug. 24. Michaelis, up sondag vor sanct Lucas dage ist er avermals komen. Duch Schr. 14. 5 vrijdags nach sanct Mertin, up Unser lieven Brouwe entsenknusse avent, Mov. 16. Jes. 30.

O Richter Christian Schulteo. 1

1370. Michter Christian Schulte. Do galt ein goltgulden 4 62.0

Ift in Bestphalen wie auch in anbern hern sanben burch bern Nederbost 55.

10 Henrichen Spiegel bischopen van Paberborn ber lantvrede upgericht worden, barin sich bie stebe und lande verbunden, steden, vasten, unverbrochen vrede in Recebest all iren sanben und steden to halben . . . . . item bie stede Coln, Achen, Dort = 2776.

munde und vil meer andere, gedaelt, gescheben und entlich in vruntschaft ge-vlegen solt werden3.

O Godensbags na Egivii was avermals greve Engelbert van ber Gept. 4. Mark to Dortmunde dis jaers.

Wilhelmus der greve van dem Berge ist in obgemeltem jaer bij Dortmunde gevangen nomen. Hijr van vindestu meer im 1377 jaer 4.

Differ tijt und in obgemeltem jaer hebn Bertram Munter, Iohan 20 Gunter, Hartleif van Robe, Ertmar Goltsmit, Urnt Funke, Iohan Sachse, Hermann Kotte, Winant van Hebemer, Conrad van Staden, Simon Goltsmit, Henrich Goltsleger, Iohan Gunter de junge, Iohan Glißer, Gert Plater, Albert van Munster, Ulrich van Rimwegen, Iohan van Hovele die goltsmide geselschop to Dortmunde angevangen und

1. Bahrend die erste Notiz über Johann Schulte als Richter fich im Text befindet, ist die über Christian Schulte nachgetragen.

2. Das stimmt nicht mit Westhoffs Angabe zum J. 1355, daß der Gologulben 1355—1384 3 H L gegotten habe. Ugl. die zweiselnde Bemerkung Detmar Mülhers bei Seibert, Quellen I, 347.

3. Ueber ben Lanbfrieden, ben am 25. Nov. 1371 Karl IV verlieh, vgl. Deutsche Keichstagsaften unter K. Wenzel I, N. 296; Lindner, Gesch. des deutschen Reichs unter Wenzel I, 301, 417 ff. Hir den am 25. Juli 1372 ersolgten Anslecta medii aevi S. 319, 327 (Rübel, D. U. I, 869). Der Landfrieden dauerte bis zu der am 10. März 1387 ersolgten Anslecta medii aevi Kong Wenzel Keichstagsaften I, N. 298). — Für die Theif-

nahme Dortmunds an ben früheren Laudfriedensverbindungen ber weststischen Städte vgl. Zurbousen, Der wests. Südtebund von 1253 bis zum Territorialfrieden von 1298 (Diff. Münster 1881) S. 3 ff. und Frensborff l. c. S. CXXXVIII ff.

4. Bährend eine aus dem 15. 3h. stammende Dortmunder Aufzeichnung (D.St. A. B. Msc. 21, vgl. Frensdorff S. 152) die Gefangennahme Bilhelms von Berg gleichfalls ins J. 1370 verfett, gibt die Chronif des Florenz von Wevelingheven und ihre liebersetzung (Münstersche Geschichtsquellen I, 66, 138) das Jahr 1372 an. (Bgl. auch Schaten, Annales Paderbornenses II, 380 und unten a. a. 1377 A 362. Die Angaben Detmar Mülhers bei Fahne, Dortmund I, 53, und Seibert, Quellen I, 356, schwanken zwischen 1370 und 1373.)

Juli 14.

etliche puncte in ein ordinanz, badurch ir ampt in rechtschapenheit und unverbacht bliven mochte, vervatet und ouch angenomen to halben. 1

1371. Witger Balke richter to Dortmunde, und ber goltzulben galt 4 f 1 A.°

Kvethoff 2714— 3ft ein welbig krijg | am 22 bage augusti im lande van Gulich bi Baswiler 5 27224. . . . 'it mote sijn got geklaegt, bat ich bin webwe und maegt'. A 347-348. (cb. 272b. Dwile nu Sbwart boet was . . . . belm und schilt bes stams Gelren begraven.

2.272b. Owile nu Sbwart boet was . . . . helm und schilt des stams Gelren begraven.

Und ist binnen hundert und drei jaren gein geboren hertog van Gelren gewest, aver dannoch de stam van neven und nichten desselven stams widerumb erweckt worden. A 349.

Do nu diffe beiben Edwart und Reinolt . . . boet waren . . . . hertog Wil- 10

helm behelt also bei lautschaften beibe Gulich und Gelren. Maendags na Margarete quam greve Engelbert van ber Mark to

3uti 28. Dortmunde; und im selven jaer ouch maendags na Sanct Jacob, gons= Nov. 10. dages na Marien Hemelvart, up avent Sanct Iohannis Baptisten ent= Nov. 30. hovunge, up avent Martini episcopi und am dage Andree apostoli to 15

Dortmunde erschenen.

1372 galt ein Tornsche vijf penninge min einen verink.

3ebr. 15. Engelbertus greve van der Mark quam to Dortmunde des ijrsten 3uli 26. sondages in der vasten. Gelijchsvals ouch maendags na Marien Magdaslenen dage.

Do was richter to Dortmunde Witger Balte.

Isebr. 14. 1373 quam avermals greve Engelbert to Dortmunde up dag Basteril 27. lentini, gonsbages na sanct Marci evangelisten, vrijdags na Uns Hern Mai 29. Hemelvartsbage, sondags vur Pingten.

Christian Schulte richter; grave der Dortmundschen Coert van 25 Lindenhorst 2.

1374. Richter Christian Schulte.

Koelhoff Was ber Rijn to Collen so groet . . . | . . . man erbenken konte.

... man erdenken konte. A 350.

### Mania.

ceb. 277a. Differ tijt was mank ben menschen ein unsinnige raserij . . . . | . . . . uet 30 bem sande verjaegt und verdreven. Difse sint ouch to Dortmunde geseen A 351 worden 3.

1375 heft die stebe des richters gehat Johan vam Schide, ouch Christian Schulte richter gevunden wert. Ein goltgulden galt 4 \( \beta \).

11. In A folgt nochmals 'Bitger Balte bifer tit richter binnen Dortmunde' im Text. 29. 'Mavia' hat A. 33. 'vam Schibe' aus 'Soberman' veranbert A.

1. Die Golbschmiede bilbeten eines ber sechs Handwerksämter in Dortmund, gehörten also nicht zu den Gilben (Frensdorff a. a. D. S. CXXXIII).

2. Ugl. oben S. 220, a. a. 1368. 3. Im J. 1374 brach bekanntlich an vielen Orten ber Beitstanz aus (vgl. 3. B. von gleichzeitigen Nachrichten die Limburger Chronit c. 97, hrsg. von Wyf in M. G. S. 64). Bgl. auch für Dortmund den in die Pseudorektorenschronik (S. 537) nachgetragenen Denkvers.

Benricus ban ben Broeche, ber bis jaers fanct Benebicti terte . . . entvangen 1 Pfeubo. ... | ... bie clujeneriche ... burch bie priesters to Sanct Reinolt ir licham bracht 537-540 und alba begraven im nachvolgenden 1380 jaer nach Chrifti gebort.

1376 heft sich greve Engelbert van der Mark vruntlich verbunden 5 mit ber ftat van Dortmunde mit loften alle privilegia, gnaben und vrijheiten, damit fie begnadet van romischen keisern und konigen helpen har += haven, halben und truwelich ine ben van Dortmunde barinne vurde lich to wesen, und ist berselviger barover upgerichte verbunt und lofte brief van wort to worden bis nachvolgenden inhalts.

Rolat bie Urfunde Engelberts von ber Mart für Dortmund d. d. 1376 crastino Ascensionis Domini (Mai 23) bei Kahne, U. B. 112, Mr. 425.70

Dis jaers richter Johan vam Schibe.0

Seft fich einer binnen Dortmunde 2 vinten laten, ber fich genompt Jacob van Tiel, und solt fijn ein inwoner und burger to Wefel; berfelvige 15 ist darselvest heftich und vil berochtigt worden, wie er sijn berberge beftolen folt hebn. Ift volgens berhalven angevertigt und umb be waerheit van ihm selvest uet siner egen bekentnisse to vernemen gevenklich uet bevel bes raets angenomen worben.

Dwile aver nu berselvige Jacob ein unbersate gewesen junkher 20 Dietrichs hern van Dinslaken, Engelberti greven van der Mark broter 3. ift er villichte up begeer und vuerbit greven Engelberts, idoch nicht one A 354. gewontlich verloven und loven vermits rechtmetigen | gebanen verveed ber gevenknisse entlebigt worden.

Und wiewol er also gunstig entledigt und losgelaten, heft dannoch 25 (ursachen ber gevenknissen und angripung) gedachte junkher Dietrich bie van Dortmunde in siner jurisdiction vor sin egen gerichte to Hisvelte mit bem swerbe gevurdert und heischen laten.

Dwijl aver die Dortmundeschen bes gerichtlichen proces mit nichte bewetten gehat und ouch bes rechten bes orts 5 tom beil unervaern, sin

4. A 'Cleve und van ber' burchftrichen, 26. A 'juristition'.

1. Wefthoff nimmt auch ben Baffus über bie Ermorbung bes Baftors von Nicolai (Neues Archiv XI, 537, 539) auf. Zu 'Nartkercen' hat eine spätere Hand (wie es scheint, J. E. Beurhaus) hinzugefügt 'Sause Westhausen'. Beurhaus in ben bicht. Annales Tremonienses hat benn auch bie Nachricht in ber Form: 'Der Capellan zu G. Nicolai ift in biefem jahr nabe bei Befthaufen an ber Emscher ermorbet . . worben' (aus Detmar Mülher, vgl. Fahne, Dortmund 1, 54). Gin Rordfirchen an ber Emicher ift unbefannt, mabrent bas Saus Beft-

baufen von ber Kamilie Nordfirden bewohnt mar (vgl. unten G. 268 und Berf= wort, Westphälisch abelich Stammbuch S. 464).

2. Bgl. für bas Folgenbe bie auf bie nämliche Quelle gurudgebenbe Schilberung bei Neberhoff G. 57.

3. Dietrich mar ber zweite Bruber Engelberts III von ber Dark.
4. hisfelb bei Dinslaten. leber bie

Labung mit bem Schwerte vgl. 3. Grimm in Beffer und Muthers Jahrbuch bes gemeinen beutschen Rechts I, 262 f.

5. Das hisfelber Recht ift abge=

fie durch verschaffunge vilbemelten junker Dietrichs (idoch unverschuldet und boven ire privilegia und vrijheiten ine van keiseren und konigen gegeven) vredelos, als aller beschuttunge und beschermung entledigt und afgesacht, condemniert und veroerdelt worden.

Im selvigen jaer heft greve Engelbert van der Mark, der nu sich 5 mit der stat van Dortmunde vruntlich verbunden hat, genanten junker Dietrichs van Dinslaken broder, einer twistiger und irriger sachen hals ven mit den van Soest in mangel und unwillen gewest. Derhalven dan, dieselvigen gedrechen in guden vruntlich to verdragen und to entscheden, dismals eine vruntliche bijkompst angesat und bestempt was. Heft demna 10 egenante greve Engelbert die van Dortmunde darselvest to Soest to erssichinen und ime sinen dag gunstig helpen leisten gebeden.

Wiewol dem greven de Dortmundeschen als ter tijt iren verduntsheren und beschermer mit nichte sulichs heben mogen asslaen und vers seggen, hebn dannoch etlische (wie es sich auch nachvolgens togedragen), 15 nachdem junker Dietrich mit der stat Dortmunde in twijdracht stant, archwonich gehalden und bedroglich, als solte etswes anders darunder verborgen sijn, angenomen und verstanden, und solte sulichte van gedachten beiden brodern dergestalt hinderlistig verordent, practiceert und bestuert sijn, dat sie dadurch bemelte Dortmundschen in last, verders und 20 schaden voren wolten.

Die van Dortmunde irer losten, als vrommen luben tosteet, nachkomen, den soen- und vruntlichen dach up begeer und bit greven Engelberts vurß volgens to Soest gunstig geleistet, des mangels ein ende gemakt und sie gescheden.

Indem als nu die Dortmuntschen darselvest (nach verendigung der sachen) ir dink uetgericht und sich widerumb anheims to vogen bedacht gewesen und sich ouch up de reise gemakt, su, do ist junker Dietrich vilvundich heemlich mit groter list ine dis to Wickede gevolgt, sie darselvest undillich one vuergaende entseggunge eder einigs veetbriess mit ungena-30 den wreetlich, men sacht nicht verreetlich, am donderdage vur sanct ThoDez. 18. mas tor erden gestagen, gevangen angenomen und sie mit sich to der stat Holte gevenklich voren laten.

Nach verlopen tiden umb der sachen ein vreedsam ende to vinden, ist es tor dageleistunge komen, aver izrstlich mit nichte de einigheit und vrede 35 heft konnen | gedragen werden. Dan nach villen und langen vrunts A 356.

bruckt bei Wigand, Archiv für westf. Gesch. V, 27 ff. und in Grimms Weisz thümern VI (ed. Schröber) S. 718 ff. (vgl. auch Frensborff a. a. D. S. 281, 282).

1. Holte bei Wefel.

1376. **22**5

schaften versokunge und dagehalbunge also uet gesprochen worden, dat junker Dietrich her von Dinslaken de gevangenen van Dortmunde mit sampt wedderstadung und overhantreechunge wes sie berovet und ine afgenomen weer (welch sich in weerde gedragen 300 mark) wederumb vrij, 5 ledich und los laten solte.

Wiewol nu solichs also entlich verbragen, heft barenboven bannoch als listvundich junker Dietrich sie die Dortmundeschen nach verloep 30 wecken, eer hie sie der gevenknisse entledigen heft willen, mit nichten billich und unbescheben dahin genodigt, gedrungen und angehalten, dat 10 sie vermiddelst irem eide 300 mark vor de verlosunge to geven ime loven und ouch betalen moten.

Hijrbij heft es junkher Dietrich noch nicht konnen laten, dan im selvigen jaer in der Basten mit villen volke gewapender hant up der Dortmundeschen weide aber mersche umb to roven und sunst umb to 15 brengen gekomen. Aver ime nicht gelungen schaden to done, und heft overal nicht erlangt ader bekomen konnen, dan alleine twee slimme snode perdekens (dat er die reise nicht umbsus gedaen) gerovet und damit van dannen getogen.

Die van Dortmunde aver wolden ime nichts widerumb to gube | 20 laten, sunder makten ir reise vijkhundert stark int lant to Dinslaken und deben junker Dietrichen dreplichen schaden vermits roven und bernen, und ouch nicht ledich widerumb anheims komen, want de stat habbe in besoldung vil rittermatiger mans, aen ruter und knechten, net dem sticht van Munster.

Ditselvige heft junkher Dietrich ovel gunstig ven ovelmoet annemen konnen. Villicht darumb, want es bracht im gein groet vurdeel, dat er dannoch mit nichte ohne weddervergeldung solichen schaen liden wolte, ist er darna unlangs avereins in die graveschaft van Dortmunde komen und 14 kohe gerovet und sie nach Dinslaken gedreven.

Mls bisse twist ein tijt lank gestanden, ist van greven Engelberto, sinen Dietrichs broder, beiden parten ein biskompst ter vruntschaft binnen Essen (daer aver nichts nicht des vreden gedrapen ader gevunden) angesat und bestempt worden, ursachen dat junker Dietrich wat recht nicht doen und wes billich nicht annemen wolde.

Oan bonnerstags vur Thome apostoli noch etsiche Dortmunbesche Dez. 18. burger to Wickebe gevangen nomen 2. Aver bannoch im nachvolgenbe 1377 jaer sundaegs neegst na Margarete entsebigt und sos gesaten, ber- Juli 19.

<sup>1. &#</sup>x27;in quadragesima' (März 2) hat 2. Diese Gesangennahme hat Best-Rederhoff S. 57. 223) erzählt.

wegen ine de van Dortmunde quiteert und gein sprache an in berhalven behalden.°

1377 am bage ber beilunge ber hilgen twelf Aposteln, als mit Juli 15. namen den 15 des monats julii ader heumaents, ist greve Wilhelm van ben Berge 1 sampt mit im ber hertog van Gulich, ber greve van Cleve 5 mit vil meer andern bannerhern, rittern und vam abel, bern und juntbern vermits irer vijentlicher entsegunge und vehedebrieven | ber van A 358. Dortmunde apenbare viande worden in meinunge, bwile ir karn in bem velbe was, umb besselvigen to schonen und nicht to verberven, solten sich mit williger schattunge vinden hebn laten. Aver be van Dortmunde 10 weniger als nicht bat vuergeven bes greven und ber andern antonemen geneigt, sunder gar afgeslagen, und volgens berhalven am berben bage Juli 17. barna, nemlich am bage Alexii ben 17. julii, berselve vurß greve Wilbelm mit sinem anhank mit 700 perberuters, 1000 knechte und 600 wagen umb Dortmunde to beleggen und to molestiren to Dorftvelbe 15 mit upgerichteben und uetgestrekten venlin komen und sich na ber Nijen mollen gewant und bee ingenomen, und barfelveft tuschen Dorftvelbe und ber stat in ben wischen, kempen und velben ir telte und leger upgeslagen. und totreben bat schone farn 2.

Und wiewol sie binnen der izrsten nacht oen underlat vuer in de 20 stat geschotten und volgens binnen 2 dagen ouch 27 grote undreegliche stenen klote glijchsvals in die stat geworpen, der ouch etliche 50 punt gewegen, ist dannoch der stat und burgern weinich schadens togevoget, und niemants noch vuer noch klote geschedigt. Aver wes uet der stat geschoteten wort, heft dappern verderf lives und levens mank den Bergeschen 25 und iren bijstenderen gebracht.

Und man wil, dat ouch sanct Reinolt (ich glove, wie ouch darvan vuer meldunge gescheen, dwile ider stat got einen egenen engel verorztent, dat es ein engel gots gewesen sij) up der muren gestanden heb und sijn stat als ein overster patroen und beschermer gesegnet, ouch | hoech= 30 lich und strijtbarlich bewaert disser gestalt, dat er (so opentlich und ogen= A 359.

6. A 'ritter'. 13. A 'Biblm'.

1. Wilhelm II Graf bzw. Herzog von Berg 1360—1408; Wilhelm VI Herzog von Jülich 1361—1393; Abolf I Graf von Cleve 1368—1394.

2. Neberhoff (S. 55), ber übrigens augenscheinlich aus berfelben Quelle schöpft wie Westhoff, bringt ben Bericht über ben Angriff bes herzogs von Berg zum J. 1375. Doch scheint 1377 richtig zu sein (vgl. die aus dem 15. Jb. stammende Eintragung in D.St.A. B Mse. 21: 'anno 1377 do lach de hartoich dan Berge 3 dage vor Dorpmunde, dat was in der Afenvahrt'; s. Frensdorff a. a. D. S. 152; Pseudorektorenchronik, Nachstrag S. 540).

1377. 227

schijnlich besichtigt und ouch bevunden worden) bei klote waergenomen heb, als wanneer einer dem andern den bal tosleet und sie wederumb to dem heer heningeworpen, und damit dem volk und perden merklichen groten (wie it darvan angezeigt) schaden gedaen.

Dat it asso geschehen und waer sij, heb ich dat stenen belde sanct Reinolts ungeveerlich 1538 up der muren an dem Windenmollenberge neegst der Westenpoerten int norden sehen staende, mit einem uetgerektem arm in manier, als sloge it van sich; welcher belde der tijt to einer ewiger gedechtnisse darselvest (dwile sie domals so schijnbarlich und in angesichte 10 aller menschen sulichs gesehen und bevunden) die stat verschaft und maken laten. Aver it ist nu vervallen.

Und bat solichs nicht unloessam sunder waer sij, so wil ich twee tugen hirbij voren, die sodanen stats bewarung durch sine hilgen beschehen hirbevorn ungeveerlich im 1263 jaer ouch mit iren ogen gesehen hebn. Als

15 nemlich to der tijt als greve Engelbert van Baltenburg, der 51 bischop to
Coln, vur der stat Coln mit andern lantshern to velde lag, dat domals Roelbess
eins nachts greve Engelbert van Cleve und her Stephan van Bulen sanct Ursulen

A 360. als ein allerschenste | jungser... 200 in einer schaer ingegangen. Und dit sit suetbar worden in dem leger, derhalven die bischop mit den hern semptlich upgebrochen

Und dat wi weder komen up de historij, dwise nu vur Dortmunde domals diepe und holde wege gewesen, wie ouch tom deil noch, hebn sich die gedachten Dortmundschen durch itzenante holde wege heimlich idoch koenlich am lesten dage unversehens, eer sie es gewaer worden, ernstlich 25 bij in vinden saten und mit der ist sie angesprengt, also dat irer vis gewundet worden, so mit hulp der vsucht daer nicht sin van gekomen.

Greve Wilhelm bisses spils (nachdem er vernam, dat er mit nichte barselvest wes haben konde, und ouch die vitalij sich tom ende neckte und bald verteert) verdrot genomen, und einer gnant Engelbertus Sobbo 2 ritter | (men wolte, er weer van den heren des legers, dwijl er vruntschop und gunst mit der stat hadde, darto verordent) sich an die stat vervoegt mit begerten, einen dach to bestemmen, umb sprache mit in den Dort-

30. Bon bier ab bis jum Schluffe biefes Baffus ift A von Befthoff febr ftart burchcorrigirt.

1. Daß Mangel ben Grafen Wilshelm zur Ausbebung ber Belagerung zwang, berichtet auch ein lateinischer Deutvers liber bieses Ereigniß, ber allerbings ein falsches Datum ausweist:

20 und bomals be ftat berouwen laten.

Anno quintino Cter Mque septuageno Quando de Monte comes obsedit Tremonienses, Alexi biduo campo permansit in illo, Penuria victus fecit quod cito recessit. (Seibert, Quellen I, 357; etwas abweichend in Beurhaus' Annales Tremonienses.) Bgl. unten Anhang 1.

2. Engelbert Sobbe vgl. Fahne, Westfälische Geschlechter S. 364; Kölnische, Jülichsche, Bergische Geschlechter II, 137. mundeschen der schedung halven to halden. Sie sprachen, ter einigheit und vruntschaft up begeer des greven und der hern se wolgneigt weren, dan sie die van Dortmunde wolden vur al dink und tom allerijrsten ir mollen widerumd vrij, ledich und los hebn, und se sulten vurijrst derselben afstant doen und verlaten, alsdann wol gesinnet, einen dach der senicheit und vredemachunge to bestemmen.

Der greve mit den sinen hebben demna up sodane der van Dortmunde vuergeven de mollen verlaten, und ist ter stunt overkomen und verwilgt worden, dat man tor Bijenburg die vruntschaft vertasten und volzgens entlichen den vreden vinden solte. Denselven izrsten scheetsdach heft der greve afgeschreven mit begerten, in lenger to verstrecken, und dat ein ander dag angestalt mochte werden. Er wort ernant und angesat. Ist derselve wie der izrste ouch afgeslagen und verlengt worden up gesinnen des greven, idoch mit dem bedinge (want sie de van Dortmunde wolten des mangels ein entlich afscheit hebn) dat der dag nicht lenger verstrekt sund na der tijt upgehaven solte werden.

Der berbe angezeigte und bestempte vruntlich dag heft sich genekt, und der greve siner krankheit halven domals nicht erschinen mogen, aver begeerlich gesunnen, bij im an sijn slot tor Burg 2 gnant die van Dortmunde komen wolten, umb der sachen gestalt beider siden | to vernemen 20 A 362. und to verhoer komen laten.

Die van Dortmunde als die genne, die irer sachen kone (als mit

namen her Detmar Cleppink, her Johan Wickebe, Iohan van dem Schibe, Sweder Slugk, Browijn Tasche de Junge, Albert Plater, Herman van Adem, Henrich Pennink, Albert Bartscherer mit meer anderen), sin vrij- 25 Ett. 9. daegs vor Sanct Victor erschenen to den vierden angesatten dage, und beide parten in jegenwordigheit viller hern und junkhern, nemlich Woltern van dem Baerste, hern Dietrichen van der Leite, hern Henrichen van Wijnhorst, hern Dietrichen van Lochem, Coert graven to Dortmunde, Iohannen van den Besen, Iohan Aschem, Coert graven to Dortmunde, Iohannen van den Besen, Iohan Ascheme, Masen van Ulenbroeche, 30 Petern van Calchen, Everharten Ovelacker, Bernharten van Witten, Branken Vos, Godesen Slugk van Niderhoven, Everharten des Iegern, Rotgern van deme Gisenberge des Jungen, Rotgern van Overncastrop, Rotgern van Wetten Rotgers sonne ein ider siner sachen gelegenheit und gestalt daergedaen und eropent.

24, AB 'Emeber Glugt'.

Es gibt mehrere Orte bes Namens, an bie man hier benken könnte.

<sup>1.</sup> Bienburg, Beienburg a.b. Bupper. 2. Burg bei Solingen hat Detmar Mülher bei Fahne, Dortmund I, 54.

1377. 229

Es heft ber greve Wilhelm ijrstlich vuerbracht und sich beclaget, welscher gestalt er selvest persoenlich sampt mit den sinen unlangs hiebevorn im 1370 jar vur der stat poerten der van Dortmunde an der homeihen ader renneboem strenglich angevertigt, tor erden geworpen und gevenklich angenomen worden sij 1, und die geweldeners, deders ader angripers solten uet bemelter stat Dortmunde und ouch na der daetlicher handlung daer widerumb in gegangen sijn.

Hirup hebn die van Dortmunde dem greven mit waerheit und sodaner antwort ernstlich und koenlich begegnet, sie deben der anclage weiniger 10 als mit nichte ja overall geinen gestant und weren neven dem (so in sulichs dat recht upleggen worde) meer dan kone und willich, sich mit irem lijslichen eide des to entslaen und to purgeren, dat sodanen des greven gweltlich angripen, wie sijn anclagt anzeigt, nicht van den burgern ader inwonern der stat Dortmunde begangen und gehandelt sij worden.

Der greve mit den sinen sich up dat drijst, kone, willich und waers haftig inbrengen und jegenweer der van Dortmunde beraden, und dwise sie de Bergeschen nach irem begerten berade dar wedder nicht vinden mogen, hest der greve ine den Dortmundschen des eits verlaten.

Und ist also und bergestalt (bes bannoch greve Wilhelm nicht ver-20 meint, dwijl it umb gelt to done was, des er doch nicht overkomen) nach langen underhandlungen de sache berhalven dismals to vreden gestalt und gescheden worden.

## Carolus 4 kompt binnen Dortmunde2.

Am 22. bage bes monats Novembris als mit namen sondages am nov. 22. 25 dage Cecilie der hilgen junfern obgeruerten jaers ist der allerdurchluech= tigste und groetmechtigste vurst und her, her Carolus 4. romescher keiser und koning van Behemen, (dwise er van steden to steden durch alle sande wie vuergehoert getogen) und tolest van Lunenborg to Minden, van daer

28, 'und toleft - gereifet van' A nachgetragen.

1. Bgl. oben S. 221. Nach ber ichon citirten Nachricht in ben Münsterichen Geschichtsquessen Bilbelms von Bergmit seinem Streite mit Simon von ber Lippe und Ernst von Braunschweig im Zusammenhang zu stehen.

2. Bgl. mit bem Folgenden ben Nachtrag in ber Pieuborektorendronit S. 540 und bie Schilberung bei Neberhoff

S. 58-60. Ueber bas Berhältniß ber einzelnen Darstellungen unter einander sie allg. Einleitung. Außerdem gibt es noch einen biese Anweienheit Karls IV behandelnden lat. Densvers (Stangesol, Ann. eire. Westph. S. 454 nach Detmar Milher bei Seiberg, Quellen I, S. 334); vgl. unten Anhang 1.

3. Bgl. oben G. 213.

to Hervorde, van Hervorde gen Padelborne, Paderborn hinder sich geslaten, na Soest gereiset, van Soest ouch gen Dortmunde komen 1.

Und als den van Dortmunde sijn tokompst in derselviger voriger nacht neemlich vam saterstage up den sundag van Soest, daer sijn keiserliche majestät des saterdags verharret, verkundigt und waerhaftig angezeigt wort, ist mank den Dortmundeschen burgern uet bevel des raets
ein gebot uetgangen morgens wol vro, dat iderman tom aller zijrlichsten A 362wol gerustete perde to wege brechte, umb keiserlicher majestät iren allergnedigsten hern herlich to begegnen.

Sie hebn sich togerustet und keiserlicher majestät mit 200 walge- 10 rusteden perden bis up gensijt Unna to gemote gereden. Darselvest heft keiserliche majestät hern Henrichen Spiegel bischopen van Paderborn 2 und die burgermeister sampt burger van Soest, die sine keiserliche majestät geleitet hadden, widerumd an heims to reisen erlost. Und ist do mit den van Dortmund nach irer stat gereden.

Als sie nu to Korne 3 komen sint, her Detmaer Cleppink und her Johan Wickebe albe und nije burgermeisters vurhen mit ijl gereden und drie der stat slottel gehalt und sie keiserlicher majestät an einem witten stocke, en weinich lenger als ein elle, hangende to gemote bracht, und an dem stenen crueze ist der albeste burgermeister in jegenwordigheit keiser- 20 licher majestät van sinem hengste afgestegen, und gedachte slottel bemelter keiserlicher majestät gehoersamlich und gar underdenich overantwort. Do sie aver keiserliche majestät entvangen, ter stunt im sie gnediglich widerumb ton handen gestalt und overlangt.

Demna ist volgens keiserliche majestät nachvolgender ordnung, ma= 25 nijr und wise mit groter herlicheit und zijrlicher procession aller preester= |schop, geistlich und wertlich sampt der burger darselvest in Dortmunde A 365ouch mit vuerdregunge der vanen gevoert worden.

4. 'nemlich - verharret' A nachgetragen. nachgetragen. 19. 'hangebe' A.

8. A 'maieflat'. 19. 'en weinich - alle' A

1. Aus den Urkunden und sonstigen Duellenangaben ergibt sich solgendes Itimerar K. Karls IV: Rovember 10, 11 in Lünedurg, 15—17 in Minden, 18 und 19 in Hersch, 19 in Bieleseld, 22—24 in Dortmund, 24 in Essen, Byl. Huber, Regesten des Kaiserveichs unter K. Karl IV, S. 487 s. Nr. 5828—5836. Für die Anwesenheit in Paderborn vgl. Schaten, Annales Paderd. II (1698) S. 402.

2. Heinrich III von Spiegel, Bischof von Paderborn 1361—1380. 3. Dorf Körne ö. von Dortmund, an bem Wege nach Unna.

4. Das steinerne Krenz stand an der Stelle, wohin man die erste Benediktsstapelle — vor ihrer Berlegung ins Ostenthor — verlegte (Thiersch, Gesch, der Freireichsstadt Dortmund S. 16). Eine Abbildung des im vorigen Jahrhundert noch stehenden Restes befindet sich in Beurhaus handschriftlichen Annales Tremonienses (D. St. A.).

Burijrst hebn bie junsern bes cloesters to Sanct Cathrinen (bie ber tijt noch nicht wie it beslut weren) orbentlich in der procession bij paren vuran ein iber ein stucke hilgebombs dragende gegangen.

Den junfern sin gevolgt beide Minor- und Predichercloesters hern sund broder, idoch dat ein Predicher her bij einem hern Minorbroder orbens gegangen, und ein itlich in siner hant hilgedomb dragende.

Hebn nach ben die cleriche und scholer (ein ider mit einem wolrustenden gronen kranze sin hoeft verzijrt und einen gronen twijch in gestalt eins victoriosen palmrises in iren handen dregende vrolich singende) de 10 ordnung gehalden.

Alle wertliche priester, wie die geistlichen hern, broder und junsern hilg gebeente gedragen, also ouch ein juwelich derselven van hilgdombs dracht den andern volgende nicht entledigt sunder darmit devoetlich belas den gewest.

15 Und ist dissen nagedragen worden mit hoechster eerwerdigheit dat wers dige hilgdomb des stanthaftigen ritters und mertelers sanct Reinoldi hos die vet | und licham in einer groten silvern rasten, itz verguldet. Darvuer hin gedragen worden ein vijlheit und mennigte groter bernender waskers sen, ja alle kersen, so der tijt in allen kerken binnen Dortmunde waren, 20 darvuer geluchtet hebn.

Als nu keiserliche majestät bij bat hilgbomb komen und sich bemselvigen genekt, ist er ter stunt van sinem rosse afgetreden und hoechster
reverenz und eerwerdicheit dat hilge hovet sanct Reinolts devoetlich sich neigende gekusset und sich nach dem kusse vort widerumb to perde erhaven,
25 der eerlicher und herlicher procession mit sinem heer gevolgt, in welcherer
procession sich die hellen basunen und ander vijlvoltige allerlei sote und
lieslich spil und dat geluet aller kloden mit vreuden in der hoegde under
der priester, clerich und scholer sank schal gegeven und sich horen laten.

Und ist keiserliche majestät mit solicher und vreudenricher jubilation 30 vor die Oestenpoerte komen, darselvest vur der poerten hebn 2 de albesten burgermeister bemelter stat Oortmunde wael gerustet in vullem harnsche, die eine an der rechter und de ander an der luchter sijt, gestanden und keiserlicher majestät ros die dem toem genomen, und sie bemelte keiserliche A 367. majestät boven | derselvigen ein bla hemmel darto verordent dragende

25. A 'melderer', B 'melder'.

<sup>1.</sup> Im Jahre 1471 wurde (vgl. oben Cathavina in ein verschlossenes Kloster a. a. 1215 S. 189) bas Damenstift S. umgewandelt.

und der hertoeg van Lunenborch 1 marschalk mit einem bloten swert vor siner keiserlicher majestät vorende to Dortmunde also hoechlich und allersherlichst ingevoert worden.

Die straten darselvest, badurch vislgedachte keiserliche majestät riden solte, waren vlitig rein und klaer gesuvert und wol gezijrt. Die burger 5 und burgerschen stonden ordentlich in iren besten und zijrlichsten kledern langs den Oestenhelweg bis an Sanct Reinolts kerkhof, de mans an einer, als neemlich der rechter, sijt und de vrouwen an der ander, als der luchter und nartsiden der straten, und also keiserliche majestät mit plichtiger und underteniger gehoerlicher eer und werdigheit mit 245 perden entvangen 10 und tom aller herlichsten ingenommen.

Als keiserliche majestät nu kommen an Sanct Reinolts kerkhof, averzeins sine keiserliche majestät van dem pert ader ros gesetten, in die kerke getreden und mit gebogeden kneien vur dat werdige hilge sacrament am hoechaltaer mit groter devotion und langer innicheit mit gevaldeden hanz 15 den sijn gebet to gode gestort, und ist under des tot eren und love Mazrien der moder gots dat responsorium Foelix namque es sacra virgo Maria gesungen worden, und dat orgeln vermits groter vreuden vrolich sinen clank und sote stemme tuschen dem sange der priesters und scholers liesslich horen laten.

Darna als bat responsorium vulendigt und gesungen was, ouch keiserliche majestät sijn gebet gedaen hatte, ist sine keiserliche majestät a 368. webberumb up dat hengst gesetten und durch 2 burgermeisters in her Johan Wickeben hues in der Wistraten gebracht worden, und die stat schifte und sante darselvest broet, beer, wijn, vleisch und kruet und was 25 man daer meer bedorfte.

Nov. 23.

Des andern dags am dage Clementis den 23. novembris morgens, umb gotsdienst und miß to horen, widerumb to Sanct Reinolts kerken risdende komen, und overmaels sine keiserliche majestät devotion wie vuer in dem gebede geovet und mit gevaldeden handen gebedet, und nach sijns ges 30 bets verendigung die burgermeister sanct Reinolts raste geopent und siner keiserlicher majestät up derselven begeer twe geleder van gedachten hilgdomb gunstig mitgedeilt und gegeven, idoch na behaeg und siner keiserlicher majestät wolgevallen und koer dieselven to keisen, und mit siner keiserlicher majestät egen hant ut der rasten genomen ein lank been van 35

<sup>12.</sup> A ursprunglich 'er' ftatt 'feiserliche majestat'. 24. 'und die ftat - bedorfte' A nachgetragen. 29. 'finer' A. 34. 'und mit - erlangt' A nachgetragen.

<sup>1.</sup> Es ist Albert Herzog von Sachsen und Lüneburg, Reichserzmarschall (+ 1385).

bem arm, tobem noch ein ander lant been aver nicht fo bid in bijfijn bes bischops van Warmien 1, ber ouch ein been eins vingers lant erlangt.

Dar beneven finer feiserlicher majestät getoent und vuerbracht fanct Reinolts ganz leven 2 und hiftorij, inhaldende wie er fin leven im ruterfpil 5 geovet und tolest vermits venitentien und ruw batselvige sijn leven gebettert, und uterlich umb bie liefte gots und ben hilgen driften gloven mit ber cronen ber mertelers gekroent worden und bat ewige leven erlangt. Duch wie man sijn historij im choer gesungen mit wort und noten 3 siner keiserlicher majestät neven bem hilgebom geschenkt, ouch gnediglich ange-10 nomen und entvangen.

Na biffem allet ift er witerumb na ber Johan Wickeben | bues als to finer feiferlicher majeftät herberge gereben und middage maeltijt gehalben.

Under des (dwile keiserliche majestät over maltijt sat) kompt greve Engelbert van ber Mark begerende geleide van ber ftat und ift ime ge-15 geven und mit 50 (te anbern<sup>4</sup> hebn 40) perden intoriben ergunt.

Desgelichen gefan ouch junter Henrich van Der geleibe, aver ime mit nichte geworben ber versachen, bat er be ftat van Dortmunde und ir burger ba bevorn to Recklinghusen mit unrechte und tegen ire vam bilgen romischen rijch gegeven privilegia vrebeloes gelacht hat. o

Gelijchsvals kompt Wilhelm greve van ben Berge mit groter vijlheit bes volts mit begeerten, im gestadet mochte werben, ouch binnen Dortmunde mit gleibe intoriden. Ift ime inridens und gleibe ergunt und gegeven, idoch nicht hoger aber meer ban mit 40 perben inriben solte. Des hie ber greve nicht gneigt, und berhalven ber bertog van Lunenborg 25 marschalt und der bischop van Bruensberg 5 (villichte up begeer und gefin-

15. 'be anbern bebn 40' in A nachgetragen.

1. Heinrich, Bischof von Ermsanb (Warmiensis). S. unten Anm. 5.
2. Besche Berfion ber Reinoldisegenbe bamit gemeint ift, läßt fich nicht mit Sicherheit bestimmen. Neberhoff S. 59 spricht von einem 'liber de gestis sancti Reynoldi', wobei man an bie von Floß in ben Annalen bes bift. Bereins für ben Nieberrhein XXX, S. 174ff. neu abgebruckte Vita in Prosa benten tann. Da biefe aber ben erften, friegeris fchen Theil von Reinolds Leben nur gang fury berührt, fo muß Westhoff eine anbere Version ber Reinolbsjage, etwa bie Rölner Histôrie van sent Reinolt (ed. Reifferscheib, in Söpfner und Bacher, Btidr. für beutsche Philologie V, 271 ff.) vorgeschwebt baben. (Bgl. Sanfen, Die

Reinoldssage und ihre Beziehung zu Dortmund in Forschungen z. beutschen Geschichte XXVI, 103 ff.) 3. Das ift jedenfalls die lateinische

wohl aus bem 13. Jahrhundert ftam= menbe Sequeng (Annuaire de la bibliothèque royale de Belgique XII, 245 ff. und Annalen bes bift. Bereins f. b. Dieberrhein XXX, 185 ff.).
4. Von 40 Pferden spricht, vermuth=

lich in Folge eines Lefefehlers, Reberhoff S. 59.

5. Gemeint ift Beinrich III Sauerbanm, Bijchof von (Braunsberg) Erm-land 1373—1401, Zenge in Karls IV Privilegienbestätigung für Dortmund (Fahne II<sup>1</sup>, Nr. 157: Henricus episcopus Warmiensis).

nen bemelts greven, umb ime geleibe bi keiferlicher majestät to erlangen mit finem beer intoriben) tot Wilhelmum buten be stat gangen. Midlerwijl ist keiserlicher majestät ercleert und verstendigt, bat der greve van den Berge am jungften die ftat van Dortmunde mit viller mohe und beswernisse unverschuldet und unbillich beengstet und molestiget, ir forn totre= 5 ben und ungewontliche tolle up sine borger gesat habbe 1. Und ist alsbo (wiewol sijn keiserliche majestät van obgemeltem marschalt und bischop fampt mit in Engelbert Sobbe 2 in behoef gebachten grevens van ben Berge umb geleide angehalben und fijn begeert) berhalven Wilhelmo weis niger als mit nichte geleibe van keiserlicher majestät webbervaren und ver- 10 leent worden, ban fijn keiserliche majestät sie tot den burgermeistern ge= | A 370. fant, umb batselvige van in to erlangen. Do nu bem greven van teifer= licher majestät noch van ben burgermeiftern ber ftat Dortmunde mit finem ganzen volk intoriden nicht gestadet und gegunt worden, beft er batselvige mit hogester ungunst und heftigem torne to herten nomen und 15 ben weg, ben ir gereiset hab, mit sinem volk widerumb angevangen und van baer getogen.

Hijrnet heft sich nu volgens veroersachet, dat der hertog van Lunensburg marschalk des hilgen romischen rijchs (dwijl ime sampt dem bischope und Engelberto Sobben ir bete und begeer in namen greven Wilhelms 20 van dem Berge afgeslagen) ein heftige vurderung gegen die stat angesslagen und vuergewant, und deiselvige vurderung in dreen belen vuergeslacht und nachvolgender manijr daergestalt.

Tom izrsten brachte er hijr vuer, waer keiserliche majestät izrstmals in ein rijchsstat inrit, daer sollen die poerten van einer gewissen und sekern 25 widde und hogede sijn.

Der ander punct was, alle gebouw und huser, so van den rutern mit einer glaven im inriden angeroert werden und den rit verhindern, sols len afgebrochen werden<sup>3</sup>.

Die leste articul was bisser: alle nut, verval und profit bes ge= 30

5. A 'to streden'.
'Engelberto' fehlt A. 'Engelberto Cobben' A nachgetragen. 28. 'mit einer glaven' nachgetragen in A.

1. S oben S. 226.

2. Ueber Engelbert Sobbe vgl. oben S. 227 und Strange, Beiträge zur Genealogie derabligen Geschlechter VII, 29 f.

3. Diese beiden ersten Forderungen fnüpsen sich an bas Recht bes Kaisers, Berengungen ber Königsstraße und (in Berbindung damit) Borbauten an ben Hänsern zu verbieten (Recht ber Borgezinnner) vgl. Grimm, Deutsche Rechtsatterthümer S. 73; Gengler, Deutsche Stadtrechtsatterthümer S. 88 s.; Hegel, Bersassungsgeschichte von Köln S. LXXXIV ff. (Hir Dortmund s. bie lateinischen Statten no 36 bei Frensborff S. 37, vgl. ebb. XLVI.)

1377. 235

richts bwile keiserliche majestät jegenwordich, velt hein, gehoert und ist | A 371. dem marschalk, und entlich gesprochen, dat disse drie punct darselvest in irer rijchstat mit nichte gehalden worden sin 1.

Do bit also van bem marschalf gesprochen und gehoert ist worden, 5 im darup mit antwort van den burgermeistern bejegent, dat sie sodanen recht des keisers nicht wisten, des vertroestens, de stat were daer nicht van schuldig; und ist vort ter stunt durch underhandlung etlicher hern und vrunde sampt dem schenken darselsst die irrige sache vruntlich henweg genomen und gedaelt worden.

Darna hebn sich die burgermeister keiserlicher majestät mit allerhoechster reverenz genekt und dergestalt undertenig und gehoersamlich sie mit ditten und begerten angetreden, sine keiserliche majestät ire albe privilegia, hoech-, gerecht- und herlicheit bestedigen, neven den in ouch etliche nije guetlich mitdelen und versenen wolte. Dem keiserliche majestät aller-15 gnedigst also nachkommen, ire privilegia besichtigt und die stat van Dortmunde mit nijen privilegien versorgt und begnadet, in brieven vervatet und mit golden siegeln versiegelt und de alten nach ter burgermeister dit und begeer in namen der stat und semptlichen burger bestedigt<sup>2</sup>.

Am berben bage bes morgens, neemlich binytaegs an fanct Cathrinen
20 avent, alle expens und terung in allen herbergen be stat wol und al Nov. 24.
entrichtet ist keiserliche majestät uet der Westenpoerten, daer greve Engelsbert van der Mark siner keiserlicher majestät uetriden gewartet, gen Lutkensdortmunde getogen und daerselvest sine keiserliche majestät den burgern van Dortmunde (dwile sie sine keiserliche majestät in de stat herlich gesenvert und ouch hoechlich | bis daerselvest to Lutkendortmunde uetgeleidet)

a 372.
verlof mit gnediger valedicerung ader guder nacht segende gegeven, und die burger van Dortmunde glijchvals mit hoechster reverenz sampt wunsschung alles gluks und heils wederumb siner keiserlicher majestät vales diceert und weder to Dortmunde ingereden.

30 Unangezeigt mach ich hijr nicht verbij gaen ber privilegien bes Wicke-

hervorgefucht, um bie Stadt gur Zahlung einer Abfindungsjumme ju veranlaffen.

<sup>5, &#</sup>x27;im barup - van ichulbich und' in A nachgetragen.

<sup>1.</sup> Filr bieses im Sachsen- wie im Schwabenspiegel anerkannte Recht bes Kaisers s. bie Constitutio R. Friedrichs II vom J. 1220 in Monumenta Germ. LL. II, 237, und die Erläuterung von Bercht told, Die Entwickelung ber Landeshocheit in Deutschland S. 149 ff. Uebrigens waren diese Forberungen, wie Frensborff a. a. D. S. XLVI schon bemerkt, nur

<sup>2.</sup> Am 23. November ertheilte Karl IV ber Stadt einen Privilegienbries (Fahne, U. B. III. 157) und empfahl sie an demselben Tage dem Erzbischof von Köln und dem Grafen von der Mark zum Schutze (ebb. II<sup>2</sup>, 431).

ben geslechts binnen Dortmunde, damit sie eertijts van keiserlicher majestät belehent und privilegijrt worden also, wanneer it sich begeve, dat keiser-liche majestät dinnen Dortmunde queme, sal keiserliche majestät in eins eerbarn und vrommen des gedachten Wickeden geslechts albesten wonung und behusunge gebracht und van demselvigen undertenig entvangen wer- 5 den. Und das pert daerup keiserliche majestät also ingereden, sal und mach er nach keiserlicher majestät afsitten to sich entvangen und datselvige to sinen urber, nut und prosijt bruechen, hebn und ummer behalden. To dem und derhalven sie ouch noch am hutigen dage etlich sant besitten, die Stegerepshove gnant, damit sie glijchsvals also und dergestalt mit 10 meren andern privilegijrt und begavet worden.

Do nu de capelle und altaer also vernijet, sint alsdo beide capelle und cluse gewijet, bat altaer und capelle in de eer gots, Marien siner moder, sanct Eligii ader 15 Loi² (den die smidegilde dwijl er in tijt sins levens ein frommer gotseliger christenman gewesen und des goltsmiden sich erneert, wie ouch dei schomecker Crispinum und Chrispianum, de vleischhouwer sanct Johannem Baptisten, de becker Marien Magdalenen, die botterlude und kremer sanct Nicolaum und Michaelem 20 vor ire patronen hebn) vur iren hovethern 20 ebd. 543. erweelt, ouch in de eer Betri und Johannis . . . | . . . umb der kerkwigung willen A 374.

1378. On dissem jaer wort der armborstes schutten selschop (dwile bomals man der bussen nicht wie hijrnach gebruekt) ein ordnung gemakt, wie und wat gestalt sie sich allenthalven halten solten. Und hebn do 25 der tijt nicht meer dan 2 hovetlude, ein uet dem rade und den andern van der geselschop gehat, sint jaerlig up tive als nemlich up sundaegs neegst na Paeschen und des sondaegs neegst na fanct Michaelis dage tosamen komen dergestalt, dat ein itlich sijn armborst und sijn schot bereit hette bij broken darup gesat. Moste ouch niemants senden armborste ader schot, 30

23. A 'armboftee'. 30. A 'senden' undeutlich, B 'fiben'; vielleicht 'finden' ober 'fniben', b. h. das Berfertigen murbe Privileg ber Gesellschaft.

to Unfer lieven Brouwen ber tijt gelacht.

<sup>1.</sup> Es knüpft sich baran bas in lateinische Berse gesetzte Jus der Stegerepshove, welches Mooren, Das Dortmunder Archibiakonat S. 204, und etwas abweidend Fahne IV, S. 249, sowie Roese, Nederhoff S. 60 ff. abgebruckt haben. Bgl. über basselbe und sein geringes Ulter die treffende Bemerkung Frensborffs a. a. D. S. XLVII Anm. 1.

<sup>2.</sup> Saint Eloi.

<sup>3.</sup> Ueber stäbtische Schützengesellschaften im allgemeinen was. Gengler, Deutsche Stabtrechtsalterthümer S. 469; Pfaunenschmit, Germanische Volks- und Ernteseste S. 584; s. a. Zeitschrift bes Bereins für die Geschichte von Soest und der Börde 1883/84 S. 1 ff. Ueber die Constitution der Dortmunder Schützensgesellschaft sehsen alle weiteren Nacherichten.

1378.

als weer worden kogelen 1 gegeven, de ein itlich moste reide hebn up dat papegoi scheiten. Und wer sine kogel enweg gaf ader versatte, eer hie ein nige erlangde, de was der geselschop entweert, und wer den papegoien assoch, dem gaf de raet ein guet armborst und dat voder des pijls ader schotte moste nicht breder sijn als ein Dortmundsch pennink. Und ist nicht mer als einmal de geselschop tosamen komen und gegetten, hebn ouch de geselschop getruwelich, so daruet jemant verstorven, im tom offer gevolgt. Dan wer ijrst in de geselschaft quam, muste geven ein punt wasses und alse jar ein waspennink.

Waren dis jaers hovetlude der schutten Tidemannus de Herreke, Albertus Beie, scheffer Gerwinus Cleppink, Udalricus Aurifaber.

# neisa van der Vijrbeke 2.

1378 ist einer vam abel gewest, der sich Henrich van Hardenberg 3 heft nennen laten; derselvige hest van einem juden der tijt binnen Dorts 15 munde wonende Wimas 4 geheiten ein summa van penningen one pant, alleine up ein slechte hantschrift mit sinem egen siegel versiegelt, entvangen, und in der versiegelter hantschrift villichte bij adelicher eer und sinem eide up eine wisse, seche und gesatte tijt sodanen vuergestreckten penninge wederumb to leveren und to betalen glovet und togesacht.

Do nu gebachter Harbenberg siner loften vermoge sijns gegevenen bewises und hantschrift mit nichten nachkomen, heft ihn der jude als einen, der ine bedrogen und siner vaster loste vergetten hette, meinedich geschulden. Derhalven der Hardenburg in ovelmoet erwassen und ine den juden vur den burgermeistern der angewanter sprachen halven ver-

4. 'vober' ift unverftanblich; 'vober' in ber Bedeutung von 'Schribe, Rocher' tann wohl faum gemeint fein. 15. A 'Bymas geheiten' ift von Besthoff nachgetragen.

1. Bgl. bazu D. St. A. 2128 fol. XVII ff. (a. a. 1448): 'Item bisse nagesschreben weren van dem wimpel uit dem velde snämlich in der Soester Fehdes gelopen und quemen hijr dur de Ostendorte; solgen die Namen don 6 Schützen und 2 anderen Personens. Ban dissen durbenanten schutten leit der raet ere kogelen heischen, und umb bede willen unser dasse gass meder'. Die Kappen waren also das nothwendige Abzeichen der Schützen.

2. Mit bem folgenden ift bie übereinstimmende, nur etwas fürzere Erzählung bei Johannes Neberhoff S. 61—64 zu vergleichen. Beibe geben auf bieselbe anicheinenb offizielle Borlage zurud. Bgl. auch die furze Bemerkung ber Kölner Chroniken II, 75, und Detmars lübische Chronik, hrsg. von Grautoff I, 309.

3. Heinrich von harbenberg ift urkunblich von 1369—1374 nachweisbar. Bgl. über ihn Crecelius in ber Itior. bes Bergischen Geschichtsvereins VIII, 202 ff.

4. Damit wird ber im 14. Ih. öfter nachweisbare Jude Bivus gemeint sein (Rübel, U. B. I, 504, 535, 661; Beisträge & Gesch. Dortmunds IV, 130). Dft. 3.

claegt, aver die burgermeister up dat undillich anvureren Hardenbergs A 375. (als der waerheit und rechtverdigheit bijstendich) mit den juden so isents nicht vortgevaren, derwegen er Hardenberg moetwilligs vuerhebbens one alle rechtmetige billiche und beschedene ursache der stat van Dortmunde vehedebrieve togeschickt und der stunt ir viant worden, trekt to sich und 5 nempt to hulp vurgemelten junkher Dietrichen van Dinslaken, derselvige entsecht ouch desgelichen des vuerangetogenen unwillens halven, so ir tegen und mit der benanter stat van Dortmunde unverschuldet vuergewant hat, und wert sijn Hardenbergs bijstendige mithulper.

Demna hebn ter stunt mit in beiden in und overmits eine vehede= 10 breve der stat van Dortmunde entsacht und viant worden Bernhart greve to Benthem, Baldwin her van Steenvorde, Iohan van Solms her van Ottenstein, Everhard van Hetern her van Almeloe, Henrich Buck, Henrich van Brole, Iohan Bose, Goswijn van Lembeke, Iohan van Hoevel, Herman van der Recke, Gerhard vam Loe, Arnt Alderogge, Ger= 15 hart Kortepennink.

Wiewol bisse entsegunge in namen Henrichen Harbenbergs geschehen, heft sich bannoch sulichs in der daet anders, wie hijrnach to vernemen bevunden.

Im selvigen obgemelten jaer sundaegs allerneegst na sanct Michaels 20 age ist junker Dietrich van Dinslaken greven Engelberts van der Mark broder des nichtigen vuerhebbens gewest, die stat Dortmunde (berhalven er ouch nicht einen geringen hupen volks tsamen bracht) mit listlagen und behendicheit, ich swige tom deil verreetlich, to overkomen und intonemen bedacht gewesen, welcher gestalt, manijr und wise der verrederije 25 einer gnant Rotger van dem Gisenberge 2 gnoechsam listig und behende uterdacht und besunnen hest, und als sulichs nu nicht wol und bequeme oen mitdel mocht gescheen, ist ein instrument disser itssolgender gestalt darto erwelet 3.

4. A 'bescheden'. 5. A 'vehebrieve'. 14. Reberhoff 62 'Bage' ftatt 'Bofe'.

1. Dietrich von Dinslaken ist der oben 3. 3. 1376 als Gegner Dortmunds erwähnte Bruder der Grafen Engelbert III und Abolf III von der Mark. Sanz furz erwähnt auch ein Nachtrag der Pseudorektorenchronik (S. 541) den von Westhoff weitläusig geschilderten Zwist im Anschluß an Dietricks Namen.

2. 'qui Tremoniensium stipendiarius fuerat' fagt Neberhoff S. 62; vgl. unten S. 243.

3. Detmars Chronik von Lübeck (hrsg.

von Grautoff) I, 309, welche liber die Borgänge in Dortmund am Ende des 14. Ihs. auffallend gut unterrichtet ift, berichtet ilber diesen llebersall: 'In demesselven jare was junker Diderik van der Marke dor Dortmunde wol mit dusent gewapent unde wolde de stad hebben gewunnen; mer god gas, dat sin quade wille nicht vortgink, wente se worden dan binnen gewarnet. Do de viande dat vornemen, do vlogen se van der stad.'

Nu was berselviger tijt ein wijfspersone Neisa (die andern' schriven Agneta) der sich genompt van der Bijrbecke, ein wedvrauwe binnen Dortsmunde. Dieselve hat vuermals einen eheman van dem adel gehat und na afsterven gedachten ijrsten mans sich widerumb an einen burger darsselvest binnen Dortmund verhiligt und bestadet. Als derselvige ir ander man ouch asslivich worden und verstorven, ist sie volgens binnen Dortmunde wedvrauwe unbestat sitten bliven.

Ditselvige wijf ist up anlangen junker Dietrichs van Dinslaken vurß vermits gifte und gaven und sunst anders darhen heemlich gebracht 10 und gevoert worden, dat sie to dissem sijns und siner mithulper vuerhebn und handel in der verrederij consent und vulbart gegeven, volgens ouch sich besprochen und overkomen, einen dach der verrederij und die stat to levern (darnach sich Dietrich van Dinslaken to richten hette) bestempt und angesat.

Diewol nu junkher Dietrich vermeinde, one rumoer sijn daetliche listige vuerhebben bliven solte, heft und kunde dannoch der almechtige ewiger got (dem al dink bekant ist und weet alle vuerhebn der menschen eer und tovorn sie gescheen) sulichs sinen Dortmundeschen, die in im vertruweden, nicht verhellen noch verbergen willen, dan sulicher vorhanstige, vromme und gude vrunde, die ires ungluks wie ires selvest noet to herten genomen, derselviger stat van Dortmunde angeschreven worden, und darnach sie sich tom vursichtigsten mit wachen und warunge der poerten to richten betten ine ire truwe warnsbrieve togestalt.

25 Up sodanen warnsbrieve hebn die burgermeister und raet der stat Dortmunde ire burger tsamen verbodet (dwise ouch vurhen eindrechtlich gestotten) und ernstlich ouch uetkundigen saten mit einem klockenslage, dat gein gast, vromdber ader utsentscher, so drijst ader kone weer bij versues sijs und guets, die der stats muren, graven, torne ader enige bevestinge 30 bestege ader die to besichtigen darup genge, und verbeiden saten, dat ein ider gast sich sulichs wie itgemest enthalden solte.

A 378. Als nu der stat durhen warnsbrieve | togevertigt, sint ouch in der nacht van dem sundage up den maendag<sup>2</sup> na Michaelis als binnen der on.3-4.

Beidlechter S. 397.

<sup>1.</sup> Bon hier ab ist der Bericht in A ziemlich ftart burchcorrigirt. 20. A 'wesende'. 33. A 'in der nacht van dem sateretage up den sundag' von Bestboff in 'van dem sondage up den mandag' verändert; B 'in der nacht van dem sondage uf den sondag' [!]

<sup>1.</sup> Agneta de Vyrbeke heißt sie bei Neberhoff S. 62 ff. Ueber bie Familie von Bierbede vgl. Krömede, Die Grafen von Dortmund S. 78; Fahne, Westph.

<sup>2. &#</sup>x27;nocte inter sabbatum et dominicam primam post festum Michaelis' hat Neberhoff ©. 62.

stat be wacht stark und wachhaft gehalben worden van den burgeren meer warnsbrieve vil ernstlicher und truwelicher dan vuer an die stat komen, daruet und derhalven ter stunt de klocken geslagen worden und sie noch vlitiger in der wacht geworden bis an den morgen.

In der dageringe, als it nu bestont licht to weren und sich der morsgenroet hirvuerdrank, sin der burger etliche to hues gangen, und dwise it nu schon hel dag was und der nachts verrederis seder und dris to wesen vermeinten, sin sie de burgers derhalven alse to hues gegangen und de poerten (in dem als nu de wechters sich ein ider also di hues gevunden) boven ire gewontliche wise und tist lenger uneropent togeslotten bleven. 10

Do nu am hellen dage die poerten wie gehoert also verslotten bleven, ist vuerbemelte Neisa van der Bijrbecke bij de sluters und poerteners der Wistraten poerten gangen und ine bedreichlich verstendigt und vuergeven, es worde er ihunt van iren vrunden twee wagen die eine mit brantholt und die ander mit hou besaden gesant und stonden alreide vur der poer- 15 ten, mit begeerten sie de poerten updoen wolten, dat sie dat holt und hou in de stat trege. Es sint de poerten sidoch mit groter swaerheit, vissen bidden und anhalden und dwise dat man overal oek in dem velde gein A 379-viantlich gewach vernam) eropent. Nu vernim und su, wie sistigen disse verreetliche ordnung angeslagen sij worden.

Ijrstlich solbe de wage mit dem holte in de porte varen dis under di schotpoerte, darselvest stane to bliven, umb den val und daleschotte der schotpoerten to entvangen, dat sie nicht tor erden up de steine und de poerte to velle, sunder up den wagen holts also gevallen de poerte opene halde, dadurch de viande einen vrijen ingank hebn mochten.

Die ander wage was vul gewapender mans mit hou bedekt; disse solten, wanneer de ijrste wagen mit dem holte beladen de schotpoerte up helde (dat niemant durch andrengen der sluters und poerteners sodaner vurhanden wesende viantliche daet in der stat gewaer worde), de sluters und poerteners und sunst, so daer jemants anders ine wedderstant doen 30 wolte, eerstlich erworgen. Und dwile noch andere gewapende mans und ruters allenthalven in den holden wegen verdorgen im velde lagen, dieselvigen solten alsdan, wanneer de sluters und poertener umbracht weren, die stat geweltlich innemen.

Neisa van der Bijrbecke die nu so ernstlich darane gewesen, dat sie 35 die poerten geopent kreeg, hest sich do to der poerten hogede und up den torn gemakt (dwijl se mit dem tornhower wol stont und kunde mit ime

<sup>24.</sup> In A am Rande ein überflüffiges 'be porte' nachgetragen. 30. A 'jemag'. 37. A 'tornewechter'.

babbe, ine (als etliche willen 1, bat fie in irem vuerhebn nicht verhinbert worde) einen pothaft to topen in be bente aber vleischues gesant) ire angenomen werf ber verrederije to vullenstreden, und in dem opsluten der A 380. poerten nach gewontlicher wise be kette vur den poerten ader doren | hen-5 weg getogen und die vornste poerte alreide gaer und al upgedaen was und bie twe wagen tuschen ben poerten voren, heft Reisa vermeint, alle poerten betten open gestanden und ben gennen, so in den boringen und bue= ftern holben begen und greven verborgen lagen, ein teechen van ber poerten (nemlich dat sie einen witten boet umb iren top folt hebn vleigen las 10 ten), gegeven und seen laten.

Sint bo ter ftunt die gewapende mans allenthalven mit groter ifl net ben hegen und holden wegen komen lopen ber toversicht, al bink ires vuernemens weer wol angericht. Aver bo die hupen vor de poerten komen und sie noch nicht al eropent gevunden, sin sie in irem vuerhebn gang und 15 al verstuert schamroet worden und mit hulp der vlucht sich widerumb van baer gematt.

Dit wort luetbar in ber ftat, und fint ter ftunt be burger vur be poerte komen, etliche up ben torn gelopen und barselvest bemelte Reisen (wiewol sie hijrnach verschuldigt wert) bisses werks und ber verrederij be-20 beriche und werkmeistersche mit Arnt Suderman, irem sone, und Conrado des greven van Dortmunde soen tsamen gevunden und sie one vertoeg ter ftunt gevenklich angenomen und hengesat2.

Im selvigen bage ouch mit einem oerbel bes rechten Arnt und Con-A 381. rat veroerbelt und tom bobe verwisst, und barselvest ine binnen Dort-25 munde int middel bes markts ihr hoveder afgeflagen worden fijn. Dat wijf aver up benselvigen wagen, darup sie dat holt to der verreberij wie gehort tomen laten, gebunden und mit bemfelvigen holte up bem wagen mit vuer verbrant worden, und hebn also be van Dortmunde bem oerbel und rechtspruch bes konings Affueri in biffer sachen nagelevet, want ber 30 Amon an dat holt ader galgen, so er dem unschuldigen und vrommen Marbocheo bestuert und beret hat, selvest gehangen ist worden. Also

3. A 'perredie'. 8. 'grevenen'.

1. Auf wen biefe Bemerkung zielt, läßt fich nicht festftellen; Neberhoff hat nichts bergleichen.

2. In bem im Dortmunder Stadt-archiv beruhenden Manuscript von Beurhans' Annales Tremonienses befindet fich auf einem lofen Blatt eine Zeichnung ber brei Berfonen mit ber Unterschrift :

'Conrad bes grasen son von Dortmund, 24 jar alt; Agneta von ber Bijrbecke, ihres alters 37 jar; Arnt Suberman, seines alters 17 jar. In solchem habit und kleidung sein sie zu Doerbe uf ber borg abgemalet gefunden: Müller in Chronico Tremoniensi fol. 161'.

auch hijr bescheen, bat sodanen wijf, ber bat holt to viller unschulbigen bobe und ewig verberf to irer overwinnunge bestuert hat und brengen laten, wederumb burch bat holt und vuer overwunnen und gedodet worde.

Dat nu die van Dortmunde ber gnedigen beschermunge und bebobunge gots burch vuerbit Marien ber mober gots, bes hilgen mertelers 5 fanct Reinolts und aller lieven hilgen nicht undankber bevunden worden. heft ein eerbar raet barselvest in behoef des gemeinen besten gotselig mit einbracht ingegaen, verordent und mitsampt iren burgern angenommen. bat fie sobanen gebechtnisse alle jaer gobe to banken vur sulicher barmbertigen beschuttinge und bes und berglijchen groten periculen bewarunge 10 halben wolten, welcher gebechtnuffe noch hutigs taegs und ton ewigen tiben van ber ftat van Dortmunde alle jaer mit einer herlicher procession Sept. 29. und miffen fundags na fanct | Michaels bage ouch gehalden wert 1.

Wiewol nu diffe vuerbemelte und gehorte verrederij heller dan bie funne am dage, hebn bannoch na bisser vurß brijer Neisen, Arnts und 15 Conrats rechten verbels entvenknusse und bobe junker Dietrich van ber Mark und noch fes van abel biefelvigen purgeren und ber verreberij unschuldig machen willen, wie dat in irem hijrnachvolgenden brieve to vernemen:

[Kolgt bas bei von Steinen, Weftph. Geschichte I, 469; Kahne, Dortmund IV, 20 250, und Roefe, Chronit Reberhoffs S. 64 abgebrudte Rechtfertigungsichreiben Diet- A 383. richs von Dinslaten d. d. 1378 October 9.]

Do nu die twistige unwille, daetliche handel und vehebe junter Dietrichs van Dinslaken2, barnet alle vorige mangel mit ber ftat van Dortmunde ersprotten und ursache nomen, bijna twee jaer vurhanden gewesen und ge= 25 buert habbe, ist tolest burch middel greven Engelberts van der Mark und vil meer anderer guder vrunde ein vruntlich dach umb beider siden parten to verliichen bestempt und angesat worden to Coln, und als sie tor dageleiftunge komen, ift nach langer underhandlung und villes vlijts anwenbung entlich verdragen und beflotten, bat junkher Dietrich van Dinsla=30 fen die nichtige und unrechtmetige condemnation und veroerdlung (so den van Dortmunde to Hisvelde3 undueglich upgelacht) heft moten afdoen und henweg nemen, und alsbo volgens alle irrunge und unenigheit vrunt-

<sup>1.</sup> Nach Detmar Mülher (bei Geibert, Quellen I, 358) fand biese öffent-liche Danksagung noch im 17. 3h. statt. 2. Ueber ben Kampf berichtet auch

ber folgende Denkvers:

Annis millenis Cter octo septuagenis Fortiter Octobris cogitat tertia mensis

De Marca genitus sibi Tremoniam Didericus, Subjungi, sed voluit id quod supplere nequit. (Staatsardiv Münfter, Msc. VII, 6402

S. 162, vgl. unten Unhang Rr. 1.) 3. Bal. oben G. 223.

1378. 243

lich neberlagt und genzlich vereinigt worden, und ber Johan van Wickebe gaf und entvent ben brebe van ber ftat van Dortmunde wegen.

Miblerwijl als biffe underhandlunge ber vreedmachunge tuschen ben Dortmunbschen und junkher Dietrichs van Dinslaken im swank und 5 vurhanden was, fint under des Henrich van dem Hardenberge und Engel-1 354. bert van Ovete mit meer andern (berwegen und darumb, | bat sie bertog Wilhelm van Gulich sich understanden gevenklich antonemen) van den Colichen gevangen und ouch enthovet worden 1, und Rotger Gisenberg ber verreterij halven, bwijl ir ber ftat van Dortmunde ritmeister und 10 befolder was, wort bij Broekhusen 2 boet geflagen.

## Elizabet keiserinne kompt to Dortmunde.

1378 am 16 januarii, als mit namen am bage Marcelli, ift bie aller = 3an. 18. burchluechtigste und hoechgeborne Elizabet, Caroli 4 elich gemael und keiferinne, mit groter vijlheit eedler junfern tom aller zijrligsten uetgebuffet 15 und verzijrt in einem vergulden wagen kleinlich, fer subtijl und kostlich toberet und gematt sittende, mit einer golden cronen, dwelche mit vil alleredelsten und kostlichsten steinen verzijrt, gecroent gewesen und allent= halven umbgeven mit groter mennichte und vijlheit ebeler hern, priefter, ritter und knechten binnen bie ftat Dortmunde komen und barfelveft in 20 grotefter eren und werbigheit van bem werbigen hern Benrich Wickeben, der tijt pastor to S. Reinolt3, burgermeistern, raet und ben besten van ben burgern entvangen und in her Johan Wickeben hof, ba ouch vurbin feiserliche majestät gelegen hatte, gebracht worben.

Morgens bes andern volgenden baegs ist bemelte feiserinne sampt 3an. 17. 25 mit ihrem vilvoltigen hofgefinde umb gots bienst und misse to horen to ber ferten fanct Reinolts so einer feiserinnen to fteit gekomen. Darselvest ift ir nach irem gebebe vuerbracht und getoent worden bat hilgedomb

1. Wie schon Crecelius in ber 3tfchr. bes bergischen Geschichtsvereins VIII, 204 bemerkt, läßt sich nichts Räheres über diese hinrichtung constatiren. Die Brüber Heinrich und Engelbert von Oeste waren schon 1375 Gegner ber Stadt Roln und maren die Leiter bei ber vom Erzbischof Friedrich von Saarmer-ben versuchten Ueberrumpelung Rölns.

(Ennen, Gefch. ber Stabt Röln II,

713 ff.)
2. Welcher von ben gablreichen Orten biefes Namens gemeint ift, vermag ich nicht festzustellen.

3. Beinrich Bidebe vgl. oben S. 217. Urfundlich erscheint er zulett im 3. 1371 als Baftor an S. Reinolbi (Rübel, U.B. I, 866).

<sup>1. &#</sup>x27;und ber - megen' A nachgetragen. Bide' fla gestagen' in A nachgetragen. 17. 'alleredeften' A. burgern' in A nachgetragen. 'Bide' ftatt 'Bidebe' A. 20. 'in grotefter ehren - van ben

und gebeente sanct Reinolts des hilgen mertelers, van | welchern hilg= A 285. domb ein stuk ader letmate des arms begeert, ouch erlangt und datselvige mit groter reverenz angenomen und entvangen, und ist domals durch de hern burgermeister und raet eerlicher wise vur sie hengaende in gedachten her Johan Wickeden hof widerumb gebracht worden, daer sie maeltijt ge= 5 halben.

Nach ber middaegs maeltijt ist die keiserinne mit alle irem hofgesinde up dat Raethues (darto seer schoen mit tapeten, kosteln stucken und anders herlich verzijrt) gebracht, darselvest hebn sich burgermeister und raet, vort de jungen gesellen des adels sampt alle junsern und vrouwen benanter 10 stat Dortmunde kostlich und zijrlich uetgemakt und bekledet der keiserinne mit hoechster erwerdigheit presentijrt.

Die keiserinne aver, dwelche van seden, wesen und gestalt seer dosgentsam, erenrijch und herlich, eine krone vil edeler und kostlicher dan die ijrste up irem hovede hednde, darselvest in angesichte aller hern, junsern 15 und vrouwen gesetten, manicherlei lustlich und sote spilwerk tom danze gebruekt anhorende, die lustigsten und darto bequemesten van adel, junkshern und junsern, in angesicht, anschouwen und jegenwordigheit vijlhochsgedachter keiserinnen mit hoechster tucht, ere und werdichheit sedich gedanzet. Underdes und midlerwijl worden ouch kostlich gedecke van allerlei 20 kruden umbgedragen, genuttet, und de allerbeste wijn ist der keiserinnen geschenkt und over danzen gedrunken worden, und also den ganzen na- A 386. middag mit sust und vreuden vulendigt. Aver jegen den avent widerumb tot hern Johan Wiseden hove avermals mit groter pracht und eren gebracht worden.

Des volgenden morgens wol vro, als sich die keiserinne up die reise widerumb gerustet, ist van den burgermeistern und rade in allen herbergen, dar hoechgedachter keiserinnen hosgesinde gelegen hatte, geschikt und den unkosten und allet, wes verteert und verdaen was, betalen laten, aver die keiserinne dannoch die hern und junsern sampt ire diener, ouch die 30 werde und werdinnen mit gisten, gaven, geschenkt und kermissen henswiderumb geeert und to lest mit hoechster danksagunge und bevelung gots (lovende, wes ihr gnade in vuerwart der stat Dortmunde doen kunten, wolte sie sich widerumb willich und bereit in alle wege bij keiserlicher majestät vinden laten) van den hern burgermeistern, rahede und ganzer 35 gemeint eerlich und mit grotester reverenz asscheit genommen, ir reise angevangen und van dan getogen.

<sup>4. &#</sup>x27;mife' fehit in AB, 'beren etliche vur fie gangen' C. 19. 'merdight' A.

OIn biffem felvigen jaer am berben bage bes monats octobris heft Det. 3. A 387. fich greve Diberich van ber Mark mit welbiger hant be Dortmundeschen under sich und sijn gehoersam understanden, aver es ist ime mit nichte gelungen 1.0

# Wenzelaus.

1379 Wenzelaus Caroli 4 fon, konink van Behemen, ber 33 buetsche und 114 feiser . .

[Folgt Auszug aus Roelhoff 280 f. und Franc 232 f. und II, 54 über Wenzel und bas Schisma zwischen Urban VI und Clemens VII.

"Waren hoebtmans ber schutten Johan Wale, Ubalricus Aurifaber; icheffer henricus Wesselere, Tiremannus Meler.

On biffem jaer kort na Pinxten ift van bem eerbaren rade van Dort- Mai 29. munde und den burgeren overbragen, bat nijmant wantsniben solte, bie hette ber wantsniber geselschap 2, und fal wantsniben up bem Wanthues 15 und hebn darselvest einen kasten und geven jaerlig 1/2 mark up Martini. Nov. 11.

1380 ift bat buveliche und morberiche geschutte ber buffen . . . . ervunden Frank worben 3.

O Hoebtmans ber schutten: Mathias Trappe, Albertus Aurifaber; scheffers Conradus Cleppink, Johan Beik.0

ODiffer tijt wort das Gafthues gnant die Nije hilge Geift (und waren umftender besselven Conrad Berseworde (Berswordt) und Gobbel in der Wistrate) eerstlich in behoef ter armen to gerustet 4.0

Dismals erhoef fich ber ftebefrijg . . . schattung, bloetvergeiten ac.º

Im selvigen jaer quam ein vuer vam bemel in Westrich . . . barfelvest im lande, Roethoff

Dis jaers ift ouch bie capel und altaer up ber Destenpoerten binnen Dortmunde Pieuce. wiberumb am achten bage na bem bochtijt Bingten burch ben suffraganeum 5 gewijet, 542, 543, welcher altaer to vorus mit confent Fre berici bischops van Coln afgebrochen mas, Mai 20. und beibe capelle und altaer bomals burch bern Benriche van bem Broeche wie vurß renoveert morben 6.

1. Diefer Rachtrag bezieht fich auf ben oben weitläufig erzählten Borgang. 2. Bgl. oben S. 212. Die Rotig

Westhoffe stammt aus bem Rothen Buch f. 11; sie ist banach abgebruckt bei Thiersch, Freireichsstadt Dortmund S.

168; Fahne III, S. 113. 3- Seit bem 17. Ih. war in Dortmund die Ansicht verbreitet, Berthold Schwarz, bem bie Erfindung bes Bulvers zugeschrieben wird, sei ein Dort-munder und zwar ein Glieb der Patri-cierfamilie Schwarz gewesen (Detmar Milher bei Seibert, Quellen I, 375; Beurhaus, Annales Tremonienses a. a. 1380). Es braucht wohl faum barauf hingewiesen zu werben, bag biefe Unnahme burchaus willfürlich und bag Berthold Schwarz nur eine mythische Perfonlichkeit ift.

- 4. Bgl. oben G. 194.
- 5. Damit ift mabriceinlich Everbard von Westerheim, Biicof von Gebaft i. p. i. gemeint. (Bgl. Mering, Die boben Bürdenträger ber Erzbiocese Roln G. 47 (.)
  - 6. S. oben S. 236.

Mederhoff
Olindhebn die van Dortmunde dis jaers twe poerten mit namen de Hovels. A 389.
poerte und Tolners poerte togedaen und mit muren verslotten und togemuert,
und ist in stat der einer de Borchporte widerumb gemakt worden.

Richter Johan vam Schibe, ouch Christian Schulte.º

Koethoff 1381 erhof sich im sommer ber twist . . . tuschen bischof Frederichen van 5 Coln . . . und bem greven van ber Mark sampt bem greven van Cleve und blobe sich ouch nicht net, sunder duerbe so lang als ber bischop levebe2.

ebb. Im selvigen jaer und ebemeltem sommer was in hungern und Behemen so welbigen fterfte . . . und guam to Achen.

°Hoebtmans Henricus Wesselere, Iohan Melman; scheffer Nico- 10 laus Swarte, Rotger de Smit.

Richter Johan vam Schibe. Was bisser tijt ber Dortmunbeschen greve Coert 3 genant im leven.

Frand 1382 was overal in buetscher nation gein wint und bat karn was sehr guetkoep und wolveil.

°Hoebtmans Gerwinus Cleppink, Rotgerus de Smit; scheffers 30= han Wale, Johan Bleige.

Richter Kerstian Schulte, ouch Johan vam Schibe.

Bieudor Dis jaers heft ber bonder und bligem, dwijl (als ber Henrich van den Broeche 543. betuget) . . . . . burger und burgerschen binnen Dortmunde mit im gesehen 20 und gehoert.

°Dis jaers ist bat ander provinciaelcapitel in Predichercloester bin= nen Dortmunde gehalben worden 4.°

Keelhoff 1383 ist bat hues ter Dijk van bischop Freberich . . . . be stat Coln nicht ge-Reberhoff ringen schaben webbervaren, \* ban mank andern hest greve Engelbert ouch de stat 25-66. Werl ingenomen.

° Hoebtmans Johannes Brake, Macharius Gruter; scheffers Masthias Trappe, Mattheus Cellator.

Christian Schulte was richter.

A 391.

A 390

10. 'henricus Begelere' 'war, wie fich aus bem auch von Besthoff gebotenen Rathsberrenverzeichniß ergibt, im I. 1381 auch Mitglied des Rathes. B. macht dazu in einem Nachtrage den Zusap 'sin huesfrowe starf im vurß 80 jar und ligt to Unser 1. Frowen vor up dem for begraven'.

1. In H. am Rande befindet sich von späterer Hand die wohl auf Detmar Millher zurückgehende Notig: 'Nota, de Hovelsporte ist gewesen die Swertens kerke; dis hatte von grasen Conrat von Lindenhorst anno 1287 Johan von Hovel abgekaust. De Tolners porte ist gewesen hinder dem Sunnenschein. Die hat Arnoldus Telonarius a. 1271 dem grasen van Limborg abgekofft (vgl. Seiberh, Quellen I, 332 f.; Krömecke, Die

Grafen von Dortmund S. 30, 49). Das Hövelthor lag im Sildwesten zwischen Wistraten- und Westenthor, das Tölnerthor im Sildosten zwischen Neu- und Offenthor. Das Burgthor lag im Norben der Stadt.

2. Egl. die berichtigende Bemerkung von Cardauns, Kölner Chronifen III,

724

3. Conrad V von Lindenhorft. 4. Bgl. oben S. 217 a. a. 1354.

01383 wie burf an Gent Jacobsbag quam ein wolfenbrol in be rijchftat Grand Gengen . . . voert bat forn van ben adern henweg 1.0

1384 heft greve Engelbert van ter Mark sich (wiewol sie viantschaft tofamen gehat) mit bischop Frederich verknuttet und verbunden bergestalt, 5 bat irer ein nicht vullentrecken konte alleine burch beiben uetgerichtet worde, und die stat van Dortmunde to overweldigen bedacht gewesen 2. Aver die Dortmuntschen unverzaegt sich mit nichte begeven, hebn sie an einer sijt vervolgung overkomen, und von einem lanthern molestijrt, so ist ine bannoch die troest gewesen, bi einem andern lantsheren behulp, 10 bijstant und toplucht to bekomen und bomals overhant behalben.

Soebtmans Albertus Beie junior, Hermannus Bosevogel; fchef. fere Johannes be Wickebe. Christianus Kannengeiter.

Dis jaers am bage ber bilgen Ewalden bebn bie van Dortmunde on. 3. bat flott Mederich aber Merich gans verstuert 3.

Als nu be juden umb be jaern 1348 allenthalven verbrant worden und be van Dortmunde ir juden net irer stat ungschanfeert gejaegt, fint sie bis jaers, bwijl sie allenthalven verjaegt worten, bar widerumb mit anaben inkomen 4.

A 392. "Mathias Trappe richter."

> Dis jaers galt be goltgulte noch 3 & 4 &, aver leip haftlich up. In biffem felvigen jaer am fundage na Gent Jacobi flogen bie ban Dorlingen Grand al ir juden . . . . oen alle anvorberung ber bovetsummen ober moeders.

> Darna am neegsten jundage bo vingen be van Aufpurg ir juden . . . geflagen ebe. aber gevangen.

1385 ist die koninkinne van Dennemark burch Dortmunde nach Achen gereiset und ist baerselvest to Dortmunde mit geschenke vereert worden 5.

1-2. Diefer Baffue fehlt in BC. 21. A 'am fundage na f. Jacobi' abgeriffen.

1. Geb. Frand hat bie nachricht 3um 3. 1384. Der Wolfenbruch fand in Wirflichkeit am 22. Juli 1384 ftatt

(Stäbtechr. IV, 75). 2. Am 29. Oktober 1384 schloß Erzbifchof Friedrich mit Engelbert III v. b. Mart eine Gubne (Lacomblet, U. = B. III, 885), die aber nur von furger Dauer war (f. bie Urf. 1385 Juli 29 bei Geibert, U.-B. zur Landes- und Rechtsgeich. von Bestiglen II, 870). Bon Dortmund war babei nicht bie Rebe. (Bgl. auch von Saeften in ber Btidr. bes bergifchen Beschichtsvereins III, 295.) Rach ber Urfunbe d. d. 1384 Dez. 18 (D. St. A. 843, burch welche Engelbert gegen 3ah= lung von 200 Mart seine Bermittelung bei R. Bengel in Betreff tes Rönigshofes anbot, icheint fein Berbaltniß gu D. bamals ein freundliches gewesen gu fein.

3. Bgl. ben Dentvers bei Seibert,

Duellen I, 359, unten Anhang Rr. 1. 4. Dasselbe faliche Jahr für bie Wieberaufnahme ber Juben weift ber Nachtrag ber Pfenboreftorenchronit (Neues Archiv XI, 545) auf. Das Recht ber Wiederausiedelung in D. wurde ben Juden ichen 1372 ertheilt, von welchem Jahre an Aufnahmebriefe erhalten find (Fahne, 11.28. 112, 3. 140 Anm.). Bgl. Koppmann in Geigers Judifder Zeit-ichrift für Wiffenschaft und Leben V, 89, und Frensderff l. c. CXXXV ff.
5. Ueber biefe Reife ber Königin

Margaretha von Danemark über Dort-

°Hoebtmans: Conradus Cleppink, Hermannus Helmsmit; scheffers: Arnoldus Muerman, Segebode Broling. Mathias Trappe dismals richter to Dortmunde; ouch Kerstian Schulte.°

ODis jaers erwarf Johan Muerman senior, ein welbich rijk want? sniber und foepman, binnen Dortmunde ein burger, bij greven Engel= 5 Juni 14. bert van der Mark am avende Biti und Modesti, dat er sodane gnade hatte vur sich und al sijn erven, dat niemant sie of ir quet binnen dem lande van der Mark mit gerichte bekummern aber besetten moste, sunder wer mit ine to bone hatte, folte bat binnen Dortmunde foechen und fulr burch 4 personen bar to verordent verlijchen laten; ouch solte ir quet 10 niemants bekummern, so nicht im lande van der Mark woenheftig bannoch ir guet daer hetten, und was fie mit guben fiegeln und breiven wifen fonden, sol ine unvertoegliche verrichtunge van den undersaten beschehen, ban sie waren, wie vurscreven, dapper riche lude und hatten vil handels. Hijr vuer fint eergemeltem greven Engelberto geleent 200 gube albe floren 15 und solden sodaner vurscreven gnade gebruechen, bis sodanen gelt wider= umb entrichtet und na ber penningen entrichtung noch eine maent tijts. barup ein vergaments brief ben Muermannen gegeven, ben ich gesehen und gelesen bij ben Muermans erven verfegelt.0

Odis jaers hebn ouch die schomecker kneckte ire broderschap 1 to ber 20 eer gots, Unser lieven Brouwen und sent Johannis Baptisten angevangen 214. up Bartholomei und derhalven 2 lechte to Sanct Reinolt angenommen staen to halden, und mank andern verdragen, so jemant weer van den vursscreven schomecker gesellen in der broderschop, der krank worde, dat sie dem alle wecken solten und wolten verschaffen und geven 12 L in bes 25 hoef siner noetturst 20.0°

17. A 'entichtet', BC 'entrichtet', doch haben BC bie Nachricht irrig a. a. 1384.

mund nach Aachen, von welcher auch ein Nachtrag der Pseudorektorenchronik (S. 546) spricht, sehlt, soweit mir bekannt, sonft jede deutliche Nachricht. In der Aachener Stadtrechung von diesem Jahr (Laurent, Aachener Zustände im 14. Ih., S. 301 Z. 39) ist ein 'der kuniginnen' am Anfang des zweiten Monats (also kurz nach Juni 24) gewidmets Geschert erwähnt. Bielleicht bezieht sich biese Notiz auf die Königin Margarethe, wenn auch der gleichzeitig genannte Herzog Friedrich sich sons in den dänischen Duellen sinde sich keine Nachricht über

biese Reise (vgl. Suhm, Historie af Danmark (ed. Nyerup) XIV, 146; Dahlsmann, Gesch. von Dänemark II, 51 s.). Möglicherweise ist übrigens die Notiza. a. 1384 in der Kleinen Nachener Chronik (hrsg. von Käntzeler in den Annalen des hist. Bereins sir den Niederschein 1870, S. 92) mit diesem Besuch der Königin in Verbindung zu bringen und danach zu berichtigen.

1. Das Rathsstatut vom J. 1346, welches alle Bruberschaften in Dortmund untersagte (Frensborff a. a. D. S. CII; Ribel, D. U. I, 598) scheint somit auf-

gehoben worben zu fein.

Ouch sint in dissem jaer die smede mit den goltsmeden kort na Paeschen van eines goltsmits soens halven Henrich Gunter gnant in drie-upril 2. jarich mangel und twist komen der ursachen, dat er in der smede gilde getastet het und ine darumb 3 & broekheftich worden weer, des ir nicht 5 gestendich 2c, und wort tho lest disse twist gedaelt im 1388 jaer.

<sup>o</sup>Dis jaers brante ber Minorbroder cloester binnen Dortmunde op avent Betri in vinculis <sup>1</sup>. <sup>o</sup> 3uff 31.

1386 umbtrent fanct Jacobs fest bes hilgen apostels (dwile die stat Juli 25. van Dortmunde viller molesterung und veheden halven nit mit geringen 10 schulden beladen gewesen) ist beide mit des raets vrunden und gemeinen burgern darselvest nach langer underhandlung eindrechtlich ingerumet und verwilgt<sup>2</sup>, dat ein itlich burger ider jaer und alle jaers van einer mark geldes solde geven to schotte<sup>3</sup> einen verink und van dem gelde betalt worde lijstrente, so lange die sie aller schulde entledigt weren.

Dwile dit nu dem eerbaren rade und den oversten van den gisten sampt den gemeinen burgern tom meisten dele wael geleivede und mit behaeg antonemen willig, sint dannoch etsiche van den durgern, nemlich die uetsendisch darin gkomen waren, dei sollichs antonemen nicht geneigt, dan wolten hebn, dat men jaersix van einer mark (up dat man die swaren 20 schulde so vil desto eer und tijtsicher betalde) solt geven einen pennink. Die nu vil guets hedden, den genk solichs to na, neven dem wolts de raet tom deil nicht to laten und ingaen umd der schemelen burger willen, und ist to lest mit viller twijdracht dar bij gebleven und nichts darvan domals entlichs beslotten.

25 Aver es ist net bissem twisspalbungen mangel erwassen, bat sich vurijrst einer, der sich genompt Alos Döckel, etwan ein vleischouwer gewest, moetwillich hernet vur den andern her openbar horen laten und unbefunnen gesprachen wedder und tegen den eerbaren raet, man solte van

27. A 'anber', BC 'anbern'.

1. Ein Nachtrag ber Pieuborektorenchronik (S. 546) weist ben 31. Juli 1386 als Datum für bieses Ereigniß auf, während ein lateinischer Denkvers (Seiberts, Onellen I, 328, unten Anhang Nr. 1) ben 1. August 1385 angibt. Die Dominikanerchronik endlich verlegt ben Brand auf ben 31. Juli 1397. (Bgl. übrigens unten a. a. 1395.)

2. Schon im 3. 1383 hatten bie Sechsgilben, um besser im Interesse ber Berminberung ber fläbtischen Schulben-

last wirsen zu können, durch ein Statut bestimmt, daß ihre Vertreter nicht mehr wie vorhin lebenslänglich, sondern nur ein Jahr lang fungiren und dann wechseln sollten (vgl. das Statut dei Frensborff l. c. S. 210). Ueber die oben von Westhoff berichteten Differenzen des Jahres 1386 schlen sonstitge Nachrichten.

3. Der Schoß, und zwar nach Bebürfniß Pfennig., Gellings ober Bierlingichoß, war bie gewöhnliche birette

Steuer.

ber mark | einen pennink geven. Owile er nu soliche wort mit meer a 301. andern, de dem eerbaren rade to na gengen, sich entvaren laten, ist er angegrepen, gevenklich gevoert und entlich nach gesprochen ordel vam les ven tom dode enthovet worden.

Ein ander gnant Dietrich Gaute 1, schomecker, derselvige ouch vor 5 angetogener ursachen und mit, dat die oversten van den burgeren giste und gaven solten genomen hebn umb sulichs, dat man van der mark einen verink geven solte, to beleiven, dat doch weder de waerheit, meer dan unwaer was, bemeltem raet versprochen, to dem mit stecken und slaens druwinge sich merken laten.

Duch so was baer noch einer geheiten Schelle Heine, ein pelser, berselvige heft ouch gedachten erbaren raet hoenlich wie die andern verssprochen und scheltworde gegeven mit angehenkten mortdruwongen. Dissen beiden heft die raet iren stats diener gesant und in ire vrijheit und burgerschaft laten upkundigen; ter stunt, da sie bevruchteden, dat ine overs 15 komen solte, wes dem vurscreven Dockel begegent (dat ouch gescheen hette), der poerten ein hol gesocht und die stat entrumet.

Do aver disse twisdracht und unenicheit des schots halven nu ein rume tist gestanden hadde, ist sie dannoch tom guden ende gedegen, also dat to lest alse die genne, de van den burgern dar gegen weren 20 (dwile sie merkten, ihr vurhebn mit nichte vervolg gewinnen wolte), it dar bis verbliven laten und mit consentist, dat also de vrunde des rades und burger semptlich overdragen und geslotten, dat men van der mark einen verink und nicht meer geven solde, und also durch | solichen middel A 395. die schuldener betaelt mochten werden.

Und ist ouch der tijt ingegangen beide van dem rade und burgeren, wanneer man die betalunge des schottes dede, of daer wes uet verkoste, dat daer drie, ein uet dem rade, die ander van den erssaten, die derde van den gilden bij verordent solten sijn, welches also ouch ist verbrievet und der raet dat selvige den gilden versiegelt.

° Hoebtmans dis jaers: Ertmarus de Ergeste, Hermannus Mesmeder; scheffers: Mathias Trappe, Goschalcus Buschouwer.º

Dat gerichte beclebe Christian Schulte disser tijt. Die goltgulbe wort gesat up 6 & und stont dar lange bij.

Dil wijns was dit jaer gewassen . . . und man leit ine varen sijn ftrate.

6. A 'und mit — unwar was' nachgetragen. 8. AB 'beleivet', C 'believen'. 15. 'das' (?undeutlich), B 'bat', C 'dwil'. 29. AB 'welcher', C 'welches'. 31. Steht auf S. 393.

1. Bahrscheinlich ibentisch mit bem 'Diberich Gautte', ber gum 3. 1365 in ber Lifte ber nen aufgenommenen Bitr-

ger verzeichnet ist (Rübel, U. B. I, 8586, S. 637).

Roelhoff 281b. 1387. Richter: Christian Schulte.

Ohoebtmans: Arnoldus Muerman, Henricus de Adene; scheffer: Albertus Junior, Joannes de Roede.

## Dortmunde wert bevehet durch 45 lantshern 1.

5 1388 bes andern sundaegs in ber vasten, Reminiscere, und was ber Febr. 23. tijt die neegstvolgende dag na (etliche2 hebn up avent) fanct Petri ad Cathe= Febr. 22. bram, als to rate am vergangen fanct Beters avende erwelt maren her 3ebr. 21. Johan van Wickebe, her Evert Wiftrate, her Segebobe Rite, Chriftian Schulte, Johan Muerman be alde, Johan vam Schibe, Winand van 10 Herdete, Johan Muerman be junge, Herman van Albinkhoven, Johan Bale, Gofchalt Bemeren, Riclaes Swarte, Berman Cleppint, Ertmar van Ergste, Lambert Berswort, henrich Brate, Bernt van ben Brote, Browijn Tasche be junge ( Mathias Trappe was richter, et Christian Schulte"), bo entsachten und worben viant ber ftat van Dortmunde 15 Frederich 3 van Saerwerben, ber 58, bischop to Coln, und neven im greve Engelbert van ber Mark als principalen biffes kriges und veheben, und mit in vil ander lantshern, wie die hijr mit iren namen volgens geschreven staen: bischop Frederich itgemelter principael und A 397. hovetsache; | Abolphus erzbischop to Menz und ein beschermer bes 20 stichts Spijr3; Cono bischop to Treier; Werner gekoren bischop to Treier; Burchart bischop to Augspurg; Lambert bischop to Bamberg; Simon bischop to Pabelborn; Dietrich bischop to Osnabrug; Rupert be albe greve, paltgrave am Rijn, bes hilgen romischen rijchs

overster spijsbrager und hertog van Beieren; Rupert be junge, paltsgrave

1. Weber Westhoff noch auch ber mit ihm auf berselben Vorlage sußende Nederhoff (S. 66 ff.) haben es sür nothwendig gehalten, dem eingehenden Bericht über den Berlauf der Fehde von 1388/89 ein Wort zur Erklärung ihrer Urjachen vorauszuschiefen. Sie war ja auch in der That nur eine, wenn auch die bedeutendste Phase in dem Jahrhunderte andauernden Bestreben der Kölner Erzbischöfe und der Grafen von der Mark, ihre Rechte in Dortmund zu erweitern. Benn auch eine innere Berwandtschaft zwischen dieser Fehde und dem gleichzeitigen Kampse zwischen fürsten und Städten in Süddentschaft zwischen des den swischen keiche unter König Wenzel II, 79 betont) irrenten Reinig Wenzel II, 79 betont) irre

thilmsich, wenn Sugenheim, Gesch. bes beutschen Bottes und seiner Cultur III, 384 eine unmittelbare Berbindung zwischen beiben Kämpsen annehmen zu missen glaubt. — An ber hand bes Best-hoffschen Berichtes hat Mette, Beiträge zur Gesch. Dortmunds IV, S. 1 ff. die Fehde beschrieben.

2. 'in vigilia Petri ad cathedram'

hat Meberhoff S. 66.

3. Lgl. mit biefer Lifte bas Berzeichniß aus bem ftäbtischen Fehbebuch in Beitr. 3. Gesch. Dortmunds IV, 82 f., auf bas Weithoff birekt ober indirekt zurückgeht. Wie wenig vollständig aber biese Lifte ift, die nur ein kleines Bruchklick bes ganzen Berzeichniffes der Gegner von Dortmund bildet, beweist ein Blick auf Beiträge IV, S. 66 ff. und hertog van Beiern; Freberich palzgreve am Kijn und herzog to Beiern; Wilhelm van Gulich, herzog van den Berge und greve to Ravensberg; Everhart greve to Weirstenberg; Freberich burggrave to Norenberg; Frederich grave to Moerse; Henrich grave to Spanshem; Philips her to Balkensteen und Mintenberg; Cono van Valkens ftein sijn neve; her Iohan van Limborg; Arnolt grave van Blankenhem; her Coert van Sleiden und Nuwenstehen; her Dietrich Kerpen de junge; Iohan grave to Sehene; Wilhelm grave to Wedau; her Valentin van Isenburg; her Dietrich her to Dune de junge; her Dietrich van Broelburg; her Iohan van Vinsteringen, Bartingen und Balkenstehen; 10 Heinrich van Bleckenstehen; N. van Dagestal; Iohan vam Stehene A 398. her to Lewenburg; Coert her to Toneburg; her Freberich to Toneburg und to Lantskronen; Gerhart van Toneburg und Lantskronen.

Greve Engelbert van ber Mark<sup>1</sup> als mitprincipael mit finem anshank wie volgt: bischop Henrich van Munster; hertog Otto van Bruns<sup>2</sup> 15 wich; Otto grave to Tekenborg; Otto grave to Nedburge; Frederich vam Retberge; Otto grave to Holsten und Schauwenberg; Henrich her to Homburg; Baldewijn her to Steenvorde; her Iohan van Solms; Iohan her und burchgrave to Stroemberg. Summa in al disser vurgenompter lantsheren waren in tael 45 und ihre lantschaften erstrekten 20 sich over 150 milen umbher.

Tebr. 24. Bolgenden maendags na obgemelten sondage Reminiscere sint disse vurscreven lantshern mit weldiger hant und krijgsrustung umb die stat Dortmunde to beschedigen und sie intokrigen ilents komen, und der die sichop van Coln langs den weg an die lantweer vur der Borchpoerten sijn 25 leger upgeslagen und darselvest eine burg upgericht und machen laten, die er die Rovenborg genant?

2. 'Frederich burggrave to Norenberg' in A nachgetragen. 12. 'Gerhart van Thoneburg und Lantofronen' in A nachgetragen.

1. Engelbert von der Mark fühlte sich noch besonders gegen die Dortmunder gereizt durch ein (bei von Steinen, Westphälische Geschichte I, 228, und von Mette in den Beiträgen zur Gesch. von Dortmund IV, 24 abgedrucktes) Schmähgedicht, bessen Entstehung er den Dortmundern zur Last legte. Krömecke, Die Grasen von Dortmund S. 81, 83 behauptet irrig, das Gedicht ein and von Johann Kerkhörbe überliefert. Der von ihm gebotene Abrund (S. 82) stammt vielmehr, wie sich aus einem Vergleiche mit Mette a. a. D. ergibt, aus dem

Nachtrag zur Westhoff-Hanbschrift B. (Solcher irrthümlich als aus Joh. Kerkbördes Chronik stammend bezeichneter Citate sinden sich noch mehrere bei Krömecke.) In der Sühne vom 20. November 1389 (Fahne, U.B. 112, 448) erklären die Dortmunder 'dat seh des gedicktes, dat gedichtet is over uns [Engelbert] und unse vrunde, rades, dades und aller wysschap unschuldich spn'.

2. Einige Einzelheiten ber Belagerungstämpfe, die von Wefthoff nicht berichtet werden, bietet Johann Reberhoff

S. 69 ff.

Desgekijchen heft greve Engelbert van der Mark ouch an der stats mossen, die man ihunt di Nije mosse nompt, eine burg, umb dar sijn a 399. leger tho hebn, bouwen laten. | Aver nicht lang darna hebn sie dieselve upgebouwete burg widerumb afgebrochen und einen anderen stehenen torne 5 over die Emscher seer stark van gebouwe wider uprichten und machen laten, und nemen darto alse stene itgedachter stats mossen, die stenen brugge to Dorstvelde und ouch die stene, so up die und gen sijt der Emscher in den steenwegen gelegen hebn (welcher steenweg der tijt gegangen durch Dorstvelde die up jensijt des dorps. Und disse steenweg, so durch Dorst
10 velde sich erstrekt, ist in dem 1548 jaer noch nicht widerumb restaureert und gemakt gewesen.)

Beide bischop und greve Engelbert ir leger nu also upgeslagen und ire munition to wege bracht, hebn sie sich ires vuerhebbens erzeigt, und als sie der tijt nicht lenger dan 4 dage darselvest vur Dortmunde gelegen, 3chr. 26? ist im izrsten dage van in in die stat 12 klote geworpen und geschotten worden, aver geinen schaen gedaen.

On dem als nu de stat also belacht was 1, ist ein gemeine bot in der stat uetgangen derzestalt, so jemant were in der stat, die nicht genoechsam dur armoet ader kunmer sich bergen und enthalben kunde, dat 20 derselvige uettoge und ander plaze und stede soechte, da er sich bergen konte. Aver er ist seer weinich uetgewecken.

Daburch aver nu der stat vuersichtlich verwaert worde und in der wacht vlitig upsicht were, ist under andern ouch disse ordinanz mank den durgern gewesen, dat ein dapper stanthastich burger als ein capitein ader 25 overste over 10 siner nader gesat ist worden; demselvigen hebn die 10 burger ader nader in dem, dat antreppende was dat gemeine nut und beste, in gedot und verbot horsam leisten moten. Und disser rotten waren nicht ein, twee ader drie, sunder ville, und so was iderm rotte to deputizit und angezeigt ein stede an der muren der stat, dar sie up ein 30 uer und stunde komen mosten, der vuersichtigen gestalt, ost es sich begeven hedde, dat ein uprorisch und viantlich gerochte ader vuer of sunst ander ungemak binnen de stat komen und sich erhaven hedde, sich alsdan ein ider rot to siner verordenten stat truwelich vinden laten und nimants one verlos des oversten capiteins mochte de togeeichte stede 35 rumen ader verlaten; und also ist die stat mit ganzer truwe und volitiger hode gewaert worden.

<sup>1.</sup> Gine Aufgählung ber von Seiten erlaffenen Absageschreiben in: Beiträge Dortmunbs 'van erme tapitole' junächft IV, 113 ff.

Item ouch sin be torne 1 und poerten nachvolgender wise des dages gehot also, dat stedehen alle dage vor ider poerten waren vijf mans, der ijrste eine persone des eersamen raets, der ander van den erssaten, ein van den ampten ader gilden und noch twee mans, der ein itlich der wecken hat 12 penninge, und die goltgulden galt ungeveerlich 6 ß. So was ouch 5 up ider torn ein wechter, hat de wecke glijchvals 12 L des daegs.

Nachts worden die torne mit den stats schutten besat, aver waren dannoch boven die up den tornen stedehen darselvest 2 mans, de ein itsich die wecken ir gelt dar van uphoven und boerden. Up ider poerte tornen was ummer einer uet dem rade, die sunderlings hode und upsicht der 10 selvigen gehat solt hebn, so es de noet gevordert hedde, und ein | itsiche A 401. raetsverwante persone hadde van einer itsichen porten einen slottel in sinem hues in bewaer.

Die wacht bes nachts wort so stark umb und up dem graven versorbent, dat sie altijt in der vierden nacht mank den burgern umbgenk.

Boven bisse wacht weren noch andere verordent in dem Broethuse<sup>2</sup> (wie sulichs am hutigen dage noch in gebruek ist) vier und vier tosamen vor ider poerte, diewelche binnen der stat umb den graven gengen und anreipen die wechter der poerten und torne; desglichen waren ouch etliche gesat, die straten wacht durch de stat to halden.

Und als die eerbar raet wakebe wie gehoert, so had ein raetsvrunt bij sich einen erssaten, und twee van den ampten, und derselvigen waren stede achte in der wake des nachts, und welcher in disser wake weren, die weren der wacht, so in dem Broethues verordent wort, vrij, want disse wacht genk ouch des winters in der vierden nacht umb.

Die schutten barumb, dat sie solten vluchtich und, so it die noet gevurdert hedde, bereit gevunden und nicht durch vil wachen unmenlich und mat worden, sint sie der nacht wacht gevrijet gewest, aver hebn dannoch under sich selver ordineert, dat alle nacht 4 schutten nachts wacht up dem graven der stat gehalden hebn, und in irer verbodunge und heischung 30 sich altist meer dan willich erzeigt und bereit vinden laten.

In einem ibern nijen werke buten der stat und tuschen den poerten weren alle nacht drie weerheftige wachende mans, die ouch ir sunderslings gelt ter maent dar van hadden.

<sup>4.</sup> A zweifelhaft ob 'ter' ober 'ber', BC 'tor'.

<sup>1.</sup> Gine Aufgählung ber gehn Befestigungsthurme bietet Mette, Beiträge IV, 29.

<sup>2.</sup> Das Brobhaus (domus panum) wird urfundlich schon 1241 erwähnt (Rübel, U. B. I, 78). Es lag am Markte.

402. Wiewol die stat also belacht und dieselvige auch to overweldigen der vurangezeigten lantshern ganz vurhebn gewest, hebn dannoch die Dortmuntschen hulp und bijstant 1 van hern Bitter van Raesvelde, dem sie 2000 gulden gaven, mit sampt sinen tween slotten Raesvelde und Destendorp 2 overkomen, und 23 perde up sijn egen gelucke bestuert.

Desgelischen sint in bijftendich gewesen her Johan Morrian 3 mit sinem slotte tom Boslar 4.

3tem Bernt die Drofte, Bernt und Sander sine broder mit irem flotte to Wischerink's.

500 Sweder van der Schulenburg 6 mit sinem flotte Schulenburg.

Dietrich Hemeren mit Hameren sinen slotte. Duch debe Simon van Bernvelbe 7 mit sinem slotte Bredevort ine den Dortmuntschen gein afstants. Idoch disser nachvolgende gestalt mit ine gehandelt und overkomen, wanneer die stat van Dortmunde sie darbinnen to komen verschreven, 15 dat sie alsdan mit einem seckern und gewissen tale van glavien und rustern unvertoeglich up ir egen eventuer und gluk to gewin und verlues erschinen solten, dannoch dat die stat alleine hoi und havern in behoef irer perde und sie selvest mit bekostung versorgen und bestellen solten und wolten. So sie aver meer van rutern und kneckten brechten, als er 20 bescheden tael, so mannich als der meer waren, hatte ein ider einen gulsden ter maent.

Stem sie habben in besolbung (bie van Dortmunde) 30 engelsche A 403. schutten, ouch etliche derselvigen | to perde, der ein ider to siner befoldung die maent 6 goltgulden overquam, und die voetgenger ein iwelich

16. 'und' swiften 'eventur' und 'glud' fehlt ABC. 18. A 'beftelten' BC 'beftellen'.

1. Die Stadt wandte sich auch an die Hanseltädte um Bermittelung und Hülfe. Um 1. Mai 1388 erklärten die Rathssendeboten auf dem Hangtag in Libed ihr Bedauern über den Kampf und bewollmächtigten Lübed und Hamburg zu Bermittlungsversuchen (vgl. Hangerecesse von 1256—1436 hrsg. von Koppmann III, 391). Lübed machte dann auch einen solchen heim Herzog von Gelbern (ebb. 400 1—3).

2. Oftenborf bei Ramsborf, Rr.

Johann Morrian sagte am 24. Februar bem Erzbischos von Köln ab

(Beiträge IV, 109, vgl. 113). 4. Boslar bei Selm im Amt Liibing-

hausen.

5. Bischering bei Lübinghausen.

6. Sweber von ber Schulenburg sagte am 24. Februar bem Grafen v. b. Mark und anderen Gegnern Dortmunds bie Fehbe an sebb. 110,. Mit bem 4. April begann sein Hilfsbienst sebb. 158).

7. Seine Absage ift vom 18. October 1388 batirt (ebb. 113). Das Manbsolbbuch nennt Aleff van Berntvelbe als

Belfer ber Stabt.

8. Diese Ausgählung ber Selfer Dortmunds ist ebenso wenig vollständig als vorher die der Gegner. Bollständiger sührt die Namen der Helfer das Monatssoldbuch auf, das Fahne, Gesch. der Gerren von Hövel II, 39 ss. bruchstüdeweise und zum Theil sehlethaft, und Mette in den Beiträgen IV, S. 131 ss. vollständig abgedruck haben. Doch sehlen auch in ihm einige Namen.

bie maent 4 gulben verdienden. Und sint gnant worden peikmanne, hebn ouch irer geradicheit und snellicheit halven nicht geringen dank, suns ber grote eer beneven ire besoldung erlangt bij den van Dortmunde.

To dissen die stat noch 30 vrombber gesellen to peikmannen ansgenomen gehat, der ouch ein iwelich van in de monat 4 gulden tot siner 5 besoldonge kregen, aver disse hebn mit nichte horsam leisten willen 2.

Hetten ouch van den inwoneren bemelter stat Dortmunde hundert peikmanne erwelt und neterlesen, der hat ein ider tor maent 4 \( \mathcal{B} \).

Item sie habden brie capitein und sunderlings darto erkoren hovets lude de ganze vede net; denselvigen heft ein ider, er weer wie hie wolle, 10 bij penen verlues lifs und gudes gehorsam sin moten, und hebn ouch truwelich up ihr bevel angehalten und bijeinander gestanden.

Duch wort binnen ber stat ernstlich uetgekundigt, geboden und verboden, dat gein burger ader uetlentscher vrombder sich buten die stat geven solte oen verlos. So aver datselvige jemants unachtsamerwise verz 15 bijz und overtrede, die solte mit 50 mark verpeent und vervallen sijn 3; darto, so der ungehorsamer ein burger weer, solte er al siner vrijheit und burgerschaft entweert sijn und bliven. Genk aver einer mit verlos mit dem bevele up ein bestempte tijt widerumd intokomen, und verbleef die deterministe stunde ader tijt, derselvige solte mit derselvigen vuerbemelter 20 peen behaft sijn.

Dwise de Dortmuntschen | sich, wie ihunt tom deil gehoert, pro= A 404. videert mit wacht, ruter und knechten, hebn sich tom andern mael ir ge=
April 17. gendese und viande vrijdags na Misericordias Domini widerumb wedder
April 14. sie und ir stat gesacht, und, als sie des dingtag da bevorn 6 knechte, de 25
uetgegangen, umb holt to halen, gevangen nomen, schotten se nu 23
klote in de stat. Aver die Dortmuntschen schotten oen kruet und soet
sparunge widerumb tot iren vianden henin, dardorch sie tom ver=
schrecken komen und avermals die vlucht angevangen.

1. Die Namen von 13 englischen Fußichützen finden sich im Manbfoldbuch bei Fahne, Sövel II, 41.

buch bei Fahne, Sövel II, 41. 2. Für diese Bikenmänner vgl. das Mandsoldbuch bei Fahne a. a. D. II, 41.

3. Dieselbe Strafe hatte bie Stabt in bem schweren Kampfe bes Jahres 1352 festgesett (Rübel, U.B. I, 687).

4. Die frühefte Erwähnung von Bul-

vergeschülten im nordwestlichen Deutschland stammt aus dem J. 1346 und zwar aus Aachen, vgl. Laurent, Aachener Stadtrechnungen aus dem 14. Jahrehundert S. 182 J. 6: 'dusa ferrea aus asgittandum tonitrum'. Eine Jusammenstellung sonstiger Angaben für das 14. Ih. bei Demmin, Die Kriegswassen S. 74 und bei Thierbach, Geschichtliche

<sup>15.</sup> A 'unachtiam wie', in BC fehlt ber gange Paffus 'ohn verloef — er all feiner fribeit . . .'. 24. Rach 'wedder' ein überfluffiges 'be' in A. 25. 'als fie — gefangen nomen' Rachtrag in A.

Dinrtags vur Uns hern hemelvaerts bage hebn bie Merkeschen ire Mai 5. geschut gevoert an die Huntstelgen 1, sich under den over in dem holten wege beschanzt und bomals 22 klote burch vuer und kruet in be stat gefant2. Der stats bussemeister henwederumb vergat irer ouch nicht, sschot in ir heer durch ein pert und in ir geschutte, daruet in ein brucht und ververunge komen, dat sie die stede verlaten und ir bussen van baer mit sich gevoert, und als sie gewaer worden, sie mit den bussen de stat geinen schaben tovogen mochten, bebn sie bes scheitens afstant gebaen und die buffen bomals berouwen laten.

Brijdaegs na dem sundage Exaudi heft des bischops volk sich heim- Mai 15. lich genekt ber stat und vur ber Borchpoerten van bengennen, so ungehoersamlich und ouch unweerhaftich in bat velt gelopen und hijr und baer bij den grevenen unversunnen gangen, 26 mans gevenklich angegrepen, van welchern sie einen gnant Johan van Ubach bes andern daegs up der 15 Ruterwarde boven Korne 3 gehangen und heft in differ geventlicher A 405. annemunge | ber colsche buep mit irem anhank in iren verben nicht weis nich schaben, wie wol barover ouch ein bortmuntsch knecht bomals umbquam und boet bleef, erleben bes geschuts halven, so tot in ber tijt benin geschotten wort.

20 Brijdags na des werdigen hilgen facraments bage ift Dorftvelde bat Mai 29. borp van den Dortmundschen angestechen und verbrant worden, und barfelfft viantlich vur hundert gulden quet overkomen und gerovet.

Gubenstags na Urbani bei Dortmunbschen ruters und solbeners Mai 27. Benrichen Diftelhof und Engelberten Bachoven 4 gewapent im oeftvelbe 25 sampt mit einem knechte, und dreen perben gevangen hebn, barvan 80 gulben fomen.

Bij der Horneburg 5 wort van der stat mithulpern Schungels son M. gevangen.

16. 'in' Correftur fur 'mit' in A. 19. A 'benbin'.

Entwidlung ber Hanbfeuerwaffen S. 3). Unbenkbar ift es also nicht, baß auch in ben Rämpfen um Dortmund in ben 33. 1388/89 Pulvergeschütze verwandt wurden. Doch muß darauf aufmerksam gemacht werben, bag in bem Berichte Reberhoffs über biefe Rampfe ftets nur von sonftigen Burfgeschützen die Rebe ist, Westhoff vermuthlich also die An-gaben seiner Borlage nur misverständ-lich auf Pulvergeschütze beutet. (Bgl. auch die Beilage 2.) 1. Telge heißt meistens eine junge

Giche; bie Sunbstelgen lagen, wie fich

aus anberen Ermähnungen berfelben ergibt, vor bem Westenthor (vgl. bas Regifter).

2. 'quorum unus chorum fratrum Praedicatorum tetigit, nullum tamen dampnum intulit' jest Neberhoff S. 69 hinzu (vgl. unten S. 259). 3. Körne ö. von Dortmunb.

4. Bei Neberhoff (S. 69) heißt er 'Engelbert Berchoven'. Ein Engelbert von Berchoven bei Aplerbed jum 3. 1402 bei Fabne, Weftph. Geichl. S. 39.

5. Horneburg im Beft Redlinghau-

fen, ö. Redlinghaufen.

Huge van der Horst moste vur sine verlosunge (den her Bitter van Raesvelt gevangen habde) geven  $7^{1}/_{2}$  hundert schilde  $^{1}$ .

So worden ouch twe burger vam Hamme gevangen, dapper rijche und gube mans.

Suni 29. Am dage Petri und Pauli der hilgen aposteln verleiten die lants 5 hern, die up dem Siechenhues? lagen, deselve stede und lachten sich up dat Galgmersch achter die Gracht, verbrenten dat gerichte, slogen ihr

Suni 30. telt darselfst up, und als sie volgenden dinztaegs 21 und des neegsten godenstaegs 30 sware stenen klote, der ein im gewichte 50 punt hatte, geschotten hadden, sint beide die Dortmundschen und bemelte hern dar- 10 selsst vur der stat in den Destergarden mit | hauwen, slaen, stecken und A 406. scheiten dapper overeinkomen, darover die viande, wiewol sie einen knecht umbracht ouch einen gevangen genommen hebn, mit iren perden und volke, die merklich und seer hestich geschedigt und durchschotten worden uet der stat mit bussen und armborsten, geinen groten vrommen und 15 vuerdeel erlangt, sunder widerumb mit irem schaden ir leger gesunnen 3.

Donberdaegs barna hebn sie den overmoet der Dortmuntschen, so sie mit scheiten und anders an sie gewant, to wrecken sich understanden, und schotten am selvigen dage 28 klote in die stat, der ouch etliche so strenge uetgengen, dat sie vlogen und sich hoger seen leiten dan als S. 20 Reinolts torn, der ouch ein durch den dak und gewelste derselviger kerken (disses dages ogenschijnlich, welcher gestalt und waer deselve kloet hendorch gevallen to besichtigen, und ist am gewelste doven dem groten orgeln mit sampt dem itzigen dato afgemaelt) strenglich ter erden vallen.

Brijdaegs hebn sie de viande evenwal mit scheiten verharret und 1725 klote binnen de stat gesant. Domals ist ouch mit einem armborste Henzich Bodelaen gedrapen worden, dadurch ir sijns levens ein einde genomen und gestorven.

Suti 5. Sundages mit nichte klote und pulver gespaert, sonder am selvigen dage 27 in de stat geschotten.

Susi 7. Dingtaegs dar na noch 13 grote und 6 kleine klote al in de stat geworpen.

Meister Henrich Helmsmit wort des gudenstags idoch one wunde an den hals geschotten, dar ime mer ungemaks tosloeg, darumb dat er a 407 an den derden dach starf.

13. 'mit' fehit.

1. Am 28. Oktober 1388 forberte Bitter von Raesfelb ben Hugo von ber Horft auf, sich zur Ursehbe in Dortmund zu stellen (Beiträge IV, 116).

2. Jett Funkenburg (vor bem Oftenthor).

3. Kurz vorher, am 24. Juni, hatte bie erste Berhandlung vor bem Often-

Donberbaegs Wilhelm Koppersmit wort mit einem armborste ge- Juli 9. schotten, bat ir starf; am selvigen bage schotten die viande 18 klote to der stat henin, aver die Dortmundeschen spotteden irer midler wijl ouch nicht im schedigen.

- Brijdaegs schotten sie 19 klote und volgens in der anstaender nacht, zuli 10. welch was saterstaegs vur Sanct Margareten, verleiten sie ir legere, und als sie dar 12 dage gelegen hatten, hebn sie midler tijt binnen den 12 vurscreven dagen up den Leppendist! ein slot gemakt, darinne greve Engelbert van der Mark mit den sinen sich enthalden. Aver in dem 10 aftoge hebn sie untellich vil dome im Kornschen holte ouch glijchvals in dem vaerste und Desterholte afgehauwen und mit sich henweg gevoert. Desglischen des schonen herlichen korns, dat in sinem kloer stont, nicht geschoent, sunder, wes sie nicht mit sich genomen, to nichte gemakt und verdorfen.
- 15 Under des aver wort vilkemelten vianden wie ouch des vorigen vrijbages mit scheiten vil mangels angelacht, want am selvigen itzenanten vrijdage schotten die Dortmundeschen mit irer stat grotestem stucke, daburch sie in so groten schrecken komen, wanneer sie dat hoerden, sin sie vur anzt to samen lopen und ouch derhalven die stede des leger verlaten, 20 dan sie schotten donderschotte; wanneer sie sulich scheiten hoerden, dorst sich niemant uet sinem telte ader leger vur vruchten geven ader sehen A 408. laten, sie deden schotte durch ir leger, dei in ouch bie tasseln mit der kost weg namen, ja ir perde leden groten verders in iren paulunen overmits gehoertem grusamen scheiten der Dortmuntschen.
  - Wiewol nu vil mit groter unkosten in de stat geschotten worden, als mit namen im tal 238 bussen klote, ist dannoch van den allen nicht ein mensche durch gots versehunge geschotten worden, dan eine koe und 2 swine, und als dat geschutte an den Hundeskelgen lach, sint domals de schotte gedrapen in die Hovelsstrate in Klewinkhuses hues und Hendersmans tom Swanen hues; do sie mit dem geschutte oesten in dem Undersstapele lagen, quemen de schotte tegen dat Predichers (versta Minors) broder kloester und choer.

Donderbaegs na der beilung der hilgen 12 aposteln sint der stat Insi 16. solbener in der warbe bij Beienhegen 3 gewest, darselvest sin ine de vi-

2. A 'selvige', in B fehlt 'bat er - schotten', ebenso in C, bas nur 'und warp' einfügt. 10. A 'in' flatt 'im'. 18. AB 'schroden', C 'schreden'.

thor flattgefunden, die den Frieden herbeiführen sollte (vgl. unten A 437). nierunt' hat Meberhoff S. 70.

2. Das Franzistanerklofter lag im Morboften ber Stadt (vgl. oben S. 257).

3. Beienhegen f. oben S. 216.

<sup>1. &#</sup>x27;domum quandam in villa Koirne supra locum Leppinkhoff dictum mu-

anbe overkommen, aver mit der ist be vlucht angevangen, dat der Dortsmuntschen nicht meer, dan Conrat ter Tangen und Henrich van Stummelen vor dem slachbome vor der Wistraten overist gevangen worden. Des kregen die viande durch scheiten dappern schaden.

Suli 19. Sundaegs vur S. Jacobs dage ist van den Dortmundeschen Lut= 5 fendortmunde mit kerke und kerkhof gebrant worden, und darselvest over hundert gulden vehe und 2 mans viantlich gerovet und gevangen nomen.

Suli 27. Am avende Pantaleonis ift durch die Dortmundeschen dat timmer ter | Gracht verbrant und die bome darselfst afgehouwen, dat die viande A 409. nicht voge hetten sich daer to legen.

3uli 28. Up dach Pantaleonis sint die viande stark uet dem walde ader holte an de homeie vur die poerten komen, dar ist Wessel van Wester-holte ter erden dale geslagen worden, ouch als men sachte, so solten 3 glijchsvals gevangen sijn. Dissem Wessel hebn sie sijn pert, darumb dat er nicht inhalden wolde, genomen, und als nu de Dortmuntschen domals 15 vluchtig walgerustet und woldereit, hebn se ire viande gweltlich angevallen und beide, menschen und perde, heftig durchschotten und gewundet.

ung. 9. Sundaegs vur Marien hemesvart avereins de van Dortmunde ein nettuch gedaen und einen to Barop 1 gnant Scharpewinkel gevangen, dar entegen wort den Dortmundeschen Johan van Neil durch gevenk- 20 nisse entvrombt, aver neven dem gevangen Scharpenwinkel noch vur 20 gulden guet die Dortmundeschen overkomen hebn.

Aug. 21. Darnach volgenden vrijdaegs heft sich togedragen, dat ein deil voetvolkes uet der stat mit sampt etslichen perderuters im velde van einander gespalten und wijt gedeilt gewesen, umb voder in de stat to halen; 25
underdes hebn sich de viande gewapent hundert stark uet dem Westerholte snellichen sehen laten bij den Hundestelgen, und die durger to overizlen vuerhebns gewest. Do nu de Dortmundeschen den vianden (dwizs sie 4 knechte mit perden overkomen) mit hast nachgeizlt, so hebn sie so ilents anicht widerumd durch de rennedome und over de graven komen mogen, 30
berhalven sie avermals durch scheiten nicht weinigen schaden mit sich genommen.

Mug. 22. Im volgenden saterstages Herman Magerhom ter boet geschotten worden.

Mug. 24. Am dage Bartholomei des hilgen apostels quemen morgens vro die 35 mithulper und vrunde der Dortmundschen van Destendorp 40 stark, dar

6. A 'mit ferte und ferthof' nachgetragen.

1. Barop fw. von Dortmunb.

to sich be ruters verselschopt, ter stunt Brakel gebrant und barselfst vur 40 gulben guet viantlich erovert.

Derfelviger tijt venk Lubert Bitter bi Reklinkhusen Hugen van Strothusen und Everharten Breisenborp.

Darna am avende Johannis Baptisten enthovinge wort die Welpe 1 aug. 28. van den Dortmundeschen verbrant.

In berfelviger nacht hebn etliche ber van Dortmunde tom Destenborp willen riden, und als sie an die lantweer sin komen, de viande an der Rovenborg des gewaer worden und sich, umb sie to gripen, upsogemakt; do sin de genne, die noch im holte weren, wedderumd gereden, die andern aver, so nu durch de lantweer reden, vortan, und deselven verleiten ein pert im holte, welcher de Rovenberger noch des andern dages overkomen.

Duch hebn etliche ber Dortmundeschen in itzgenanter nacht to 15 Reklinkhusen gebrant und vur 30 gulden quek und vehe gerovet.

411. In barneegst volgender nacht hebn bieselvigen, de an der lantweer Aug. 20. wedderkaerden, mit gudem vrede und gemak Westhemmerde 2 gebrant und darselvest nicht kleinen verderf angewant, roveden dur 50 gulden perde, vengen 2 mans und hebn ouch to brantschafte overkomen bij 50 gulden.

Bertolt Vorsten hues in der darnegstvolgenden nacht to Marten<sup>3</sup> de Dortmundeschen verbrant.

Saterstaegs vur Marien gebort sind avermals de viande van unden Sept. 5. up (versta uet den holten) komen in de Destengarden, die sie aver dapper mit scheiten van den Dortmundeschen vervolgt worden und in groten 25 schaden to gewant, darto ine ein hengst genomen, dannoch niemande van den Dortmuntschen leit ader einige quezinge weddervaren, daruet sie mit hoegstem torn entzundet. So vunden sie einen armen knecht bij dem Rantwege, dewelche was ein broder eines geheiten Deithart Smit, half mit doerheit umbgeven, denselvigen slogen sie ter doet. Darto= 30 gegen verloren sie 2 mans, die worden doet geschotten mit armborsten.

Derne 4 ist up Sant Lamberts nacht van den Dortmuntschen mit Sept. 17. vuer verbrant worden und dar gerovet vur 70 gulben perde, kohe und ander vehe 5.

In berselviger nacht die voetknechte der Dortmundschen to Barop 35 vur 250 gulben quek viantlich gehaelt.

1. Unbefannt.

2. Westhemmerbe öftlich von Unna.

3. Marten w. von Dortmund.

4. Alten = und Kirchderne nö. von Dortmund.

5. Am 14. September hatte bie Stadt einer großen Angahl von märtischen Abligen nachträglich bie Fehbe angesagt (vgl. Beiträge IV, 115).

Am dage Lamberti habben die mithulper und vrunde der stat Dorts A 412. munde, so tom Destendorp over der Lippe, Raesvelde und Wischerink, in namen gedachter stat Dortmunde to Camen viantsich gerovet und to samen geslagen anderhalf dusent stucke vehes und sunderlings hundert perde. Aver do sie over die Lippe komen sin, hebn sie sich ovel vursehen 5 und ire warde und hode ovel bestalt, und als ine die viande gevolgt dis dis Kakesbecke, darselfst hebn se tom deil dat quek verlaten und vermiddelst angevangner vlucht dar van komen sin, idoch also, dat sie noch so vil behalden, dat ein jeder einen gulden ter dute erlangt. History over sint van den Dortmundschen vrunden und derselven truhulpern 10 gevangen worden Lubert Bitter und Johan van Langen, Goswin Unesdunden mit sampt tween knechten. Darwidderumd togegen hebn de visande versoren 20 reisige perde, dwelche de Dortmundeschen ine gesnomen, dar to hebn sie die viande doet gereden und umbbracht 36 perde.

Derselviger tijt ist ouch Goswin Duvelshovet bij Camen gevangen 15 van der Dortmuntschen vrunden.

Ecpt. 24. Donberdaegs na Sant Lamberti, als Teime van Werne Mengeslinkhusen in berselviger nacht de Dortmundeschen voetgenger van gevalle twe mans doet geslagen hebn und 3 gevangen nomen, de sie 4 413. domals overquemen.

Sept. 22. Des andern dages na Mathei des hilgen apostels und evangelisten vengen die Dortmundeschen ruters to Schaephusen <sup>2</sup> 6 hueslude und brantschatteden 30 gulden.

Derselviger tijt und in der volgender nacht die voetgenger der van Dortmunde vengen up der lantweer van iren vianden einen, und twe 25 worden erslagen.

- Sept. 30. Bij der Rovenburg am neegsten dage na Sant Michaels dage die burger van Dortmunde vur 60 gulben vehe gerovet.
- On. 1. Am bage Remigii wort Dorstvelde ganz verbrant und bat holt in des Borsten hove 3 to Marten wort heel und al afgehouwen, und 30 nemen die van Dortmunde darselvest ques vur 70 gulden.
- On. 2. Brijdaegs barna bij Marten einen hengst, dwelche Dietrichen Swansbol gehorich, 4 gulden weert, gerovet.
- ott. 3. Saterstages bar na, mit namen an der Ewalden dach, des morgens in der dagerunge wol vro ist alle dat volk in der stat uetgetogen und treden 35

<sup>10.</sup> A 'Dortmundiche'.

<sup>1.</sup> Menglinghausen sw. von D.

<sup>3.</sup> S. oben S. 261.

<sup>2.</sup> Bei Werl.

menlich be Rovenburg an mit buffen und sunft ander weerhaftigem geruste, iboch mit 14 perben benefen be burgern, und wunnen sie gweltlich eer midbags tijt, und so waren 72 mans up ber burch, barvan sint 8 umbkomen, be andern fint alle gevangen worden, mank welchern was sein clerich Beter van Westerholt gnant, berselse was hovetman der burch, und berhalven bleef er ouch gevangen bis tom entlichen uetbracht ber vehebe1. Aver siin broder Wessel van Westerholte2, die mit ime hovet A 114. man was, wort gewundet und ftarf an den berben bach. Und hebn in biffer Rovenburg overkomen 19 reifige perbe, 3 buffen und harnsch sampt 10 vijlheit ber provendij, und sie ilents und mit groter snellicheit angezunt und in den grunt gebrant mit vil kohen, perden, harnsch, armborsten und anderer weerhaftiger instrumenten zc. Up berselvigen burg seten ouch 2 ber Dortmunbeschen gevangen, be worben ber tijt los. Wiewol nu vil ber van Dortmunde sweerlich gewundet weren over dissem mangel, 15 ift bennoch nicht meer dan alleine ein schrober van allen gewunten ber tijt geftorven.

Hebn ouch die van Dortmunde der tijt Holthusen 3 verbrant und vermits roven overkomen vur 60 gulben beeste und queck.

Maendaegs, als die Rovenburg saterstaegs babevorn verbrant was, Dn. 5.

20 ist alse volk binnen Dortmunde nicht alleine die mans- sunder ouch die vrauspersonen wedderumb to der stede, daer die Rovenburg gelegen, komen mit exen, schuppen, und ander reeschop, und hebn die bome, holt und allet, wat daer noch ungeschedigt verbleven, afgehouwen, die grevene gevullet und allet slecht gemakt.

Donberdaegs up avent Dionisii roveden die Dortmundeschen ruters Dn. s. bij Camen vil vehes, dem, wie ouch vuer bescheen, de viande gevolgt, und dar over van den Dortmuntschen Henrich Bose, Teimen Bose.

A 415. vogel | und N. Sure mit einem knechte in dem holte, geheiten Muttenspek, und 2 perde upgevangen worden.

Dingtag na Sanct Victor hebn etliche solbeners der stat Dort. Di. 13. munde Eveneke und Gockink gebrant und quemen wederumb mit vreden to Dortmunde. Aver do die viande den brant to Eveneke und Goschink gewaer worden, hebn sie sich hundert stark erheven und mit isl wach gewest. Do dat die Dortmundeschen vernemen, dat ir viande also

<sup>2. &#</sup>x27;idoch - burgern' in A nachgetragen.

<sup>1.</sup> Für sein späteres Schicksal vgl. Lacomblet, U.-B. III, 944.

<sup>2.</sup> Bgl. oben S. 260.

<sup>3.</sup> Rlein - und Groß-Holthausen f. von Dortmund.

<sup>4.</sup> Eving und Göding n. von D.

vluchtig im velde waren, hebn sie etliche andere ruters over die Emscher gen Bruninkhusen geschikt umb darselvest ouch to bernen, dat se also ir viande dul und daer makten. Als dit vuer to Bruninkhusen gebot was, hebn sich de Dortmuntschen widerumd in ir stat begeven. Disses vuers sint avereins de Colschen und Merkschen und ihr anhank gewaer 5 worden, als sie to Bannemel weren, und sint van daer so isents gessprengt (der vertroestung ire viande to bekomen), dat sie ouch vil irer perde verdorven und heel afreden. Aver als se to Bruninkhusen quemen, was it all umbsus und weren avereins verraschet.

- On. 16. Am dage Sanct Galli hebn de van Dortmunde bij Kortemollen 2 2 10 hueslude gevangen.
- Dt. 23. Westhusen 3 up Sunt Severins bach verbrant worden, und roveden de volgende nacht darselvest vur 150 gulden vehe und vengen 2 mans, die eine gnant N. Bulserman und | der ander was so seer verbrant, A 416. dat er starf.
- On. 27. Am avende Simonis und Jude die nacht ein deil der Dortmuntschen ruters hebn dij Waltrop 4 gerovet und quemen in der nacht in ein holt gnant dat Eckei, darinne sich der Colschen und Merkeschen vil to perde vinden laten, und hebn alsdo darselvest einen geheiten Everhart Grotehues mit sinem ros gevangen nomen.

On. 31. Die Mortmolle 5 an Aller Hilgen avende die van Dortmunde versbrant hebn.

Um selvigen avende venk Westerglas, ein Dortmuntsch soldener, in der graveschaft van Arnsburch Johan Breiseken.

Duch branten de Dortmundschen to Swanshol bij Lunen, etsiche 25 to Curle 6, und deden merklichen schaden.

- Nov. 7. Saterstaegs vur Sanct Mertin die nacht hebn de ruters to Deussen vur 20 gulden quek gerovet. To derselwiger nacht die voetknechte to Curle guet 40 gulden weert viantlich angenomen.
- Nov. 9. Maendaegs vur Sanct Mertin branten die Dortmuntschen solbeners 30 Mantelo 8.
- Nov. 13. Am dage Brictij die voetgenger to Grevele 9 gebrant und gerovet vur 150 gulden quek.

13. 'nach' flatt 'nacht' in A. 19. A nach 'perbe' ein überfluffiges 'unb', bas in BC wegge- laffen ift. 25. 'bi Lunen' in A nachgetragen.

- 1. Wambeln vor bem Oftenthor.
- 2. Unbefannt.
- 3. Westhausen nw. von Dortmund jenseit ber Emscher.
  - 4. Waltrop nw. von Dortmund.
- 5. Die Mordmühle a. b. Emider.
- 6. Curl nö. von Dortmund, bei Camen.
- 7. Nw. von Dortmund a. b. Emicher,
- 8. Unbeftimmbar.
- 9. D. von Dortmund.

Am selvigen dage to Stockum<sup>1</sup> up der Lippe die solbener gebrant, ouch gebrantschattet und kregen 36 gulben.

In berselvigen nacht summige andere van der stats soldeners roveben bij Harpen to Holte 2 quek 40 gulden weert.

Des sundaegs dar na in der nacht ville van den Dortmundeschen Rov. 15.
burgern branten to Marten, to Robenhem und to Wischelinks, vengen
11 mans und ein bleef doet, und roveden domals vehe und perde vur
300 gulden.

In derselvigen nacht etsiche van den burgern van Dortmunde bran-10 ten Mengelinkhusen rein uet, dar ein huesman doet bleef und brachten mit sich vur 50 gulben vehe.

Des maendaegs dar na branten sie to Wanthoven 4.

Nov. 16.

Des neegstvolgenden saterstaegs in der nacht branten die voetgenger Rov. 21. to Meteler, to Bodinkhusen, und desselven dages roveden sie to Hockerde 15 vur 20 gulben quek.

Up Sant Cathrinen avent roveben die ruters bij Belekofen hues vehe nov. 21. 20 gulben weert.

Gubenstaegs na S. Andres die Dortmundeschen Eveneke gebrant. Dez. 2. Des dages na Sant Niclaes brenten die solbener Albenderne und Dez. 7. 20 tom Kumpe und roveden quek vur 150 gulden.

In der nacht vor Unser liever Brouwen sest conceptionis habden die Des. 7/8.

Dortmundeschen biseinander 600 man in einem hupen 5, der worden ein deil to Schuren geschift, und darselvest hebn sie mit brant groten schaden gedaen, want sie dranten rein uet; etliche worden vur Hoerde gesant,

25 dat sie darselvest lagen leggen solten. Do aver die van Hoerde uetquasmen, sint sie der Dortmundeschen gewar worden und vlohen weder in de

A 418. vrisheit. Aver die nu van den Dortmundeschen | den Hoerdeschen so na waren, leipen mit in in de poerte, darover twe in der mangelunge umbstomen sin, und einer geheiten Dietrich Bole wort van den Dortmundes

30 schen gevangen, desgelischen wort ir ouch vil gewundet, aver sie genes

16. 'Gobenstages na fanct Riclais' burchftrichen in A. AB 'Belelofen bus', C 'Bellint-

- 1. Bei Werne.
- 2. Sarpen B. von Bodum; Holte B. von harpen an ber Strafe von Litzgenbortmund nach Caftrop.
- 3. Marten, Wischeling w. von Dortmunb.
  - 4. Wandhofen b. Wefthofen.

5. Bgl. mit bieser etwas undurchsichtigen Stelle die Schilberung in den Beiträgen IV, S. 43. Ju dem Anschlag auf Hoerde wurden die Dortmunder vielleicht durch die seit November eingetretene Berminderung der dortigen Besahung wgl. Lacomblet, II.-B. III, 928) veransakt. sen alle. Die nu to Schuren gebrant hadden brachten vor 100 gulben quek.

- Dez. 7. Am avende Marien entvenknisse roveden die van Dortmunde und branten to Wannemel und vengen 4 huesmans, und alle burger weren bij Korne in dem velde, houwen to Korne de dome af. Under des que- 5 men ire viande und waren wal hundert stark to perde, aver dannoch dorsten sie die Dortmundeschen nicht antreden, sunder togen widerumb to rugge, und gedachte de van Dortmunde nach vulendigung ires vuerhebns widerumb binnen ir stat mit wegen und quek so guls den gekommen.
- Dez. 11. Brijdags i na Unser lieven Brouwen entvenknisse roveden de sols deners tom Bokeloe vur 30 gulben beefte.
- Dez. 19. Saterdag vur Thome die voetknechte to Meteler gebrant.
- Dez. 20. Am avende Thome die Dortmundeschen voetknechte verstuerben twe mollen to Marten und roveden bij 50 secke und verbranten dat karn, to- 15 schoerden und toslogen de mollenstene und alle mollen dem Borsten 3 to Marten gehorich.
- Des dages vur Mitwinters | avende sint die viande der stat van A 419.

  Dortmunde vur die Oestenporte kommen, und sie de Dortmuntschen hebn ine einen guben kundigen schutten afgevangen.

In der nachvolgender nacht roveden der Dortmundeschen voetgenger vur 15 gulben quek to Eveneke und vengen einen huesman.

In berselver nacht branten die burger to Dortmunde veel karne hope im Dorstwelder holte und brachten mit sich vur 20 gulden vehe.

- Dez. 24. To Mitwinters avende brente de Dortmundeschen voetgenger aver- 25 mals vil karne hope in dem vurscreven Dorstvelder holte.
- Koethoff In dissen burscreven 1388 jaer was de Rijn so klein, dat die perde midden im Rijn gengen, dwelche de schepe upwart togen, dat gein mensche gelevet hat. Die putte to Dortmunde gans verdroget waren, desgelischen auch to Coln voert man und broech Rijnwater umb gelt vele. Dit was umb Mitwinter.

28. 'genge' A.

1. Von hier ab bis zum Schluß ber Febbe reicht die 'Beschreibung der Belagerung von Dortmund' in Msc. 118 (fol. 7—26) der Kgl. Paulinischen Bibliothef zu Milnster, auf welche Fider, Geschichtsquellen des Bisthums Milnster I, S. XXV (vgl. auch Kletke, Quellentunde des preuß. Staates I, S. 498) hingewiesen hat. Es ist diese 'Beschreibung' nichts anderes, als ein von Detmar Milher herrührender, nicht

ganz zuverlössiger Auszug aus Westhoffs Bericht und stimmt mit dem entsprechenben Passus in Detmar Müssers Chronik (Staatsarchiv Münster, Mse. VII, 6402 f. 175—186) bis auf geringsügige Abweichungen überein.

- 2. Wohl die Bankloher Höfe nörblich von Dortmund, zwischen Lindenborft und Waltrop.
  - 3. Bgl. oben S. 261.

O Hoebtmans Joannes Wickebe junior, Christianus Rannengeiter; scheffers Ertmarus be Ergefte. Mathias Rebeler.

Mathias Trappe was richter, et Christian Schulte.

1389. Dis 1389 jaers bebn wij gein hoebtmans aber scheffers an-5 gezeigt gevunden. Richter Mathias Trappe.

Up Sanct Reinolts nacht die Dortmundeschen smebe und vil meer 3an. 6. andern mit ine togen over de Emscher und halben over 100 malber steinfollen 1.

Am bage Reinoldi roveden be ruters vur 40 gulben quet to Barop. 3an. 7.

Wat aver bes neegsten baegs na Sanct Reinolts bage bis bes neeg- 3an. 8sten baegs na Balentini ungeveerlich over be 5 weden van ben van Dortmunde in brant und roef und sunst ander dreplichen und roemrischen da= ben webber ire viande geovet und begangen worden, ist burch unachtsam= heit uet bem bouche, barin ich bis vurscreven und nachvolgende over-15 komen 2, geschoert und geretten west. Aver so ich batselvige nachmals bekomen mochte, wil ich es hirbij to brengen mit nichte versuemlich und nachleffig fijn. |

Des neegsten baegs na Sanct Valentini bebn be Dortmunbeschen Vebr. 15. A 420. wie vurhen begunt, volgens alle bome to Korne afgehouwen und die ganze 20 rot ber burger was barselvest bij einander und ist greve Engelbert mit fampt ben sinen und Coliden over be 150 start tomen, ben be Dortmundeschen strijtbarlich begegent bis up den Deifsdael, da be vurscreven Merkeschen und Colschen ben rugge gewant und afgetogen.

Donderbaegs vur Cathebra Betri bebn bie van Dortmunde ftark gebr. 18. 25 uetgewesen, umb holt tho halen, und be viande sin ine midler wijl over= fommen und nemen ine 13 beslagen wegene sampt twe karen, ouch vengen se henrichen van Marten, Jurgen Bartscherer und einen knecht. Dartogegen tregen be van Dortmunde einen bengft, und beben breplichen schaden mit den pilen, so sie in de Merkeschen und Colschen sampt in ir 30 perbe schotten.

schen Text in ben Beiträgen V, S. 2

abgebrudt ift.

<sup>1.</sup> Schützenhauptleute und Richter fleben in A ale Nachtrag auf C. 396. 4. 'Diß 1389 jare - Trappe' in A nachgetragen. 13. ABC 'hebn' ftatt 'worden'. 23. 'want' ftatt 'gewant' A.

<sup>1.</sup> Bgl. Beiträge IV, 46. Mette vermuthet, bag biese Steinkohlen in ber Baroper Beibe gewonnen wurden. Die älteste Rachricht über bas Vorkommen von Steinkohlen bei Dortmund (und zwar in Schuren) bietet eine nur von Westhoff erhaltene urkundliche Notiz aus bem 3. 1302, bie nach bem Wefthoff-

<sup>2.</sup> Bgl. für biefen Sinweis auf Beftboffe Quelle bie allgemeine Ginleitung. Das fleine noch erhaltene Frag-ment von Westhoffs Borlage ift abgebrudt unten im Unbang Dr. 2.

- Febr. 26. Brijdaegs vur Vastavent hebn de burger van Dortmunde bij Nartsterken huse 18 manne und 17 perde gevenklich angenommen; hirmit waren die soldeners.
- Hebr. 27. Des volgenden saterstages vengen de Dortmundeschen ruter den schulten to Brakel und overquemen darselvest 20 perde.
- Marz 1. Maendaegs to Vaftavende nemen die perderuters und burger to Dortmunde van etlichen der viande wegen nicht meer dan ein pert, aver vil setten, und dit was vormiddage, und namiddage branten sie to Renninkhusen²; de viande aver worden | also den ganzen dach gemoet, so A 421. tho Hoerde lagen.
- May 4. Des ijrsten gubenstaegs in der vasten die Dortmundeschen ruters to Grevele und Lanstrope vil vehes gerovet hadden, aver de viande sint sie overist, dat ine nicht mogelich, datselvige over to brengen, sunder den roef hinder sich laten moten, und als sie weder umb togen und quemen an die stede der Rovenborg, daer worden die gewapenden 15 Dortmundeschen mans als Iohan Desthof und Ernst Knosel sampt mit ine einer geheiten Schoduvel und 3 perde gevangen, und der roef sampt de perde waren weert 110 gulden.

Man 21. Sundaegs in der vasten Oculi branten de Dortmundeschen Lütkenholthusen.

- Marz 23. Dingtaegs na Sanct Gerbruet hebn sich be Dortmundeschen heimlich enthalben und lagen gelacht iren vianden bij der Leppinkborg, und santen 2 van in uet in gestalt, als hedden sie provandi ader leverents gedragen, und als den die viande gevolgt, hebben se de van Dortmunde umbgeven und 4 mans van benselvigen gevangen.
- May 24. Am avende Annuntiationis Marie heft den vianden geseivet ein schermutzel mit den Dortmuntschen to halden, und ein groter hupen uns verdeilt sich aneinander haltent vur Dortmunde an die Destenpoerte komen und die burger uet der stat geheischet, umb mit ine ein slacht einmal to wagen. Die van Dortmunde unverzagt geweltlich und krijg=30 hast wedder sie sich heruter geven und vengen an to krigen, aver uns der sangem mangel | van den Dortmundeschen 7 umbracht und 7 neven A 422.

  3 perden dei Colschen und Merkeschen gevangen nomen; und als sie nu to sest de vlucht anvengen, sint underdes in, den vianden, vil perde afs

<sup>6.</sup> AB 'und' boppelt. 8. AB 'zellen', in C ausgelassen. 19. AB 'brante'. 24. 'se' zweiselhaft in A, in B fehlt bas Wort, C sept 'sie' ein. 31. 'aver' undeutlich aus 'und' corrigirt A, B.

<sup>1.</sup> Wohl an ber Emscher, und zwar bei Westhausen, s. o. S. 264 A. 3.

<sup>2.</sup> Renninghaufen bei Barop.

geschotten, und Johan Drosten und Lubbert van Bonen mit 4 perben gevangen und to Dortmunde ingebracht worden.

Unlangs vur Paeschen vengen die Dortmundeschen Henriche van April 18. Ovete over Rijns mit 3 hengsten.

5 Saterstaegs na Paeschen vengen die van Dortmunde bij Dorst April 24. velbe einen man und overquemen vur 15 gulben quet und vehe.

Sundaegs Quasimodogeniti to Eikelinkhoven 1 roveben de voet- April 25. knechte vur 10 gulden beeste und vengen ouch einen man.

Sater8taegs na Misericordias Domini die voetgenger der Dorts Mai 8. 10 mundeschen hebn gevangen to Barop einen man und roveden 4 perde.

Dinxtaegs na sant Marxbage ist die bischop van Coln und der greve april 27. van der Mark mit irem weldigen volke und grotem heer to Lindenhorst komen und hebn darselvest 8 dage ire leger gehat, underdes und midler wist den torn der capellen umbbolwerkt, mit graven umbvestigt und da 15 van eine durg (dwile de Dortmundschen de Rovenborg destrueert) gemakt, und hebn datselvige slot ader durg dem borchgreven van Stromberg bevolen, hebn ouch alle timmer und huser darumbher liggende mit vuer verbrant, dadurch sie ein open velt konten hebn 3.

A 423. Gubenstaegs darna hebn 7 Dortmundesche burger uper jensijt bem 20 Arbei to vote gevangen 9 vijentliche mans und ein pert, und die negen dahin genotigt, sie mit in gen Dortmunde gaen moten.

Des ijrsten daegs na Sant Servatii des hilgen bischops die Dort- Mai 14. mundeschen voetgenger bij Reklinkhusen vur 36 gulden vehe gerovet und 2 mans gevenklich mit sich gebracht.

25 Am selvigen itzenanten dage morgens vro sin de Dortmundeschen ruters getogen na Lutkenholthusen und Ludeke und erlangden mit roven vur 50 gulden beeste. Midlerwijl warden die burger und alle volk der stat Dortmunde bij dem Papelo up die viande, so to Dorstvelde und Hoerbe lagen, of die ruter overijlt geworden, in alsdan truwelich bijstant erzeigt wolten hebn, aver quemen mit vreden mit sich brengende 3 gevangen mans anheims.

Dinktaegs na Servatii wort vur der Oestenpoerten unversehens ein Mai 18. knecht mit einer bussen an sin hovet geschotten, dadurch er sijns sevens ein ende genommen.

- 15. 'beftuert' A. 20. A 'Arbten'.
- 1. Giflinghofen fm. von Dortmund.
- 2. Ueber biese Capelle vgl. Fahne, Dortmund IV, 71.
  - 3. Im Friedensschluß vom 20. Do-

vember 1389. (Lacomblet, U. B. III, 944) überließ der Erzbischof die Entscheidung über die neuen Werke in Lindenhorst den Bürgermeistern der Stadt Soest, die den Frieden vermittelt hatten. Brijdaegs vur Urbani quemen avereins die viande meer dan over de 400 stark to perde und ouch untellig volk to vote gen Dortmunde, und hebn nachvolgender wise iren nichtigen anslag gemakt, dat sie etliche van dem hupen vurhen santen na der stat vermeinende, die Dortsmunds a 424. schen heruter mit solichen listlagen to locken. Etliche der burger gas ven sich uet tegen ire viande, des de ruter der viande gewaer werende, sint ilents one vertog van den perden vallen und mit snellicheit (vermeinende, de burger to overrumpeln) sich der Destenpoerten genekt und waneer sie den burgern vuerkomen weren, alsdan de stat gweltlich ingenommen wolten gehat hebn. In dissemangel sint 2 schutten ges vangen worden, und 4 hebben dat levent dar gelaten; die viande aver sint geweltlich mit bussen und armborsten geschotten worden, so dat dersselvigen ouch 4 doet geschotten und ein gevangen worden.

Mai 30. Sundaegs Exaudi ader sondaegs vur Pinxten roveden de ruters to Brakel vur 100 gulden vehe.

Inni 3. Donderbaegs barna in der nacht lachten die burger van Dortmunde (bwile de viande groten schaden deden in vil karns, als wintergersten und havern, und verdorven datselvige bij der Tolnerspoerten und der Nijenpoerten bis an de Wistratepoerte) voetangeln in dat karne des veldes up vil steden, do nam des karns verders ein ende.

3uni 13. Um sondage na Pinxten vengen de Dortmundeschen ruters bij Reklinkhusen 5 huesmanne und 3 burger van Camen.

Des volgenden maendaegs hadden sich bij nachte etliche der Dortsmundeschen burger in de grevene langs den weg na Hockerde und Dorstwelde gelacht und warteben up ire viande, so to Dorstwelde legen; die 25 viande overquemen de Dortmundeschen in den grevenen und vengen irer 13 und 2 bleven daer doet. Aver do de viande vort islden up die andere A 425. Dortmundeschen burger, vengen sie, de van Dortmunde, Goswin Homsborch mit 2 gewapenden mans und 2 hengste, und 2 knechte ader voetsgenger der Merkeschen bleven doet.

Juni 17. Dis jaers am bage bes hilgen sacraments brante Lunen ganz heel und al rein uet 1.

Sumi 12. Saterstag vur Sant Bijt roveden de Dortmundeschen ruters to Eveneke vur 10 gulben perde.

31. 'Dig jare - rein uet' in A nachgetragen.

1. Spormachers Chronif von Lünen XXXII, 1428) hat diese Nachricht gleichs (bei von Steinen, Westphälische Gesch. falls.

Des sonbaegs bar na to Schuren be burger van Dortmunde in ber Juni 12. nacht ouch vur 10 gulben perbe overkomen.

Up Sant Kilians bach roveden de Dortmundeschen voetgenger to Juli 8. Dorstvelde und Marten vur 100 gulben vehe und nemen an gevenklich 5 5 mans.

Am dage Margarete roveden de ruters to Grevele vur 30 gulden Jusi 13. perde.

Am selvigen dage hat sich der greve van der Mark heimlich begeven mit den sinen bij dat flot Boslar vermeinende, datselvige her Johanne 10 Morrian sinem viande und der stat Dortmunde mithulper to winnen, aver et was umbsus und vergeves.

Kort na Sant Margareten sante ber greve 4 gewapende mans mit kappen in voersude gestalt to Ranstrope des vuerhebns, datselvige intokrigen, was ouch vergeves und mocht ime nicht gesingen.

15 Up Sant Marien Magdalenen avent an des Sluters kampe bij der 3uli 21.
lantweer vengen de viande der Dortmundeschen etliche, als Ludeken Ressere,
Bleminge, und Johan Unchriste bleif doet, und kregen 4 seten, 4 swerde
und 2 hengste, dwile sie sich nicht wol vurseen hadden.

To berselviger tijt quamen bij 40 bortmundesche burger van 20 Munster mit provandij und als sie tom Boslar gewaer und verstendigt worden, de viande vurhanden solten sijn underwegens, so bleven sie darsselvest 4 dage liggen, und nach dissen 4 dagen nemen sie noch bij sich 10 voetgenger und togen tegen Aben over de Lippe und roveden perde, koie, swine und schape, und brachten die tom Boslar up Sant Panta 3un 27. 25 leonis avent.

Mibler wijl hat der greve van der Mark up disse tijt 150 ruters in den velde und sante 3 karen na Haltern, darinne verborgen lagen 12 gewapende mans, in gestalt togemakt, als hedden sie mit weite beladen gewest, und dar 3 mans mit kappen als voerlude bij verordent in vuers hebn, de stat Haltern mit solicher behendigheit in to krigen. Es was avermals umbsunst.

A 426. Am dage Bartholomei de ruters to Velevelde bij Holtwickede vur Aug. 24. 24 gulden perde mit roef overkomen.

Neegsten daegs na Petri in vinculis Rotger Beleko heft Rodolphum Aug. 2. 35 Roggen und sinen knecht und 3 perde van 70 goltzulden und 5 eckerlinge

<sup>7. &#</sup>x27;Am selvigen dage — ihme nicht gelingen' in A nachgetragen. 9. A 'be finen'. 11. 14. 'vergeves' A, B 'vergeves' und 'vergives', C 'vergevens'. 17. A 'seten', B 'seten', C 'sellen'. 26. 'Midlerwil — avermals umbsunst' in A nachgetragen.

<sup>1.</sup> Ober = und Rieber = Aben bei Samm.

sampt 2 huesmenne gevangen; to dem overkomen einen wagen mit 4 perden und ein vat beers, was tsamen weert 36 gulben.

- Mus. 6. Brijdaegs vur Laurentii fest nekten sich de viande der stat und ques men beide to vote und to perde uet dem Eckerenschotte, daer ine de Dortmundeschen des orts also mit geschutte in perde und volk begegent, 5 dat sie widerumb den rugge wanten. Aver einer bleef daer doet.
- Mug. 16. Maendaegs na Laurentii branten de ruters der van Dortmunde bij Unna up dreen ortern und vengen 9 mans; darmit waren 3 burger van Iserloen.
- Aug. 12. Donderbaegs vur Assumptionis Marie de ruters vur 60 gulden 10 vehe to Brakel gerovet.

To berselvigen tijt overquemen bie voetknechte bij Poppinkhusen 1 vur 12 gulben queck.

- Mug. 14. Am avende Assumptionis Marie vengen de viande einen man in bem vaerste, der holt halen wolde.
- Mug. 19. Donberbages bar na vengen bie bortmunbeschen voetgenger bij Salei 2 einen man und erlangten an beesten mit sampt ber brantschattinge 60 gulben.
- Nug. 24. Dingtaegs dar na der Dortmundeschen soldener tom Boslar, Destendorpe und Wischeringe branten bij Camen und deden daer umher | 20 swinde groten schaden. Darselvest werden vil der viande gevangen, et= A 427. liche quemen durch bijstant der vlucht darvan, dannoch bleven daer 15 mans doet.

Differ tijt rovede und vede Brederich Duvel mit sampt sinem anshank vur dem Retberge mit dem greven van Retberge, und als sie ver- 25 mits krijgsrustunge overeinander quemen, bleef der greve doet, darover obgenanter Brederich sampt Henrich van Oer gevangen worden mit vil meer andern.

aug. 22. Sundaegs vur Bartholomei branten die Dortmundeschen to Ennede 3.

Am selvigen bage roveben be ruters to Brakel vur 25 gulben perbe.

- Mug. 23. Am avende Bartholomei to Eiklinkhoven vengen de burger van Dortmunde drei burger van Swerte.
  - 3. 'Lauretii'. 16. 'by' doppelt in A. 24, 'Diger tijt mit vil mer andern' in A nach- getragen.
  - 1. Pöppinghausen, Kreis Bochum. Der Zug ber Dortmunder in biese Gegend war wohl eine Folge ihrer Abmachung mit Bitter von Raesselb vom
- 2. August (vgl. Beiträge IV, 118). 2. Salen = Salingen? sw. Dortmund.

3. Ennebe.

Desselbigen bages be solbeners bij Marten und to Barop gevangen 3 mans und roveden vur 60 gulben quek.

All in demselvigen dage de ruters bij Curle vur 50 gulben vehe overkomen.

5 Des andern daegs na Egibii bleef Werneke Wittens umb siner koen- Sept. 2. heit tom Boslar doet.

Am avende Nativitatis Marie die Dortmundeschen ruter to Herne Sept. 7. gebrant und overquemen vermits roven up der wischen vur 50 gulden beeste.

26 gewapender mans. Duch enthoveden de van der Lippe Henrichen van Plettenberg mit der vueft.

Saterstaegs barna bij Limborg be folbeners gebrant hebn.

Maendaegs barna die ruters branten to Boberit 1.

Cept. 13.

In desselvigen daegs volgende nacht de Dortmuntschen burger to Broekhusen 2 vehe 50 gulden weert gerovet hebn.

Des andern dages brenten sie to Abeme (ander gnant Anneman) Sept. 14. und to Ruddinkhusen  $^3$  und roveden quet vor  $2^1/_2$  hundert gulden.

Donberdaegs barna quamen die Colschen und Merkeschen in den Sept. 16.
20 vaerst und overquemen 4 Dortmundesche burger, de holt halen wolden,
und nemen sie gevangen und darover ist ouch einer doet gebleven.

Up Sanct Michaelis erzengels nacht waren de Dortmundeschen sols Sept. 29.

A 428. beners bij Lutkendortmunde; darselvest | mosten sie over einen graven, barover verloren sie in dem duestern einen hengst van 70 gulden, densels 25 vigen die viande des volgenden daegs overkomen.

Donberbaegs na Michaelis sint die viande uet dem Oesterholte to. Sept. 130. men und umbher togen dis an den Hockerder pat ader weg und hebn an dem alden rade gevangen einen becker Hermann Kunster gnant, einen knecht und 2 perde.

30 Umb disse tijt branten die Dortmundeschen solbener to Evene und tor Wande 4.

Donderbags umb Remigii fest branten be ruters van Dortmunde Sept. 30. to Spekvelde 5 und roveden bur 35 gulden swine.

10. 'Brijdage - mit ber vuft' in A nachgetragen. 24. 'ein' A. 26. A 'Donberbag'. 30. 'brante' A.

1. Bilberich bei Berl. 2. Brodhaufen bei Borgeln, Kr. Soeft. 3. Riibinghaufen bei Barop.

4. Wanne?

5. Spedfelb unbefannt.

- Du. 3. Sundaegs nach Remigii der stats solbener tom Boslar brantschatteden to Widelink 1 40 gulden.
- veben quek vur 60 gulben und nemen mit sich gevangen 3 mans.
- On. 6. Gubensbages barna be ruters bij Werl gerovet to Someren 3 vur 5 40 gulben vehe.

Am selvigen bage to Kalenberg burch be voetgenger wort gerovet bis Castrop gelegen vur 25 gulden swine.

Twe bage bar na roveben die Dortmundeschen ruters to Opherbeke vehe vur 60 gulben:

- vesper tijt binnen Dortmunde und brachten mit sich hundert perde, und vort ter stunt quamen ouch ire vrunde und burger so ute gewest waren in de stat, und reden do volgens mit einer eindracht bij 600 gewapent stark a 429. und branten umb Hoerde allenthalven als to Bruninkhusen, Ermelinkho- 15 ven, Hachenei, Ludeke, Broke, Lemberg, Renninkhusen, Wellinkhoven, Wichelinchoven, Verkhoven, Schuren und roveden vur 400 gulden quek.
  - on. 9. Saterstaegs barna togen alle burger uet ber stat mit bussen und armborsten tegen dat slot to Dorstvelbe und stormeden dat wol 4 uer, und wiewol sie vruchten vor listlagen der viande in den holden wegen 20 und hegen, hebn sie dannoch nicht vernomen, und togen wederumb mit vreden to hues.
- On. 10. Un fanct Gereonis und Victors bage roveden to Holtwickede bie Dortmundeschen soldeners swine hundert und 4 gulben weert.
- Din, 12. Dingtaegs barna bie voetgenger bij Swerte mit roef erlangt quet 25 vur 70 gulben.
- Du. 13. Des gubensbaegs barna hebn be ruters tho Hoenswerte vor 50 gulben schape mit roven overkomen.
- On. 20. Am avende der hilgen junfern sanct Ursulen hebn de soldeners bij Curl 10 huser gebrant.
- Ott. 23. Up sanct Severins dach hebn de ruters einen schutten van dem Merkeschen hupen to perde wesende gevangen bij Ecken.

An dissem selvigen sanct Severins dage quamen van dem romisschen konink aber keiser Wenzelao 4 brieve an den bischop van Coln und

26. AB nach 'erlangt' noch einmal 'bi Swerte'. 33. BC 'Edell'. 34 ff. 'An bigem felvigen — was niemans tunbich' in A nachgetragen.

<sup>1.</sup> Wibeling unbekannt. 2. Sobenschwerte.

<sup>3.</sup> Sonnern bei Rhynern, Rreis Samm.

<sup>4.</sup> Ueber bieses Eingreisen R. Wenzels in ben Kampf hat sich sonst tein Zeugniß erhalten.

per 6 .

ben greven van der Marck inhalts mank andern, dat sie die van Dortmunde in vreden geruwen solten laten, er wolte ine beider siden vruntsliche bijkumpsten ansetten, darinne to underhandlen, ein ider to dem sinen wes ime geboerde komen mochte, und heft ouch der keiser troests brieve mit sampt der brieve copien, so beide dem bischope und dem greven togestalt weren, der stat van Dortmunde overgesant, und dit hat bestuert einer gnant Johan Brake, ein raetspersone, den de stat van Dortmunde na dem vurß keiser gesant mit begerten, dat er in bisstendicht und behulp erzeigen und volk toschicken wolke. Und unlangs darna sint (wie gehoert) die brieve an beide bischop und greven komen. Ist alsbo in korter vrist vrede und enigheit tuschen der stat und den vurscreben heren gevunden worden, aver of it in behach der hern gesichein, dat des keiser brieve overgesant worden ader nicht, was niemants kundich.

Subenstaegs barna bie Dortmunbeschen roveben to Curl vur 250 on. 27.
gulden vehe.

Brijdaegs vor Alle gots hilgen die Dortmundeschen ruters van den om. 20. a 430. Colschen und Merkeschen wegenen, die provandi brachten, | roveden sie vur 24 gulden perde und vengen 3 mans.

20 In berselven nacht bij Ludinckhusen roveden die viande eine kaer mit provandi, darup weren so vil secke, als 16 mans konden dregen, aver se vengen niemants.

Duch worben in berselviger nacht ber Dortmundeschen gevangen 6 mans, die gen Munster umb provandi to halen reisen wolten.

Des saterstaegs barna in der nacht quemen etsiche der Dortmundes Du. 30. schen tom Bossar und brachten provandi van Munster, und derselvigen worden 5 gevangen van den vianden.

Unlangs barna worben weberumb etliche van den Merkeschen to Lubinkhusen gevangen.

Donberdaegs na alle gots hilgen roveden de soldeners to Alben- Nov. 4. dorve vur 30 gulben vehe.

Maendaegs vur Martini wort to Lanstrop van den Dortmundeschen  $n \infty$ . 8. vur 16 gulben quek gerovet.

Dingtaegs vur Martini fint ber Dortmundeschen mithulper tom nov. 9.

8. ABC 'gesant' fehlt, in B ift ber gange Sas verberbt baburch, baß ber Schreiber aus einer Zeile in die andere gerathen ; C fürzt ben Sat ab. 9. A 'bistendicht und bhulp'. 28. 'Unlangs barna — gesangen' in A nachgetragen.

1. Johann Brate ober van ben bes Rathes (Beiträge II. III, 236 ff.). Braten war feit 1379 öfter Mitglieb

Boslar sampt die andern over der Lippe bij 60 gewapent stark (mankt welchen her Johan Morrian, Dietrich Hameren und Bernt Droste) up de Dreine 1 kommen, und darselvest Dietrichen van Bolmestene rittern mit 12 guder walgeruster gewapenen und 36 guder hengste dusent und 60 gulden weert gevangen. Disse vengen sie, als die Dortmundeschen in 5 underhandlunge und bedinge des vredes waren mit iren vianden<sup>2</sup>. Disse gaf vur sine verlosung tor schattung  $5^{1}/_{2}$  dusent gulden.

Item her Bitter van Raesvelbe hat gevangen her Hugen van der Horst, | die moste ime  $7^{1/2}$  dusent schilde geven.

## Warinne und durch welch die fat Dortmund unoverwunnen bleven. 10

In dissen nachvolgenden dreen articulen vermeinten die Colschen und Merkeschen hern mit irem villen anhange die stat Dortmunde (darumb sie derselvigen auch entsachten) to overweldigen und intonemen.

Irftlich ift ire nichtige vuerhebn gewest und der overwinnunge barinne hopnunge gesat, dat sie die Dortmundeschen burger in den velde 15 buten irer stat vermeinten also hart to bedrangen, dardurch sie sich egen geven und ine vermits gehoersam leistunge undertenig maken solten.

Tom andern hatten sie die viande sich darinne vertroestet, die burger solten under sich uneens und twijspaltig werden, und alsdan in dem twistigen mangel mit listlagen die stat to erovern.

Lestlich hest ber vurß lanthern und irer principalen toversicht ber overwinnunge ouch hijrinne gestanden (dwijl sie ine des orts, nemslich uet dem sticht van Coln und lande van der Mark, van provandi und anders vermits der straten toslaen etswes to oversomen verhindert hebben) sie binnen der stat overmits hunger so verne to beenzsten, dat sie 25 ir stat durch hunger und smacht solten upgeven moten.

Hijr wederumb togegen hebn die burger van Dortmunde die victori und ir stat behalben in und durch vijf it nachgeschrevenen puncten.

Burijrst habden sie schone weiden | van grase; desselvigen grases A 432.

Sept. 29. hebn die burger ijrstlich van Paeschen bis to Sanct Michael stedehen in de 30 stat so vil gedregen (dwijl sie eer vehe binnen der stat haden und voren mosten) dadurch sie ir toe und perde gevoert und geweidet ein ganz jaer.

Do worden vurijrst de Dortmundeschen burger gewaer die grote nutticheit der stats umbliggende weiden. Hijr van geven de koe de melk, worden bequeme to slachten, die perde bleven mechtig 20.

5. ABC 'gevangen' fehit. 10. Der folgende Paffus ift, jumal im Anfang, in A ftart burch-corrigirt. 29. A 'habbe'.

<sup>1.</sup> Die Gegend um Drenfteinfurt, 2. Bgl. unten S. 282, 283. ber alte Dreingan.

Tom andern hebn sie Dortmundeschen die vijlheit des holts gehat in dem vaerst und andern holten in behoef irer vuringe to backen und brouwen 2c.

Hebn tom berben (wiewol be straten, wie vurgemelt, to gestagen s gewesen) ben gunsten und vruntschaft bes stichts van Munster gehat, want die burger van Dortmunde vilmalen hundert stark gen Munster und Haltern umb provandi to halen getogen, und idoch weinigen schaden underwegens erlebben.

Der vierbe punct, barinne be van Dortmunde ire toversicht ber 10 unoverwintlicheit irer stat gesat, was, bwile ungeveerlich 12 jaer bat farn weinich gegulben habbe und beffelvigen vil vurhanden, hebn fie datfelvige van jaren to jaren (wie wol sie weiniger als nicht van einiger anstaenden veheden aber twijspalt bewetten gedragen) vergaddert, upgeschut und bijeinander verwaert; ja so rijklich noch na ber itgehoerter vehebe 15 van forn gewesen, bat sie ouch iren nabern roggen und weite verfoft und uetvoren laten. Aver gerften, haveren und malte habben fie ouch genoech, dan nicht so overvlodig als roggens. Sie bebn altijt und ummerhen ir A 433. lant, | so langs be stat im cirtel umber lach, buten iren poerten gegen irer viande willen geseiet und bat karn ouch to siner tijt in be stat 20 bracht. Als mit namen, so wijt oesten uet ir lant gebruekt bis an be Gracht aber Seiten bues 1, net ber Nijenpoerten bis an ben Rantweg, net ber Wiftraten bis an ben Garbenputte, westen net ir lant gebruekt bis an bat albe rat, Borch 2 uet bis an ben vaerst, ouch ben ganzen Koningshof.

Disser tijt und so lange als de krijg und vehede stont galt ein scheppel weits 20 Å, ein scheppel roggen 15 Å, gerste und malt dat scheppel 18 Å, ein scheppel havern 8 Å.

In bisser overvlodigheit des korns und vurangezeigten punten hebn die van Dortmunde ir victorij in der stat behalden, sunst hedden sie 20 moten rumen ader mit sich schaffen laten, wes einem andern geleivet und gehat wolde hebn.

Der vijfte articul und der aller vurmeligste ist disse gewesen, dat die burger binnen der stat mit groter broderlicher und truwelicher eindracht ihre vursichtigen vurslege gehat und stedehen de einicheit in gebot 25 und verbot geleivet, und derhalven altijt gehoersam den verordenten over-

<sup>21.</sup> A am Rande von Besthoffs Sand 'nota de Nova porta'. 31. A 'gebat', in BC fehlt der gange Paffus, wie überhaupt gerade an dieser Stelle manches weggelaffen ift. 34. A 'gbott'.

<sup>1.</sup> Die jetige Funkenburg.

sten aber capitein geseistet, want waer sich burger und statsvolk getruwelich mit eindracht lieflich tosamen halben, konnen sie keren und wedderstaen grote gewalt irer viande mit overkominge riskdombs und roemrischer eheren 1.

Wiewol nu binnen disser twierzarigen veheben min 13 wechen umb 5 ben vrede to vinden beider siden tuschen den Colschen und Merkeschen an ein und der stat Dortmunde ander veils einmal ein vruntliche bij- A 434. komft vor der Destenpoerten verordent, hebn sie de lanthern (bat je iren opsetlichen vuerhebn gein insperunge geschege, dan geweltlich iren moetwillen to ende uetvoren mochten) der stat alsolx vuergedragen, darinne 10 sie weiniger als mit nichte consentiren konden und dat nach bestempter form und wise.

Firstlich so brachten die vrunde des bischops van Coln ir ansprache hervuer und begeerten entlich in namen ires hern van der stat van Dortmunde hundert dusent und 12 dusent lodige mark silvers, to dem allen 15 schaden, so darup gegangen weer, vur welcher vurgenompten penninge bemelten bischops hern vuervadern in apenen besiegesten brieven die stat van Dortmunde vam romeschen riche verpandet were 3.

Die heren und burger van Oortmunde wol sinnenrijchlich ine hijrup mit guetlicher antwort begegent sprechende, sie hebden eine vrije 20 stat und darin ir regiment ine van iren albern und altvedern nachzgelaten, die ine weer, aver van dem roemschen rijche to lehen gude entvangen hetten. So er her brief und bewijs hedde, dat ime of sinen

3. A 'gwalt'. 23 ff. 'So er ber — antwort geven' in A nachgetragen. Die Stelle ift sehr schlecht ftilifirt, in B ift fie außerbem höchft fehlerhaft abgeschrieben und C hat fie gang willsurlich geanbert.

- 1. Der litbische Chronist Detmar (hrsg. v. Grantoff I, 348) spenbet ben Dortmundern für ihr Berhalten im Kampse Lob in solgenden Worten: 'De van Dortmunde worden ene gude some do se hadden orliget in dat dribde jar; se werden sid alse wise, erlite, berve, vrome lude'.
  - 2. Bgl. unten S. 280.
- 3. In Betreff ber vom Beginn bes 13. Jahrhunderts bis zum Ende des 14. öfter vom Reich vorgenommenen Berpfändungen Dortmunds an die Erzbifchöfe von Köln find zu vgl. Kübel in den Beiträgen II. III, 175 ff.; Frensborff 1. c. S. XXXIV ff. Noch dei Gelegenheit der Bahl K. Karls IV hatte

K. Johann von Böhmen am 15. Juni 1346 dem Erzbischof Walram von Jülich allen Reichsbestig und alle Reichserechte in D. verpfändet (Lacomblet, U.B. III, 433, Regest bet Rübel, U.B. I, 603; über die Berpfändung an Rudolf von Sachsen vol. die Urt. Karls IV d. d. 1364 April 14 im Neuen Archiv VIII, 270), und am 6. Juli 1376 hatte K. Wenzel dem Erzbischof Friedrich von Saarwerden diese Pfandschaft bestätigt (ebb. III, 783).

Kir die spätere Zeit vgl. die Urkunben Wenzels von 1398, Ruprechts von 1401, Josts von 1411, Sigmunds von 1414 (Lacomblet, U. B. III, 1048; Staatsarchiv Disselvors, Kurköln 1257,

1335, 1370).

vuervadern van der stat van Dortmunde gegeven weer, darup wolten sie im genoechsam bescheit und antwort geven. So aver er her und sine vuervaderen einige brieve of siegel van dem roemschen rische hedden, dat sie daer ouch mede maenden, waer sich solches gebuerde, mit bogerten, sie 5 damit theresten laten und ine der veheden entledigen und derselvigen afstant doen wolten, sunst weren sie alle tijt williger dann willig, allen rechten antwort der rede und billicheit gemees und so recht up sijn ansprache A 435. to geven | und ime boscheit to done. Des aver die Colschen nicht geneigt antonemen, sunder besselvigen afslag gedaen.

Dortmunde ein cedul overhantreechet, barin nachgeschreven articul vervatet, und in benselvigen solten die van Dortmunde bemelten greven

verunrechtet und gwalt gedaen hebn, und sint even biffe 17:

1. dat sie Neisen van der Bijrbecke und Arnde iren son unschuldich 15 one vervolg des rechten vur ime tom dode verordelt solten hebn 1,

- 2. dat sie Coert greven, sinen burchgreven und undersaten, ouch tom dode verordelt hetten 1,
  - 3. bat sie Coerbe Schonewidel 2 broekheftig geworten solten sijn,
  - 4. Henrich van Opherbeke ven recht enthovet folt fijn gewesen,
- 5. bat Herman Smit to Hoerbe gesat worden, und solten ine uns rechtmetig gepinigt hebn,
  - 6. bat sie ber Merkeschen herlicheit und gebeide umbgraven solten hebn, bat sie mit bekanten wisen wolten,
- 7. solten ben hof to Holthusen mit ungewontlichen und unrechten 25 tol besat hebn,
  - 8. Johan van Mengerinkhusen solten hebn geleide gegeven und ime mit nichte gehalben,
  - 9. bat sie solten hebn genomen bie gube Belekoe 3 und anderer bes greven undersaten ohne rechtmetigen togank,
    - 20. A zweifelhaft ob 'hoebe' ober 'horbe' [Gorbe], BC 'horbe'. 27. AB 'gehalbe'.

1. Bgl. oben G. 237 ff.

2. Damit ift jedenfalls der Canoniscus an S. Andreas in Köln, Conrad Schonewedder, gemeint. Derfelbe stand lange Zeit, schon seit 1353, mit der Stadt Dortmund in Procesverhandlung, von welcher er auf die Klage Heinrich Muddenpennings und anderer Biltzer wegen Beruntreuung anverstrauten Gutes, salscher Aussagen und anderer Vergehungen vorgesorbert war (vgl. Rilbel, U. B. I, 708, 737, 755 und besonders 757, 766, 783). Am 4.

Juni 1366 hatte Graf Engesbert III v. b. Mart eine Sühne vermittelt, die jeboch nicht von Dauer war (ebb. 806, 808). Roch im Friedensschluß zwischen ihm und Dortmund am 20. November 1389 (Fahne, U. B. II<sup>2</sup>, 448) wurde eine Bestimmung zur Beilegung diese Zwistes getroffen. Daß aber die Streitigkeiten selbst dann noch fortdauerten, eigt das in Höhlbaums Mittheilungen ans dem Kölner Stadtarchiv VI, 73 angesilbrte Schreiben aus dem J. 1392.

3. Beletoe vgl. oben G. 265. Ueber

- 10. bat sie Johan van Ergeste gevenklich genommen, ine gestocket a 436. und mit unrechte solten gelt van ime genomen bebn.
- 11. Franken van Brakel ouch solten hebn geleide gegeven und ime nicht gehalten, berhalven to versweerne gedwungen solte sijn,
- 12. bat sie Schulberbens karn und guet (bat hie gerichtlich vervol= 5 gebe) mit wapender hant, als wol mit hundert perden, bij sich solten hebn,
- 13. solten ouch burch ander wege de Emscher verlet hebn und bas mit des greven herlicheit und gebeide gekrenket,
- 14. dat sie Iohan van Ergste burchgreven vurscreven mit vurbebachtem mode upsetlich in dem hove und keiserlicher vrijheit der stat van 10 Dortmunde umbracht und gedodet hedden,
- 15. bat einer gnant N. van ben Trappen und andere meer ber burger van Dortmunde to Mollenkotten besat one des rechten vuerswetten uet dem kummer aber besatung solten sijn gegangen,
- 16. folte Rotgers wijf van Eventei einen morgen landes up dem 15 Holthuser velde liggende hebben, die Rotger Suderinkhusen solte geshorich sijn und tokomen,
- 17. bat her N. Rothovet van dem greven ein scheppelze landes solte hebn to Holthusen gelegen, ime dem greven tokomende.

Up disse puncte die hern van Dortmunde mit aller beschedenheit | 20 geantwort, sie begeerden einen dach to bestemmen to der stede inhalt A 437. des verbunt briefs 1, so der greve den van Dortmunde gegeven hette, darinne sie dem greven inhalt siner cedulen mit aller billicheit ja rechtemetig tbegegnen und genoech tdoene mit nichte scheu tdragen gemeint.

Und volgens der verbunts brief daer gelesen worden up der lants 25 hern bogeer. Do sie den brief gehoert, hebn sie vuergeven, dei brief und inhalt desselvigen weer cassist, to nichte gemakt und de van Dortmunde hebden dat verbunt ijrstlich gebrocken, und also lange getwistet unentscheden. Und disser dageleestunge ist ouch vurhen im 1388 jaer am <sup>1388</sup> Juni 24. dage sant Johannis Baptisten gebort 2 vur der Destenporten ein tom 30 ijrsten mael, wie ouch darna im selvigen jaer vil meer gehalden worden, welcher dageleistunge de hern und wederdeel der Dortmuntschen toleiten to halden, aver mit nichte tor einheit to komen verwilligen willen.

16. 'hebben' fehlt. 25. 'Und volgens - tho left aver' in A nachgetragen.

biesen Punkt wurde in der Sühne vom 20. November eine die Chescheidung hinausschiebende Bestimmung getroffen (Fahne a. a. D.).

1. Am 23. Mai 1376 (Fabne, U. B.

112, 425) hatte Graf Engelbert ber Stabt ben oben (S. 223) erwähnten Berbundbrief ausgestellt. 2. S. oben S. 278.

Tolest aver die Soesteschen mit sampt andern hern wie ouch vilmael vurhen im 1388 jaer hebn dannoch in dissem mangel, nach overschicken und erinnerung Wenzelai romischen keisers brieven, tuschen den vurbenanten lantshern und der stat van Dortmunde (der toversicht und meinung vermits vruntlicher underhandlunge eindrechtlich se wederumd to versonen) de sache nochmals to dage gestalt. Aver die vurscreven principal hern vil articul daer gedaen und vuerbracht etliche der stat vrijheit berorende, to den sessich dusent schilbe van gedachter der stat Dortmunde gevurdert und to entrichten begeert hebn.

Die hern van Dortmunde mank andern gesprochen, sie hetten geine schulbe, berhalven sie gelosten, et solte sich nit geboren und geines weges ouch nicht schuldich sijn, ine darup to antworen, dat alsdo daer nichts overal tor enigheit verhandelt worden.

Im vurscreven 1388 jaer ist noch ein ander vruntlich bag to Brakel 15 gehalben, ber ouch overal nicht verendigt.

Die berbe ist barna to Albinthoven 1 geleistet worden und gein nut gebracht.

Desglischen ist be vierbe vruntliche bistompst ouch one vrucht to Albinkhoven gehalben worben.

20 Tom Romberge<sup>2</sup>, daer ouch mit nichte ichtswes verendigt, ber vifte dach gehalben ist.

Im 1389 jaer ist de seste dageleistunge up Unser lieven Brouwen dach Sept. 9.

irer gebort angesat und gehalden worden. Da mit over und ane was her

A 438. Everhart van Westerheim, suffraganeus des bischops van Coln, van dem

25 Bredicher orden, to Dortmunde ingeclet 3, dar ist aver gein vrucht van

fomen.

To Unna ist be sevende vruntliche bag geleistet worden am maen- Sept. 27. bage vur Sanct Michaelis obgenanten jaers, verendigt wie de vorigen.

Gubenstaegs na Sant Victor ouch to Unna be achtende verdragsbach Sept. 13. 30 gelacht und gehalben, allet oen vrucht wie vur.

Die negende verdragsdach ist durch burgermeister und raet der stat Soest to Unna donderdaegs na Alle gots hilgen angesat. Und ist Nov. 4. to wetten, dat alle tijt die vursten und hern der van Dortmunde wedder-

<sup>2.</sup> A '1488'. 6. Rach 'gefialt' in A burchftrichen 'und irftlich to Unna dageleiftunge gehalben, bar'.

<sup>1.</sup> Albinghoven bei Schiren.
2. Belder von ben verschiebenen Orten bieses Namens gemeint ift, tann ich nicht festftellen.

<sup>3.</sup> Bgl. Mering, Die hohen Witzbenträger ber Erzbiscese Köln S. 47 ff. Eberhard war Bischof von Sebast i. p. 1.

beil ine sware undreegliche puncte tegen vrijheit irer stat Dortmunde vuergelacht, und heischeben ummer dar to wie vurß van in den burgern sestich dusent albe schilbe.

Die Dortmunbeschen aver barup geantwort, die bischop van Coln het sie mit unrechte one rechtmetigen togank entsacht, barumb weren 5 sie ime nicht schuldich, bannoch mit erbeiden, sie wolten den heren doen, wes recht weer und in aller reden und billicheit bestaen kunde, wolten koenlich ihr recht heimstellen und ton handen geven 4 steden, als Collen, Munster, Osenbrug und Soest, oste entlich an den romischen keiser Wenzelaum und dat kamerrecht sich beropen hebn, wes darinne alsdan 10 uetsprochen worde, des weren sie gneigt antonemen.

Der negende angesatte dag der vruntschaft heft sich genekt und sin to Unna tsamen komen. Dwijl dar nicht geslotten, darselvest einhellig volgens ingerumet, sie des andern daegs (als mit namen vrijdaegs) to Aldinkhoven de sache nochmals vur handen nemen und einmal sie tor 15 einschop brengen bedacht wesen, und hebn in nachvolgender wise ouch den twist, | die vehede und lange durende mangel gedaelt.

A 439.

25. Brijdaegs na Alle gots hilgen sin nu obgemelte vursten principalen an ein und die hern van Dortmunde ander deils mit beider siden hern und vrunden to Albinkhoven tsamen komen, und mank andern waren dar 20 etliche des raets der stat Soest, mit namen Dietrich van Meininkhusen, Dietrich van Lunen und Herman vam Lohe<sup>1</sup>, de sunderlings in den sachen vur andern vil in verhandlung gewesen.

Beiber siden parten quamen tor sprache und antwort, und ijrstlich die vuergeschreven hern die vorigen vilveltigen articul hindergestalt, alleine 25 ein weldige und dapper summa van gelde van der stat van Dortmunde gevurdert. Die Dortmundeschen sodanen geheischeten und gevurderten summen van penninge vil weniger als nicht vuer to strecken und to geven bedacht gewesen. Dwile nu gein middel ter stunt hijrinne gevunden heft konnen werden, ist volgens nacheinander darover 18 dage umb 30 eindracht und beider siden verlijchunge to vinden vermits vruntlicher underhandlunge gedaget worden.

Midlerwiss und in itzernerten bageleiftungen und vruntlicher vershandlunge heft sich togebragen, dat Johan Morrian, Dietrich van

5. A 'togad'. 10. 'und bat camerrecht' nachträglicher Zusat in A. 33. AB 'ipgerunten'.

(vgl. unten) ergibt fich, baß außer ihnen auch ber Soester Propst Johann Schurmann vermittelub eintrat.

<sup>1.</sup> Dietrich von Meininghusen und Dietrich von Lunen waren Bürgermeifter, hermann van bem Loe Rathsherr ju Soeft. Aus ben Friedensurkunden

1389. 283

Hamern, Everhart Droste, bwelche ben Dortmundeschen truwelich behulp erzeigt, hern Dietrichen van Bolmestene ritter selstwelste gevangen hebn 1.

Do nu lengst gedaegt was, und de Dortmundeschen mit nichte wes a 440. uet to geven in geinen dele beweegt mochten werden, und die van Soest vurscreven gemerkt, dat sie die van Dortmunde one gevende gelt des mangels nicht tor entschaft komen konden, hebn sie die Soestenschen die van Dortmunde mit irem vuergeven dahin gevoert, und it so verne gebracht, dat se loveden und tosachten beiden hern, dem dischope van so Coln und dem greven van der Mark, 14 dusent gulden idoch mit lovenden, dat sie de van Soest wolten also darane sijn und durch ir middel verschafset solte werden die Frederico gedachtem bischope, dat se die van Dortmunde vurscreven dur sine summe sich mit im verdinden solten, und dadurch bemelte summe an sich behalden und quijt geschulden solte 15 werden.

Sundaegs vur Sanct Cecilien<sup>3</sup> ift be verenigunge und vrede wie Nov. 21. volgt uetgesprochen: dat de stat und hern van Dortmunde alle ire vrij- und gerechtigheit unasbrueklich wie sie die vurhen gehat, behalten solten. Aver sie solten Frederico, dem bischop van Coln, und Engelberto, 20 greven van der Marke, der vruntlicher verenigung up seker darto vervordente tide und termine vur ein vrij geschenke geven 14000 klorenen. Und der greve sich mit den van Dortmunde volgens verbunden<sup>4</sup>.

So worben nu alle, so beiber siben gevangen saten, irer gevenknisse entlediget, und der greve van Johan van Morrian mit sinem anhank 25 vurgeven, wes ir gesinnet, of sie ouch geneigt, sich mit im to verlischen und de gevangen lostlaten, of de gevangen to behalben und sine viande

6. AC 'ohne gevende gelt', B 'ohne gegivende gelt'. 22, 'Und ber greve — verbunden' in A nachgetragen. 24. A 'van Johan' corrigirt in 'und J.', B 'und',

1. Bgl. oben G. 276.

2. Detmars libbisse Chronik (hrs. v. Grautoss) I, 348 silgt eine in ben Friedensinstrumenten (die auscheinend nicht vollständig erhalten sind) nicht vorgesehene Bestimmung hinzu: Ok vorteech de grede [Engesbert] de rente, de se em jartikes plegen to gevende, dar he umme plach to vordegedingende, wente se wolden er eme nicht mer geven. Ok sede men, dat de van Dortmunde scholden deme greden van der Marke senen twintich dusent guldene, de scolde he sine tweedage underbeholden, men altochant na sime dode so sociale sin erve den van Dortmunde er gest wedder geven; dar

habden vore lovet be van Bost, be van beme Samme unde be van Unna'.

3. Die Silhne ber Stadt mit Erzb. Friedrich d. d. 1389 Nov. 20 (sabbato post Elisabeth) bei Lacomblet, U. B. III Nr. 944. Bon dem Geschenk von 14000 Gusben ist in dieser Urkunde ebensowenig die Rebe, als in dem Friedensinfrument mit Engelbert von der Mark.

4. Mit bem Grasen Engelbert v. d. Mark wurde ber Friede an demselben Tage geschlossen (Fahne, U. B. 112, 448). Nach beiden Seiten hin bedeutete der Friedensschluß im Wesentlichen die Wiederherstellung des früheren Zustandes.

to bliven. Morrian averst sampt sine medege nompten wolten ir A 441. vangen live behalben, und ist de viantschaft des orts staende bliven 1, unde hebn her Dietrichen van Volmestene ritter afgeschattet  $5^{1}/_{2}$  dusent gulden.

Disses heft ber greve van ber Mark nit dulden konnen, darumb s er mit groten volke in sticht van Munster getreden und darselvest im lande so wol der unschuldigen als der schuldigen guber gerovet.

Hijrburch ist nu der bischop van Munster<sup>2</sup> to krijg erwekt und mit dem capitel, aller ritterschaft und steden gedachts greven van der Mark viant worden, und ime dem dischop van Munster sint dijvallen 10 und to hulpe komen der dischop van Osenbrug<sup>3</sup>. Tolest entsachte ouch dischop Frederich den greven van der Mark, und sint mit weldigen volke int lant van der Mark komen und undreeglichen schaden mit brant und roef gedaen. Hebn ijrstlich dij Werl und to Boderke<sup>4</sup> angevangen to roven und to bernen und dis gen Brakel al dink verwuestet, und 15 als sie to Brakel ouch antostechen willens, hebn de hern van Dortsmunde in sulichs mit beden afgangen, und ungeschedet van daer na Apelerbeke getogen und henvort to Menden, und wort also jemerlich allet, wat dij und langes der Bolerheiden was, verbrant, verstuert und verdorven, ja dat ganze lant quam dardurch in undreeglich swaren vers 20 derf und schaden, und dit ist nicht to einer, sundern to villen tiden gesscheiden.

Wiewol nu de van Dortmunde in dissen krijgslopen nicht oen schaden beide der menschen und guets gebleven, ist derselvige schaden idoch uet gots vuersichtigheit und sine gnade durch vuerbit des hilgen mer- 25 telers und der stat principal patronen sant Reinolts gegen der wedder- part verderf seer geringe gewesen, want in allem krige nicht meer dan 30 van den Dortmundeschen umbkomen, van den soldener alleine 12 ge-

Den Bund mit ber Stadt schloß Engelsbert am 24. März 1391 (ebb. 452).

1. Das wurde im Friedensvertrag

ausbriidlich festgefett.

2. Heinrich Bulf von Lübinghausen 1381—1392. Den Kampf Engelberts von der Mark mit dem Erzbischof von Köln und den Bischöfen von Münster und Osnabrild erwähnt auch Detmark lübische Chronik (hrsg. d. Grautoff 1, 351). Bgl. auch Stilde, Gesch. des Hochstifts Osnabrild I, 272; Erhard, Gesch. Minsters S. 190.

3. Dietrich von horn 1376-1402. Sein Bunbnif mit bem Bijchof von

Münfter d. d. 1390 Mai 1 (Staatsarchiv Münfter, F. Münfter U. 1061a, vgl. ebb. 1053) ift abgebruckt bei Kinblinger, Münfterische Beiträge zur Gesch. Deutschlands I, Urkunden S. 80.

4. Büderich bei Werl.

5. Detmar a. a. D. S. 351: 'Des was he [Engelbert] unbewonet, wente he habbe vele orloges und habbe in orloge grot aventure had, ane vor Dortmunde'.

— Am 24. März 1391 (D. St. A. 961, im Auszug bei Fahne II<sup>1</sup>, 166) erklärt Engelbert, daß die Zerwürfniffe wegen der Gefangennahme von Leuten des Dietrich von Bolmarstein beigelegt seien.

442.

1389.

vangen gewest, aver ber voetgenger und knechte sowol uetlendische als burger 150 gevangen wesen, der nu de meersten deil unhoersamlich ires kops gebruekt und unvursichtig hijr und daer sich buten de stat gegeven hatten. Die nu aver eerlichen und gehoersamlich gehandelt und sich im krijg menlich erzeigt, deiselven worden etliche mit andern gevangnen geslost, etliche mit der stats gelde gevrijet und der gevenknisse entledigt worden.

Ist ouch in bisser veheben van den Dortmundeschen vianden idoch meer durch de Merkeschen dan de Colschen uneerliche mit vraußpersonen gehandelt worden, die sie overquemen, etlichen hebn sie afgeschattet gelt, so linen doek, ir cleder, scho und anders, wes sie bij ine gevunden, hebn irer ein deil undarmhertig geslagen und gewundet, etlichen de aren afgesneden, ein deel under de vote getreden und sie ovel gehandelt, ouch summigen ire kleder umb ir borsten afgesneden, sie unscheemlich geblotet und also in de stat gesant. Dat gruweligste, allersnodeste und und hat mit kinde besaden, in den watern und diten klaeglich verdrenkt hebn. Todem ouch preester und ander geistliche personen gevangen, kerken und hilge stede berovet und violeert, der hern brieve den boden afgenomen und sie geopent, ja wes sie darto gehat, ine datselvige genomen und 20 des vismeer begangen hebn.

Als nu die Soesteschen vurhen die van Dortmunde dahin geraden, dat sie de penninge vurscreven den hern glovet dergestalt, dat sie sich mit dem bischop verdinden solten und dadurch ine de summa quijt geschulden solt werden, demna hebn die Dortmundeschen und de Soesteschen mit 25 dem bischope vurscreven vilmal in verhandlunge der vertroestunge, er dat verdunt mit der stat Dortmunde solte ingegangen sijn gewesen, aver der bischop hest de sache van einer tijt to der ander listich und behentslich, damit sich de tijt der betalunge genekt, upgehalden und verlengt.

Die tijt und terminus, ber gesat was, be vurscreven summa to 30 betalen quam hijran, der bischop vurderde sijn gest und wort ime gegeven. Aver unsangs darna, als er sine betalunge overkomen und entvangen hat, wolte er sich mit der stat van Dortmunde in verbunt geven, dat do dei stat asgeslagen und nicht doen wolte, wante de pensatunge, | darvur se sich mit dem bischop verknutten und verbinden wolden, 35 weren betaelt, und wiewol der bischop stedehen de stat sine verbindunge mit eer angeboden, heft sie es doch (dwijl sie einmal bedrogen was) nicht annemen wissen.

<sup>37.</sup> In der nun folgenden Rathelifte fur bas Jahr 1389 bemerft Befthoff jum Namen bes Ivhann Brafe: 'biffe was to Bengelao romifchem feifer umb biftants ber ftabt in ber vehebe' (vgl. oben S. 275).

Roelhoff 282b.

Dis purf jaers in augusto ift to Coln . . . arbeit und ichaben. Domals brogen bie gemeinen vrouwen . . . . . afgemalt und gekant worben.

Die grave van den Berge wart ein hertog . . . . | . . . . hertogen genant folten A 445. werben.

1390. ° Richter Christian Schulte. Hijr heb wij besgelisch ouch 5 kein hoebtmans noch scheffer angeschreven vunden.

Differ tijt galt ein koningstornsche 19 vering.0

April 10. In dissem vurß jaer up Palmavent ist Loen 1 dat slot bij Soest, dar ungeveerlich 40 weerhaftige mans up waren, durch den greven van der Mark und der stat van der Lippe destrueert worden, welcherer vurß 10 mans 12 gevangen worden, de andern worden alle tweder verbrant ader im water versopet in den grevenen.

Roelhoff 282b.

Differs jaers die van Moerse dat Bergesche lant seer mit brande geschedigt.

1391 heft greve Engelbert van ber Mark im flicht van Coln (iboch solte es mit wetten bes bischop gescheen sijn) merklichen groten schaben gedaen 9 bage lank 15 nach einander langs den Rijn mit bernen und roven 2.

ORichter Christian Schulte, ouch Johan vam Schibe. Hoebtmans Evert Hengstenberg, Hermann van Witten; scheffers Albert Beie be Junge, Iohan van Unna.

Franck 233b.

Diffelvigen jaers ift van bem keifer Benzelao ein gebot ergangen burch alle rijch-20 stebe und ouch binnen Dortmunbes komen, dat alle juden, de darinne weren, allen ebelluben ir briefe, pant und hovetguet weder geven solten und schabens ledig sijn, barumb bat sie bem keiser besto bet dienen mochten. Duch wat die burger be eine dem andern schuldig was, solte man half vallen laten und gein schaden van ine nemen.

Dez. 22. Dis jaers bes andern baegs na Sant Thome ist greve Engelbert van der Mark gestorven 4.0

12. A 'be grevenen'. 14. In A nach 'Mard' durchstrichen '(dwile er bem bischop van Munster biffell webber ihne)'. 26. Diesen Passus hat Westhoff erst durchstrichen, dann aber daneben geschrieben: ita est, maneat.

1. Gert von der Schitren S. 34 erwähnt ganz kurz die Eroberung des Schlosses Loen durch den Grafen Engelbert, 'dar he funderlinghen loff ind danck an verdyenden; want dat ehn onthalt mas alre snoder boeven ind strupkroever ind stratenschynre'.

2. Diesen Jug schilbert auch ein in Dortmund entstandeuer Denkvers, ber in einem Nachtrag zu ber Chronik ber Pfenborektoren (S. 544) erhalten ift.

Bgl. Anhang Nr. 1.

3. Dieser Zusat Westhoffs ift jebensfalls rein willkitrlich. Die burch Wenzel im J. 1390 verfügte zweite Tilgung

aller Schulben bei ben Juben war blos für Franken, Baiern, Thüringen und Schwaben angeordnet. Näberes Hegel in Städtecht. I, 125 ff.; Stobbe, Die Juben in Deutschland während bes Mittelalters S. 32 f., 58 f.; Beizsäcker, Deutsche Reichstagsakten I, 267—276; II, 169.

4. Westhoff schöpfte diese Nachricht wahrscheinlich aus dem dieses Ereigniß schildernden Denkoers (f. unten Anhang Nr. 1), mit dessen Datirung seine Angabe übereinstimmt. Die Angaben über den Tobestag Engelberts III v. d. Mark sind sehr verschieden (vgl. von Steinen,

1392 vengen die van Schonevorst mit hulpe des van Heensberg sampt des Koelhoss raets to Coln und etsicher meer den junkhern van Gusich, den greden van Seine und junker Johanne van Riserscheit mit ihren hulperen, der ursachen villicht, dat sie greden Engelbert mithulper des rovens und bernens im sticht van Coln, und derwegen die van Heensberg sampt derselven dissender hijr im sande van der Mark (diwijs der grede, wie gehoert, in sticht van Coln schaden gedaen) wederumb schaden to done sich understanden und also mank andern die van Heensberg ouch etsiche kohe bij Dortmunde van dem mersche ader weiden gedaelt 1.

A 447. ° Mathias Trappe richter.°

1393 ist binnen Dortmunde eine vrage van dem rade darselvest gedaen an die geleerden der orden (dwile ein jude in dat Predicher cloester up dat klokhues umb vrijheit sich to erlangen gelopen was, der einen andern juden, der nu christen geworden, gestecken hadde), warmit einer 15 die vrijheit brecke und watterlei gestalt men einen van derselvigen vrijheit nemen mochte 2. Ist geantwort worden: der ist up der vrijheit nicht gevrijet, der sinen egenen hern verreet oder doetsleet,

ber bie ferte und vrijheit befteelt,

ber mit gewapender und gweldiger hant up de vrijheit tret und sich 20 derselven nicht vertruwet.

Ohoebtmans Albertus Beie junior, Chriftian Kannengeiter; scheffer: Hilbrant Henxtenberg, Engelbert Karpenpot.

Im biffem jaer starf her Hilbrant Keiser ein fundator bes Nijen hospitals bes Gasthuses binnen Dortmunde am dage Petri und Pauli<sup>3</sup>. Juni 29. Richter: Mathias Trappe.

24. Am Rande von späterer hand: Nota errorem et vide supra 1300. 25. Richter Mathias Trappe' in A doppelt.

Weftph. Gefch. I, 250). Am zuverläffigften schiert bie Datirung bei Gert von
ber Schiren (S. 38) zu sein, nach welcher ber Graf am 21. Dezember 1391 in
Wetter a. b. Ruhr ftarb. — Uebrigens
war sein Berhältniß zu Dortmund in
ben Jahren seit ber großen Fehbe ein
frennbliches gewesen. Bgl. die U. U. bei
Fahne II<sup>1</sup>, 166; II<sup>2</sup>, 452, 453.

1. Diese Begründung macht einen sehr unwahrscheinlichen Eindruck. Mit mehr Anspruch auf Glaudwürdigkeit bringt Franquinet, Les Schoonvorst S. 33, 40 (Separatabbruck auß ben Publications de la société historique et archéologique dans le duché de Lim-

bourg XI, 229—335) biesen Borfall in Zusammenhang mit ber im J. 1385 unter Mitwirkung Reinards II von Schönforst ersolgten Belagerung von Reisserscheib (vgl. auch Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland III, n. LXXXI, und Laurent, Aachener Zustände im 14. Jahrh., S. 56 ff.)

S. 56 ff.).

2. Nach ber in ber huningschen Sammlung über diesen Borfall erhaltenen, mit ber Besthoffschen im Uebrigen übereinstimmenben Rotig (A 32a) war ber Jude aus ber Freiheit weggeführt und ihm die hand abgehauen worden.

3. Bal. oben S. 171, 194.

Roelhoff 1394 podeben to Dortmunde und vilmeer platen in fteben und A 448 283b Suni 24 borpern nicht alleine junge funber ouch albe lube, und was up bat allerwels - Mug. bigften tufchen Mitfommer up Bartholomeit. 24.

ODiffer tijt muntebe man to Dortmunde filvern stucke gelbes gnant spaerpenninge, ber galben vijf schillinge einen rijnschen gulben. Gin tornsche 5 galt 6 A, ein behemesche grosche 3 A, ein alt buddreger 31/2 A 2.

Hoebtmans Mathias Trappe, Johan Platemeder; scheffers bebn wij nicht gevunden angezeigt.

Richter: Albert Beie.0

1395 neegsten vrijdaegs na Uns heren lichnams bage was folch ein ertbivunge, 10 Roelhoff 283b. bat bie huser schubben, tettel und potte langs ben icheppen und wende hangenbe gerneschet bebn3. Darna nicht lange was solich ein hagel, bat ftene vellen so groet als boenseier, biewelde bat farn fo fael bar neber und tor erben flogen, als bet it gemeiet gewest, floeg oud vijl beefte boet. Was ouch ber tijt fo welbigen wintstorm, bat nicht weinich bome barburch net ber erben gewor= 15 ben worben fin.

O Hoebtmans und oberfte ber schutten ber Herman Cleppink, Matthias Trappe; Scheffers Coert Cleppint, Albert Beie.

Richter: Albert Beie be Junge.

A 449. Up des hilgen apostels Petri siner gevenknis bach, ben man nompt 20 Mug. 1. in den benden, heft dat vuer gweltlich der Minorbroder cloefter und convent binnen Dortmunde verteert 4.

1396 °Richter Albert Beie junior. ° Browijn Tasche was bismals richter. Desglijchen in bissem jaer bie hoebtlude und scheffer unange= zeigt bleven.º

Dis jaers ift Sanct Peters torne binnen Dortmunde van grunt up to bouwen begunt, und wort bat fundament gelacht in eine graft so bijp als ein hues hoge gegraven 5.

Die Merkeschen hebn Strunkebe am 7 bage bes meimaents mor-Mai 7. gens vro mit welbiger hant seer hastlich overwelbigt und ingenomen 6.0 30

18. BC fehlt 'Cort Clepping', übrigenst fteben bier wie jedesmal bie Schugenhauptleute ein Jahr ju fruh, alfo jum 3. 1394. 23. 'Richter' fehlt in AB, C lagt auch 'Albert Beie' weg.

1. Bgl. Jacob von Soeft bei Gei-

bert, Quellen I, 212.

2. Die entsprechenbe Rotig in ber huningschen Sammlung fügt bingu 'ein flemisch 31/2 &'. Bgl. ben Milnzvertrag ber Stadt mit bem Junter Dietrich v. b. Mart d. d. 1394 Mai 30 bei Kahne II2, 464; f. auch Riibel, Beiträge V, 70. 3. Das Erbbeben erwähnt als ver-

berblich für Westfalen auch ber lübische

Chronist Detmar 1. c. I, 367.

4. Es icheint bier eine Bermechselung mit bem im 3. 1385 an bemselben Tage ftattgehabten Branbe vorzuliegen. S. oben S. 249.

5. Erft im 3. 1523 (vgl. unten) war ber Bau bes Thurmes fo weit fortgeschritten, bag ber Belm aufgesetzt werben tonnte. S. auch Liibte, Die mittelalterliche Runft in Westfalen G. 275.

6. Bernt von Striinfebe ftanb in ben Streitigkeiten awischen Cleve-Mart A 450. 1397 bes 6 daegs junii der hertog van den Berge Wilhelmus toeg . . . . | . . . Koelboff mit irem besten volke und mosten vuer ire gevenknissen entledunge grote summen 2854. gelts geben.

° Hoebtlude Matthias Trappe, Ioannes Niderhues; scheffers Arnol-

5 bus Muerman, Nicolaus Luer.0

1398. Hoebtmans Mathias Trappe, Joannes Prume; scheffers Joannes Suberman, Richart van Hulschebe.

Buergenger ber wantsniber geselschap bisser tijt: Iohan Salei, Thonis N., Iohan van Unna, Iohan Hachgenei, Dietrich van Watten-10 schee, die grote Dietrich, Iohan Bork, N. Rotert, Henrich de Scheper, Ioannes Overhag, Richart van Wattenschebe<sup>1.0</sup>

Des 7 baegs bes monats maij worden Herman van Goch und sin swager Gos. Roelboss A 451. win, twe bapper raetshern to Coln . . . | . . . in etlichen andern puncten er sich

webber ben raet entgangen habbe.

- Desglijchen ist ouch einer to Dortmunde nach differ tijt ungeveerlich 15 im 14..2 jaer gericht worden, ber sich gnompt Johan van Clei, und was ein weldich riche wullenwever darselvest; disser versprach auch den eerbarn raet to Dortmunde ber gestalt, bat ime unrecht solte sententieert fijn worden mit meer anhangenden worden. Und als der gerichtet und ent= 20 hovet to midbags tijt, so baer gebrueklich, fint barselvest in siner enthovinge und als er mit dem rade upgerichtet worden, so untellich vil swar= ter raven jegenwordig langs und up ben hegen gesetten (bes ein iber mensche groet wunder broeg, die es sahen), dat man darup sahe als langs einen swarten tolhoep und anders an den begen nit beschouwen fonde 25 ban swart. Diffe raven, als bat licham bes enthoveben upgerichtet wort (wie vurß to 12 uren) was to einer uer barna alle vleisch burch be vilheit der ravenen so haftlich henweg gevoert, dat nichts darvan up bem rabe gebleven, ban allein bat bloet gebeente. Und bit versprechen quam van einer sogen, die er int eckern gebreven habbe, und solte bar= 30 selvest im eckern gestorven sijn. Und na der hant dergelijchen soge up dat markt vele gebracht worden, die hie anlangde der gestalt, dat es sijn soge folte sijn, aver niemants wolte batselvige so recht bekunden, und also lange A 452. barumb im | rechten gemangelt, bat es to rabe gelopen 2c.
  - 13. Westhoff schiebt zwischen ben aus ber Koelhoffichen Chronit entlehnten Bericht die Worte ein: '€o folis billich allen ter flunt gaen, die foliche vurnemens weren, want jo dat holt dem vuer entrogen wert, geht es gaer uet'. 16. Auch BC füllen die Lücke nach 14 nicht aus. 29. A 'gedregen', BC 'gederveen'.

und Berg auf Seite bes letzteren (Lacomblet, U. B. III, 976, 1029, 1031, S. 916, Nr. 2; berfelbe Archiv IV, 116).

1. Nach ber Rotiz oben g. 3. 1345 Städtechroniten. XX.

(S. 212) wurde in biefem Jahre bie Banbichneiberordnung jum ersten Mal erneuert.

2. Das Jahr vermag ich nicht fest-

zustellen.

Roelboff Greve Dietrich van ber Mart ift am 14 bage bes meimaents1, ber fich vur 285b. Elvervelbe gelacht, burchschotten worben, und Abolphus be graveschaft angenomen, Unony bwijl er funder huesvrouwe und finder umbkomen. Und er nam tor ehe Agnetam, mue 353. Ruperti bes hertogen van Beiern bochter, be nachmals keiser wort, und bertog Rupert gaf ime mit to bruetschatte be helfte bes flots und tols to Reiserswert vor ein 5 seter summe van penningen, iboch pantschopswise. Und biffe Agneta ftarf na 2 ebb. 354 jaren im babe, und behilfte fich weberumb mit Maria, hertog Johans bochter van Burgundien, baer ban in ber hilrvnerwart vurbehalben, fo fie geine fous tosamen telben, aleban ber olbesten bochter bi lantichaften folten beimvallen und bee lants rechte erfvolgeriche fijn na affterven irer beiber, und baer ouch van ber rit = 10 terschaft und fteben vor gehalben werben, bat ouch mit lofte togangen und beflotten. Aver etliche fiebe van ber Marte wolten bes overal nicht inrumen, baruet nachmals groet frijg und mangel erwaffen, barvan to

Koclboff Die Brabenber beben ouch bis jaers groten schaben mit bernen im lande van 15 l. c. Gulich.

Johan Wale, richter barfelfft3.

finer tijt meer2.0

Rocthoff 1399 des 16. bages im mei rusted en sich de Merkeschen und togen mit gwalt in dat Bergsche lant, roveden darselvest und deden nicht geringen schaden mit brant, und gewonnen dat herliche dorp Mollenheim.

Dis jaer was Albert Platere richter to Dortmunde, ouch Christian Schulte richter. Aber wei des raets gewesen, heb ich nicht vunden 4, dan ich glove, sich in dissem jaer dat mangel tuschen dem rade und gemeinen burgern erhaven, dat sie es under sich domals nicht eens gewesen sijn, wie volgens tho vernemmen.

°Domals pastor Nicolai Tidemannus ter Trappen 5. ° |

# Het den ses gilden komen und weren verordent in den raet ijrstlich A 453.

Owijl unloechbar waer ist, dat die mensche inwendich ader uetwendich nach got und der natuer nu mit vreuden, dan mit truricheit, it mit ge-30 suntheit, dan mit krankheit, hute durch gelucke, morgen durch ungelucke verandert wert, also ouch in wertlichen wijtlostigen grotern und hogern

1. 'bes 14 dages in bem merge' Roelhoff. 2. AB Elveride' (Roelhoff Evervelde'), C 'Elvervelde'. 21. 'vuch Chriftian Schulte richter' in A nachgetragen.

1. Das richtige Datum ist ber 14. März, wenigstens bietet die Koelhoffsche Chronik dieses. Ueber die Abweichungen in der Datirung vol. Kölner Chroniken II, 84, Anm. 7.

2. Gert v. d. Schüren S. 83 ff. S. auch unten S. 299, 302,

3. In Dortmund.

4. Die Nathsliste bieses Jahnes ist liberhaupt nicht erhalten, wohl ein Berzeichniß ber Amtsverwalter (Beiträge II, III, 242 f.); bie beiden Bürgermeister ergeben sich aus Fahne, Sövel II, Nr. 35.

5. Tibemann, Paftor an S. Nicolai 1382 und 1406 (Fahne, U.B. 112, 438; II1, 191).

nd. III, 1

regimenten tom beil burch homoet, verachtung, beswerung, verbruckunge ber armoet und undersaten, unachtsamheit und sunst berglichen ursachen untellichen, vil meer konnen allenthalven und mogen umbsettunge und veranderunge gescheen und vorhanden komen, und alsdan brengen be 5 veranderunge der tijt, personen und menschen ouch nije regiment, statuten und gesette. Und batselvige ift ogenschijnlich hijr und bar in villen historien und chronichen bij ben geslechten ber keiseren, koningen, hertogen, graven und andern lantsheren, welcher gestalt bat regiment vuer und na in heerlichen lantschaften und groetmodigen weldigen steben van einem ge-10 flechte to dem andern vilvoldich verandert und umbgekeert, to beschouwen.

Demna dwile ban sodaner veranderung nicht alleine in der natuer ber menschen und andern creaturen, sunder ouch in weldigen geslechten A 454. in groetmechtigen lantschaften sampt bapperen overicheiden geschehen ift und noch gescheen fan, so ist es weiniger als mit nichte to verwunderen, 15 dat solichen veranderung ouch in den steden mank der overicheit und burgeren geschuet, wie im nachvolgenden jaer binnen Dortmunde geschehen. Wiewol vurifift groet mangel, uproer und twijdracht sich tuschen dem rate und ben gemeinen burgern barselvest erhaven, ja so ernstlich uproersch und twijspaldisch gewesen tegen malkander, dat die burger gemeint= 20 lich be overicheit to torne gevenklich gelacht, aver bannoch burch middel guber hern und brunden underhandlunge to entlicher schedunge gedegen, dat niemant berhalven umbkomen ift. Und als die abel alleine ville und lange jaer barselvest bat regiment als erflich gehat over be burger, sint beneffen und bij sie ouch andere burgere, neemlich de vurneemligsten, acht= 25 barften und verstendigsten van den ses gilden als schomeder, beder, vleischouwer, smebe, botterlude und kremer glijchsvals wie de van abel mit to rade to gaen in behoef bes gemeinen besten, ja ouch hinvort vrebe, einbracht, gunft und liefte ber gemeiner burger und inwonner besto vuerfichtiger gehalben worde, verordent 1. A 455.

1400. Richter Mathias Trappe.

Und diffen nachvolgenden personen sal it villichte in die hant gegeven sijn, bes vorigen mangels als midlers tuschen bem rabe und gemeinen burgern, wie es sich to bem gemeinen besten aller bequemest rijmbe, also to vervogen und entlich afscheit tor enigheit to machen 2.

<sup>10.</sup> A 'gstechte', B 'geselchte', C 'geschlechte'. 15. AB 'overicht', C 'obrigfeit'. 29. A 'gbalben', B 'halben', C 'gebalben'. 31. Zu biesem Jahr tragt Besthoff auf mehreren Seiten seiner Chronit den Berbundstrief der Stadt Dertmund mit den beiden Brübern Abothd von Eleve und Gerbart von der Mart von 1400 Mai 26 (vigilia aseensionis Christi) nach. Agl. Kahne, U. B. 112, 475 (456. 458); Teschenmacher, Annales Cliviae etc. Cod. dipl. Nr. 54.

<sup>1.</sup> Bgl. oben Joh. Rerkborbe S. 41 ff. 2. Nach bem Nathebuch hat bas fol-

#### Vam rabe:

her Herman Cleppink, her Claes Swarte, her Arnt Suberman, Tibeman van Hovel, Mathias Trappe, Arnt Calf.

#### Erffaten:

Henrich Prume, Tideman Sebeler, Dietrich Goltsmit, Goschalf 5 Bijrhant.

#### Bilben :

Iohan van Lunen, Wilke Becker, Arnt Bobinkhof, Herman Bovinkhues, Tilman Slotmecker, Iohan in dem Walde, Henze Slechter, Iohan van Gerigem.

12 erffaten to ber antwort umb hulp gevoegt:

Her Evert Wistrate, her Albert Beie, Iohan Wickebe, Richart van Afferde, | Ewalt Lemberg, Dietrich Goltsmit, Henrich Brume, Richart A 456. Wantsniber, Iohan van Unna, Iohan van Bork, Herman Goltsmit, Reinolt Hulschebe.

Dis jaers vinden ich, das Mathias Trappe und Segebode Bers- 15 wort richter to Dortmunde gewesen sin.

Koelhoff Wenzelaus wert afgesat und Rupertus palzgraef bijm Rijn wert an siner 2866. stat erwelet.

<sup>°</sup>Ein arbeber, als grever und berglischen, verbeenden den dag 4 %, ein timmermeister 9 % ane kost. °

### Rupertus.

Rupertus palzgreve bijm Rijn und hertog van Beiern, der 34 duetscher und 115 romescher keiser

[Folgt ein Auszug aus Roelhoff 286b—287b, Franc 233b, 234a.] |

In dissem vurß jaer was to Dortmunde grote sterste, wie ouch up 25 457. villen andern platzen, dat man kulen up die kerkhove maken moste, daer man der doden corver in lagte und vullen sie almits to.

Koelhoff So heft es sich derselviger tijt begeven, dat eine vrouwe binnen Coln woenhafsebd. 286a. tig up dem Numarkte . . . . . | . . . noch drie kinder tsamen.

15. Nach Berswort' in A burchftrichen: 'igigen 1548 jars bern Camberten Berswort albesten burgermeistere grotevader'. 20. A 'timmeister', BC 'timmermann'.

A 458.

genbe Berzeichniß (mit einzelnen ge- hövel II, Nr. 40. ringen Abweichungen) abgebruckt Jahne,

+ Und bit mas im guiben aber gnabenrijden jaer aber romervart1. OIn biffem felvigen jaer am 12 bage bes monats julii ift in be tonigliche ftat Constantinopeln so ein groet . . . ungewetter . . . bi 3000 menschen erboet. o

France

Tamerlanes ber grote konink ber Tarteren . . . | . . . . Sannibal in aller ty= Frand A 459. 5 rannei und grusamheit glijch gewesen.

Also sendet got noch hutigs baegs ouch wol etliche thrannen to einer geifiel ben boeshaftigen menschen, baer uns ber ewiger got vuer bewaren welle. Aver es geboert uns, bote und penitenz to done, bat wir nicht burch sobanen grusamen scharpen roben overtogen und gestrafet 10 werben. Got ist lankmodich und van groter gube, ist ouch barbeneven ein rechtverdich richter, ein stark iverer heimsochende die boesheit, sunde und schande ber albern in den kindern in dat derde und vierde geslechte zc. des die hilge schrift vul, suche bar wider.

Diffes jaers toeg ein gefelichaft burch alle lande und nompten fich be geifel- Roelboff 15 brober.

Ouch quemen be Brager in Bebemen in biffem burf jaer to uproer und over- Franck vellen be juben, namen en ir guber, verbranten bufer und flogen ir etliche bufent boet, aver be jungen kinder worben gebopt. 0 |

1401. Richter: Mathias Trappe. A 460.

Dis jaers galt ein malber roggen to Coln 6 mart, ein malber weits 8 mart Roetboff 287b. colfc paiments up fant Jacobs miffe.

To Florenz in der stat regeerde dis jaers so grusam sterven, wie= wol der mererteil inwonner hinweg vlohen, sint dannoch bij dertich 1000 menschen doets afgangen und gestorven.

Ein comet bis jaers ouch erichenen.

Frand

1402. Goschalt Bemeren richter. Browijn Tasche ouch richter gewest.

Dwijl- ummer irrung und unwille tuschen ben 6 gilben binnen A 461. Dortmunde ber 12, so die 3 mans plegen to keisen?, und andere ge-30 brecke halven gewesen, so sint dis jaers in der wecken na Oculi suliche Bebr. 27 tom allervurdersten to vervogen und in ein regel aber ordnunge to brengen 12 personen van ben 6 gilden, die bes jaers ben eerbarn raet hedden helpen keisen, barto vervoegt und verordent, desselvigen koers und meer mangels halven ein ordnung to machen, und fint even bisse nach-35 volgende personen: Arnt Bobinkhof, Marguart Schomeder, Wilke

19. Michter Mathias Trappe' in A nachgetragen. 28. Der folgende Baffus ift in A ftart Durchcorrigirt. 26. 'Fromin - geweft' in A nachgetragen.

1. Frand hat bie Nachricht über bas Jubeljahr ohne Angabe des Jahres, Die Koelhoffiche Chronik setzt bas 3. 1389. Das Jubilanm murbe im 3. 1390 ge= halten, nachbem es 1389 verkündigt worben mar, vgl. Stäbtechroniten IX, 578.

2. Bgl. für bas Folgende bas bei Freusborff a. a. D. G. 215 ff. abge= brudte Gedegilbenrecht.

288b.

Becker, Johan Grevelman, Johan van Dattelen, be albe Johan Musebecke, Johan Nederhues, Henrich Brefervelt, Johan van Swolle, Henrich Slechter, Johan Platemeder, Henrich Gunter. Diffe bebn bij sich verboden laten de albesten van den 6 gilden und des vurß koers halven und anders der 6 gilbe recht und eine seker ordnung, darnach sich alle 5 gilben hetten to richten, mit eindrecht (wie ben bemelten 6 gilben bewust) opgericht und ton ewigen bagen to halben gemakt, und wes also 3403, 21, einhillig beflotten, im neegstvolgenden jaer am dage Agnetis 1 allen 6 gilben publiceert, barinne sie ouch alle consent gegeven, bewilgt und to halben angenomen. 10

1403. ORichter Browijn Tasche.

A 462.

30

Roelboff Do wart ouch bertog Wilhelm van bem Berge . . . gevangen . . . aver Henrich van Der . . . ine verfoft . . . fo er to bem lande van bem Berge und hertog Mof babbe.

> 1404. ODer Dortmundeschen greve Henrich van Lindenhorst 2. 15 1405. °Richter Mathies Trappe. °

Do wort her Arnolt van Dest ber stat van Coln viant . . . | . . . bemelte A 463. Roelboff 288a. Solingen entzundet und gar uet brant.

1406 am bage Biti und Mobesti ber hilger merteler ist morgens to 5 Roelboff 288a. uren, und buerbe noch to 7 uren, ein grote buefternis ber sunnen gewesen over 20 alle lanbe3.

OJohan Muerman de Junge richter; ouch Mathias Trappe.

France 1407 was ein merkliche pestilenz somers tijt und volgebe ein kalter A 464. 234a. winter.

OUmb bisse jaern verbeende ein arbeitsman, als grever und andere, 25 beeglich to ber kost ben dag 3 A, sunst ane kost 5 A.º

Roelboff 1408 proes et up fanct Mertin an bis bes prijdags na fanct Pauli bekerung 11 weden lant ungeveerlich, und ber Rijn was overhen gevroren fer welbich . . . . . ... und allet wes bomals langs bem Rijn was, wort henweg gebreven burd bie gewelbe bes mater unb ifes. |

20. A 'und burbe noch to 7 uren' nachgetragen.

1. 'up finte Agaten bach' [Februar 5] baben die beiben von Frensborff 1. c. benutten Handschriften. Zwei weitere (jüngere) Handschriften bagegen, die zahlreiche Abweichungen von jenen beis den aufweisen, haben, wie Westhoff 'ipso die Agnetis' (D. St. A. Cod. Bersw. II, 60; Rgl. Bibl. in Berlin Msc. bor. fol. 574, 99). Mit biefen beiben letten Redactionen zeigt ber Westhoffiche Bericht auch fonft Bermanbtichaft.

2. Bgl. über ihn Krömede, Die Grafen von Dortmund G. 87 ff.

3. In ber huningiden Sammlung befindet fich über diese Finfterniß folgen= ber Vermerf: + 'Anno 1406 gonsbages nach Biti [Juni 16], als man des dinstages up dem Westenhilwege die hilligen gebregen habbe, mas eine grote bufter= niffe bes morgens to vif uhren'. (Bgl. Brindmeier, Sandbuch ber praktischen Chronologie S. 482 und oben S. 25.) A 465. Richter Johan Palsat.

1409. ORichter Johan Balfat.

In biffem jaer was ouch ein grote swinde overvlot ber watern in allen landen soethoff und nicht ven bappern schaben.

## Zigismundus.

1410 Sigismundus Wenzelai brober und ber 4. son Caroli 4, markgreve to Brandenburg, konink to Ungern und Behemen 2c, der 35 vuetsche und 116 keiser.

[Folgt Auszug aus Roelhoff 289b, Frand 234b.]

Do er nu also in welbiger gotseligheit 27 jaer wol regeert, gent ben weg alles Koelboss wleischs im lant und hertogdomb van Mehern, und ist in Ungarn in der stat Alba guant herlichen begraven.

Dis vurß jaers waren to Dortmunde to rade erweelt . . . . . . . Henrich Gunter, der starf in dissem obgenanten jaer und ligt to Unser 15 lieden Brouwen bij der linden in dem pat vor dem lijthues begraven.

° Johan Palzot richter tho Dortmunde, ouch Iohan Muerman gesfatte richter junior 1. | °

A 467. 1411 OJohan Muerman richter to Dortmunde.

1412 Johan Palzot richter to Dortmunde.

ODwiss nu Abolphus der hertog van Cleve vurß noch einen jungen brober, der Anonymus to Paris vlijt angewant und studiert, habbe, Gerhart genant . . . mit dem bedinge, 353 j. fo er Gerhart one eliche erven verstorve, solte es wederumb komen und vallen an Abolphi erven 2c. Ban dissem hie nach meer.

1413. | °In bissem 1413 jaer wort disse nachbeschreven brief dem 25 cumptur to Brakel gegeven:

[Folgt die Urfunde d. d. 1413 März 23, die in ben Beiträgen z. Gefch. Dortmunds II, III, S. 107 R. 186 gebruckt ift.]°

OJohan Palzot richter to Dortmunde. O

1414. Richter Johan Muerman junior.

30 Die graveschaft van Cleve wert ein herzogdomb.

In obgemeltem jaer (bie anbern2 hebn 1416) ben 28. Aprilis heft greve Roelboff 289b.

10. Besthoff fügt bem aus Koelboss berübergenommenen Bergleich Sigmunds mit Theodossus, Constantin ze die Bemerkung bingu 'wie ouch unse allerdurchluchtigste groetmechtigste und unsverwintlichste leiser Carelus 5 ist. 16. In A ist der Rachtrag durchstricken: Im selvigen jar galt ein scheppel roggen tho Dertmunde 20 f und de gerste 21 f up kathedra Berti. Ifieder. 22.] 17. 'Johann Palisatt' ift zweimal zu diesem Jahr als Richten nachgetragen. 19. In A durchstricken der Rachtrag 'ein icheppel roggen galt 22 j d, de gerste at scheppel roggen 20 10 d, de gerste 3 f 3 f. 28. Ebenso 'die jare galt bat scheppel roggen 2 f 10 d, de gerste 3 f 3 f. 28. Ebenso 'diesmals galt dat scheppel roggen 2 f 10 d, de gerste 3 f 3 f. 28. Ebenso 'diesmals galt dat scheppel roggen 2 f 1 d. 31. 'die andern hebn 1416' in A nachgetragen.

1. Urfunblich ist in biesem Jahr Dietrich Leuhof als Richter nachweisbar (D. St. A. 1462 d. d. 1410 Jan. 9).

2. Das Jahr 1416 weift die Chronik bes Anonymus auf. Es ist das ebenso falsch, als die Angabe der Koelhoffichen

Unony. Abolph van Cleve in bem concilio to Conftang vam romifchen feifer Sigismunbo bie verbevinge in flebongen und anders, wes to einem herzogen gehoert, overkomen.

Roelhoff 290a.

Dietrich greve van Moerse, ber 59. bischop to Coln . . | . . tobrat ouch vil A 469. roefflotter, baer fich be stratenschinder to verhalben plegten. Differ beft ingesat bie banvaften, so man in der berben weden na Paefchen to 5

ehb. 290ь.

halben plegt. Dismals waren 4 gesellen to Coln, be wolben einen juben be Meier quant

ebb. 290b, 291a

ebb.

291a.

... Aver bergenne, die ber principal was und ber veirbe. German van bem hilgen Geifte gnant, wort binnen Dortmunde angehalben, veroerbelt und an ein galgen gehangen1. | 10

1415. OJohan Muerman richter.

A 470.

Diffelvigen jaers branten be van Morfe in bem Bergefchen lande und beben unbreeglichen ichaben (allet bes vurg bischops toers halven) . . . . er pannigr afgewunnen und to Coln boven bie hilgen brie foninge gesteden.

O Item in biffem 1415 jaer heft Abolph hertog van Cleve und greve 15 van der Marke ein fattung aber ordnung in siner gnaden lande van Wesel und Dinslachen der rechtverdickeit halven gemacht und verordent, neemlich dat man henvort an allen stieden siner anaden landen, dar derselven richter to richten und dingen plegen, neven dem richter dat gerichte mit seven schepen to bekleben, und be solten van den drosten darto ge= 20 fat und gekoert fijn. Sie ouch mit hulbungen und eiben (ibermanne recht to bone) verbunden vermoge der privilegien bomals darup gege= ven vur ein gemein lantrecht, wie man des an allen binkbenken wol bewijs vindet darselvest im lande. Und sal sich na dem angezeigten pris vilegio geboren, bat alle verandersatinge van erftael, bat sie verkopen, 25 van wesseling of butenschaft, of we be handel geschein tan, van giften 2c., dat alles sal geschein apenbaer vur richter und schepen des gerichts, baer bat guet under der dingbank gelegen is, umb dat dem richter und den schepen kundich sal wesen, dat de gennen, den de verkoef ader updrach geschuet, bat is die koper, sal unbedrogen sijn.º

1416. Dis jaers richter to Dortmunde Johan Muerman, ouch Johan Balfat richter bis jaers gevunden.º

ebb. 292a

Ein wolfen- aber hemelborfte in biffem obgernerten jaer binnen nachts, als be lube fleiben, feer groet und verveerlich | vur Munftereifel gewesen . . . . fcaben ge- A 471. baen an gebouwe, husern und anderm gube, dat bardurch henweg gedreven wort2. 35

11. In A durchstrichen ber Nachtrag 'Diß jars galt de rogge to Dortmunde dat scheppel 2 & [!], de gerfte 23 &, richter Johan Murman junior'. 32. In A der Nachtrag durchstrichen: 'dat scheppel roggen galt 21 &, de gerste dat scheppel 21 & tho Dortmunde'.

Chronit. Abolf murbe vielmehr am 28. April 1417 jum Berzog von Cleve er-hoben, vgl. Lacomblet, U. B. IV, 112.

1. Bgl. Rölner Chronifen II, 142; Ennen, Gefch. von Roln III, 325; und bas Schreiben ber Stabt Roln an ben Herzog von Jülich d. d. 1416 Mai 22 in Sohlbaum, Mittheilungen aus bem Kölner Stadtardiv VII, 86.

2. Statt ber in ber Roelhoffichen

Differ felviger tijt habben be Bergeschen brije natte arme jungen . . . . . que= Roelboff men to Mothem an, barfelvest worden sie ouch begraven.

Waren ouch in etlichen landen bismals fo grote burung, bat vil menschen bur grotem hunger gestorven . . . . . bobe perbe, foe, ouch hunde und funft anber 5 unetlich bint bur hunger ter fpije gebruett.

1417 . . . | . . ORichter was Johan Palsat. Dis jaers galt ein scheppel roggen 25 L, be gerste 2 s.°

1418. + Differ tijt was greve to Dortmunde Henrich van Linbenhorst geheiten1.

Ein arbeits man verbeinde to der koft des daegs 3 &, sunder kost 5 2.0

(A 473, Dis jaers was ein ordnung gemakt und gesat, binnen Dortmund 474.) gelt nettogeven und to boren, nachvolgender gestalt2:

Swertesche penninge geslagen im 1406 jaer, ber 16 gent up ein 15 loet, gesat up 1 A3.

Hattingesche penninge vurß jaers gemuntet, 16 ein loet, gesat up 1 A4.

Limbersche penninge allet in obgenantem jaer geslagen, 17 up ein loet, gesat up 1 &5.

Burgundier 3 up ein loet, 51/2 & 6. 20

Middeste Burgundier 3 up 1 loet, 5 &7.

Nije Burgundesche 3 up 1 loet,  $4^{1/2}$  R8.

Die snobesten Engelschen, so ber tijt int gemeine gengen 15 up 1 loet, 5 vering9.

Die Sundeschen, Engelschen mit einer stralen und die rechten Gri-25 perwalber, Engelschen mit ben langen burchgaenben crueze und barmid-

9. In A ist durchstrichen der Nachtrag: 'ein scheppel roggen galt 2 \( \theta \) 10 \( \frac{1}{2} \), be gerste  $28^3 |_2$  \( \frac{1}{2} \). Die solgende Müngtabelle sieht in A erst unter den Nachrichten aus bem 3. 1419, ist aber durch eine Nandbemertung als bierher gehörig bezichnet.

18. 'Vimburgsche' hat die Tabelle in der huningschen Sammlung, Besthoff A Limbersche'.

18. 'Limbersche Gemmlung, Besthoff A Limbersche'.

26. A 'durchgaende'.

Chronit angegebenen 3000 umgetommenen Stild Bieh fest Westhoff 30000.

1. Er ftarb um biefe Zeit (vgl. Rro-

mede, Grafen S. 93). 2. Die folgenbe Münztabelle ift auch in ber huningiden Sammlung (A 396) überliefert und zwar vollständiger, als bei Westhoff. Ich bezeichne biefelbe ber Ginfachheit wegen mit B und füge in ben folgenden Anmerkungen bie entsprechenben Ergänzungen bingu.

3. B 'und quam up bie mark gewegens fumma 21 & 4 . Die mark gewegens brengt ut bem fuer 6 & tonings filvers min 5 gren. Go tompt

ut ber mark filvers 42 \beta 11/2 \mathcal{L}'.

4. B 'up be mark gewegens 21 \beta 4 \mathcal{L}; ut bem fuer 44 \beta min 1 ferink. 5. B'ut bem fuer 44 ß 7 &'.

6. B 'Albe Burgundier'; 'ut bem fuere 48 & und 7 feringe; ift bie mark 44 & 7 fering'.

7. B'ut bem fuer 51 \B 7 feringe'. '[ist bie mark] 421/2 \B 7 fering'.

8. B 'ut ber mark 58 \$ 7 2. '[ift die mark] 44 B 1 &'.

9. B '[ift bie mark] 47 B'.

ben ein schilt und boven bem schilde 2 punte und geine ringesten, ber 15 up ein loet gehet, gesat up  $1^{1/2}$   $\mathcal{A}$ .

Nije Brekervelbeschen penninge 18 up ein loet, gesat 2 up 7 veringe 1.

Nije Limbersche 19—1 loet, 2—7 vering<sup>2</sup>.

Die nije Lubesche, Engelschen  $13^{1}/_{2}$ —1 loet gesat up 7 veringe. 5 Nije Wismarschen, Engelschen der glijchen gesat up 7 veringe<sup>3</sup>.

Die nije Brabantsche placken, sint die Buddregers, der up 4 loet (A 474.) gehet  $14^{1/2}$ , gesat up 4  $\lambda$  min 1 verink 4.

Die Haffelschen blanken, up 4 loet 15 blanken; gesat up 3 A min 1 vering und bissen sollen 2 teken bebn 5.

Limbersche veringe 16  $\, \rm A$  und 1 vering up 1 loet gesat, 6 vering vur 1  $\, \rm A^6$ .

Brekervelbesche hellinge 19 up ein loet, 2 up 3 veringe gesat.

Brekelvesche vering 16 & min 1 verink up 1 loet?.

Rijnsche blanken 15 up 4 loet gesat up  $2^{1/2}$  A8.

Ein goltgulben 9 6 & 1 A.

Ein Gulicher Philipsfloren 5 f.

Ein Arnscher floren 2 bekenen 5 8 10 8 A.

Bi Maran 11 ift die sehe afgebrochen und nam ein beel ber stat mit muren und tornen henweg . . . . . bem kinde wort uetgeholpen, dat ist der ander Moses 20 gewest.

Ein pestilenz heft dis jaers to Florenz bij sestein dusent menschen erworgt und hengenomen.

1419. † Do galt binnen Oortmunde ein scheppel roggen 8 % aber a 473. 9 upt hoechste, und was so klaer, als ein dune in het lesen konnen, was 25 2 malber vor 1 goltgulben.

Ein rijnsch gulde 6 ß 1 A.

[Es folgt (in A als Nachtrag) eine Inhaltsangabe und bann ber Wortlaut des Bertrags zwischen Herzog Abolf I von Cleve und der Stadt Dortmund d. d. 1419 Juli 25, Fahne U. B. I, 215.]

3. 'Die' ftatt 'Nie' A (huningsche Sammlung 'Nie'). 6. 'Bismar' A. 9. 'haselschen A. 13. In A nach 'Breteveldesche' durchstrichen: 'seringe 16 & mpn 1 feringt up 1 loth gesat up 1 & 19'; es entspricht das der folgenden Rummer. 18. 'bekenen' sehlt A.

1. B 'ift bie mart 24 B'.

2. B irrthilmlich statt 2—7 seringe '27 seringe'. Dann weiter 'so kompt die mark filvers 44 \( \beta \) \( \hat{\chi}' \).

3. B '131/2 up 1 loet'.

4. B 'so kompt up die mark 58 budbreger'.

5. B 'die Utrechtische blanken sollen ein teiken hebben'.

6. B'ift die mark 21 \$8 \$%.

- 7. B'quam ut ber mark silvers 7 ß 10 Å'.
  - 8. B 'kompt bie mark 43 ß 4 A.'.

15

9. B'rinfc goltgulben'. — Für bie Müngverhältnisse in Dortmund um biese Zeit ist zu vgl. Meyer, Die Minzen ber Stadt Dortmund S. 5 ff.

10. B '3 \$ 8 &'.

11. Meran, Franck hat Meron.

Franck 234b.

#### Perbuutnis des lants van der Mark weder overval.

Nachdem Abolph, hertog van Cleve, und Gerhart, greve van ber Mark 1, in unwillen erwassen waren und Dietrich van Morse, bischop to Coln, Gerhardo bijveel mit loften (wie bijrnach to vernemen) ime bat 5 lant van der Marke to leveren, derhalven er der bischop ouch Reiserswert erlangt ic, so hebn sich dis jaer alle ritterschaft und stede bes lants van ber Mark nachvolgender wife eindrechtig verbunden und barover ungeveerlich dis inhalts ein verbuntsbrief upgericht:

A 475-(Folat ber Berbunbbrief ber märkifchen Ritterschaft d. d. 1419 August 10 nebst 450. 10 Transfig (D. 7) d. d. 1419 September 20 unb (D. 4) September 3, gebruckt bei von Steinen, Weftphälische Geschichte I, 1668 ff.

Dif jaers ein megblin van 14 jaren geboren uet Lotringen gnant Johanna | Roethoff 295a, 297a A 481. . . . . (bat fie ouch vurben lange gewijssaget) verbrant.

1420. In biffem jaer am bage Kiliani martiris, ift ber 8 juli, Juli 8. 15 heft Johan van den Brote mit sinen anhant, bij namen henrichen van bem Boemgarben, Gobeten van Sillen baftart, Johan be Wale, Benrich tom Cruece, be kleine Johan, Johan van Dutt, Kruse Johan, Jacken Henneke und ire knechte ber stat van Dortmunde burgermeister, scheven und raet, ouch ben semptlichen burgern entsagt und viantschaft to-20 schreven.

Dis jaers und umb bisse tiben galt eine mage iserns 71/2 &; ein quarte wijns 61/2 & ouch 5 A. Ein timmerman bes baegs verbeint 91/2 ..

Duffer tijt und ouch vurhen bebn be gebrobere van ben Balfaben 25 (welchen gevolgt Goschalt Bemeren) bie twe steinkulen to Schuren in possession gewest, barto gehoren 11 morgen lants barumbber liggende. Johan Wickebe und obgenante gebrodere de Balfade tsamen gesat etlich lant bij Schurer beerbome, ouch etlich lant buten ber lantweer bij Schuren.º

1421 . . . | . . 2 und wie bis jaers be ampter ordineert, sin sie also A 482, in vergangenen und volgenden jaern verschaft und vrunde vervoegt, die

> 12. Der folgende Baffus ift, soweit er Koelboff 297a entspricht, in A nachgetragen. zweifelbast ob '2' oder '11 morgen', B '11 morgen'. 31. AB 'in' fehlt. 26. A

1. Bgl. oben S. 26, 290. Die Bezeichnung Gerhards als 'Graf von ber Mart' ift nicht gutreffenb. Erft im 3. 1424 legt fich Gerhard biefen von feinem Bruber Abolf nicht anerkannten Titel bei (Lacomblet, U.B. IV, 159; vgl. IV, 224).

2. Außer bem Rathsberrenverzeich. niß für biefes Jahr enthält Wefthoffs Chronif hier auch bas Bergeichniß ber Amtsverwalter, vgl. Beiträge II. III, 256.

ine bequemlich und nutbarlichst vuerstaen konden, wie ouch noch am hutigen dage, aver derselvigen vilgemelten ampter darselvest meer worden sijn.

## S. Reinolts coer wert gebonwet.

+In obgemeltem jaer heft meister Roser ijrstlich Sanct Reinolts bes hilgen mertelers und hovethern der stat Dortmunde choer angevangen 5 to bouwen 1, und als gedachter Roseir muermeister dat sundament und den ersten stehen leggen wellen, ist der eerbare, vuersichtige und wolwise her Conrat Berswort burgermeister up denselvigen ersten stehen gestreden, damit sich henin des sundaments graft ader kule gelaten, den ijrsten stehen laten leggen und darup dem meister 10 rinsche gulden to 10 drinkgelbe gelacht. Wanneer it vulendigt vindestu to siner tijt hijrnach.

OMs bit vurß choer ijrstlich ist begunt to bouwen, wort ein ganz vollenkomen sicham gevunden in einem sarke und wort gesat an dat hilgen hues (so daer an der roster stont neegst dem Destenhelwege, dar ich dat ender van heb sehen staen)<sup>2</sup>, dat es ein ider heft mocht anschauwen, dat in den 15 banne vergraven legen mannige tijt. Als it nu van einem priester abssolvijrt worden, ist es bijeinander gevallen und asche worden, dat mijn vader gesehen.

1422. | ° Richter to Dortmunde Goschalf Calf³. Ein golt= A 484. gulben  $7^{1}/_{2}\beta$ . O

Roelhoff 294b.

Dwiss nu die Behemer van der gehoersamheit und gotseliger seer der hilgen driften kerken durch die ketterei Johannis Hus in vergangen jaer gevallen . . . . umb denselvigen Hussiten wederstant to done, der solbe glijchewol, als die selvest dahin togen, den aslaet und quitscheldung alle siner sunden erlangen.

Und heft sich alsbo ein untellig grote hupen nicht allein gemeins 25 volks sunder auch der lantsheren, | ritter und knechten net allen landen to ros A 485. und to voet upgemakt. Und die van Dortmunde 4 hebn glijchsvals tom

1. Bgl. Lübke, Die mittelalterliche Runft in Westfalen S. 137.

2. Bgl. oben Ginleitung S. 169.

3. Urfundlich nachweisdar ist 1422 Febr. 24 und Sept. 2 (D. St. A. 1769 und Urff. v. S. Reinoldi) Johann Murman als Richter.

4. Für die Theilnahme Dortmunds an den früheren Unternehmungen gegen die Huffiten vol. oben S. 27. Auf dem Nürnberger Reichstag 1422, zur welchem Dortmund am 8. Juli den alten Bürgermeister Johann Wickede entsandte (D. St. A. 1766b), wurde die Stadt in der Matrikel für den täglichen Krieg zu 6 Gleven, also 18 Pferden, ans

geschlagen (Deutsche Reichstagsakten VIII, S. 164 und 179 Anm. 1). Auf jenem Reichstage war beschlossen ben, von den Juden den deutschen, von den Inden den dritten Pfennig (asso 33½ %) ihres Vermögens) für einen Jug gegen die Hussisieren inzusorbern (vgl. den Erlaß K. Sigmunds d. d. 1423 Januar 15 in R. T. A. VIII, Ar. 161). Wie in vielen andern Städten, Köln, Frankfurt, Angsburg (id. VIII, Ar. 194, 203, 227, 228, 232, 234), so fand diese Maßregel auch in Dortmund erheblichen Widerstaden. König Sigmund hatte den Markgrasen Vernehard v. Baden damit beaustragt, in Dortmund (ebenso wie in Frankfurt und

beil uet keiserlicher majestät mandat und bevelschrift, anderdeils ouch vuergehorten aflaet to winnen volk und gelt wie andere des rijchs stede to wege bracht; want einer, die 1000 gulden rijche was, gaf 2 gulden; item einer 200 gulden rijch gaf  $^{1}/_{2}$  gulden; dat gemeine volk, man, vrouwen, knechte, megede, deinstvolk und sunst ander inwoner, so sich binnen Dortmunde enthelt und sunst, de 15 jaer alt weren, mosten geven so guet als  $6^{1}/_{2}$  L ein behemesche grosche bij irem eit; und der goldgulden galt  $7^{1}/_{2}$   $\beta$ .

Und bij sodane Behemervaerts luben und gelts upbrengung und ansionemunge waren nachvolgende vrunde gevoegt: her Iohan Bickebe, her Detmar Berswort, her Hilbrant Henrtenberg, Evert Wistrate, Iohann Balzot, Iohan Bemeren, her Conrat Berswort, Tidemann vam Schibe, Detmar Peupinthues, Tilman ter Desten, Schuffuet, Henze Melman, Hans Tabe, Henrich Basen, Henrich bie Kremere.

3. 'mant einer - galt 71/2 6' in A nachgetragen.

Angeburg, ib. 227, 234) bie Juben-ftener einzutreiben, ber am 7. April 1423 ben Dortmunbern bie Aufforberung zugeben ließ, einen Termin für Diefe Angelegenheit zu bestimmen (D. St. A. 1790); auch ber Bergog Abolf von Berg verwanibte sich auf Berantafiung bes Markgrafen in biefer Sache bei ber Stadt (ib. 1795). Das Jubenregal in Dortmund ftand aber bem Herzog (Abolf) von Cleve als Grafen von ber Mart zu (Frensborff 1. c. S. CXXXIV ff.). Un ihn wandten fich baber sowohl bie Juben selbst (Münster Staatsarchiv, Cleve-Märk. Landes-Archiv 155b d. d. 1423), als auch ber Rath, ber fich auch bei Roln über bas bort beliebte Berhalten gegenüber ber Jubenftener erkundigt hatte (D. St. A. unbatirt; vgl. Ennen, Geich. ber Stadt Röln III, 327 ff., Rolner Chronifen II, 150). Der Bergog von Cleve forberte bie Stadt auf (1423 Juni 3, August 1 und September 29, 1b. 1836b, 1839b), bafür zu forgen, baß feine Rechte gewahrt blieben. In ber That icheint bie Erhebung ber Jubensteuer unterblieben gut fein; noch am 6. Dezember 1423 (D. St. A. 1829, Regest bei Fahne II1, 219) verlangte R. Gigmund in einem geharnischten Schreiben bie Uebersendung berselben; boch ift von einer Ausführung bes Befehles nichts befannt.

1. Diefe Lifte bat unter ber Auf.

schrift: Dit fint begene, be barto geforen fint to ben luben unbe to gelbe to maten to Bemervart' Aufnahme in bas Ratheherrenverzeichniß a. a. 1422 gefunben abgebrudt: Beitrage gur Beschichte Dortmunds II, III, 257). — Kür bie spätere Zeit ift liber bie Theilnahme ber Stadt D. an bem Kampfe gegen bie Huffiten nur folgenbes zu bemerken. Die vier rheinischen Kurfürsten schickten von ber Berfammlung in Bopparb im Mai 1423 bie beiben in ben Reichstagsaften VIII, Rr. 240, 241 abgebruckten Rundschreiben auch an Dortmund (D. St. A. 1800, 1736b, boch ift bas Dortmunder Eremplar bes Schreibens R. T. A. VIII, 241 auch vom 12. Mai [prosesto Ascens. Domini], nicht vom 13. Mai batirt). Auf bie in bem zweiten Schreiben enthaltene Aufforberung, fich jum Fürften- und Stäbtetag in Frantfurt a/M. einzufinden, erwiderte bie Stabt am 19. Mai (D. St. A. 1741), baß fie bagu nicht im Stanbe fei 'wante bat leiber misliche bir in ben lanben fteit, und of une bei fterfte unfe lube ge-nomen bevet und noch alle bage boet, bat wi barumme unfer brout van uns nicht wol enberen enfunnen'. Uebrigens liege ihre Stadt weit von ben Suffiten weg; follte bie Reterei auch in ihrer Gegend Ausbreitung gewinnen, fo mit-ben fie als gute Chriften handeln und Wiberstand leiften.

1423. † Dis jaers habben die Minorbroder binnen Dortmunde Sept. 8. am dage Marien geboert in irem cloefter ein groet capitel, dar meer dan vierbehalfhundert broder tsamen quemen 1.

Der goltgulben galt 71/2 ß ouch 8 ß.

A 486.

Koethoff Sertog Reinolt van Gulich und Gelren ftarf . . . Gulich an ben hertog van 5 2956 ben Berge biffer gestalt.

ebb. Dwijl nu bischop Dietrich van Moerse und hertog Abols van ben Berge sich wol 297° werdragen mochten, makten sie ein hillig . . . mit den Gelberschen in twist standen 2.

ebb. Duch storven bis jaers Anbolphus und Albertus hertogen . . . . Sachsen an' 295a. be hern van Mijsen und Doringen.

1424. Richter to Dortmunde Tideman van Schide. Ein golt=  $^{\mathrm{B}}_{10}^{290\mathrm{b}}$ . gulben galt 9  $\beta$ .

Dwijl nu allenthalven umbher im lande van der Mark tuschen her- A 487. togen Abolphen van Cleve und Gerharten sinen broder vil unwillens, twijdracht und veden vorhanden, derhalven ouch die van Dortmunde oen molestirunge und anvechtunge mit nichte sijn mochten, hebn sie dijskant 15 und beschuttung als lidere des hilgen romeschen rijchs an Sigismundo dem romeschen koninge und keiser gesunnen, die ine ouch tot einen beschermer und beschutter den erzbischop to Collen Dietrich van Moerse verordent, und derselve sich mit der stat Dortmunde und iren burgern nachvolgen dermanijr, sorm und gestalt inhalt hirnageschrevenen verdunt- 20 brieves verbunden, und ist derselvige van worden to worden aldus lubende:

[Folgt ber Bilndniftbrief zwischen ber Stadt Dortmund und bem Erzbischof A 487-Dietrich d. d. 1424, D. St. A. 1842b, Kahne U. B. II 1, 220.]

ebb. Hertog Gerhart van der Mark . . . toeg bus jaers mit bischop Diderich van B 294296a, b. Morse vur Swerte . . . vil im harnsche erstickt vur groter hitte3. 25

Und nachdem der bischop van Coln ime Gerhardo also bijstont und seer vruntlich was, so leit gedachte greve Gerhart ime dat slot to Keiserswert .... viantschaft berhalven tuschen bemelten gebrodern erstanden.

Als nu die unwille und twist bischop Diberichs und der stat Coln . . . lange gestanden habben . . . ein sone uetgesprochen. Welcher darover upgerichtet brieslich 30 bewijs (nach beider seiden bischops und burgermeister van Coln sulichs waer, stede, vast und unverbrochen to holden eits swerung) der bischop und dat capitel vam doem, die gemeine ritterschaft und alle hovetstede des stichts van Coln versegelt.

2. Gehört ins Jahr 1426.

<sup>11.</sup> Bon bier ab ift A nur noch ludenhaft erhalten. 24. In C ift bier eine von oben C. 299 bis ins Jahr 1425 reichende Lude. 29. Diverich' B. 31. B 'ein sone' fehlt. 34. B 'verfegelt' fehlt. Der Text ift offenbar an dieser Sielle verstummelt.

<sup>1.</sup> Bgl. oben S. 28. Das von Kerkhörde angegebene Datum (März 25) verbient wohl den Borzug.

<sup>3.</sup> Gehört ins J. 1425. Bgl. oben S. 32.

<sup>4.</sup> Am 10. Dezember 1424 fällte H3g. Abolf von Gulich Berg biefen Schieblpruch zwischen ber Stadt Röln und bem Erzbijdof. Bgl. Ennen, Gesch. Siebt Köln III, 252 f.; Städtecht. XIII, 151 ff.

Und ouch hijrmit ingerumet und verwilgt, of it fache weer, fich noch in tofomenben tiden webberumb it verbragenen irrung und veheben B 294b. halven gebrech errefen, folten batfelvige und fobanen | fche bes aber fonunge brei mannen van wegen bes bijchops und brei van wegen ber Coliden bar to 5 verorbent und erwellet handen heimgestalt worden, to erkennen welf broethaftig gevunden worbe1.

So aver bie vurf 6 mans beiber feiben fuld nicht vinben tonben, fo mas it geftalt an bie ftat van Dortmunde' uf toft und ichaben bes gennen, ber miebalben und bie fonung gebrochen habbe, und ber bijchop beft fobanen verbrag 10 nicht lange gehalben.

Do nu, wie buer melbunge gefcheit, bifchop Diberich mit bertog Abolpho van Cleve in gunftiger vruntschaft ftont, heft Abolphus ime bem bischope up Berk und Kanten . . . . ein summe . . . geleent . . . . | . . . . berschaft van

B 2950. Cronenburg 2c mit vil meer andern bern.

Duffe bern mit irem aubang roveben und branten 4 gange bage und nachte im lande van Dinslaten und beben groten bappern ichaben. Aver villen angewanten ichaben ift es burch ber bertogen van Burgundien rebe to fone tomen tufchen beiben gebrobern, bannoch nicht lange gehalben worben.

Donberdaegs vur Gereonis und Victoris nemplich am 8. bage Dc= 20 tobris 3 ungeveerlich umbtrent 11 uren in der nacht was so weldigen star. 5 ?! . 5 ? fen suberwint, bat er nicht alleine an becken, holben in ben walren und funst lichtverdige gebouwe geschediget, sunder ouch vil kerken, torne, mu= ren und stenen huser bael worpen.

Differ felviger tijt im berifte was ouch ein ftarten wint up ber febe . . . . . Roelboff 25 menfden und groten guets umbtomen, tan ein iber behertigen und afnemen.

1425 | galt ein goltgulben 8 B, 9 B. B 295b.

> Dis jaers toeg bischof Benrich van Munster . . . mit 200 ruter und fnechten . . . over be Breisen . . . bliven 7 lantsbern; wie funft entvlein tonbe, nam es an und quemen ungeschaft weber anheims.

Deffelvigen vurß jaers heft sich ouch Gerhart van Cleve und greve 30 van ber Mark mit ber stat van Dortmunde vereinigt und verbunden, tarup bisse nachvolgende verbuntsbreive gegiven:

(Folgt bie Urfunde, Kahne II1, 222 d. d. 1425 Mai 12 mit Transfix bes B 295b-300a Droften zu Borbe, Beibenrich van Der d. d. 1427 Aug. 6.]

In buffem obgenanten jaer ift fanct Erasmi altar to fanct Reinolts ferfen am bage Nativitatis Joannis Baptistae van Conrado episcopo Venicomponensi 4 in eer Crucis, Mariae, Joannis Baptistae, Mat-

5. B 'merf'. 15. B 'nache'. 36. 'nativitationis' B.

1. Die Namen biefer feche Schiedemänner bei Ennen 1. c. 253.

2. Am 27. Juli 1425 verpflichteten fich Bürgermeifter und Rath von Dortmund, bas Schiederichteramt treu zu verfeben

(Rölner Chronifen II, 153 Anm. 1). 3. Der Gereonstag (Oftober 10) fällt

auf einen Dienstag. 4. Ueber ben Kölner Beibbischof Conrad von Benecompone i. p. i. f. Die=

thei, Jacobi, Georgii, Nicolai, Erasmi, Ambrosii, Hieronimi, Anthonii, Catharinae, Nicolai, Dorotheae, Luciae, Elizabethae gewijet.

Der Rein wie ouch vil meer ander water was 3 monat ansgaende in der hardemaent so stark gebroren, dat man mit wagen und 5 perden darover varen konde.

† In dussen vurß jaer do wort ein nije kaste an der stat Nije molle bij Dorstwelde gemakt, van der tijt, als die mole widerumb nige uf gestouwet wort (nach der veheden des greven van dem Berge ungeveerlich bij 50 jaren verleden), und stont 44 mark, welchers gelts die juden Sas 10 lomon und Gumprekt, die der tijt ungehoersam broekhaftig jegen den eerbarn raet und stat van Dortmunde worden, 40 rijnsche gulden betalt hebben 2.

† Einer genant Reinolt Dorstelman, burger binnen Dortmunde, der busser tijt gesevet und wort im 1427 jaer des raets darselvest³, be= 15 kennet, dat ime gedacht, gesehen und to Dortmunde darselvest gekant hebbe dusse nachvolgende (im tal 29) burgermeister als mit namen: hern Iohann Wickeden den Alben, hern Arnt Suderman, hern Hilbrant Hengtenderg, hern Sergium seinen broder, hern Albert Swarten, hern Iohan Walen, hern Browijn Saltrumpe, hern Hern Forman Clepink, hern Lamsdert Cleppink, hern Coert Cleppink, hern Conrat Verswort, hern Lamsdert Cleppink, hern Detmar Verswort, hern N. Wistrate, hern Iosan Suderman, hern Detmar seinen broder, hern Iohan Wickeden, hern Segeboden Berswort, hern Iohan seinen sonne, hern Clasen Swarten, hern Hilbrant Sudermann, hern Tideman ½5 vam Schide, hern Gerwin Cleppink, hern Iohan Muerman, hern Tideman ½5 vam Schide, hern Gerwin Cleppink, hern Iohan van Hovel, hern Goschalk Calve, hern Dresen Cleppink, hern Albert Cleppink, hern Christosser, hern Tresen Cleppink, hern Albert Cleppink, hern Christosser, hern Elepink, hern Christosser, hern Eleppink, hern Christosser, hern Tresen Cleppink, hern Albert Cleppink, hern Christosser, hern Eleppink, hern Christosser, hern Eleppink, hern Christosser, hern Eleppink, hern Christosser, hern Eleppink, hern Cleppink, hern Christosser, hern Eleppink, hern Christosser, hern C

1426. † Dismals ein goltgulben gegulben  $7^1/_2$  ß ouch 9 ß.

1427. Ein goltgulben galt 8 f.

1. BC 'Heorgii'. 7. Der folgende Paffus fehlt in C. 11. B 'Grympreckt', C 'Gunprecht' so auch in der hun. Sammt.]. 13. 'und der vorg. fummen fregen die timmerlude 29 mart' seht C bingu. 15. B '142', C '1427'. 17. BC '27', in C ift das Berzeichnis in Unordnung. 23. 'hern' vor 'Segelode' fehlt. 27. B 'Albert Cleppinfge'. 28. C hat hier und in den folgenden Jahren öster die Bemerkung 'richter to Dortmunde' ohne Namen.

ring, Die hohen Wiirbenträger bes Erzsfiffts Köln S. 51. — Am 30. Januar 1428 stiftete Erzbifchof Dietrich von Köln bie zu diesem Altar gehörige Vicarie (D. St. A. Rapp'sches Copiar S. 111; Staatsarchiv Minster, Minoritenkl. in Dortmund U. N. 4).

- 1. 3m 3. 1377 f. oben G. 226.
- 2. 'Und ber vorgenanten summen tregen be timmerlube 29 mart' fügt die Rotiz in ber huningschen Sammlung hinzu.
  - 3. Beiträge zur Gesch. Dortmunbs

5

30

Dis jaers hebben bie Desterschen stebe als Lubech, Lunenburg, Hamburg, Wis Koelhoff B 3010. mar, Sund 1 20 . . . | . . . den 2 burgermester worden vor der sone ir hovede afgeflagen.

1428. Die goltgulde galt 8 ß, 9 ß.

5 In biffem selvigen jaer was ein swin de nat sommer, ja ouch tom beil die ebb. wint und die water worden allenthalven seer groet, darnet nicht alleine binnen B 3016. Dortmunde grote sterste, sunder ouch in allen umbliggenden landen . . | . . umb aut over sie sich gnedich to erbarmen.

Dusse<sup>2</sup> her Johan Wickebe burgermeister was also ein koenmodig 10 und in wapen ernstlicher man, dat er sich verbant beiden den hochgesbornen vursten und hern, hern Lodowichen dem alben und Lodowichen dem jungen palzgraven bij Rein<sup>3</sup>, hertogen in Beiern, graven to Martani und Graspachen, etliche reisige perde in behoef und to iren redden to wege to brengen und ouch sumige jaer lank to holden und to bestellen 15 weder idermenniglich, da er mit eren und bescheden doen mochte.

1429. Die goltgulden dis jaer 8 ß gegulden, ouch 9 ß.

Dis jaers starf junker Rupert van dem Berge.... und bleif domals dem hertog van dem Berge und seinem veddern Johan van Heinsberg dat Gulicher lant.

B 302-. 1430. + Johan Muerman richter.

ebb. 299b.

Bij dusses richters tiden hebben die Schuerschen, so sie wes gerichtsich verhandelt ader verkoft, vur dem richter van Dortmunde gehandelt und verkoft und ussosen motten, und ist do der Rechterhof mit seiner tobehoringe sampt etsichen landerigen, als dij namen 16 morgen und ein schippel lants, van welchem vurß lande 4 malder und 3 scheppeln gestegen seint tuschen Schuren und Johan Palzodes steinkusen uf dusseit der becke (und dieselvige ist die steinkusen, welche die Bemeren van Palzode und vort die stat van Dortmunde gekoft hebben), dar to gehorich die Ellink twischen [!] gelegen achter der steinkusen tuschen Hoerve und Schuren (so volgent jaer nemplich anno 1465 die stat van Dortmunde an sich van den Bemern gekoft vur 4 rijnsch gulden und ouch im selven jaer daer steine gebrochen) van Evert Wistraten und Herman Schulten

2. B 'vor der sondt', C 'vur der Sundt'. 4. C '9 B' febit. 8. B 'fich' doppelt. 9. B 'tommodig', C 'foinmodiger'. 12. B 'derer jungen'. B 'graveinne', C last die Titel weg. 13. C 'threm redde'. 24. B 'welchern lande'. 25. B 'the steintulen', C 'the' in 'die' verändert. 27. B 'van vort der fat', C 'und vort der stat'. 28. Clintwijchen? = Ellintwiese? 31. In BC nach 'gebrochen' ein übersstüffiges 'gelegen'. 'van' sehlt BC.

II. III, 259 (vgl. oben S. 169). In ber Huningschen Sammlung ist biese Rotiz zum J. 1446 erwähnt.

1. Muß 'zum Sunbe' (Straffund) heißen.

2. Bezieht fich auf bie Anführung Städtechronifen XX.

feines Namens in ber von Besthoff aufgenommenen Rathslifte bieses Jahres.

3. Ludwig III der Bärtige und Ludwig IV ber Sanftmuthige. Die Titel sind unverfländlich.

4. Am 29. April 1465. S. oben S. 145.

Roelboff 299b.

van Batrop, ber tijt vuermunder der almissen to Sanct Peter 1, in behoef berselven von Gretten, Diberiches Vosses hausvrau, gekoft worben; bes Suni 23. batum steit 1430 in vigilia beati Joannis Baptiste, und volgens Mai 15. Diberich Bos ir eheman 1432 des negesten bonerbages nach Jubilate duffen selvigen top bewilliget und bebrifet, als Goschalt Calf richter 5 was to Dortmunde. Duffer tijt levede ein greve van Dortmunde geheiten Conrat van Lindenhorst 2, so ouch dussen obgenanten foef mit besiegelt.

Die goltgulden 8 ß gegulden, etliche heben 10 ß 3 A.

В 302b. Dis burf jaers broes und ripebe in bem meige fo vil, bar net bat voll gang 10 verfeget wort, want in vil landen wein, toern und funft ander vruchte gang verbroren. Aver ber uterfter noethelfer und beilant, got ber almechtige gaf bannoch so einen gang guben sommer, bat even wol al bint noch walvil wort, bes got in ewigheit gelovet fij.

+ Dismals was im Dortmundeschen holte und uf villen steben 15 so groten eckern3, dat man dat sinter spechs kofte umb 61/2 8, und dat flein punt galt 3 veringe.

+ Duffer selviger tijt in ben winter breif binnen Dortmunde einer abelicheit und kunste an und spilbe uf einer linen iderman to wunder uf dem markt, und die line was gehechtet oder gebunden an die 20 Schoneage und die Krone.

1431. Johan Muerman richter.

Bij buffem rabe und in ufgenantem jaer heft sich to Brakel4 tuschen ben Dortmunschen und Merkeschen ein twist, twijdracht und unwille erheven und dat nachvolgender gestalt, dat die Dortmundschen 25 hadden einen verborget darselvest to Brackel an dem kerkhove; do sie benselvigen in angesichte ber wijtgerver aber pelser uf ben plas brechten, | B 3030. ist N. Wickensak, ber tijt vrone to Hoerbe, mit andern hervuer komen

3. B 'beatum'. 11. C 'verjaget'. 16. C 'gintner'. febien. 24. B 'Mere', C 'Brefelichen'. 24. B 'Do icheint etwas ju fehien. 28. C 'Binfelfad'. 24. B 'Dortmunichen' öfter.

1. Bgl. Fahne, Hövel II, 52, wo Hermannus dictus Schulten van Badorpe als Mitglied bes Borftanbes ber Rirchenfabrit von G. Beter im 3. 1425 urfundlich erwähnt ift. - Es ergibt fich baraus, baß es irrthilmlich ift, wenn ber Inhalt obiger Urfunde zum J. 1330 gleichfalls angeführt wird (vgl. oben S. 204; Heller, Gesch. ber evang. Gemein-ben zu Dortmund S. 32).

2. Ueber ihn f. Kromede, Die Gra-

fen von Dortmund G. 94 ff.

3. Diefe Angabe ftimmt nicht mit

bem Rechnungsbuch ber Reichsleute I, 55b (D. St. A.), wo sich zum 3. 1430 bie Eintragung befindet: 'In bessem jar was gen ederen gewaffen, so bat ben ryfeslube overenquemen, bat men geven solde op elke gave twe voder holtes . . . (vgl. Fahne, Hövel II, 61).

4. Bratel, bas an ber Grenze bes Dortmunbeschen Gebietes lag, war sehr oft Gegenstand bes Zwistes zwischen Dortmund und Mark; vgl. oben S. 26

und unten a. a. 1466.

und luber stemme gekressen und geroessen: 'Marke voert hogen moet', mit volgenden worden 'wer umb uns hern junchern i willen doen und laten wil, die helf uns dussen man beschutten'. Underdes sein etliche under den Merkeschen to der kerke lossen und slogen die klochen over 5 die burger van Dortmunde.

Do ist einer over ben andern mit stechen, scheiten, houwen und slaen gevallen, darover ouch etliche tom dode komen und ir leven ein ende genomen, etliche durch scheiten beider seiden dapper gewundet worden, welk scharmutel also ungeveerlich 4 uer verharret, dat hijruet 10 kleerlich to vernemen, want die van Dortmunde sampt den amptman ader rentemeester to Hoerde spreechen 3 mael einen vrede, den die Merkeschen mit nichte gehalden, dat die Dortmuntschen moetwillig darhin veruersachet worden, drei boden den einen nach dem andern an die burgermeister to verdigen umb bisstant. Die Dortmundschen quamen mit 15 irn venlin, die Merkeschen, die gewaer worden, hebben sie alle den plaz gerumet und verlaten und die vlucht to einer beschuttunge angenommen, und man sach sie wie beien etliche uf dem kerchof und vrijheit, die ans deren to den holten benin vleigen, dat irer overal gein gebliven.

Do nun die Dortmundschen to Brakel gekomen weren, seint die 20 gennigen, die mit in dem mangel und schermuzel gewesen waren, ermaent und gebedden worden, sie doch die einander verharren und bliven wolten. Aver sodannen dit und ermanen wennich als mit nichte dosmals stat hebben mogen; was mogelicher, dat et lachen solte hebben konnen vergaen, eer sulichs to geschein; dan sie sin den Merkeschen 25 mit ernstliker snellender ist in die holter, walde und dorper gevolget, aver irer gein overkomen. Hedden sie aver derselviger Werkeschen etliche B 3036. bekommen in sulchen sighaftigen ernstem mode, solte villichte ein nije spil und nicht vil guets tor einigheit und vreden daruet erwassen sie worden. To lest hebben sich die Dortmunschen tosamen versamelt und 30 widerumb gen Dortmunde in er stat eerlich komen.

Die goltgulden galt 9 ß, etlich 101/2 ß 2.

+ Her Johan Hellink 3 bechan und pravest the Sanct Mauriz im sticht van Munster ist jemerlich einer canonichezigen im doem to Munster hal-

<sup>4.</sup> C 'to dem terthove'. 10. B 'tlorich'. 16. B 'und' fehlt. 23. 'lachen' in B zweiselbast, sehlt in C. 25. B 'dorp'. 32. 'decanus ruralis Tremoniae, residens praepositus ad S. Mauritium' huningsche Sammlung.

<sup>1.</sup> Gerhard von Cleve-Mart.

<sup>2.</sup> Für ben Zuftand ber Dortmunber Milnze um biefe Zeit vgl. bie beiben bei Meper a. a. D. S. 8 f. abgebruckten

Dofumente aus bem Frankfurter Stabt- archiv.

<sup>3.</sup> Bgl. über bie Ermorbung bes Johann Bellint oben S. 38.

ven, darumb dat er mit einem junkern genant Hake van dem Wulvesberge, im sticht van Munster woenhaftich, im pleite henk, uf dem Wulversampe<sup>1</sup> durchstechen und ermordet; derhalven an dem Dernschen bome<sup>2</sup> ein herlich hoge steinen crueze upgerichtet, welcher gestalt genant wort dat Hellingescrueze; dat is aber umb die jaer 1545 darhengenommen 5 und afgebrochen.

1432. Richter Goschalt Ralf.

Koelhoff Was bit jaer ouch so langen winter, dat die Rein und ander water gang 3014. tobroren . . | . . . derhalven vil guets to Coln gebracht wort. B 3044.

Ift buffem winter ein heit sommer gevolget . . . ouch bie menschen jemerlich 10 erslagen worben, erhaven.

1433. Dis jaers galt ber goltgulbe 9 ß, etslich 11 ß. Goschalk Kalf richter.

† Her Johan Wickebe, der lange to Dortmunde burgermefter gesupril 21. wesen, starf dinstag vur sanct Jurien in obgenantem jaer 3.

† Dusses und nachvolgende jaers sal die stat van Dortmunde mit einem Coert van Langen genant in twist und mangel gewesen sein. Aver dwist it so kort angezeigt, hebben ich den uersprunk noch nicht erlanget. So ich aver sulichs nachmals overqueme, sal it unangezeiget nicht bliven 4.

Koelhoff Die Gelberschen hebben bis jaers im Gulicher lant begunt to roven . . . sunst B 3046.

302a. weer er umb dat Gulcher lant komen.

1434. Ein goltgulden galt 9 ß, itliche 10½ ß 2 %.

Man 10. 

† Gudenstages na Mitvasten woert dem hoetmecker sein hovet to Dortmunde afgeslagen, darumb dat er Ewalt Becker, burger darselvest, 25 erstochen hadde 5.

Marz 13. † Saterdages darna in berselvigen wechen ist berselvige ouch entshovet worden, der mit Herman van Witten Winant Bemeren molle, gesnant die Sipenmolle, angestechen habbe.

1. BC 'Muleberge', fo auch h. S. 2. B 'Bulmercampe'. 8. Bestboff nennt im Folgenden neben dem Rhein auch die Ruhr unter den jugesvorenen Flüssen. 16. 'sat' fehlt in B, C 'sein die van Dortmunde . . gewest'. 27. C 'berselviger' durchstrichen und 'einer genant hunt oder Canis' übergeschrieben, 'unus nomine Canis' h. S.

- 1. Bulferich bei Brechten.
- 2. Derne (Alten= und Kirchberne) no. Dortmund.
- 3. Sein Name ist in ber Rathsliste bes Jahres 1433 mit einem Kreuz versehen (Beiträge II. III, 260). In H. C (61a) ber Huningschen Sammlung ist 1433 in 1435 geänbert,
  - 4. Eingebenbe Nachrichten über ben

Proces Corbs von Langen bietet die Kerkhörbesche Chronik oben S. 40, S. 49 ff.

5. 'Anno 1434 feria IV post Laetare decollatus est unus nomine Canis, qui pistorem interfecerat' lautet die Nachricht über diesen Borfall in der H. Die solgende Notiz bringt dieselbe auch zum 3. 1434, während die Dominitanerchronit sie dem J. 1436 zuweist.

†Greve Conrat van Lindenhorst in dussem jaer one vuerwetten der van Dortmunde ein deil koe uet dem Sunderholte genomen (die uersache ist mich avermals noch nicht vuerkomen) und sie tom Grimberge upt hues gedreven 1.

305a. Groet wunder, des gein mensche gesein aber gehoert, dis jaers am Roethoff hemel . . . 7 regendogen . . . und was dat jaer wie ouch burhen ein talt winter

Dis jaer gewan Dietrich van Morfe . . . bie Leie, Beverstein . . . . Nieflat ebb.

beft ihm gehulfen.

Duffer bischop wort eins avents late to Dortmunde wol mit 400 perden ingelaten, aver es nicht meer nach der hant geschein, denn der bisschop sie darhen berichtet, dwise er nu vrunt weer, wolte hie ine geinen mangel machen, sunst kunde ein ander, wann er so weldig einsmals die stat so sate inkrige, vil unwillen anrichten.

15 + Des vridages vur Gereonis und Bictoris<sup>2</sup>, nemlich bes 7. bes ebb.302b. monats Octobris, wort to Coin ein jube gevangen und in der nachvolgenden nacht . Oft. 7.
... ein grusam, enrtiglich und ungestuer suberwint lenger ban ein ner

B 305b. burenbe to 11 uren umb mibbernacht gewesen . . . | . . . und bebe also groten schaben, ber nicht al to schriven steit nicht alleine uf einem, sunder in allen 20 landen.

† Etliche lube bomals binnen Dortmunde wesende over hundert jaer alt, hebben bekannt, dat sie sodanen wint und starken wedder nicht belevet hadden, ouch nicht von ir vueraldern desgelischen gehoert, sodannen weldigen wint gewesen solte sein.

25 1435. | Die goltgulde galt 10 f 2 A.

Was dis jaers ein so talden winter, desgelichen gein mensch gehoert of gelevet Roelhoff B 306a. hadde . . . | . . . dat man tume over die straten vur snehe gaben aber varen tunde. 302b. Hit is aftonemen, wat jamers und noet der armoet hiruet erwassen, den, dwijl man nicht malen tonde, holt und tollen to hoger durunge 30 quemen.

A 516. Wiewol nu buffe winter tom beil ein guet enbe nam . . . | . . . als man ben wijn plecht to voren in Niberlant.

In bissem bosen jaer vurberbe Diberich van Moerse... unbrechlichen schat ebb.303.

B 306b. ... | Die westfalischen stebe und unbersaten, als mit namen Soest unb

35 berglischen mer, lachten sich baerweber ... wolben vil seiver und eher einen anbern heren overkomen. Wat aver baer volgens uet erwassen, vinbestu
hijrnach to siner tijt.

her Johan van Dortmunde, Minorbrober orbens, wijebischop to Coln3, wijebe ebb. 303b.

3. BC 'Grunberge'. 12. B 'ihme', C 'inen'. 23. B 'ihn vuralbern', C 'iren voralberen'. 25. A 'etliche 11 ho 9 ho' durchstrichen. 30. B 'quem'.

1. Bgl. oben S. 50.

2. Der Freitag ist ber 8. Oktober; boch ist ber 7. Oktober ber richtige Tag. (S. oben Kerkbörbe S. 51.) 3. Der Rölner Beibbischof Johann Schlechter aus Dortmund episcopus Venecomponensis i. p. i. Ueber ihn s. oben S. 59, 63, 129.

am bage Gereonis und Bictoris to ben Regulieren (gnant tot Uns hern Lich-nam) ferke und kerkhof.

Dez. 25. 1436. ODis jaers umbtrent Kerstmisse kofte Johan Bemeren ber albe van Margareten Palsabes mit wetten Rotger Bickeben (wante die Bickeben und Palzabe weren coheredes, ersgenamen unterneen) die 5 steinkule vur Schuren mit 9 morgen lant barbij liggende mit irer toe behoringe vur 55 rijnsch gulden und liggen dat lant und kule bij Schuren.

was, worden to Dortmunde to rabe erwelt . . . . Rotger Wickebe richter.

Ein goltgulden galt 9 ß, 11 ß 9 & etliche.

### B 307a.

## Sanct Niclaes doer.

Man 16. In dissem vurß jaer up Mitvasten ist dat semptliche kerspel to Sanct Nicolaes overkomen und eins geworden, ein nije koer darselvest an de kerke to bouwen. Daer ouch idermenniglich sijn behulp und vullust to 15 geven glovet. Und hebn datselvige choer angevangen to bouwen des ans

April 2. beren bages im April, und an demfelvigen bage der ijrste stehen gelacht worden und ein ider, nicht alleine de burger, so binnen Dortmunde geswont, sunder ouch uetlendische ire gunsten und gaven darto gedaen und gegeven. Do waren darselvest timmermeister und kerkrade ader pros 20 visoren her Gerwin Cleppink und her Goschalk Kalf.

† Dis jaers habben die lube umb Dortmunde und daerselvest de burger binnen vil roggen, want hie habbe daer lange tijt her nicht duer gewest, also dat die eine dem andern den roggen | to versopen und lange A 518. genoech to borgen andoet, und mochten selvest de schulbeners so lange als 25 sie wolden tijt der betalung ansetten und ernennen, ider scheppel vur De. 25. 18 L ader 19 L de allerbeste, und disse verloep was van Mitwinter dis

Mai 19. in dat neegstkomende 1437 jaer up Pinxten. Alsdo wort er durer van Juni 24. dagen to dagen, dat up Mitsommer daer neegst volgende dat scheppel 2 & nug. 25. und up Brekelermisse 3 & galt. Up dem gelde bleef er do bis up dat 30

3. Der Baffus über ben Steinbruch bei Schuren in A zweimal als Rachtrag. 4. Die Klammer fehlt BC, fie fleht in A nur in bem zweiten Rachtrag. 14. A 'in nie foer'.

1. Sowohl nach Beurhaus' Angabe in ben hich. Annales Tremonienses als auch nach einer aus so. XVII stammenben Kandnottz in Westhoff B befand sich am Chor ber (jegt nicht mehr bestehenben) Ricolatkirche bie Bem erkung 'Anno M°COCO°XXXVI° die II mensis Apri-

lis lapis hie ponebatur'. — Ueber bie 1431 erfolgte Berlegung ber Chorweihe vogl. die Urkunde bes Kölner Beithbischofs Conrad d. d. 1431 Mai 14 bei Heller, Gesch, ber evangelischen Gemeinben zu Dortmund S. 147f.; f. auch ebb. S. 28.

neegstomenbe Baeschen 1438, bo quam er up 31/2 & und galt er Mit- April 13. sommer 41/2 B, und bat scheppel gersten galt 2 B lange tijt.

B 3076. + Do nu bat nije anguam, do was doerdig rogge gewassen, aver bannoch isten be lude up ben roggen vermeinende, sobanen buren tijt 5 weber umb komen solte, und also bleef er bij bem burg gelbe bis to Mit= Deg. 25. winter, bo galt hie 3 & und bat gemeine farn  $2^{1/2}$  B, 2 B und ouch 18 L.

+ In biffem vurß 1436 jaer galt in Blanderen eine botter tunne vul roggen 5 rijnsche gulben und in Hollant 10 gulben, want it was barfelfft grote bure tijt in ben landen uetgenomen Pruegen, baer leverbe 10 man vil farns uet.

+ In biffem vurß jaer wort bat gerichte ber galgen, bat bis ber tijt uf bem Balgenmersche 2 gestanden, an ben Selweg vur Korne gefat von bolte gematt, aver nachvolgens van fteinen gematt3.

Dis jaers bes 13. baegs in januario bes nachts was avereins ein groet wint Roelboff 15 mit bem nijen lichte, bat bem volle groet schreden brachte, aver bebe nicht fo fwin- 3an. 13. ben icaben, ale ber vorige grufamer wint. Und woes bis jaers vil guets wijns.

+ Diffes vurk jaers was to Dortmunde ein so weldigen sterffte, bat man alleine van ber Linemeefterstraten, be Rockelke gnant, up Mitwinters avent 24 boben to ferken brachte.0

Dez. 20.

1437 was avereins ein talt winter, bat vil gnets verbroes, | bat vebe flarf to Roelboff A 518. groten ichaben ber menichen.

Richter dis jaers Rotger Wickebe. B 308a.

Dis jaers galt die goltgulben 9 ß, etlich 12 ß.

+ Her Hilbrant Henrtenberg, burgermeister to Dortmunde gewesen,

25 starf bis jaers am bonberbage vur sanct Martini 4.

nov. 7.

Duch ftarf bertog Abolf van ben Berge sunder eliche erven . . . . in dat lant Roelboff ban Ravensberg und verbarrete barfelveft 4 jaer laut.

Dwile, wie vuer gehoert, tolbe ftrenge winter gewest waren . . . fo wolben bie ebb. B 3086, beder . . . to Coln bat broet verminnert . . . | . . . ane ftrafung van bem rabe nicht 30 fomen, bwijl fie meel und broets genoed habben und ibod mit nichte ber armoet verfopen wolten.

18. A zweifethaft ob 'Lilemeefterftr.', B 'Lilemeft ftraten'. 28. C ichiebt hier einen Theil bes Berichtes über Brügge (vgl. 1438) ein, auf ben bann fpater zuruchverwiesen wird; die hat die Nachricht auch zu 1437, vgl. das + weiter unten. 29. Besthoff schiebt ein 'ich segge aber schrive van Dortmunder beder nicht'.

1. Die Notig ber huningiden Sammlung filgt hinzu: 'Do it quam na Ba-ichen, bo galt bei webber 4 B, be gerfte 3 B und alle bint was buer. Ein melte foe galt 5 gulben rhinsch, be gemeine 4 gulben rhinsch. Sin E. Hottern  $6^1/2\lambda$ , ein E feses 3 Å, ein henne 7 Å, ein G speckes 5 Å, ein half swinshovet 5 Å in den henten dat nicht grot was, 1 verbel vam lamme 12 A, bat gemeine

verbel 7 off 8 A, tuschen Paschen und

Bingten 4 eier 1 &'.

2. 'Up jenfit ber Gracht' fagt ber Bermert in ber huningichen Sammlung. - Rörne vor bem Oftenthor.

3. Bgl. a. a. 1520, 1521.

4. Das Jahr icheint irrig gut fein; benn noch im 3. 1439 erscheint ein Bilbrant henrtenberg als Rathsmitglieb (Beiträge II. III, 262).

Hoebtmans Renolt Wale, Johan Platenmeder; scheffer Diberich Better, Henrich Schelle.

1438 Albertus 2, geborner hertog to Desterijch . . . der 36 duetsche und 117 keiser.

[Folgt Auszug aus Koelhoff 305b, 307b; Franc 240a.] | Richter Tibeman van Schibe.1.

B 309a.

Die goltgulben galt 9 ß, etliche 12 ß.

Roelhoss Dwist nu die burgere van Brugge (baer die burgere van Dortmunde 304b. und ander barumb liggende lantschaften inwoner grote verhand-lung<sup>2</sup> mit lachen und anders gehat) heimlich twisparteilich . . . warn . . . 10 dannoch overquamen des hertogen partije raets, dat sie eine poerte widerumb uffrigen, burch dieselvige gnam der hertog mit bissant der vlucht daervan.

cbb.305b. Der hertog unlanges barna in obgemeltem jaer kort na Paeschen<sup>3</sup> hest die stat 8 309b. April 13. Brugge also benodiget und bedranget, wolten sie wal aber ovel solen sie varen und hanteren, sie mochten dem hertogen hulben und an hant gaen + und 15 ine mit groter procession in swarten kledern inhalen motten, und nach-volgens gebodden, up iren kneien so lange sitten, bis in seinem namen sein rede bevolen und geboden uftostaen.

To bem hebben sie van Bruge motten voen verschaffen 4 pispen, darnet der ijrste Malmesei, net der ander Rummenei, net der derden 20 wisn, net der verden melt gesprungen, und wiewol die van Bruge dit also to wege bringen und besturen motten, ist dannoch der hertog darmit nicht gesediget gewesen, sunder alse burger tosamen upt markt versheischen laten und 11 die besten und vuernemsten mans, so der tijt dinnen Brugge waren, ihr hoester asslaen laten, darzu al ir guet an 25 sich to nemen bedacht gewesen, aver dannoch ist einer verbedden worden, die andern mochten sich sos gelden, sijf und guet daer laten.

5. Bei dem Bericht über den Türkenkrieg fügt Mesthoff der Erzählung S. Franck binzu: 'aver der Turch seiner nicht erharret. Und als er Sindorovien gestormt hat, weeg er Albertus und wendet sich gegen Grecia und gewan Thessalonica; under des wort er krank'. (Bgl. Rauckers Weltheronik a. a. Schaten, Ann. Paderd. II, 616.) 13, B'und langes'. 17. B'keneil', C'up iren fneien'. 21. B'unerk'. 25. C'est decollavit eos in conspectu omnium circumstantium' (auch in der huningschen Sammlung). 27. B'mochten die goß gelden', in C sehlt der Passus.

1. Rotger Widebe ift 1438 Febr. 3 (Staatsardiv Münster, Urk. v. S. Kastharina 245) als Richter nachweisbar.

2. Die nahen Beziehungen Dortmunds zu Brilgge, wo sich seit der Mitte des 14. Ihs. zahlreiche Dortmunder als Alterleute sinden (s. Hanserecesse ed. Koppmann I, 201), bespricht Frensdorff 1. c. CXXII.

3. Schon am 17. Februar mußte Brilgge sich bem Herzog Philipp unterwerfen (f. oben S. 61).

4. Die Hinrichtungen fanden im April und Mai statt. Näheres über die Borsälle in Brügge bieten die Chronif des Jan von Dixmude, hrsg. von de Smet im Recueil des chroniques de Flandre (Collection des chroniques delges inédites) III, 92 ff., und die Korssetzung der Chronit des Hermann Korner dei Leibniz, SS. rerum Brunswieensium III, 209. Bgl. Barante, Histoire des ducs de Bourgogne ed. Reiffenberg (1835) V, 78 ff.; ed. Ga-

Stem beft ouch alle bie genne enthoven und richten laten, fo mit ben burgermeiftern und rabe barane gewest weren, bie ftat to behalben. Do fulds gefdein, mochten fie bem bertog noch given bur feine versonung bunbert bufent ribber und feiner hertoginnen 40 bufent ribber bur verveernus + unb to 5 wijngrepe; bie nu bem bertoge bijvallen waren, behelben bie ftat inne to behoef bes bertogen. Und feint volgens bie toeflube van bar geweden und bis anber verbliven, berbalven ito barfelveft gein nerung ift, wie to fein placht. |

B 310a. Duch ift bis jaers am avenbe Marien verfindunge . . ein cirtel am himmel Roethoff gesehen worben . . . . Man wolte, es solte bie enicheit bes chuers bes romischen to-10 tomenben tonings Freberici bebubet bebben.

Dis jaers wort bie groteste flode to Coln . . . . motten baran 24 bersonen ebb. 306. aber mans treden.

Umb Paeschen und unlangs barna galt bie rogge iber scheppel in april 13. biffem jaer to Dortmunde 4 B, die gerste 3 B, und al dinkt was domals 15 nicht wolveil 1, want ein melte toe galt 5 goltgulden, ein gemeine toe 4 aber . . vurgenante gulven. Ein punt bottern 61/2 R, ein punt spechs 5 A. ein half swijnshovet 5 A in den benten dat seer klein was, ein verben beil vam lamme 12 A, tuschen Baeschen und Binxten 4 eier 1 A. | Juni 1.

Duch beft man im gangen bisbomb und crefem van Coln . . . . in cbd. 306a. 20 allen fteben (ouch binnen Dortmunbe) . . . . proceffion und innichlichen bebemiffe halben, got to bibben umb ein tijtlich webber ic, und bit was umb Mitfommer2. 3uni 24.

Hoeftmans Reinolt Bale, Bilbrant Sumpol; Scheffers Coert Nate, Johan van Castrov.

1439. 10 ß galt ber gulben, etliche 12 ß 3 &.

Dis jaer bat Spor van Berten . . . bie ftat Rueffe to mortbernen . . . got ebb. 307. beft fie bewaert; bie uffetigen mortberners worden etliche gegreffen und ouch verbrant.

Bas bus jaer ouch fterfte to Dortmunde3 und in allen lan: ebb. 30 ben und was ouch bie meifte tijt burung in allen bingen, wes ein meniche to feiner notfruft beborfte.

Paftor Reinoldi: Thileman Wickebe 4.

4. C 'ber fraumen von Burgundien hundert busent riber', B 'vur' febit, C 'vur verfernuß und' febit. 10. bedudet bebben' febit B, C 'bedudet bebben', Koelboff 'it were ein zeichen'. 16. In B vor 'vurgenante' üfte, C laft die genauteren Angaben weg. 26. B 'Sper van hertogen', C 'Dies jaer fint [Lude] vom hertoge', 27. B 'mortberns'.

charb (1838) I, 595 ff.; Leo, Zwölf Bilder niederlandischer Geschichten II, 91, 94. Ausführliche Schilberung in Beaucourt de Moortvelbe, Tableau fidele des troubles et révolutions en Flandre I. 88 ff.

25

1. Bgl. bie Angaben ber Rölnischen Jahrbücher über bie Theurung (Stochr.

XIII, 176).

2. Das Datum ftimmt nicht genau mit ben Kölner Angaben, die ben 21. Juni aufweisen ('10 buisent merteler avent'; 'fente Albains bach'). 3. Bgl. oben Kerthörbe S. 63.

4. Urfundlich wird er 1436 Angust 30 zulett ermähnt (D. St. A. 2050).

288a.

## Prophecei van Carolo 5. tokompstigen keiser gevunden.

Frand Dis jaers ift ein prophecei gevunden worden, barinne bie versonen Care

Dis jaers ist ein prophecei gevunden worden, barinne die personen Caroli 5. nachkommenden keisers afgemaelt, sein gestalt, altern 2c und dat er solde krijg woren 35 jaer sank wider seine viande, nicht allein die Franzosen, Engelsender, Arrogener und ander anstoter, sunder ouch den Turken under seine vote liggen, in Asiam 5 reisen, Greciam, Chaldaeam und alles glovet sant innemen, to hierusalem uf den Oligeberg sein kroen van seinen hovede doen und im 35. jaer seines keiserdombs gode sein leven offern.

Hoebtmans Reinolt Wale, Diderich Wetter; scheffers Johan Kerkhorde, Henrich Brakel.

Richter bis jaer Albert Cleppint 1.

#### Fredericus.

1440 Fredericus 3 ein son hertog Ernsts to Oestrijch 2c der 37.

Roelhoss, duetsche und 118. keiser ist to Franksort mit groter eindracht der chuerdursten erwellet und to Achen tom romischen kounik gekroent worden, sein hausvrauwe 15 was genant Leonere.

[Folgt Auszug aus Franck 240b—241b, 243b; Koelhoff 307b.] Richter Albert Cleppink.

10 ß galt ein rijnsch gulben, etlich 121/2 ß.

B 312a.

B 311b.

B 311a

Frand In bisser tijt und jaer wort under keiser Frederich die edele und vast nut- 20 2426. barliche kunft die prente aber bruckerei der boker . . . . aver etliche willen solche Johan Gensvleis van Menz toschriven.

+ In dissem vurß 1441 [!]<sup>2</sup> jaer galt to Dortmunde uf dem markt ein scheppel roggen 14 ader 15 A, und was untelligen vil gersten gewassen, dat man die swine so ganz mit gersten mestede, als hedde allent- 25 halven grote maste gewessen van eckeln.

Koelboss To Achen. Dwijl it .. so groten Achenvart was .... 50 to Achen krank liggen 3076. bliven, der etliche ufstonden, ein deil storven.

Disses jaers wort Sant Nicolaes choer mit sampt der kerken gebekt und man satte 3 glasevinster an dem choer in.

+ Worden bismals die piler an dem Hoveler windemollenberg

13. 'Ernfis' in B verschrieben. 25. B 'mit gerften' fehlt, C schiebt zwischen 'mestebe' unb 'als bebbe' ein: 'und machebe fie fo fett'.

1. Sonst ist 1439 April 29 (Staatsarchiv Münster, Urf. von S. Katharina 248) Tibemann vam Schibe als Richter nachzuweisen.

2. H. S. (Anno 1440 galt die rogge webber 14 & und 15 &, besgeliken of anno sequenti 1441'.

bij Sant Martin binnen Dortmunde gemakt, kosteben ber stat 290 mark 10 ß 5 A.

Hoebtmans Reinolt Wale, Steipel Kannengeiter; scheffers Lambert Loer, Albert Kerkhorde.

1441. | Richter Mathias Trappe, ouch Reinolt Wale.

Der goltgulden galt 10 ß, etliche 13 ß 3 A.

B 312b

Diberich van Moerse, bischop to Coln, mit weerhastigen krijgsgetueg vur- Roetbost bemelten jaers vur die stat Soest getogen in meinung und bedacht, sie also gewelbig ant ogripen und to winnen; aver die Sosteschen waerben ernstlich ir 10 stat und ouch dorper, in vuersicht domals gestanden, und wiewol ente lich durch viller hern underhandlung die sache ufgenomen, hebben sie die van Soest ihrer gerechtigheit der hijrvuer angetogener schattung halven nicht berovet willen sijn, sunder bij iren alben rechten leven und sterven wolten vuergedragen.

15 Rach villen und langen mangel, dwijl ber bischop baer nicht schaffen mogen, wederumb van baer gein Coln geruft und die van Soeft bij iren alben privilegien bernwen laten, aver die Soefteichen hebben hinvort barna gestanden und upsetlich sich semptlich undernomen, einen andern hern to erwelen, wie sie hijrnamals hertogen Johanne van Cleve angenomen und im 20 gesworn, bar van meer to seiner tijt.

Hoebtmans Browijn Berswort, Lambert Loer; scheffers Johan Schurkert, Johan van Hulschebe.

B 312°. 1442. | Richter Reinolt Wale, Albert Cleppink ouch 1. Die golt-gulben galt 10 ß, etliche 13 ß 3 Å.

† Wiewol nu bit jaer up Paeschen ein broge sommer begunte 2 und April 1. bat geseiede saet im lande verdrogede mit sampt dem krude in den garden, und wischen dur worden, galt dannoch ein scheppel malts nicht meer dan 17 ader 18 L umb sent Marien Magdalenen dage. Aver it steig Juli 13. uf und wort nach der hant durer, und galt dat scheppel  $2^1/2$  ß, der 30 haver galt izrst 9 L und mochte daer inwendig einer maent zeits vuer given 18 L, die gerste wort ouch volgens duer, dat sie 4 ß galt, und dat bleef daer bis in dat ander volgende jaer tom nijen.

Dis jaer was aver die wein wol gebegen und was seer guet, barumb bat er Roetboss wolveel wort. Do nu der vernewein to Coln 26 halder galt ein voder wijn am Rijn 35 4 gulben und to Coln 10 mark.

+ In bissem jaer wort die groteste kloke to Unser leiven Brauwen gegotten durch meester Johan Windenbroech.

22. C 'Schrudert'. 28. B 'Magdalen'. 30. B 'ifft' ftatt 'irft'. B 'verquien', C 'vurgeven'. 36. C fest bingu: 'up avent Mariae bemelfart' [Aug. 14]. 37. B 'durch mester Johan Bendenbroid', H. S. 'durch mester Johan Bendenbroid'.

<sup>1. 1442</sup> Nov. 24 (D. St. A. 2189)
2. Bgl. Koelhoffiche Chronit, Stocker. XIV, 783.

Hoebtmans Drees Cleppink, Johan Schankert; icheffers Detmar Blener, Johan Toverlat.

1443. Richter Reinolt, Arnt Wale ouch.

Die goltgulden 10 ß gegulden.

B 312d.

Dig vurs jaers was bie winter lant und talt, + bestont igrft am bage 5 Roelhoff Sept. 29. Michaelis vergangen vorigen jaers to brogen und to vreisen bis unge-Grand veerlich tom balven mei \* und guemen wal 36 fnebe overeinander tofamen, alfo bat neimant manbern, reifen of gaen funbe tweber to perbe noch to vote\*.

Bebr. 2/3. + 3a es vel alleine die nacht Purificationis Mariae so weldigen groten snee, bat man umb Sanct Reinolts ferthof nicht gaen konde mit ber 10 procession.

ebb.

bes jaers.

Die lube moesten umb gebret bes vobers vil vebe boben, etliche brechen bat ftro van ben beden und hadebent iren beiften; bie perbe mofte man mit toern vobern, dwijl gein hou vurhanden. + Dat farn bleif bij ber erben, barumb die lude vil winter gersten umb bouweden. Die roven wa= 15 ren ganz vervroren und war groet kummer im lande; do nu aver die Mai 25. tijt guam, bat got seinen segen gaf, nemplich umb Urbani fest, bo erhoef sich eine gar sote und overal naturliche vuchte tijt, die noch der winter saet vort half, bat sie schoen was, und was rein und klaer koern

France 242b.

Maenbages na Balmbag to Brixien 154, vrijbags na Marien hemelvart to Sterzungen bij 40, im volgenben feptembri to Boben 135 bufer bis jaers verbrant. Was dit jaer groet ertbivunge; sunst solbe villichte bat scheppel gersten . . gegulden hebben, die roge und haver galt gelijch dat scheppel  $2^{1/2} B$ . 25

# Die ftat Soeft wert cleveschs.

B 313a.

20

1444. + Was ein weech winter, bat die Lippe van vil regen so groet wort, als sie in 50 jaern nicht gewest was und verharde bis an 3an. 21, sant Agneten bag, bo was it folt und vroes in bem spurkel 2. Die merze man 22 was broge und kalt bis ungeveerlich uf Mitvasten, und ist ouch bomals 30 nicht wenich snehes gevallen.

1. B 'scheffer' fehlt. 3. 'Arnt' fehlt in C. 12. B 'mochten'. 13. B 'brechten', C 'brecken'. 16. 'und war — im lande' fehlt B. 20. 'siouti praeterito anno' fügt C bingu. 22. B 'tho Bohenhuser', in C fehlt der gange Abschnitt. 24. Der Preis für die Gerste fehlt.

1. Bom 3. 1444 ab find in Sanbider. B bie Ramen ber Bilirgermeifter und Rathemitglieber nicht mehr eingetragen. Es findet fich zwar ftets noch die Formel: 'burgermefter und ract to Dortmunbe',

aber ber für bie Ramen offen gelaffene Blat ift nur febr felten und zwar von einer Sand bes 17. Jahrhs. ausgefüllt. 2. S. S. bis achte bage por Mitfaften' (März 15!.

Reinolt Wale richter to Dortmunde.

Die goltgulden 11 & 3 A.

Dis jaers + umbtrent bat bochtijt Bingten erhoef fich tufchen Diet- Dai 31. richen van Moerfe, bischopen to Coln und ber flat Soeft groter mangel 305b f. sund ein nije frijg, und ber bischop voechte fich to Arneberg mit grotem wol geruftem friges volte, umb bemelte ftat Goeft tom gehoerfam to twingen.

Und als nu gedachter bischop mit hertig Abolpho van Cleve ouch in unwillen ftont viller ursachen halven, hatte bemelte Abolf seinen ijrftge- anonb. bornen fon Joannen, ber bij Bbilipho, bertogen van Burgundien, lang wilig mus 355. 10 gewont und van findes beinen baer ufgetogen worben, anbeims to tomen verichreven, ime bifcops Dieterichs unwillen, fo ir mit im angewant, to ertleern.

Demnach ale ber junge bertog alles mangele und friges nersaden erinnert und bericht, ift ir tor ftunt genants Moerfen 15 bijchops viant worben und unlanges ungeveerlich nach 3 bagen ber viantlichen anzeigunge bie ftat van Goeft ingenomen (bwijl fie bie Goefteschen wie vuer geruert, in groter tweispalt und irrunge etlicher schattunge aber beswerunge halven und verfortunge ires rechten, wie sie ver-B 313b. meinten, mit dem bischope stonden, welcher sich mit | nichte gevunden, 20 berwegen sich ouch der bischop hoechlich erboden, dat er etliche der vur= nemesten und dappersten, twee van dem capittel to Coln, vort twee van ber ribberschaft und twee burgermefter iber stat uf dissijt Reins in Soest vervogen und schicken wolte, darselvest gevenchlich to verharren bis fo lange und to ber tijt, bat bie bischop ber stat und die stat bem 25 bischop henwidderumb ein ider dem andern, wes einem juwelichen van gots eer und rechts wegen geboerde to done verplichtet und schuldig were, vullentogen hedbe. Des bie van Soeft verhomodet und ftoltfinnig afgeslagen und wennicher dan nicht antonemen willens 1, und hebben ebb. 356. ine bertog Johanne van Cleve als einen erfhern entvangen und vermits 30 eits plicht ime junt und alt truwe und holt to fein fich vertundet und gehulbet.

Do er ber junge hertog die ftat in habbe, die eine dem andern

1. 'richter' fehlt in B. 3. B 'hocheit'. 13. B 'bertog greve'. fehlt. 20. B 'fer vurnemften'. 23. B 'fichen' ftatt 'ichiden'. 14. B 'und' por 'erinnert' 28. B 'mennich'. genomen willens'.

1. Den Verhandlungen zwischen Erz-bischof Dietrich von Moers und ber Stadt Soest im 3. 1441 zufolge follte ein aus 45 Berfonen beftebenbes Schieb8= gericht ('zwenzig van ritterschaff ind steben an bem Ryne, ind zwenzig van

ritterschaff ind fteben in Westfalen inb vunfe van bem capitel') bas Urtheil über bie ftreitigen Buntte fällen. (Bgl. bie Urfunde d. d. 1441 Juli 19 bei Sausberg in ber Westbeutiden Beitschrift I, S. 352; ebb. 194.)

soelhoff net got allein) dem sticht van Coln afgevallen weren. In demselvigen 3098. Jacr, als hertog Johan des bischops viant was, wort ouch gelijchvals in dusser sabt, den Abolphus van Cleve, gedachtes jungen hertogen vader, demelten bischops viant und doet dem sone mit villen heren bijval, und volgens groten schaen die eine dem 5 andern vermits krijg, roef und brant togevoget.

Dismals und in buffer veheben heft bifchop Dietrich vurigrft Bilftein und Brebeburg in bat flicht van Coln ben Cleveschen afgewunnen.

In alle dusser Soesteschen weheben was de stat van Dortmunde B 314s. mit behulfel bischop Dietrichs van Morse wedder die Soesteschen, der- 10 halven sie ouch tom deil hijr nach de nedderlage van den Merkschen er- leden im 1446 jaer.

Dwijl nu bischop Dietrich van Morse in Behemen lant tom Roelhoss beil bekant der Hussischen balven und kunde mit dem hern van 310<sup>b</sup>. Sterneburg ja mit des romischen koninges broder Alberto<sup>1</sup>, her 15 togen van Oestrijch, vruntschaft habde, Wilhelm<sup>2</sup> der hertog van Sachesen und bischop van Hibeshen in vruntlicheit to gedaen, seint sie von gervuerten bischop verschreven worden, und ouch mit weldigen hereschaft (dwijl it sich dis in das nachvolgende 1447 jaer vertogen) ankomen und heft one die andern lantshern vurg. alleine der Beheelmerschaft. Dar to habde er der bischop vil seins stichts volkes mit meer anderen volken, darmit er in vuerhebben was, vilgeruerte stat Soest und dat elevsche lant to uberweldigen.

Burijrst und eer sie nu in des bischops beinst wur Soest komen im 1447 25 jaer hijt nach vil kleiner stede ingenomen, spoliert und gerovet, Lemgau netgebrant e60,311a... | ... cloester und ouch gotshuser, namen die kelke und net den monstrantien schud. B 314b, den sie dat werdige hillige sacrament und nemen sie tom roes, verbranten die alben 315a. junsern | in den cloestern und nemen die jungen to irer undoget mit B 315b, sich und spolierden dergestalt allent, wat sie overkemen und nichts nicht hinder 30 laten. Und in solchen mitwrechender raserige sie ouch den bischop van Coln in dem velde ersclagen hedden, wer er nicht vermits behulf der vlucht binnen Geisek komen.

Anonh. Die sonung und scheidung ber beiben vorg, heren Coln und Cleve sampt mit mus 357, ber flat van Soest ist nachvolgender jare gemakt, \*ban nach villen dageseistungen 35 Koelbost ist vok to lest to Trecht uf der Masen gehalben ein beikumst im 1448 jaer, daer beibe

<sup>1.</sup> B 'tennet' Berbesserung am Rande für 'tumbt', in C sehlt die Klammer.

6. 'togesolget' B.

11. 'der nederlage' B.

15. 'Alberto — Destrich' in BC am Rande.

25. 'sie' feblt in B.

27. Die Schilderung des Sturmes auf Soest gedt ganz auf die Koelbosssche Ebronts zurück. Die enizigen Obweichungen sind folgende. Welthoeff fol. 3146 schied ber aus der aus Koelboss einigten Und ber aus Koelboss einstellenten Bemerkung, daß Dietrich 4 Wochen vor Soest gelegen babe, ein: 'und mit nichte wos verschaffen konnen, dann alleine vast ritterwonunge gedrochen und in grunt verdrant vil dorper und hove'. Sebenda sigt er aus Koelboss 310° die im Sahr 1446 gehörende Rachticht über den Kamps am 30. Oktober irrthümlich in die Erzählung des Sturmes auf Soest ein.

<sup>1.</sup> Albrecht VI ber Berschwenber.

<sup>2.</sup> Den Ramen Wilhelm entlehnt

Westhoff wohl aus dem Anonymus S.

hern, ber bischop und hertog van Cleve personlich gewesen und fie ein legat van Roem entscheiben. Iboch bat entlich burch pabstliche hilligheit ber uctsprot, wem Soeft gehoerte, geschien solte, batt villichte noch bis baber verpliven mag fijn.

Disses friges und vehebe halven sin beibe bat sticht van Coln und laut van Roetboss
5 Cleve so hart verpendet und versat worden, dat der heren geiner irer slotte,
311a.
ampter, stede und tolle selves mechtig to gebruken gewesen und ire schulbe, dar in
sie beibersijts geraden, kaum betalen mugen, van wegen der hohen besweer, so
dar up genomen. Und ist dahin kommen, dat van wegen groter schult durch gescheine
interdicta to Coln im doem geine sacra gehalden worden.

10 1445. Mathias Trappe richter. Goltgulden 13 & 3 A.

B 316. Der vurg. Soestischen vehebe halven hebben bie Clevischen bis jaer ebb.309b.
am 7. maij Duez geplundert und voerden mit sich 10 wegen und 1 faer vol lieder Mai 7.
und klenots, und Duez wort angestochen und verbraut.

Berbrunken in einem schip beneben Engers 140 minschen kort hijbevorn im Roelhoff 309b.

To Collen up bem Tornmarkt erhove sich im vorg. majo ein gewaldig vuer, ebb. baburch verbranten 21 huser, 3 kinder mit etlichen perben, hoven und ansberem gube.

#### 1446. Die Dortmuntschen werden niderlacht.

† Dwiss nu die Markischen (als ich sobwerdig bericht) mit den van Dortmund albe simultates lange tijt her gevoert, und die van Dortmunt einsmals schriftlich gewarnet, dat sie sich volgenden dages in der muren halden solten, so heft sich bejegnet, dat suche warnschrifte dem alden burgermeister Albert Eleppink behandet worden, der durch 25 unachtsamheit sulche schrifte unerbrochen volgenden daegs to erlesen hingestochen.

Wie nu volgenden bages die viant vorhanden, hebben sie dissen ansssage gebruekt, die Dortmuntschen uet to locken, nemlich dat etliche to perde den bauluben, so den acker alda erbouwet, ire perde uetgespansonen und im schijn, dieselben hinweg to voren, sich van dannen gemakt.

ben und den burgern verkundigt, sin sie ilens upgewest, den viant to vervolgen, und als sie nu langs die Hoerber hegge um die jegent, da die perde uetgespannen weren, gekommen sin, heft die wechter up dem torn

17. Roelhoff 305b ftatt 'hoven' 'ber lube have'. 21. C 'simultas'.

1. Dieser Bericht gehört ins Jahr 1448 (vgl. die eingehende Erzählung bei Kerkhörde oben €. 108 ff.). Ins Jahr 1446 verlegt den Borfall auch ein mit dem Besthofsichen übereinstimmender Bericht in der Huningschen Sammlung, der aber doch in einzelnen Punkten kleine Abweichungen ausweiß; vielleicht hat Westhoff außer dem Dorstelmannschen noch ein anderer Bericht vorgelegen.

ber clusen to Albinchoven, so bat velt to waren da verordnet, ilens gesblasen.

An stunt sin uet den holden wegen und graven der lantweer und obgen. heggen ein groter antal der viant hervor gerukt, die Dortmuntsschen mit gwalt angevangen und bezirkt und, so durch die vlucht nicht seilens darvon komen mugen, dieselben hebben sie gevangen, oek dat Dortmuntsche venlin (doch vermeinen etsliche, sulchs sol hijbevor up Aug. 28. Brakeler misse geschein sijn) erobert. Die gevangen sin hen und widder in die stedde und slotte des lants van der Mark gevoert und ist innen vil gelts und guets afgeschattet worden.

Do es aber lestlich tom verdrage gekommen, und noch etliche in haftung gewesen, van denen hest der viant genomen, wat in der ijl to bekomen was, dan gedachten, dat dieselben (wanneer der vrede gedroffen werde) ohne jenige erstattung der gevenknisse entledigt mochten werden.

Differ obg. niderlage jaertal und batum ist in nabeschreven latijnsschen worden beschreven:

Nolite fieri sicut equus et mulus, in quibus non est intellectus<sup>2</sup>.

Dat nn obg. burgermeister Albert Cleppink burch unachtsamheit 20 sulchs versehen und die warnung, so dem rade geschein, nicht | tijtlich B 917a. vermeldet, dessen heft er wienig gunsten bij dem raet und der gemein uberkomen. Wilchs hiruet lichtlich to vernemmen, dan als volgender tijt sine behausung (genant in dem Alben Henxenberge) gebrant, heft geiner datselve vuer to leschen van den burgern helsen wollen. Doch 25 dwijl er eine walkemolle (up der Emscher gelegen) gehat, deren die wulsner nicht entraden konnen, is er dessen indechtig worden und dieselben um reddung und bijstant gebetten; sunst heft keiner helpen wilsen.

Dis jaer gult der goltgulden 10 ß und steit ouch 13 ß 3 A.

29. 'und' BC zweifelhaft, vielleicht 'funft' ober 'supra'.

1. 'Ja man secht, bat die so to Loen [Isersohn] gesangen saten, so viel dar strecken mosten, dat man die eine sijt der stades muren damit gebauwet solt heben' slügt der in der vorigen Anmerkung genannte Bericht hinzu.

2. Als Chronogramm: noLite fleri siCVt eqVVs et MVLVs, in qVIbVs non est intellectVs; bas gibt aber bie Jahreszahl 1447, weshalb Beurhaus in ben Annales Tremonienses bas In wegläßt. — Corfey in ben Nachträgen zu ben Münsterichen Chronifen (Gesch. Quellen bes Bisthums Münster III, 319) bringt bieses Chronogramm mit ber Belagerung von Soest im J. 1447 in Berbindung. (Bgl. auch Schaten, Annales Paderbornenses II, 644.)

Diffes jaers scheerheren gewest Conrat von ber Berswort, Johan Langenberg, und hebben die leste reckenschop gedaen.

Den 17. Aprilis obgemelten jaers ift fo groten ungestumicheit ber febe . . . bin- Roelboff ber Dorbrecht . . . mit irem vebe und quet umtommen fin.

5 Am selvigen bage . . . to Zutphen . . . . 13 minschen so barin gewesen verbrant.

Ift oet am felvigen bage ein gar ftrenger talter wint . . . wilche ben tnoppen ber bome, wijnftot ze groten ichaben gebaen.

Die flat Trier . . . . burch erofnung 2 poerten verraben und ingenomen. Sein to aber biffe verspeit und irer verreetrij halben umbracht worben.

gulben 14 8. Richter to Dortmund Renolt Wale. Der golt-

Es ift ouch hijr to witten, bat umb biffe jaern lange wile vurhen und ouch nachvolgenden jaren binnen Dortmunde up iren eit anders kein ge-15 brenkte placht to brouwen, dan gruten= und gerstenbeer genant. Und es waren eigen brouwers to bem grutenbeer, bat seer gemeine was 2. Von benselvigen brouwers wort bat bij tunnen gehalt, baer ouch eigen beerbregers to verorbent waren, die fulch einem ibern in fijn hues brachten, barvan hat ein ider dreger 2 R, und die stat freeg van 1 tunnen 1 R und 20 dieselvigen kerfstocke, baran wie mannige tunne ein iber sleet aber vertappede gesneden worden, und na benselvigen namen ouch die gene, so bij be beerpenninge gevoegt, van den der rade die penninge ufboerde, und deden baer rechenschop van, baer in bissem jaer bij gevoegt waren up Sant Ber- man 17 bruet Rotger Wickebe, Arnt Goltsmit, Diebrich Westhof, und waren bit 25 jaer vertappet 958 tunnen grutenbeers. Daer lange na umb bie jaren 1515 wort ouch ein ander gedrentte ijrft binnen Dortmunde, genant hoppe, gebrauwet van einem geheiten Benze Hopenbrouwer 3. Daer volgens na wort die koet, als noch am budigen bage, in 1548, vil gemein ift, und berhalven bes edeln gruten beers wenig gebrouwet wert, und fint also alle 30 kunnen aber geschlechte ber bere vurß vorhanden an der dappe.

<sup>11. &#</sup>x27;Scheerbern — Renolt Bale' in B doppelt. 20. 'flett' febt C. 22. B 'van den er rade' . . 'die pennige uff und deden'. Der Sap ist sehr schlecht flitifier. 25. C '950'. 30. B 'geschecten'; in C febt 'wert — an der dappe'.

<sup>1.</sup> In bem im Rechnungsbuch ber Reichsteute (D. St. A.) befindlichen und von Fahne, Hövel II, S. 26 ff. abgebruckten Berzeichniß ber Scherherren (ber Vorsteher ber Reichsteute und als solcher Verwalter bes Reichstwaldes) befindet sich zum J. 1446 keine Eintragung. Ebenso öfter in den solgenden Jahren.

<sup>2.</sup> Ueber bie Braugerechtigkeit in Dortmund f. Frensborff 1. c. XXXI; vgl. auch Fahne, Hövel II S. 37, 38 unten.

<sup>3.</sup> Biel früher, schon zu Anfang bes 15. Ihs., wurde Hopfenbier am Rieberrhein gebrant (Nettesheim, Gesch. von Gelbern S. 109).

еБд.

1448. Richter to Dortmund Rotger Wickebe<sup>1</sup>, oek Reinolt Palzot. B 318a. Goltgulben 14 B.

Frand In bissem jare umb sant Jurgens dag ist ein groet schne . . . . hart gevroren, heft aver keinen schaben gedaen an vruchten oder sunst.

To Augspurg ift am 12 Septembris . . groet hagel gevallen . . .  $^{1}/_{2}$  mijl van  $^{5}$  ber stat Augspurg vorgenant.

166.2416. In dissem jaer wort die sonne am hellen dage duester . . . . oek mort, roben, versturung 2c.

1449. Disses jaers brieman to Dortmund Reinolt Dorstelman, B 3186. Dietrich Westhof, Herman Swarte. Richter Rotger Wickebe 2. Golt- 10 gulben 10 ß, quidam 12.

Bil karns bit jaer gewassen und was wolvele allenthalven. Resgijrde allenthalven in Welschlant schwere pestilenz.

Anony, Mm 14. bage Septembris ftarf Abolf hertog van Cleve und ift bij Besel in mus 362, bat Carthuser cloester begraven worden.

Scheerhern Tibeman van Hovel, Claus Swarte 3.

1450. Richter Rotger Wickete, ouch Albert Beie junior. Der goltgulben 13 & 3 A.

Koelhoff Bas ein gnaberijche jaer to Rom. Darselvest quam saterstangs vor Mit=
311b. winters bage so groet volk, bat so ein gebrengte uf ber Tiber bruggen was, 20
bat bij 260 menschen verbrunken worben und boet bliven, want bar sollen alle
bage uet allen lantschaften over 40 busent menschen gewest sein.

Nug. 14.  $\dagger$  In bissem jaer uf avent Assumptionis Mariae hat meester Roseir dat gewelste des choers to Sanct Reinolt ganz reide, dat im 1421 jaer begunt was. Dat glasevinster achter dem hogen altar, dar die 25 keiser mit den 7 churvursten inne steit, was ouch al ingesat 4.

Dis jaers heft ein eersam raet van Dortmunde den 6 gilden ir B 31910. recht cedeln und ordinantien gegiven und togestalt, darnach sich allenthalven to richten manch andern insatten 5:

Dat die vrijen marktbage sollen gehalben werden und der guden8- 30 tag in allen wecken vrij sein solle.

5. Franc bat ben Tag Matthaus, 12. September ift also mobl Schreibsehler für 21. September. 26. In C find die Berge über die Reinoldifirche (vgl. Unm. 4) in den Text eingefügt.

1. Daneben Reinold Bale 1448 Januar 4 (D. St. A. 2144) nachweisbar.

2. Er ift urfundlich nachweisbar am 10. Juli 1449 (D. St. A., Cleve-Mark, Berh. zu Kurköln 6 vol. III, fol. 255).

3. Fahne, Sovel II, 27.

4. S. Lilbke, Die mittelalterliche Kunst in Bestfalen S. 137. Detmar Mülber in seiner großen hschl. Chronik S. 376 und ein Nachtrag am Rande der Westhoff-H. B erwähnen als am Chor befindlich solgende Berse:

'Anno milleno quadring quinqua quoque geno

Assump profesto sacrae lector memor esto

Hoc opus atque chori completum fore Reinoldi

Per manus artistae Roseir dictus fuit iste'.

Staugefol, Opus chronologicum circuli Westph. S. 508 führt die Berse irrig als aus Nederhoff stammend an.

5. Bal. oben S. 113 ff.

Item wes vele kompt, batselve uf seine gebruechliche stat und stebe komen laten und darselvest to kopen.

Ouch die vrijen kermisse so vrij to sein, dat iderman, er sij burger ader netlendis, kopen und verkopen moge, wat ein iwelich betalen konde, suetbescheden gemachede scho.

Neimant van den gilben solbe ouch bem andern in sein gilbe tasten, bieselve ichtswaer ane to verkorten.

Item neimant solve eing guet, dat na Dortmunde to markede gebracht worde, uf dem wege ufkosen, widerumd darselvest to Dortmunde 10 to verkosen und ufhalden uf gewontliche markt dage; mit vil meer anderm, wie dat den 6 gilden bewust.

In bissem vurß jaer vellen im Neapolitanischen rijche vil flebe . . . . gein hues Arand 241b.

Scheerhern her Herman Wickete, Sebobe Berswort.

1451. | Abert Beie richter to Dortmunde. Ein goltgulden galt 10 &, etliche 13 & 3 &.

+Dis jaers groef man to Dortmunde under der galge ein wijf umb irer toverige 1 willen levendig.

Im selvigen ufgeschriven jaer was to Dortmunde 2 wie onch in allen san- ebb. ben dat romesche assact... gaf man idermanne den willen, entlich to given wat einer vermochte.

Scheerhern Herman Wickebe, Sebobe Berswort.

25 1452. Nitmeister her Goschalt Salf, her Albert Sleppink, von ber geselschop Dietrich Wetter; scheffen Iohan Schrukert, Wilhelm von Zaren. Richter Rotter Wickebe. Ein goltgulden galt 10 ß, etlich 13 ß 4 Å.

30 munde erstlich ire papegoie na der nederlage, so sie im vurß 1446 jaer erleden, widderumb geschotten.

Bier hundert bruetlofte bis jaers na der voriger sterften to Coln van einem Roethoss Mitwinters bage to dem andern gewesen.

1453. Scheerhern her Andres Cleppink, Evert Bemeren. Ein 35 goltgulben 10 ß gegulben, etliche 14 ß.

9. 'uftofen' fehlt BC. 18. B zweifelbaft ob 'toverige' ober 'teverige', C 'toverige'. 24. B 'vuch beide' vor 'hermann Wickebe'. 34. Bon wenig späterer hand in: 'Albertus Rieppint, Ewaldus Bemeren' verandert. C hat diese letteren Ramen.

1. 'furtum in causa' fagt bie entiprechenbe auch in ber Dominifanerchronit wieberkehrenbe Notig ui ber Huningschen Sammlung. 2. Bgl. oben Joh. Kerthörde S. 118 1454. In dissem jaer sint ijrstlich twe torne wechters uf Sanct Reinolts torn angenomen, die sunst uf Unser leiven Brauwen torn plechten to liggen nachts.

Scheerhern Tideman van Schide, Johan Langenberg.

Dusser tijt wort der coster to Unser leiven Brauwen erwellet und 5 nicht die coster to Sanct Reinolts 1.

Ein scheppel roggen galt  $16 \, \text{A}$ , ein paer mansscho  $20 \, \text{A}$ , ein punt wasses  $2 \, \text{B}$ .

Was ouch dis jaers im lande van der Mark und Cleve verboden Nov. 11. umb Markini, dat geine velunge to Dortmunde ader itswat anderes 10 ine tokomen laten 2.

Ein goltgulden 10 B, etlich 14 B; judex Reinolt Wale. | Scheerhern Claes Swarte, Reinolt Wale 3.

1455. Reinolt Wale richter to Dortmunde. Ein goltgulben galt 10 ß, 14 ß 4 Å.

Scheerhern Johann Berswort, Gerwin Cleppint.

1456. Richter Goschalf Calf, ouch Reinolt Wale, Claes Swarte judex 1.

- † Dis jaer ist Sanct Reinolts choer umbher heel und al beglaset gewest, und ist volgens im selvigen jaer dat steinen vinster, daer sanct 20 Reinolts hovet mit meer hilligedombs in stehet, gemakt.
- † In dussem selvigen jaer ist ouch die albe windemolle vur der Westerpoerten, die twee glinde plach to hebben, afgebrochen worden und ein nije widerumb mit einem glinde uf den berg gesat.

France 244b.

Dis jaers manigerlei wunderteechen . . . | . . groet comet gesehen worden.

Im Augustmaent seint starke winde geweist, die hebben bij Florenz <sup>B</sup> vil dorper toretten und neder geworpen.

Scheerhern her Herman Wickebe, Sebode Berswort.

War vis jaers dure tijt, galt ein malber roggen  $12 \beta$  ouch  $14 \beta$ , sommermalt  $10 \beta$  ouch  $11 \beta$ , weite  $20 \beta$ .

10. B 'ihwat ader', C 'ichtswas'. 13. 'scheerhern — Wale' sehlt in C. 13. B 'ritter'. 18. C 'Wale, etliche hebben Claes Schwarte'. 23. B 'placht', C 'plechte'. 29. B 'Warn'.

- 1. Der Sinn biefes Sates ift un-
  - 2. Bal. oben S. 188.
- 3. Hier muß in Hi. B ein Frrthum vorliegen, ben zu berichtigen mir jedoch unmöglich ift.
  - 4. 1456 September 18 ift urfund.

lich Ewald von Bemeren als Richter nachweisbar (Staatsarchiv Münster, Urff. von S. Catharina 264).

B 320b

5. Nach einer wohl auf Huning selbst zurückgehenden Notiz in der nach ihm benannten Sammlung wurde diese neue Windmille im J. 1577 am 5. September abgebrochen (B 1486).

1457 Ewalt Bemeren richter to Dortmunde. Galt dis jaers bie goltgulden 10  $\beta$ .

† Richart Rotert heft in bissem vurß jaer in der vasten ein nige Man 2 windemolse uf sein lant, genant uf der Burg, vur der Burchpoerten, daer is.

5 vurhen nuwersde eine windemolse gestaen hadde, begunt to bouwen und heft vurijrst den berg, so daer noch izo im 1548 jaer sicht, von seinem umbherliggenden lande tosamen voren laten, und in der erden, daer so danen berg van erhoget, ist eine ganze kaer vul hoveder und behene van menschen gevunden worden; wo und wanneer die verslagen und umb
10 komen sin, was der tijt und ist noch vissichte neimants darselvest to Dortsmunde bewust. Aver dat ist gewis, dwile dat die van Dortmunde wie 32116, vil mael vuergehoert, selden | in vreden aen viantschaft ir misgunstigen geweist, dat sie ire viande alkijt nicht der veder vermits bevolen und mit sachen begegnet, wiewol seider tom deil, wanschoen es beschreven gewesen

15 (als aen twivel geweist), so heft es dannoch dat vuer und weldige brant verteert und sodanen strijtbarlichen doden den nakomenden ashendig gesmacket.

Disselvigen jaers vergaberben sich mit groten hupen kleine kinder . . . togen in Reelhoff 313b. Frankrijch . . . vogeden sich bi malkandern \* und worden sanct Michaelis kinder ge-Witting 20 nant\* . . . + und dit ist ine den kindern im stape ankomen, ja ouch 546. to lest, als it ouch twe jare duerde, albe personen . . . dahin gelopen.

Scheerhern her Albert Cleppink, Arnt Suberman.

1458. | Ewalt Bemeren richter. Ein goltgulden galt 10  $\beta$ , etliche  $9^{1/2}$   $\beta$  ein gulde.

† In dissem jaer was ein kalt winter, dat alle putte to gevroren, dat ouch in menschen gedechtnusse nicht war ader jewerlde gehoert, gemeenlich und ouch vil bome vur kulde geretten, alle water weren to gevroren und die stat van Dortmunde heft domals in iren diken und vischerei und sunderlings an der Kockelken poerten groten merklichen schaden an 30 vischen geledden.

† Et vil ein groet snehe von sant Mertin an bis up Cathedra Nov. 11.
Petri, dat midler wijl gein dag was, it ensnijede, und de snehe verho= 3ebr. 22.
pede sich und bleef liggen, daruet groet jamer und kumer erwos mank den menschen und beisten, vil have versmachtede, dat sie storven. Im
35 Suerlande weren die huser also to besnijet, dat man in denselvigen menschen und beiste doet vant, und des wunders was so vil, das man

<sup>5.</sup> B 'eine' fehlt. 13. B 'ihre viande altijt nicht der feder mite verfollen und mit lachen und begegent', C wie oben; die Stelle ift nicht recht verftändlich. 25. 'te gefroren' fehlt B, 26. Ber Eert schein no biefer Settle verberbt zu fein. 27. B 'worden' flatt 'weren. 35. B 'Sturlande'. B 'to besiget', C 'to geichnigget'.

es nicht al schriven kan, und gein mensche so alt, dem sulcher winter und schne belevet ader uwerlde dar van gehoert.

In Campanien ist dus jaers allerijrst bij Bulter alluen gevunden worden.

3uni 3. Dis jaers schotten die schutten ire papegoge uf fant Erasmus dag. 5 Ritmeister her Herman Wickebe, her Albert Aleppink. Hoebtman Iohan in den Swanen; scheffer Johan Rotert, Kerstin Stoltevoet.

Scheerhern Johan van Hovel, Reinolt Langenberg !.

1459. Reinolt Wale dis jaer to Dortmunde richter gewesen.

Die goltgulden 10 ß wie vuer gegulden, etliche hebn 15 ß.

Uf ber Bruggestraten binnen Dortmunde seint in dissem vurß jaer van groten ungelucke vijftein huser gebrant, und man gent mit dem hilligen sacrament gegen dat vuer mit groter devotion und innigen gesbede, und ist gedaelt worden.

+ Lunen brante in duffen jaer rein uet 2.

Juti 14. † Dis jaers in profesto Divisionis apostolorum ist Sanct Nisman, 18. colaes choer vulendigt, dat im 1436 jaer umb Laetare Hierusalem begunt to bouwen 3.

Scheerhern her Andres Cleppink, Arnt Berswort.

1460. Ewalt van Bemeren richter. Die goltgulden golt 10 ß, 20

1461. Scheerhern Claes Swarte, Ewalt Bemern.

Umb dis tijt koft man ein voder Lippesche speldern, dar man 1548 18 ß vur betalen moet . . .

Ein scheppel hoppen galt 5 8.

Dis 1461 jaers ist vur obgedachtem Ewalt van Bemeren, richter to Dortmunde der tijt, erschenen Herman Meienberg, schulte to Schuren, ouch im gerichte to Dortmunde gelegen. Darselvest bekant bij seinen waren worden und swoer vort lijslichen mit upgerechten vingern ton

16. In C am Rande 'quidem habent 1460'. 'in profesto divisionis apostolorum' fehtt B. 24. Die Preisangabe fehtt in B, C 'llmb diffe tijt foste man ein soder Lippischer spelberen vor 15, 48 und 18 \( \beta^2\). 26. B 'obgedachter'. 27. B 'erschreven'. 29. B 'mit' fehlt.

1. In bem Berzeichniß bei Fahne, Sovel II, 27 find biese Scherherren zum 3. 1459 aufgeführt.

2. Bgl. Spormachers Chronit von Lünen bei von Steinen, Westf. Gesch.

III, 1431.

3. Die Dominikanerdronik enthält bariiber folgende Nadricht: '1460 in profesto Dionisii [Okt. 8] completa est aedificatio chori in ecclesia s. Nicolai in Tremonia per magistrum Cracht Hermannum; patet ibidem versus'. In der Huntungichen Sammlung dagegen findet sich folgende offendar mit Westhoffs Angade nache verwandte Notiz: 'Anno 1460 in profesto Divisionis apostolorum [Insti 14] completus est chorus in aediscando in ecclesia s. Nicolai Tremoniensis, cuius aediscatio incoepit anno 1436 circa Laetare 2. Aprilis'.

B 323a

hilligen, bat bij bem have gelegen sein to Schuren bie Wiscatenhove, darin geborich 44 morgen lants, welche hove half gehorig fant Stephani und bes billigen cruez altar to Sanct Peter und bie ander helfte ben Wistraten 1, und busse hove plachten meer to done als igunt, welch burch ber hern vurgenant belung vermenget ift. Bij buffer bekentnuffe fein gewest ber Bernt van Luttekenbortmunde, rector obgenanten altars, ber Herman Wickebe, Arnt Suberman, Johan van Hovel, Engelbertus Schuren. In verkunt ber waerheit ist busse breif, wie die allenthalven ein copie bij bem rector vilbemelten altars gevunden wert, mit ebemelten 10 richters, hern Herman Wickeben, Arnt Suberman ingefiegelen verfiegelt.

In obgemeltem iger crastino Exaltationis sancte crucis.

Sept. 15.

Ewalt van Bemeren richter to Dortmunde. Ein goltgulben B 323b. aalt 10 B.

In diffem jaer was burung in farn, bat malber roggen 24 B, 15 und umbtrent vastavent im nachvolgenden jaer galt dat malder 10 f. 3cbr. 25. Scheerhern ber Gerwijn Cleppint, Reinolt Wale.

Do schotten bie schutten bie papegeie bes maenbags to Pingten. Mai 25. Ritmeester ber Albert Beie, Johan van Hovel; hoebtman Lambert Loer; scheffer Johan Barchof, Gobete Weggebecker.

1462. Tideman van Unna richter. Die goltgulden 10 f. 15 f etliche.

In biffem jaer bes 4. baegs in bem meige nachts brante ber Machabeen cloefter Roelbon bijnad rein af, bar vil fostliche fleincete umbquam und to afden wort.

Dis jaers und umb biffe tijt (bie anbern bebben 14722) ift in Frank 25 Italien umb Bern wunderliche gebort, nemplich bat ein megbten mit einem boefte, mit tween beindern, tween ichemebe, tween buten und 4 arm geteelt und geborn, bat ouch feine albern im welichen lande umb gevoert und erbettelt vil golts und gubes barmit.

Scheerhern Hermann Wickebe, Segebobe Berswort. B 324a.

In duffen jaer was hertog Johan van Cleve und greve van ber Mark mit sampt seinem elichen gemael 3 binnen Dortmunde, und die eerbar raet hat sie to gaft uf ben Weinhues und Raethuse und worben mit hogester eer angedaen mit geschenke und anders. Im wort malmiseir und rumunige morgens geschenket overvlodig. Ein quart malme-35 fien galt 23 A, ein quarte rumenige galt 14 A.

4. 5. B 'welch burch der bern ungenanden dalog vermenget ift', C 'welche burch der berren ungnad verwendet ift'. 27. B 'und'. 28. B 'darmi'. 33, C 'im wort malmifier und rumenie im morgens effen nit geweigert'. 3n B nach 'im' ein überflussiges 'weigert'.

1. Bgl. die Aufzeichnung d. d. 1461 über biefen Befit bei Fahne II1, S. 322; wiederholt bei Beller 1. c. G. 33.

2. S. Frand hat bie Radricht ohne

Jahresangabe, boch ift bie in feiner Chronit folgende Rotiz vom 3. 1472 batirt. 3. Elijabeth von Burgund (vgl. oben S. 142, 143).

Schotten die schutten dis jaer die papegeie des negesten sundaegs Juni 13. na Pingten. Ritmeisters her Albert Beie, her Cristoffer Hengtenberg. Hoebtman Iohan Barkhof; scheffer Arnt Barkhof die junge, Arnt van Doven.

1463. Gert Schulte richter. Ein goltgulden 10  $\beta$  2  $\lambda$  gegulden, 5 etlich 15. Ein tunne beers galt 7  $\beta$ , wort den schulten wegen der hilsligen dracht to Brachel gegeven.

c60.315b. Rupertus hertog van Beiern, der 60. bischop to Coln, wort mit groter eincheit gekoren.

chd.316a. Und disser tijt was alle ding wolvele, man koste to Coln ein malder roggen .. A 325a.
Umb Mitsomer galt ein vat boteren  $6^{1/2}$  rijnßen gulben . . . Umb sanct Mertin im selvigen jaer galt ein malder roggen 12 wijtpenninge. . . ein quarte wijns 10 haller. 15

c6b.316a. Domals was ouch brant to Coln achter bem hilligen Geist bij bem Domcloester.

Scheerhern Albert Beie, Arnt Suberman.

Schotten dei schutten die papegoie sundag nach Pinxten. Rit-3uni 5. meester her Andres Cleppink, her Christoffer Henxtenberg; hoebtman 20 Wilhelm Schroder die junge; scheffer Gerwin Salwin, Iohan Kortenacke.

1464. Die goltgulden galt 10 ß 2 Å, 15 ß 3 Å.

B 325b.

Arand Disses jaers wort in allen landen aver eins dat crueze gepredigt und aflaet gekundiget weder den Turchen to trecken. Wie aver darsen toeg, die erlangte van pijn und schult vergisnusse, derhalven durch Augspurg gein Venedigen 25 getogen 8 dusent man, aver als da bijeinander net allen lantschaften tosamen komen waren 30 tusent man, wisten die Benedier van geinen krijg wider den Turk, derhalven iderman widerumd sein reise na hues genomen. So aver nu nicht vil terung gehat, sint underweges vur hunger und in groter elsende gestorven.

† Dieselvige Turkreise und dat vurg. assach predigte ouch der 30 wijdischop van Coln binnen Dortmunde 1 der volgender gestalt; wie dat am live und gude vermochten, die solten selvest wider den Turk, die der tijt die christen seen beenzten und vervolgen solte, die aver solchs in eigener personen und in gude nicht vermochten, der solten 6 ader 8 einen man uetverdigen und verschaffen; die des nu ouch nicht doen konden, der 35 solte einer van ine so vil in die aslateskissen werpen, als hie eine ganze weche mit seinem hausgesinde verteerde und dat haus mit ushelbe, und

<sup>3.</sup> B 'hobtmans'. 4. 'Doven' in BC zweiselhaft. 5. C '2 X' sehtt. 6. B 'den schutten der hilligen dracht to Brachel'. 8. BC 'dage Batentini'. 19. B 'schotten der schutten'. 20. B 'Arndres' (ursprünglich (Urnd'). BC 'hobtmans'. 22. B 'hortenacke', C 'hortenacke' 26. B 'erlange'. 28. 'iderman' fehlt BC. O 'Auf, dat ders halven sein die reisen na hus genomen'. 29. C 'groten'. 30. B 'bedichte'. 32. B 'beengtede', C 'beengstegte und versolgede'.

<sup>1.</sup> Bgl. oben Johann Kerkhörde S. 143.

folten barburch wie vurß erlangen und hebben vergifnuffe alle irer funden.

Der predige na togen allein net Dortmunde an einem hupen 80 weerhaftige mans, und als sie to Frankfurt komen, sein etliche uf ber 5 reise widderumb na hues to trecken gewesen, sprechende, die Turk weer nicht vurhanden, et weer alleine umb gelt to done gewest. Also taerben ouch die van Dortmunde to Frankfurt wider und guemen unverschaffet widerumb an heims.

B 326a.

In biffem jaer galt umb fanct Gereonis to Coln 1 quarte weins 2 haller. Scheerhern her Albert Cleppint, Johan van Hovel 1.

Roelboff 3174.

1465. In biffem jaer worben etliche raets bern van Coln umtrent alle Gots ebb.318a. billigen, bie mit 15 perben weren to Hamborg gewesen . . . . . ban bem greven van Tedenburg angeverbiget . . . bannoch van finem flotte Tedenburg, baer irer 12 geventlich verhalben, nicht laten . . . . ben geboben Coliden nicht to wreten, 15 bat ouch alfo gefcheben.

Um dage Primi und Feliciani martirum schotten bis jaers die schut- Juni 9. ten ir papegoie; ritmeefter Albert Cleppink und ber Herman Wickebe; hoebtman henrich Storm; scheffer Johann uf dem Stalle und Johan up der Schebe.

20 In buffem felvigen jaer beft ein eerbarer raet van Dortmunde mit den erffaten und burgern overkomen am maendage vur unfes hern Hemel: Mai 7. varts dage des avents, die Schurer tule fetwan geheiten Palzotskule), so die stat von den Bemeren gefoft vur 40 rijnsche gulben2, brecken solbe, B 3266, und moste ein ju welicher van den borgern dar to helsen rumen, of

25 senden daer einen man, aber geiven van dem hues 6 R und van einem gaben 3 A, so bat neimants bebbe; und hijrto beft ouch ein eerbar raet einen van dem rade, als mit namen Johan van Hovel, ein uet den erffaten, als Gerwijn Muerman, und ein uet ben burgern, mit namen Reinolt Langenberg, verordent, die die kulen besein, rumen und brechen laten 30 und eigen ufficht uf sie hebben; und worden domals ouch verordent etlich personen net dem rade, erfsaten und burgern, die verschaften, dat bie Helwegsstrate van ber Westerpoerten an bis an bie Destpoerte gemakt wort. Und waren die ijrsten steine, so uet der angekoften steinkulen ijrstlich gebrochen worden.

<sup>4.</sup> B 'Frantrijch', C 'Benedig'. 5. B 'es weer doch die Turck wer nicht vorhanden'. 7. C 'to Frantsurt' jehlt. 12. Keelhoff '16 perden', B '15 to perden'. 13, B 'da 12 ste geseert'. 15. BC 'Prini'. 16. B 'Gelpini'. 19. B 'mit' sebst. 20. B 'hemelsarts dage avent'. 21. B 'Balstule'. 22, B 'fo der stat van Bemern gesoft', C 'so die stat den von Bemeren abgesoft'. 26. Nach 'hedde' schoel schoel schoel gesoften zu sein. 28. B 'van ihn borger'. 32. B 'dat die helsestrate'.

Hövel II, 27 steben biefe Namen gum

<sup>1.</sup> In bem Berzeichniß bei Fahne, 3. 1465 (vgl. oben S. 326 Anm. 1). 2. Bgl. oben S. 145, 310.

Nota: richter Goschalf Calf  $^1$ ; bie goltgulben galt  $10\,\text{B}$ ,  $15^{1}/_{2}\,\text{B}$  etliche.

† Dis jaers wort die dak uf Sanct Reinolts kerken gelacht (die lange tijt darup gelegen, villichte it noch dieselve dak, so die kerke ijrstmals gebouwet gewessen, ganz und al afgebrochen) begunt umb Pinxten aftobrecken; aver up Martini im selvigen jaer was sie alreide widderumb gesperret und gedecket, wie sie noch 1548 gedecket steit.

Umb bisse jaren und vur disser tijt in einen haus was einer binnen Dortmunde genant Henrich tom Sunde und wonde uf ber Bruggeftraten nicht allein bat nachmals Melmans hues, als it umb die jar 1550 genant worden, aber in bem Ejel, want it benompter tijt und jaern 10 heng bar ein efel uet in einem schilbe. Diffe felvige henrich tom Sunde was der tijt binnen Dortmunde ein verhoert man und vur andern meer raet und daet gewesen, dat domals die malzise verhoget worden; und als berselve nu gestorven was und langes darnach heft er sich vil mael als ein esel darselvest uf der Bruggestraten nicht allein sehen laten, 15 funder ouch bij schonem dage den luden uf den hals gevallen, dat sie B 327a, den svoech ader duvel dregen moten mit den vuersten voten, und die averlast duerde darselvest an der straten lange, dat schier niemants den avent gerne alleine die straten henuet geen wolde 2. Und dwijl it gein ende nemen wolde, ist berselvige spotbuvel verbannen und verwisst worden in 20 ein doet meer ader gebrochte up dem Hulperwege, und ist darumb und berwegen der esel uetgehangen worden, wie die daer ouch noch benget im 50. jaer, und ist ein herberge lange gewesen.

Scheerhern Arnt Berswort, Reinolt Langenberg.

Dis jaers bonnerstaegs na Unser leiven Brauwen dage nativitatis 25 overquam die raet, erssaten und gemeine burger to Dortmunde, wie gerstenbeer vele wolde brouwen, solde dar nichts dem Gruethues van den malder malts geven, wer in seinem haus brouwede, sol hie gieven 6 L, und wer gerstenbeer domals gehat, solde et verkopen tuschen der tijt und Mor. 11. ijrstomende Martini, und wer hinvort gerstenbeer brouwen wolde, solte 30 Mertenbeer brouwen und given von dem malder 12 L to voren int Gruethues 3.

3. C am Rande 'nigge = gelacht'. 4. B 'vill richte it noch bieselve dagt'. 10. 'nicht allein' in BC nicht recht verständlich. 'it' sehlt BC. 17. C 'bi jonnen dage'. 18. C 'feren' statt 'bregen'. 23. B 'uetgegangen'. 28. B 'solbe der nicht Gruethus'. 30. B 'solbe er verfoven'.

2. Ueber einen ähnlichen Sput in

Aachen vgl. Miller, Aachens Sagen und Legenben S. 137 ff. 3. Bal. oben S. 321.

<sup>1.</sup> Urkunblich nachweisbar ift 1465 November Tibemann von Unna als Richter (D. St. A., Urkf. von S. Neinolbi).

1466. 331

Ein scheppel ervete galt 3 & 4 A.

1466. Richter Tideman van Unna. Die goltgulden galt  $10 \, \text{M}$   $4 \, \text{R}$ ,  $15^{1/2} \, \text{M}$  etliche.

8 3276. Scheerhern her Gerwin Aleppink, Reinoldt Wale.

5 Sundages na Pingten die schutten ire papegoie geschotten. Rit. Juni 1. meisters her Albert Eleppink, her Christoffer Hengstenberg; hoebtman Reinolt Hamecker; scheffers Henrich Remeke, Reinolt Potgeiter.

#### Twift to Brakel. 1

In dussem selvigen jaer (etliche andere anteichnunge hebben sulx 10 geschein solte sein im 1467 nachvolgende jaer, damit stemmen ouch der schutten boek), heft sich avermals, wie ouch darbevorn im 1431 jaer, to Brakel mangel und twijspaldicheit tuschen den burgern van Dortmunde und den Merkeschen nachvolgender wise erhaven. Et heft sich togebragen (wie gemeenlich leider tom meisten deil up den kerkmissen<sup>2</sup> plecht

4. 'icherberen - Botgeiter' fteht in B fol. 329a. 5. 'bie fcutten' fehlt B. 10. B 'ber fchuren boef', fohlt in C.

1. Der folgenbe Streit gebort nach ber wohl am eheften entscheibenben Un= gabe bes von Befthoff und auch von Beurhaus in feinen bichl. Annales Tremonienses a. a. (vgl. auch seinen Sum= marifchen Entwurf bei Fahne IV, 48) benuten Aufzeichnung in bem (wie es scheint jetzt verlorenen) Schützenbuch ins 3. 1467. Auf letteres geht sowohl ber Westhoffiche als auch der mit ihm übereinstimmenbe, nur etwas abgefürzte Bericht von Benrhaus über ben gangen Berlauf bes Streites gurild. Die Jah-reszahl 1466 stammt bagegen aus einer Aufzeichnung R. Dorftelmanns. Deffen Bericht lautete in ber auszugsweise in ber huningschen Sammlung (A 39a) erhaltenen und in einem Nachtrag (sc. XVII) am Rande von Westhoff B 3276 ausbriidlich als 'ex chronica Reinoldi Dorstelmann' stammenb bezeichneten Form: '1466 Unnenses abstulerunt vexillum Tremoniensium bellantes'. Doch find biefe Borte offenbar nur ein Auszug aus feiner vollständiger im Chronicon Dominicanorum (fol. 2a) er= haltenen Aufzeichnung: '1463 [ver-ichrieben für 1466 — fo in Wefthoff B 3276 am Ranbe fuit tumultuosa ac bellicosa congressio Markensium presertim Unnensium cum Tremoniensibus

in villa Brakel dominica post festum Bartholomaei die dedicacionis ibidem. Et Unnenses strenue bellantes vicerunt Tremonienses et vi abstulerunt vexillum Tremoniensium in Unnam comportantes et in ecclesiam, que est s. Clementis eorum patroni, ob perpetuam rei memoriam suspenderunt, quod vexillum usque hodie ibidem cernitur'.

2. Nehmen wir bas 3. 1467 als bas richtige an, fo fand ber Streit ftatt nach ber Angabe Dorftelmanns auf bem Brateler Kirchweihfest Aug. 30. 1. September (tertia feria post Decollationis Joh. Bapt., aber ohne Jahres: gabl) fdrieb bie Stabt Dortmund, wie es scheint an ben Umtmann gu Unna (bie Abreffe fehlt) über ben Borfall, ber Abressacht, bat wi an sondage to Brackel mit bem harnsche gewapenber hant gewest fin und bar uns bern gnaben unberfaten boit geflagen und geschelt foln habn. Begern jum barop to wetten, ba wi sult geschichts nicht bo-vreben en fint, bat ben aver bei unsse geschein is und wolben barumme gerne unffe frunde bi jume erberheit ichiden, wanner gi bir bi bei bant quemen, und fint barumme vruntlifen van juw erber= beit begerne une willen feriven, mar

to beschehen) als heller am dage, dat der einer supt sich vul und dul, der ander drift sein untucht, der derde dobbelt und spilt, die vierde heft dit, die viste dat vurhanden. Demna sint domals auch twee boven und unvlate bij dem spellen und quekbrede gewesen und gespeelt, daraver sie mit slegen to samen komen und sich dapper geslagen.

In dem mangel und der twier unvreden sint ganzer wolmeinunge und der toversicht etliche der Dortmunschen burger, umb des unwillens daleleggunge sie to vereingen und to scheden, dar bij und tuschen gangen.

Suhe, underbes und in derselvigen sturung und schedung der vurg. tweir bosenwichter und boven hebben die Unneschen gespannender 10 armborsten in und up die borger van Dortmunde ter stunt geschotten und luder stemme gekreschen: 'Marke voert hogen moet'. Under des ist ouch der klockenslag uf die Dortmunschen gehoert worden, und ein ider to der weer geroeffen. Die Dortmunschen burger, indem als sie vermerkeden und gewaer worden, dat die Merkeschen mit in to schaffen 15 hebben wolten und ires moetwillens nicht oen sein konden, hebben sie unverzaget sich gesischesvals als weerhaftig erzeigen und bewisen willen und tor stunt mit houwen, stecken, slaen und schotten over malkander komen, etlich erworget, vil gewundet und der perde ouch nicht wennig an der Merkeschen sijt ungeschedigt dar van komen. Aver die Dort- 20 munder ires venlins ashendig und verlustig worden.

In dussem scharmutzel ist der rentmeister van Unna, Krane ge- B 328a. nant, gelijchsvals ouch der rentmeister to Hoerbe, Henrich Donewalt, beide to hern Iohan Stecken, greven to Dortmunde, hern Christosser Henrtenberg und hern Gerwin Cleppink, dar sie up den platzen (so ge- 25 wontlich) bij dem richter mank den burgern gehalden, gereden, umb underhandlung der eincheit und malkander vrede to sprechen, als ouch geredet und uet geropen worden.

Wiewol der vrede uetgekundiget was, heben dannoch die Unneschen und die van Camen under die ruters und die burger van Dortmunde 30 to scheiten mit nicht afstant doen willen, derhalven die van Dortmunde sich, nach dem die vrede gein stat hebben mochte, gegen so dane moetwildicheit wenden moten und vrij dapper beide up der Merkeschen volk und perde (dar uet sie keinen kleinen verderf und schaden an sich

und wanner wi best unse vrunde bi juwe erberheit schiden mogen, und begeren des

juwer erbaren gutlich bescreven antwort bi bessem unsen boden' (D. St. A. 2415).

<sup>14.</sup> B 'gereffen', C 'gegrepen'. B 'burgern'. 17. B 'werdafftig'. 19. Bielleicht muß 'wennig; wennig an' gelesen werden. 21. B 'werluichtich'. 23. BC 'Denewalt'. 30. B 'ihr burger'. 32. B 'motten', C 'mochte'. 34. 'teinen' fehlt in B.

1466.

und an benselvigen iren perben gespoert, ja tom dode vil gewundet und durschschotten worden) ir pile, roer und scheiten an sie gewant, ja ter stunt irer der Merkschen 3 ires levens ein ende erlanget, daer der Dortmunschen nicht meer dan ein durchschotten worden, und densels vigen hebben vil gemelte Merkenschen ouch alle seines geldes, do er doet was, berovet.

Na bussem andern scharmutzel ist avereins under obgemelten hern und rentmeistern underhandlung des vredens vuergenommen, derselvige publiceert, netgeropen und algemein verkundigt. In demselvigen netges so sprochenen vrede hebben nochmals die Unneschen, Cameschen und andern der Merkeschen meer die wagen, daruf die Dortmunschen wijtgerver ir pelsche uf gepachet hat, wrevelmodig mit gewalt usgehouwen, in dersselvigen berovet und damit die eine hijr, der ander daer hen getogen.

Disse pelsberovinge 1 und ander vuergehalden twist ist binnen Oortstommunde luetbar durch die ganze stat verbredet worden, die burger | ilenster vlucht in korter vrist gen Brakel bij ire mitburger komen, und sint ouch den Merkeschen gwaltdedern gevolgt und in der pelsche ein deil mit weldiger hant afgenomen.

To lest aver nach allem mangel sein bij einander komen die hern 20 van Dortmunde mit sampt irm greven und der ebemeste rentmeister to Hoerde und der gewalt des ushouwens der wagen mit den pesichen in kallung gewesen, daer sich vil gedachte rentmester verknuttet mit helsen worden uetgesprochen, er wolde sich der stat van Dortmunde gevangen given und sich derselvigen gevenchlich geven, weert sache, dat die burger 25 van Dortmunde ir pesze und anders one ir gevende guet sunder iren schaden nicht altosamen widerumb ton handen kregen und in entrichtet worde. Want er wolde also dar ane sein und ernstlich doen verschafsen, dat sulches allet wie vurg, widderumb to rechte komen solte. Und damit sein die beide, die heren van Dortmunde und ouch die rentes mester, von einander scheiden, und die Dortmunschen den peltschen und andern iren guede wider nicht gevolget, dan widerumb in ir stat getogen; hedden sie aver gevolget, solten beiden parten die Dortmunschen und ouch die Werkeschen oen groet erworgen dar nicht van komen sein.

<sup>2.</sup> B 'the' statt 'roer'. B 'scheiten nicht an sie konden'. 12. B 'pelshe'. 21. B 'des wagens', E 'der wagen'. 24. E 'und auch ir gesangener pleiben'. 26. BC 'underrichtet'.

<sup>1.</sup> Die Nachricht über biefen Brafeler Zwist wurde übrigens auch in brei lateinischen Versen niedergelegt, welche in Teschenmachers Annales Cliviae etc.

S. 308 und in Spormachers Chronit von Lünen (bei von Steinen, West- fälische Geschichte III, 1432) erhalten find.

Unlangs bar na heft ber lantsher, her . . . . ein gemeine gebot burch bat Merkesche lant laten afropen der gestalt, so wie den van Dortmunde pelze afgenommen hetten, solten dieselvigen ine den burgern van Dortmunde ire pelze binnen ir stat widerumd oen einigen vertoeg brengen.

Do solten die van Unna und Camen kort dar na mit schanden ire genomene pelsche to Dortmunde binnen brengen motten 1; des gelijchen B 3290. hebben die amptlude uet allen orteren und uet andern steden und dorperen die pelse to samen vergadern und versammeln laten, so ville sie der ummer bekomen konden, und sie ouch binnen Dortmunde gesant und 10 derselvigen peltse etsiche in kerken, ein deil in den holtern und walden verstechen gelegen, dat niemant offentlich vur schande, die so ein ider gerovet, an den dag brengen dorsten. Sie quamen aver nicht al widerzumb bij die hant, sunder bliven vil nach.

Sein ouch dis jaers drei sunnen to Roem erschenen, darvan dat 15 volk groet erschrecken overkomen.

Roelboff 318b.

Ein man ber 24 jaer uet Coln gewesen . . . anheims . . . fomen . . . und ouch beibe mit groter einicheit und vreben ir tijt geenbiget.

Dis jaers was die stat Dortmunde in ungunsten des hertogen van Cleve, aver sich wie volget vergelijchet.<sup>2</sup>

1467. Hijr vinde ich ouch Ewalt van Bemeren, Tideman van Unna B 3296. richter to Dortmunde. Die goltgulden 10  $\beta$  4 A gegulden, etliche  $15^{1}/_{2}\beta$ .

Ein wage isserns  $10 \, \text{p} \, 3 \, \text{A}$ , ein scheppel kalks  $7 \, \text{l}_2 \, \text{A}$ . Ein tim=merman verbeende des dages one kost  $12 \, \text{A}$ , ein grever  $8 \, \text{A}$ .

Und ist dus jaers die schotpoerte vosten nijegemacket worden, dar ane sein 3 wage isserns gekomen, als Ludeke Borcharts, Henrich van Balve, Diderich Bokelman timmermeestere waren.

Ein tunne beers galt 18 ß 8 Å. Eine kan wijns 8 Å, ouch 11 Å.

\*Roelbost Am dage Blasii was so ein weldig und strenge blizem over Coln, dat 30
318b. er sloeg mit twein donnerslegen to Sanct Apostolen in die kerke und verbrante dersusi 2. selvigen ein groet deil.

† Ist ouch umb bat fest Visitationis Mariae dis jaers und even am avende bemelten festes tuschen 4 und 5 uren ein groet unwedder

1. B Lude an Stelle des Namens, C 'ber lantober ein gemein gebot'. 2. B 'saten afropen' fehlt. 18. B 'verendiget'. 27. 'getomen' fehlt in B. 29. B 'tere', C 'tehere'. 34. C 'tufchen 3 und 4 uren'.

1. Beurhaus, Annales Tremon, 2.a. fligt hinzu: 'Etliche aber warfen fie (bie Belge) bes nachts zwischen bie homen vor ber Oftenpforten . . . . Benn nun

nach biesem bie Märkischen von fatvillers rebeten, so sprachen bie Dortmunber von pelgbieben'.

2. Bgl. unten S. 335 a. a. 1468.

van hagel und bonder erstanden, dat der stat van Dortmunde und umbliggenden dorpern nicht wennig schaden to gevoegt, dan der hagel heft im Dortmundschen velde allet, wes van der Martmollen an dis an die stat, vort in dem Koninkshosse, vaerst und spedevelt nicht alleine an karn, sunder ouch was in den garden gestanden, tor erden geslagen, also die Dortmundschen | burger und inwoner sich schijr geiner vruchte des jaer to overkomen versehen hatten. Dannoch heft es got gevoget, dat noch die late saet als haver, gersten und wicken ein wenig widerumb bijquamen, dat ist, sie wossen und worden den menschen noch nutte.

10 Derselve hagelslag bracht ouch groten schaden den glasevinstern, want die steine waren gelijch groet als hoens eiger. Es heft ouch buten der Dortmunschen veltmarke undreeglichen schaden gedaen hijr nicht al to vertellen nodig.

Ritmeester Albert Cleppink, Christoffer Henxtenberg. Hoebtman 15 Henrich van Balve; scheffer Diderich Bronekern, Henrich Stochebrant; scheerhern Herman Wickebe, Sebode Berswort.

1468. Johan Wistrate richter to Dortmunde. Die goltgulden galt  $10~\beta$   $6~\lambda$ , etliche  $15~\beta$   $2~\lambda$ . Ein kanne wijns  $9~\lambda$ .

Gelijch wie vurhen die graven van Cleive und des lants van der 20 Mark sich vereinigt und vruntlich verbunden hatten, so heft ouch gelijchsvals hertog Iohan van Cleve und greve van der Mark mit der stat, rade und gemeinen burgern van Dortmunde verbuntnusse nachvolgender gestalt gemachet, des daraver opgerichteden beweises alsus in der litteren inhalts ist.

25 [Folgt ber Bündnißbrief d. d. 1468 Februar 22, abgebr. bei Fahne, U. B. II., 3344. Ar. 261.]

Dis jaers hertog Johan van Cleve bes jungen hern van Gelre . . . . viant Koelbost worden . . . aver der hertog van Cleve tom utersten mit list die stat Doesberg in- \(^{315n}\_{3208}\). trigen . . . Dusse vehebe wort umb sanct Catharinen to Moerse gesoent.

Handern mit des koniges susten best in bissem jaer in dem meie to Brugge in ebd.319a.
Blandern mit des koniges susten von Engellant hoechtijt, dar nicht klein staet gewesen.

Duffe selvige hertog Carol van Burgundien heft vil krige mit Endovico bem 660.3196.
11 konink van Frankrike gehalden . . . quam vur Luttig . . geplundert und spoliert

B 3346... | .. ba bie moder ihr kinderkens in irn armen an iren bruften noch also 35 gehalden hebben. O behertige, wat jamers und elendigheit dat moberliche herze und die jungen blode van junsern und megden erleden! Und al dat volk... dat nicht vermochte gelt to geven ... to sopen genobiget.

<sup>10.</sup> B 'baverstag'. 12. B 'ast vertellen'. 17. In C das Bappen der Bestrate (Andreasfreuz) mit der Bemerkung eingeschaltet: 'vidi litteras tali sigillo sigillatas in anno 1468'. 20. B 'upreingt' statt 'vereinigt'. 23. B 'in der littern sprechendende und inhalts ist'. 29. B 'Gatharien'.

In bisser vurß stat Luttig waren 32 kerspelskerken . . . . . over 20000 weerhaftige mans.

Scheerhern her Albert Beie, Goschalf Bemeren. Ritmeister her Gerwijn Cleppink, Arnt Berswort; hoebtmans Johan Berthof; schese sembert Loer und Frederich van Balve.

1469. Johan Wistrate richter to Dortmunde. Die goltgulden B 335°. galt  $10^{1}/_{2}$  ß.

1470. Scheermeister Tideman van Unna, Henrich Brake. Ritsmeester her Gerwijn Cleppink, Arnt Berswort; hoedtman Henrich Storm; scheffer Johan Munter, Iohan Elvervelt.

## Der Welpen histori und gebort 1.

В 335b.с.

[Erzählung über ein 'ebelwijf im stift van Munster', die 7 Knaben auf einmal gebar; sechs davon sollten ertränkt werben, aber der Bater, dem gesagt worden war, es handle sich um 6 junge Hunde ('welpe') beckte den Betrug auf, 'und dusser 15 ebelman gas den kindern den Namen, dat sie die Welpen heiten sollten und ist noch dat geschlechte am hudigen dage so geheiten Welpendorp'.

... Und der eerbar Hermann Deggink, burger to Dortmunde, heft mit derselvigen kindern ein, die so verdrenket sollten sein geworden, gegetten und gedrunken, dat wie von ime Degginge, der tijt richter to 20 Dortmunde, van seinem eigen munde gehort und uns allenthalven disse histori waer to sein vertelt.

Der goltgulden galt 10 ß 6 Å, etliche hebben 15 ß 9 Å.

Dis jaers was Sanct Peters torn bis an bat nerwerk upgebonwet.

Ritmeister<sup>2</sup> her Herman Wickebe, Arnt Berswort; hoebtmans 25 Wilhelm Schrober; schepmans Thies Grijs, Reinolt van Hagen; scheer= hern her Arnt Suberman, her Claes Swarte.

1471. Ein goltgulden galt 11 ß 2 A, 16 ß etlich.

B 335d

Richter to Dortmunde Goschalt Bemeren.

Do heft ein wijf to Brixen ein hunt geboren, ein ander wijf ein katte geteelt; 30 ouch sein an etlichen ordern stene gevallen vam hemel als struckeier; to Brixen ouch ein ertbivung gewest, aver bannoch geinen schaben gedaen.

1472. Ritmeester her Christoffer Henztenberg, Arnt Berswort; hoebtman Lambert Loer; scheffer Tonis Rottert, Iohan Pintlink.

II, 500) fürzer ein ähnliches Ereigniß jum 3. 460 erzählt.

2. Dieje Lifte gehört wohl ins 3.1471.

<sup>4.</sup> B 'Bockhoff'. 8. Die 'schermeister' (wohl verschrieben für 'scheerhern') sehlen in C. 22. 'etliche bebben' fehlt B. 23. Die Nachricht über den Petersthurm hatte C schon zu 1469, doch ist sie hier wiederholt.

<sup>1.</sup> Auf biesen Vorsall verweist Westhoff schou A 93, wo er nach Rosevincts Fasciculus temporum (Vistorins-Struve

In bussem jaer sein to Ervert bij 2000 hufer mit vuer angezundet und ver- Frank brant net auschickung Apolonii vam Tomrot widder markgraf Wilhem van Weichsen.

B 336. Dis jaers am bage Ambrofii bat wullenwever ampt binnen Dort- April 4.
5 munde ire ordinanz, daer na sie sich in irem ampt halden und richten solten, van dem eerbarn rade, dar durch ir ampt bij eren und bestendig blive, entpsangen und angenomen.

Scheerhern dis jaers her Johan van Hovel, Arnt Berswort 2, und was ein vul eckern im Dortmunder holte.

Dinstaegs nach dem sundage Exaudi ist die raet, erssaten und ge= Mai 12.
meinen burger overkomen, dat die burger mogen brauwen gersten= of
grutenbeer to irem kote, aver die genne, die gerstenbeer veel brouwen
wolten, die solten gein grotenbeer brouwen of verkosen, sie kommen dan
bei die gruethern und laten sich inschriven, und die sollen ouch geven van
15 itlichem malder 2, in Gruethues 8 A, und 12 A to voergelde gelisch
gruten bere.

Und vort wort overbragen, wie gerstenbeer brouwen wolte of brouwen laten to seins selvest drinken in sein hues, sol van dem malder geven so vil hie brouwet 6 A; aver verkoft hie dat uet, so sal hie dar van geiven 20 als vurß steit dis einer broke van einer mark; und wie sunst lange gerstenbeer in seinem hause in maten vurß gebrouwet hette und die 6 A unbetaelt weren, die sal sie noch betalen dis seinem eide und bruke vorß, und komen ouch und laten sich inschriven, dat man wette, waer man dat nemen sal.

Duch ift but mal verdragen, dat zu Dortmunde neimant geinerleige vremt beer indringen sal of afleggen van trauwen, dat im ijrst sij gesein und upgeschreven van dengennen, die di dem Wijnhaus gevoget sein, wat dat halbe, di einer broke van 3 mark, und sollen van iklicher tunnen given einen halsen currentgulden und sal die becker ader quarte nicht hoger so so sen als einen vennink.

4. B 'bat' schlt, in C ift an dieser Stelle eine halbe Seite weggerissen. 13. In B ist die Stelle schlecht überliesert: 'browen of verkosen und wie gerstenbeer browen und verkopen, sollen kommen bi di guuthern'. 17. B 'geistbeer'. 20. In B 'wie duß' statt 'wie sunst. 21. B 'unst statt 'wie sunst. 24. B 'mannen'. 26. B 'frondt beer'. Das nicht recht verständliche 'van trauwen' sehlt in C, dort lautet die Stelle 'of ablegen, it en sei erst besehen und opgeschreven'. 28. B 'und sollen' zweimal.

1. Eine aus bem 16. Jahrhundert stammende Abschrift der 'Ordinantie des Bullenampts to Dortmunde' d. d. 1472 April 4 nebst Nachträgen aus ben II. 1519, 1530, 1542 und 1549 ff. be-

findet sich in dem Buch ber Wollenweber (D. St. A.).

2. 'Johan van Hovel et Herman Widebe' hat das Verzeichniß bei Fahne, Hövel II, 27.

Ein scheppel roggen 15 Å, malt 16 Å. Die goltgulben galt B 336b.  $10^{1/2}$  ß 4 Å, 16 ß 3 Å; ein guarte wijns 10 Å.

voelhoss Ouch bis jaers solte Ruesse verraden sein worden durch Bessel van Duren . . . 5
320b. uf dem markt binnen Ruesse beiden ir koppe afgeslagen, geverdelt und also ire
rechte verredersloen overkomen.

Ritmeister Christoffer Henxtenberg, Arnt Berswort; hoebtman Reinolt Hamecker; scheffer Christian to bem Putte, Iohan Narke; scheerhern Reinolt Langenberg, Lambert Berswort.

Und was overmaels ein vul eckern.

1473. Richter Johan Wistraten. Der goltgulden galt  $10^{1}/_{2}$  ß B 337a. 4 A, 16 ß 4 A.

Krand In bussem jaer was so ein borren und broge sommer . . . . ber Behemerwalt 245b. brant 18 wecken . . . Waran bas vuer quam, was nicht to rebben.

Koelboss Lantgreve Herman van Hessen... wort bes jacrs ein gubernator bes sisses siegen 320b—321b van Coln .. | .. besgelijchen heft er ouch ben hertog van Burgundien erweelt, wanns B' 337b. eer die beieinander quemen, leite hie sie beweren.

Scheerhern Tibeman Wickebe, Coert Cleppint.

666.322a. 1474 bes ijrsten bages in ber vasten wort bischop Rupert in ben ban gebaen 20 . . . . van ber rentener wegen barselvest an bes bomes boren.

Ritmeister her Herman Wickebe, her Iohan van Hovel; hovetman Henrich Storm; scheffer Iohan Judengasse, Diderich tom Berge<sup>1</sup>.

Frand In busser am bage Petri und Pauli entstont ein so weldig wint . . . . to Augspurg . . . verdrenkt ouch vil schep us den watern.

Dis jaers was ein maste, das man ouch reetliche spek hat.

Duch ist bus jaers richter gewest Johan Wistrate, villichte in der B 338s. stat Bemerens verordent. Goschalk Bemeren richter to Dortmunde. Do galt ein goltzulden 11 s.

### Die ftat Uneffe wert belacht.

Korthoff Desselvigen jaers heft hertog Carol van Burgundien dem ganzen stift und 322a feeden van Coln . . . . geheiten laten . . . bischops viant worden und des hertogen wapen mit drecke geworpen und afgeretten. Hir hoef sich dat spil . . . dusse ordinanz in dem besech gemacket . . . | . . . sodanen castelgin to bestormen, sie vellen B 338b an und verluren over 200 man.

5. BC Wesel und Duren'. 9. B'hamerder'. 18. B 'bewerben'. 20. In B steht ichon bier die gleich folgende Ueberschrift 'Die flat Ruffe wert belacht', in C fehtt die Ueberschrift gang. 22. C 'Ritmeifter Chriftoffer Bengstenberg auch Berman Wickebe, ber Johan von hovel; bovetman Boban Barthof; scheffer henrich Colver und Contat Schall; auch finde ich hovetman henrich Storm, scheffer Inhann Judengasse, Diderich tom Berge'.

1. Bermuthlich gehört biefe Lifte noch ins 3. 1473.

Scheerhern Sebobe Berswort, Goschalt Bemeren. Was ein vul edeln tom vierbenmal achtereinander.

Ritmeester Christoffer Henrtenberg, her Johan van Hovel; hoebt-

man Johan Barthof; scheffer Henrich Colver und Coert Scholl.

5 1475. | Goschalk Bemeren richter. Dis jaers galt ein goltgulden  $11^{1/2}$  ß, 16 ß 3 %.

Up anvurbern und begeer ber flat van Coln quam teifer Freberich umb die flat Roelboff 324b. to entsetten ... quam to Coln mit den vursten und rijchssteden maendaegs nach Palm und er bendoert meer rijchsstede umb bijftant verschreven.

† Maendaegs nach Cantate heft die stat van Dortmunde als des hilligen romischen rijchs gehorsame stat ouch mit 42 perden und 5 wagen mit provandi sampt einer karen, darin ir pauluen verschlotten, und mit vil irer burger ungeveerlich 10 wechen keiser Fredericho to deinste vur Nuesse getogen, darover capitein waren erwelt Sebode Berswort, Tonis 15 dan Schedungen und Iohan Barkhof, und versamelden sich binnen Coln 2.

B 310b, Des andern bages na unses hern hemelvaerts bage . . | . . buffe vrebe ftout bis ebb. 324b 341a. umb Biti und Mobesti.

In buffes vredes filftant . . . . fint diegenne, so bi bem Steen lagen, mant welchen bie Dortmuntschen burg er waren, af vur Ruesse getogen und 20 nemmen bem hertogen 10 scheppe . . . Brijdaegs barnae aventtijts habben die Min- Juni 16. fterschen, Colschen, Dortmuntschen und meer andere twispalt . . mit et-

12. BC 'verschotten'. 13. C '10 welbe'. 15. C 'Lonnes von Schibe'. 16. C 'Unser leiven Framen hemmelsverts dage'. 16. B 'bij' flatt 'bis'. fol. 340b schieft Besthoff in die aus Koelhoff entlebnte Stelle ein: 'und bit schien und geluet der buchsen ift to Dortmunde ungefertich 9 mal gehoert worden'.

1. Die Angaben ber Dorstelmannsschen Chronit über bie Theilnahme Dortsmunds am Neußer Krieg f. oben S. 167.

2. Ueber ben Renger Rrieg im allgemeinen genitgt ber hinweis auf bie in biefem Banbe neu berausgegebene Reimchronit bes Christian Bierftrat. Dortmund wurde Ende 1474 von Raifer Friedrich III gusammen mit gablreichen anbern Reichsständen zur Gulfe für bie Stadt Renf aufgeforbert (Ennen, Beid. ber Stabt Coln III, 529). Daß es fich biefer Gillfeleiftung junachft entzieben wollte, ergibt fich aus einem Schreiben bes martischen Amtmanns in Boerbe, Beinrich Doenwalt, an ben clevischen Bergog d. d. 1475 Februar 26 (Staats: archiv Miinfter, Cleve-Märk. 2. A. 155b), in welchem berfelbe berichtet, bie Dortmunber feien bom Raifer gurudgefehrt 'ind sep in konden nicht gewerven, bat fen ftille bebben mogen fitten ind fen

monten bem teufer bennen. Go ban bei van Dorpmonbe myt Umer Gnaben ind Ilme Gnaben mit een in guber voreninghe faen [vgl. Fahne, Il. B. II1, 261, d. d. 1468 Febr. 22] utgesche= ben, bat bey ban Dorpmunbe bem feyfer helpen mogen off ben it begert op Ume Gnaben, so ftent to besorgen, of nwe gnabe mijt bem fepser nicht vonben intonben ind Ume Gnabe weber ben feiffer febn moften, bat ber fevier ban ruter to Dorpmunde sciden sulbe'. Er moge bie Dortmunder von seinen Absichten benadrichtigen. - Uebrigens ift bas von Dortmund gestellte Contingent verhält= nigmäßig groß. Auf ben Reichstagen gu Rürnberg 1467 und gu Regensburg 1471 war bie Stabt zu einem Reichsheer von 20000 Mann auf 20 zu Rog und 40 ju Fuß, zu einem von 10000 Mann auf 4 zu Roß und 8 zu Fuß veranschlagt (Sammlung ber Reichsabschiebe (Roch) I, 222, 244).

lichen ber Pickarben . . . . bis orts umbkomen und boet gebleven 700, bie aver tom merenbeel in ben Rijn gebrungen und versopt wurden.

Demna ist heimfich ein sone . . . bes hertogen lewen . . . gespreit solten sein B 3416. gewessen in bes keisers heer.

Wie dem nu allet verantwert, ein ander dan dit ift loslicher, dat 5 ernstlich hijraet Maximiliani mit Maria der dochter Caroli beslotten worden, want er sie augusti itzbemelten jaers tom ehegemael to Gent entvangen und dar bijssafen; Marien vader bemelter hertog.

Koelhoff Und am avent Petri und Pauli ist keiser Frederich . . . . upgebrochen, und 3256. sollen alleine an des hertogen siden 15000 man umbracht sein oen die, so up 10 des keisers sijt verbliven.

† Die burger van Dortmunde quamen wedderumb mit iren capi-3us 2. teen und hoebtluden am fest Marien heimsoechung 1 gesunt und unverzagt, uetbescheden 6, der 5 wie durß in der scheprodunge und andern scharmutzeln umbkomen, der seste wort mit erden bevallen, darunder er seins 15 levens ein ende genomen.

Die capiteen und hovetlude seint van der stat Dortmunde eerlichen und wie billich mit jaerlicher lijftucht in dankbarheit vereert worden das rumb, dat sie iren sachen recht nakomen.

Juli 30. Sundaegs na fanct Iacob barneegstvolgende heben to Dortmunde die 20 schutten ire papegoie geschotten und dismals der jungen schutten gesel= schop in der alden tael und geselschop angenomen.

Roelboff Unser leiver Brauwen broberschap des rosenkranzes ist to Coln to den Predi328a. dern angewangen am dage Marien gebort, und berselvige broberschaft wort
ouch binnen Dortmunde im Predidercloester gehalben. 25

Frank Dis vurß jaers wort dat kintlin van Trient . . . van den juden gemartert . . Roetboff sal ein kerke in gots eer . . . gebouwet sein. Derglijchen oveldact hebben ouch die 326a. juden . . . in dem stetlin Mota in Friaul . . begangen . . besonung genomen.

otd. 1. c. Dismal munteben drei mans to Coln . . . clots gulben . . . . Eroner wijtpenninge gemuntet darselvest.

bag heft die stat Dortmunde eindrechtlich vermits dem eerbarn rade, 12 und 24 sampt den gemeinen burgern overdragen und mit eincheit besssetzen, den wijntappen darselvest binnen Dortmunde (daer sunst velle wijnteppers waren) alleine to hebn und ummer to behalden 2, und dat 35

5. 'Wi dem — vader bemelter bertog' in B von derfelben Hand in eine freigelassene Kücke später eingetragen.

18. B 'mit jaerlicher lijstuchtig dantbarbeit', C 'mit jaerlicher listugtig dantbar'.

26. Weschoff hat als Datum 'am stillen fridage', Krand 'am grünen donnerslage', Koelhoss in der billiger wechen'.

31. C 'wiewel etliche beben anno 1474, welches auch gelosiich'. C 'Cosme und Domitiani'.

32. B 'undrechtlich'.

35. C 'allein die raet to hebben'.

1. Am 13. Juni war Friede geichlossen worden (Löhrer, Gesch, ber Stadt Neuß 179; Ennen, Gesch, ber Stadt Köln III, 548).

2. Egl. im Anhang Rr. 4 bie 'Rottel ben wijntappen belangenbe' d. d. 1476 September 27.

mit irem profit und behoef vilgenanter stat Dortmund twe wijnhuser do ijrstlich uf der stat kosten upene gehalden, dar ouch 2 wijnwerde to verordent, und sint domals wijnhern erwellet her Christosser Henxten: berg, Claes Berswort, Johan Barthof, schomeker, und Henrich Grasen: kamp. Und wanneer die wijn der stat Dortmunde gekoft und in den wijnkeller gelacht, wa er dan van den darto verordenten wijnhern gesat wort und tugen konnen, also gilt die ganze quart dat ganze jaer durch, und disser wijnhuser ist to lest hir na ein worden.

Dis jaers schotten de schutten ihr papegoie dingtaegs in den Pingten. 3uni 4. 10 Nitmeester her Christoffer Hengtenberg, her Johan van Hovel; scheffer

Jurgen Smit, Henrich Nemant.

Richter Sebobe Berswort. Die goltgulben galt  $11^{1/2}$  ß 2  $\,$   $\,$   $\,$   $17^{1/2}$  ß.

Die schutten iren vogel geschotten sundaegs na Pinxten in dussem Juni 9. jaer. Ritmeester her Christoffer Henxtenberg, her Johan van Hovel; hoebtman Ties Grige; scheffer Diderich van Niderhusen, Johan Degsogink 2.

In dissem jaer heft die erbare Gobert van Hovele izrstlich to Sanct Peter binnen Dortmunde dat Salve to singen sundeert, also dat der scholemeester mit seinen scholern des sommers to 5 uren, des winters to 4 uren singen sal, daervan sein loen 10 s. Die collecte sal singen die 25 rector des hilligen Eruez- und Stephanialtaer, und sal twe lechter us den lochtern vur dem hangenden dilde Unser seiven Brouwen staende halben. Und der coster sal drige luden mit der missellocken neegst den tween grotesten klocken und sal die 2 secht... Und anvangen, als her Henrich Rotart pastoer, Tideman van Unna, Iohan Barthof, Gerlach Touns der kerkmeister waren.

1477. Tideman van Unna, richter to Dortmunde. Die goltguls ben galt 12 \( \beta \), 18 \( \beta \) etlich. \( \)

- 1. Bgl. unten S. 374 Anm. 2.
- 2. hier muß ein Irrthum bezüglich ber Datirung untergelaufen sein.
  - 3. Am 24. Mai 1477 fand bie Stif-

tung bieses Salve burch Gobert von Hövel unter Zustimmung seiner Brüber statt. (Bgl. bie Urkunde bei Fahne, Hövel II, 82; Heller a. a. D. S. 33; s. a. Kahne 1. c. 46, 52, 77.)

<sup>1.</sup> B 'Dort: und'. 2. B 'up eine' flatt 'upene', fehlt in C. 10. B 'scheerhern' flatt 'schesfer'. 14, C 'boucher' fehlt. 17—20. 'Die schutten — Johan Deggint' fehlt in C. 20. B 'Degglint'. 28. C 'und sal die 2 lecht' fehlt, in B muß etwos ausseziallen sein; 'entfenge beb twe maßlechte to brenende' hat die Urtunde. 30. B 'Gerlach Thoucher'.

Roethoff Der vurß hertog Carl van Burgundien flarf bis jaers . . . Cornite nVnC B 343b. 326b, dVCes bVrgVnDVM gLoria neCat.

Dis jaers ist van unsteden weders halven in Welschlant und to Roem dat korn so duer gewest und quellich to krigen, dat man es heft bij punden uetgewegen.

Ritmeefter Tideman Wickebe, her Johan van Hovel; hoebtman 30= han Bentlint; scheffer Herman Berwer, Herman Deggink.

Arand Disses vurß jaers 1478 [!] in der maent julio was ein duesternusse der sunnen und gelijchvals ouch was in der manen; ouch hebben in Belschlant die vleigende houschrecken . . . to Benedig over 30000 menschen vergengen uet oersachen 10 solicher housprenger.

Mai 11. Sundaegs na Cantate schotten in dussem jaer die schutten die papegoie.

1478. | Tideman van Unna richter to Dortmunde. Die goltgulden B 34111.
galt 13 \( \beta \), 20 etsich.

Avelhosf Dis jaers im april worden to Coln bij Sant Cathrinen Henrich Kuet . . . ver- 15 morbet . . wie es gedaen nicht ervagen heft konnen.

ebb. Wort ouch dis jaers eine sone gemacket burch hertog Wishem van Gulich 327a, b, und Berge.. tuschen bischop Aupert und dem doemkapitel . . . . der bischop . . . . to Blankensteen uf dat slot im 1478 jaer gevangenklich gesat, daer er ouch im nachvolgenben 1480 jaer des andern dags na Sant Jacob starf.

April 26. Do schotten die schutten ir papegoie sondages na Cantate. Nitmeister her Herman Wickebe, her Iohan van Hovel; hoebtman Henrich Helweg; scheffer Henrich Playensleger, Evert up dem Stolle.

1479. | Richter to Dortmunde Tibeman van Unna. Der golt- B 344b. gulben galt 13 § 4 Å. Eine kanne wijns 10 Å.

Roethoff Die Gelberschen wolben hertog Maximilian van Destrijch nicht vur einen hern 328n. kennen . . . . to irem widdem, als er dat gewan, gegiven, und buffe mangel aver wort bannoch hijrnach gescheben, bat gedachte hertog dat gelbersche lant innam und im ouch gehulbet hebben.

Dis jaers was ein maste, und man breif 15 swine up 1 gabe. 30 hermannus 4, lantgreve van hessen, ber 61 bischop van Coln<sup>2</sup>... tom vrebe

ebb.328b. Hermannus 4, lantgreve van Heffen, ber 61 bischop van Coln2... tom vret und eincheit to brengen, benselven vrede ouch to halben bevel gegiven.

ebd.323. Er ist ouch mank anderen seinen bogeben in raet gevende und troestung ein B 345. bapper vurst gewesen, des mit nichte die stat van Nues ummer verlochnen kann, dan sie hefts bevunden . . hed er . . nicht so dikmael bij den van Nusse gewessen . . . 35 sie hedden ir stat numer so lange . . . bewaren konnen.

15. In B steht die Bemerkung: 'Bas in buffen nachfolgenben jaren 1478, 1479, 80, 82, 85, 86, 87, 88 tom beil geschein, suche hirnach am 7. blade geschreven'. Doch gebt die Erzählung in regelmäßiger Reibenfolge weiter. 20. B '148' statt '1480'. 23. C iest hinzu: 'In diem jaer wonneten zu Dortmunde besunder breuwers, welche ein gedrenkte hoppe genant gebrauwet; biese worden hoppenbrowers genant. Aber solch gedrenfte ist nach der zeit undergangen, und wirt in die stat toet gebrauwet' [vgl. oben S. 321]. 30. BC 'man' sehtt. 34. B 'verlochen'.

1. Die Silhne wurbe, wie bie Koelhoffiche Chronit richtig angibt, im Jult 1477 geschlossen. (Bgl. Ennen, Gesch. ber Stadt Köln III, 580 ff.) 2. Er wurde nicht 1479, sondern erst am 12. August 1480 gewählt. In dissen nachvolgenden 1479 i jaer umb Maria Magdalene was 3uti 22. it ein langdurende nat weer nit alleine umb Dortmunde, sunder ouch uf andern villen ortern, want der Rein was to Coln sere groet, dat hie an vil soelbost 338b. enden in die stat gent, derhalven die oversendeschen wie ouch die weistphe.

5 lischen voller groten schaden an iren vruchten erlibben.

Ritmester her Herman Wickebe, her Johan van Hovel; hovetman Johan Barchof; scheffer Hermann Bogge, Lambert Prawest.

Dis jaers was ouch ein groet Rijn. Die schutten hebben dis jaers iren vogel sondages nach Swartenbroder aflaet geschotten.

Dis obg. jaers wert die Hoerder bijt uetgeworpen und gegraven.

1480. Die torn hinden Sanct Catharinen erbauwet; timmer= meester Tonis van Schedingen, Johan Borchart, Tonis Revoet.

In bussem jaer ist eim hausman bij Waltrop am bage Laurentii in Aug. 10. bem bouwet havern ingevoert; dwijl nu die boumester darinne an dem 15 dage intovoren sich unwillig erzeigt, heft dannoch seines herschop willen doen motten und ingevoert. Aver als hie nu dat lest invoer gedracht und die perde bestont aftostecken und dat stel uet dem huse komen, hest die magt, so buten im hove gestanden, geseen, dat dat hues begunte to sinken und mit luder stemme geropen Copet balde, boumester, dat hues 20 versinkt. Und ist ouch alsbalde dat hues mit dem ingevoerten karn in den grunt versunken, daer noch am hudigen dage eine waterkule ist, und neimant late sich dusses verwundern als gelogen, dan derglischen ist umb der sunden vil mael geschehen, wie man hijr und dort in den historien vindet.

25 Tideman van Unna richter<sup>2</sup>. Do galt die goltgulben  $13^{1/2}$  ß. | 346a. Dis nachvolgenden 1481 jaers helt hertog Wilhelm van Gulich und Berge Koelboff to Coln hochtijt und nam to einem gemael Sibillam, markgreven Alberti van <sup>325b</sup>. Brandenburg bochter<sup>3</sup>.

Do ftarf hertog Johan van Cleve4.

Dis jaer was ein duer tijt: eine tunne grutenbeers galt 10  $\beta$ , ein punt buttern 9 A, ein schepel roggen 4  $\beta$ . Und die papegoie wort van den schutten geschotten sundaegs na Cantate.

<sup>1.</sup> C 'Dis jaer umb Mariae Magdalonae'. 3. B 'fere groet, bat hi au vil enden' feblt. 9. C 'faterdagte'. 11. Am Rande: 'gesandthurn' von einer hand so. XVII. 12. C 'Rebe-voit'. 13. B 'einn', C 'ein'. 15. B 'beschop'. 20. B 'ouch alsbalbe' fehlt. 22. B 'betglichee'. 25. C 'Jibemann van Unna und Arnt Bertschwort'.

<sup>1.</sup> Muß 1480 beißen.

<sup>2.</sup> Urfundlich ift 1480 Juni 17 Gos schaft Bemeren als Richter nachweisbar (Staatsarchiv Münster, Urk. v. Kathas ring 308).

<sup>3.</sup> Die Hochzeit fand am 1. Juli 1481 statt.

<sup>4.</sup> Johann ftarb am 5. ober 7. September 1481. (Bgl. Stbtchr. XIV, 852 Anm. 4.)

Ritmeester her Johan Wickebe, her Johan van Hovel; hoebtman Johan Elvervelt; scheffer Tibeman Binoge, Henrich Werneke.

1481. Ein goltgulden was in weerde 14 f.

Do galt binnen Dortmunde 1 quart wijns 14 A, ein punt ungels 7 A, ein becker ervete 6 A.

Dis jaers heft sich hertog Johan van Cleve und grave van der Marke, wie seine vuerhern vaders und albervaders mit der stat, raet und gemeinen burgern van Dortmunde vruntlich vereniget und verbunden und even der gestalt, sorm, wise und manijr, wie hertog Johan van Cleve und greve van der Marke seliger anno domini 1468 gedaen 1, 10 und ist dat begin und ende des darover gemakten breives, wie hijr nach volget, und alle middelpuncte heft even obgedachter verbuntsbrief van worden in sich, derhalven dismals one noet dusselvigen avereins to setten, und luet alsus:

[Folgt die Erneuerung des Bündnisses zwischen Herzog Johanns II von Cleve- 15 Mark mit Dortmund d. d. 1481 Oct. 31, Fahne U. B. I, 264 Auszug.]

ott. 1. In dem obgenanten jaer 1480 up sondag na Michaelis quam bisschof Herman van Collen to Dortmunde, wi er dikmael plag, und die stat schenkt em ein half voder weins, 40 molder haveren, 3 rinder.

In dissem jaer was ouch alhie wie umbher in andern steden groet 20 Mai 11. aflaet van pinen und schult umb Unses Hern hemelvarts dage und iderman mochte einen bischtvader keisen und erwellen, die ime bequeme und wen er wolde, und laten sich eins im leven, tom andern in doetsnoden absolveren van obgemelter pijn und schult, und wort groet gelt in die kiste worpen.

Duch was ein aflaet besgelischen to Dortmund, wort genant sant Johannes aflaet, stont ein ganz jaer, barin wort ouch einer van pijn und schult entbunden.

Wort ouch die stats wagen, die dusser tijt beneffen den broetbenken gelegen, die nachmals an Bermans hues tom Busche gebouwet, uf fest 30 On. 21. der 11000 Junsern vur 40 currentgulden verdaen 6 jaer lank.

1481 vurist in der vasten sind to Dortmunde ir wijtpenninge, so darselvest gemuntet waren, gesat uf  $4^{1}/_{2}$   $\lambda$ , die halven 9 veringe, ir

20. 'albie' fehlt B. 24. Rach 'abfolveren' überfluffiges 'laten' in B. 32. 'vur ift' B.

1. 1468 Febr. 22. Bgl. Fahne, U. B. III, 261. Bgl. oben S. 335.

1481. 345

albesten wijtpennige gesat up 5 A. Aver im sande van der Mark und anderswa wolden sie so nicht gelden, daruet umb sanct Lamberts kermisse Sept. 17. mank den burgern groet unwille und twijdracht wort und die stat moste den burgeren dat gelt umbsetten und veranderen.

5 Ist ouch dis jaers darselvest vurgenomen worden, dat man beer brouwen solde binnen Dortmunde die quarte vur 2 Å, aver die gemeint der burger woltens nicht ingaen und unwillig, aver die 6 gilben ingegangen, dat ein ider burger brouwen solde, wat ir tunnen konde, und given die quarte vur 1 Å.

Do galt umb sanct Severin die rogge ider scheppel  $3^{1}/_{2}$  ß, malt zu. 23. 4 ß vam albesten ader Merte malt, dat nige galt 3 ß, dat scheppel weistes 5 ß, haver 2 ß, ein punt botter 8 Å, kese cantert 3 Å, ungel 7 Å ider punt.

B 3476. Wort disselvigen jaers die stats muer bij der Burchpoerten tuschen 15 ufgedachten neien torn ader gevenchnussen und itzemelter poerten, die tobrochen was, widerumb neige gebouwet.

Dat Raethues binnen Oortmunde ist ouch dis jaers nije vermalet worden<sup>2</sup>, wie dat noch am hudigen dage 1548 wol netgestrechen steit, in des keisers und keiserinnen sampt der churvursten bilbe.

50 Hertog Johan van Cleve in dussem jaer van Hoerde gein Dortmunde kommen, wie wol er daer bijhen vurmals gereden was (villichte van ets

8. B 'burger und brower' ftatt 'burger browen folbe'. B 'tunden'. 10. '31/2 β', 'β' fehlt B. 19. '1548' fehlt C. 21. 'fommen' fehlt B.

1. Mit biefen altesten Beifpfennigen find bie gemeint, welche in Folge bes Müngvertrags ber Stadt mit Berbarb von Cleve-Mark von 1430 Januar 17 ausgemilnzt wurden, von benen jeber 4 furze Pfennige werth war und von welchen 24 einen oberrheinischen Gulben ausmachten (vgl. Beitschr. für westfäl. Gefch. u. Alterthumsfunde I, 328; oben S. 37). Ueber bie Beränderung bes Werthes biefer und anderer Dortmun= ber Milnzen im J. 1481 schrieb am 16. August in Folge eines Berichts bes Bürgermeisters hermann Bicebe ber Herzog Johann von Cleve an ben Rent= meifter zu hoerbe, Beinrich Doenwalb, 'wo fy (bie Dortmunder) bat filvern gelt as nementlif bie penninge, bie wilner unfe lieve ohme Gerart van Cleve ind biefelve ftat tofamen habben boen munten, die tor tot getariert ind gesat

waren op vier penning, nu nach verloep ind werde des geldz as nu gent getagiert ind gesat hebn op vyst penninge ind die halven op 2½ Å, ind die ander penninge, die sy na der tyt by sich alleine ein wyse her op vier penning gennuntet ind geslagen hedn, oich gesat hedn op vystenhalven pennint ind die halven op negen veringe ind dat die verhoginge van beisber averbrage ind sog gent sy, as die werde des gemeinen andern silvern geltz dat nu geit ind doch onse onderssaten des so hoge nyet doiren ind dat doch dynnen Dorpmunde so hoigh netzgeven willen ...' so soll er mit den märtischen Städten berathen, wie diesem llebelstand abzuhelsen sei (Staatsachien Miinster, Cleve-Märl. L. A. 1667; vgl. Meyer, Die Dortmunder Miinzen S. 105).

2. Bgl. unten G. 392, 413 f.

lichen er nicht binnen Dortmunde riden folde angehalden und vermanet worden, bannoch verstendiget dar binnen to riden geneigt komen). Und die stat heft im gar vruntlich angenommen und enthalden und inc vereert mit 4 schonen vetten rindern und 20 gulden, 12 hemelen, 40 malber havern, 4 aem wijns und al ruhe voter in den herbergen, und 3 wort domals eine nigge vereinunge und vruntlich verbindinge tuschen im und ber stat Dortmund upgerichtet 1, berhalven sein im sein cange= leie geschenkt worden 24 gulben, damit wort die vereinunge verbunts= wijs overhantreecht. Daer wederumb togegen gaf die ftat bemeltem hertogen van Cleve ouch genoechsam bewijs und als sulchs allet vullen= 10 togen, heft gebachter bertog Johan van Cleve ben eerbarn raet, die erffaten und 24 in hern Herman Wickeben hove to gafte geladen, barover dan overvlodigheit der gerichte und vilheit wijns vurhanden waren und mit groter prolicheit und pruden bat gaftbot gehalben und pulenbiget. Die schutten hatten mitlerwijl ber tijt ire versamelung und bij= 15 tomst uf bem Lobues in ber wacht. !

Dismals was ouch ein burger binnen Dortmunde genant Johan B 348a. Dusterstel, der hatte 3 winvette mit roggen gevullet, denselvigen in Brazbant to voren bedacht gewesen. Es ist im verboden worden van dem eerbaren rade, und bleif derselvige also binnen Dortmunde.

1482. Richter Segebobe Berswort2. Der goltgulben 15 f.

In dissem jaer schotten die schutten ir papegoie sundaegs na Grau-Mai 12. brober assach. Waren ritmeester her Christosser Henxtenberch, her Ditrich Prume. Iohan Pentlink hoepman; Iohan Garnevelt, Reinolt Balve scheffer.

Koelhoff Was bit jaer bes andern bages na sanct Agneten ein welbig sturmwint um 3296. mibbaegs.

Franct Was oek grote pestilenz et licher orde und durung. Binnen Coln galt die ebd.3306, quart wijns 3 ra ber wijspenningh, wort aver den weintapperen bald verboden, sunst galt er gemeinlich 15 A ist 5 \theta tolnisch.

Marz 26. Am 26. dage martii ist Maria, herzogen Karols van Burgundia bochter und erzherzogen Maximiliani ehegemael, van einem pert to doet gevallen up dem gejege.

1. 'und — tomen' fehlt C, in B ist dieser Passus sehr schlecht geschrieben, so daß einige Worte zweiselhaft sind. 4. 'rindern' fehlt B. 5. B 'rbu soder'. 7. 'derhalven — overhantrecht' fehlt C. 8. B 'verbunts bewiß'. 29. 'sanne wins' C.

1. Bgl. ben Bundniffbrief d. d. 1481 Oft. 30; Auszug bei Fahne I, 264.

2. 1482 Januar 19 (Staatsarchiv Münfter, Urff. von S. Ratharina 310) ift Goschaft Bemeren Richter.

Ift ein grote pestileng, baran bie lube unfinnig geworben, neben bem Brand groten hunger gewesen, und fin ben minfchen worme im bovet gewesen und vil umbfommen.

Roggens galt 1 scheppel 6 & vet 4 &, weiten 1 scheppel 71/2 &, 5 buteren 1 & 8 A. biers 1 tunne 10 B, weins 1 quart 15 A, haveren 1 schepel 18 A, hering 2 stuf 7 vierling.

Dit obg. 1482 jaer wort vam rabe verordent, bat die quarte biers B 348b. folt gelben 5 viering, ist um Baeschen geschein.

April 7.

Waren bit jaer brij koppersmebeknecht, bieselben verwachteben 10 einen binnen Dortmunde up bem markt, gnant Abrian Koningsberg, mit bloter weer und gespannen armborsten. Wie man dieselben anvangen wolt, sin sie up bes greven hof umb vrijheit gelofen, boch entlich, damit fie die stat beholden mochten, sin sie in dat gerichte kommen in beisign bes eerbarn raets, und hebben alba up vorbit 15 guber vrunde nach begerter begnadung ires lives mit kniebogent und gevaltenen handen tolest gnade overkomen und schuldiger straf entledigt worden 1.

1483. Ritmeister Chriftoffer Henrtenberg, Tideman van Ilnna.

Die schutten hebben gewoenlicher wise sundaegs na Cantate geschot- mai 4. ten. Hoepman Johan Rump; scheffer Tomas Trecht, Reinolt Melman.

Richter bis jaers Segebobe Berswort.

Goltgulben gegulden 16 ß; 1 punt waffes 26 A.

Ift ein unluftiger natter winter oen ichnee gewesen, bes bij minichen ge- Roelboff 331a. 25 benten nicht belevet.

1484. Dis jaers mas to Dortmunt ein steksvil tuschen junker Wilhelm van Nartkerken to Bruninkhusen und bem schultis to Brakel, wilker barover boet gebleven.

Die schutten bebben bit jaer vet geschotten sundag na ber Brebiger 30 aflaet. Ritmeester Christoffer Henrtenberg, Timan van Unna; hoep= Mai 23. man Koert Scholer; scheffer Lambert Loer, Johan Hulsberg.

18. Mittmeister — Unna' fehlt C. 25. C nimmt bier in den Text solgende Bemerkung auf, die sich in der huningschen Sammlung besindet und in B von einer hand des 17. Ihs. am Rande nachgetragen werden ist: † Feria 2 carnisprivio captivi ducti sunt burginagiseri et consules ultra 12 circumquaque ad turres civitatis Coloniensis per quasdam consoederationes. Altera die consilio habito tota nocte sunt educti et ad domum consulatus liberi praesentati, et eodem die ex ipsis confoederatis eex continuo in foro faeni decollati, quos ego Renoldus Kerkhorde vidi decollari' (vgl. oben C. 167). 30. Rits mester — Unna' sehlt C.

<sup>1.</sup> Bgl. Rromede, Grafen bon Dortmund S. 105.

Richter to Dortmunt Johan Palzot<sup>1</sup>. Der goltgulden  $16^{1}/_{2}$  ß, B 349°. oet vinde ich 10 ß.

Dis jaers heft bat gevogelte an groten hupen mit einander in der luft gestreden, dan ouch unlangs der Frankrichen und Engellender krijg, wellich villicht durch die vogelstrijt ist angezeigt, gevolget.

1485. Richter Johan Palzot ouch Segebot Berswort.

Galt die goltgulden 16½ ß.

In dussem vurgeschreven jaer was durung im salte, nicht alleine to \*\*Soelhoss Dortmunde, dan ouch to Coln und uf ander platen. To Colne galt ein \*\*332a.' hoet salts umb sanct Kemigii dag 16 mark. Unlangs darna galt es 12 colsche gul- 10 den, ouch 14 gulden, und uf etlichen steden galt it noch meer. Und man brachte dat solt van Unna und Werdel uet Westphalen to Coln, datt nuwerlde geslevet was 2, und geven ein veerdel umb 3 albus.

1485 sante die stat van Dortmunde gein Werdel und leit kopen 20 helsten salts in behoef gedachter burger und ir stat, und als dat 15 salt anguam (dwiss gein salt dinnen Dortmunde als ouch uf angezeigten steden was) seint daer etsiche to verordent worden, die ein ufsicht hebben solten, dat ein ider burger nach seiner gelegenheit mit solte versorget B 3198. worde; als die bicker vurhen 9 A gegulden hadde, so gaf die stat den bicker vur 5 A, und wort an obgenantem solte in behoef der stat ver 200 beinet 31 gulden current.

† In dussem vurß jaer was binnen Dortmunde so daffern und grosten stersnusse der pestilenz halven, dat man ein hol ader graft makte up Sant Reinolts kerckhof achter den torn, daer man die doden corper uf einander insate und drugeden sie mit erden to, des bij menschen ge- 25 benken nicht beschen in der stat. Etliche bocher hebn, 1483 sie dusse pestilenz gewessen.

Ott. 16. † Dis jaers sundaegs na sanct Gereon und Victor quemen binnen Dortmunde bischop Henrich van Munster, hertog Wilhelm van dem Berge, hertog Iohan van Cleve, und hatten sich malchander to gaste 30 und hatten 300 perde. Und die stat schenkede einem idern vursten 12 hemel, 25 malter havern, 1 voder wijns, ein voder beers, ouch nicht ge-

<sup>2.</sup> B'of finde ich — X P. 3. 'an groten bupen' feblt C. 5. 'wellich — angezeigt' feblt C. 9. C 'junder auch to Coln'. 10. B 'ein boet falz 16 [Luce] umb S. Remigii dag 16 mart'. 15. B 'befften'. 19. 20. 'becker' C. 21. '3 gulben' C. 24. B 'darin'. 25. B 'ingefatue'. C 'ingefat und . gefullet'. 28. C 'up dag Galli' [Oft. 16], so auch 5. S. (Dorstelmann). 'quemen' feblt B.

<sup>1. 1484</sup> März ift Gotschalf Bemeren urfunblich als Richter nachweisbar (D. St. A., Urf. von S. Reinolbi).

<sup>2.</sup> Bgl. Stotchr. XIV, 863 Unm. 1.

<sup>3.</sup> Das Jahr 1483 weist die Huningsche Sammlung (Dorstelmann) auf. Bgl. auch Franck fol. 247a.

ringen tael ber vischen, tost in summa 150 gulben, und sie lagen barfelvest ban ufgemeltem sundage bis an den neegstvolgenden gubensbage 1. Dn. 19.

1486. Dis jaers waren uf der armborster schutten geselschaft 85 baffer mans, und waren ritmeisters Christoffer Henrtenberg, Ti-5 man van Unna. Hoebtmans Johan Barthof, Wilhelm Schrober; icheffers henrich Storm, Renolt hameder 2.

+ Dis jaers am bage Lucae bes hilligen evangelisten, am 18 octo- Du. 18. B 350a. bris, wort to Dortmunde ein jube, Michael genant, ber instrument und eigen reeschop laten maken, dar hie die huser mit uf doen konde, und ouch 10 in seiner beiverige nemplich in eines linnenwevers haus, dar hie laken van dem stelle geschneden hadde, uf schinender daet begrepen, und in ouch ein maelteken in seinen rugge bar over geschlagen worden und int gerichte nachvolgender wise gestalt, dat sie ine buten vor dat richthues gebracht, baer die richter binnen bem richthues up einer sunderlicher bank gesetten 15 vor ben 4 benken, und hat dat angesichte na dem markt gekeert, und als im sine ticht und misdaet vorgelesen wort, heft er dieselben waer to sijn bekant, und entlich ber bobel nach bes richters vervolgnisse ber bekentnisse nachvolgent sentenz und urtel gewisst bisses inhalts: Ra ber ticht, bie man inne tigget und bat hie bie gebaen heft und bekennet, wise ich 20 vor recht, dat man ine hangen sol bij den voten upvart sevendigs an ein sunderlige galge und dat hovet nedervart to der erden tuschen 2 levendige hunde. Und ift volgens up einer karren mit twein hunden uetgevoert, wort im oek ein eigen galge van holte getimmert, und als die hunde oek bij ben voten levendig upgehangen worden in secken, toeg man dar nach 25 die secke unden af, do hengen die 3 hunde tosamen am galgen und oek ires levens enbe genommen 3.

1. 'und sie lagen — gubensdage' sehst in C. 3. 3u biesem Jahr trägt B ben Bericht über die Anwesenheit der drei Füsisch in Dertmund in etwas veränderter Fassung noch einmal nach. 4. 'und waren — Unna' seht C. 19. BC 'tigget und die dat die die gedaen'. 23. B in dem zweiten Bericht (i. S. 350 Barianten) mehrere steine Awweidungen. Der Ghiu kauret dort solgendermaßen: 'und dat dever nach der erden hangende an die galgen gebesstiget, neven im twe levendige grote hunde in sedsen, die fede affgetbogen, und die dieselwigen ouch van den doed gewestigte und gehangen kebben, die sedse affgetbogen, umb den juden mit bitten tom doek to brengen, des aver nuwersde to Dortmunde gescheen was.

1. Ein Nachtrag am Ranbe von B von einer hand aus dem 17. Ih. be-merkt bazu: 'Diße beisambkompft word von hern princen gehalben umb hindan= stellung aller feindschaft, och newe verbrage und bundnißen aufzurichten, melches och bermaßen wort vullenzogen und sich allerdings vereiniget. Turnier und andere furstliche spil wurden och darumb 3 bage lang gehalten, bas men-

niglich nit anbers vermeinte, es were ein neue gulben zeit vorhanden'. — Mit bem Erzbischof hermann verband sich die Stadt am 10. November 1485 zur lebenslänglichen Aufrechterhaltung bes freundschaftlichen Berhältniffes (Kahne, U. B. III, 265).

2. Diese Liste gehört wohl ins Jahr 1485. Bgl. S. 350 J. 3. 3. Dieses Ereigniß war so auffal=

332ь.

Ein schepel roggen 5 B. Ein punt butern 8 A. Ein tunne grutenbiers 1 mark.

Ritmeister Johan van Hovel, Segebod Berswort; Dries Bartscher hoepman; Johan Schorenberg, henrich Scherer scheffer. B 350b. Maximilianus erzherzog . . . . tom romischen konink erwellet und Roelboff gefroent worben.

+ Dis jaers fin to Dortmund uet fanct Catharinencloefter twelf junchvrauwen gegangen uet ber Westenpoerten na Hockerbe in die cluse, die ursache ist mich noch unbewust.

Sonbag na Matthaei, als bergog Johan van Cleve to Hoerbe 10 Cent. 24. mas up Hoerbermiffe, labe er bie burgermeifter, retmeifter und femner ber ftat Dortmund babin to gafte, und im wort geschenkt 4 aem weins van ber stat Dortmund.

Dis jaers wort die stat Dortmunde in den ban gedaen, dat Hiero= B 351a. nimus Langenberg einen genant Johan Loer mit einem meffer geftechen 15 babbe, barumb er ouch gevenklich to torn angenomen worten. entlich wort die stat des bans halven van bischop Herman van Heffen absolveert, bat man widerumb des sangs in der kerken gebruket. Und Hieronimus vurk gen Arnsburg mit verlof der hern van Dortmunde gevoert und in die vetekammer gesat worden, do er to lest uet quam mit 20 bem bedinge und beschebe, bat er selvest noch niemant van seiner wegen baer wes umb boen solten. Dat also gelovet worde, und Reinolt Bokeman sampt mit ime Johan Langenberg bem bischop van Coln baer gut vur gesacht und glovet so bestentlich, weert sache sulchs nicht gehalben werbe, solten und wolten sie die burger bemelten bischop Herman mit 25 500 beschebener rijnsche goltgulden verpeten und vervallen und to betaeln verplichtet fein.

1487. + Dis jaers umb Michaelis wort henrich van Mun-Sept. 29. fter, diewelche was ber ftat Dortmunde viant, gerichtet und up ein rat gesat; und ime wort nach gejaget bis uf gensijt Effen. Dar- 30 selvest bebt sie inne overkomen in einem borpe Bartrope' genant, und gen Dortmunte gebracht. |

<sup>3.</sup> Diefe Lifte auch in C mit Ausnahme der beiden ersten Ramen. Sie gehört wohl wirklich ins 3. 1486. 5. B ichiebt hier nochmale ein: Richten Albert Swarte; goltzulden gegulden 17 \( \rho^2 \).
13. Sier schiebt B noch einmal die gange Ergablung über die hinrichtung des Juden Michael ein. Die Alweichungen f. in den Roten ju S. 349. 20. C 'fettfammer'.
26. C 'verpeten' fehlt.

eine Abbilbung beffelben berzustellen. lend, baß fich Detmar Millher in feiner 1. Wohl Bottrup um. von Effen. großen Chronit G. 411 veranlagt fab.

B 3516. Und waren die schutten uet getogen moendaegs nach Hoerbermisse 1. Sept. 4
Was dut jaer dure tijt, dan it dat vuerjaer gewest.

Ritmeester her Johan van Zonel, Segebot Berswort; hoebtman Thies Grise; scheffer Reinolt Scherer, Mertin Becker. Albert Swarte 5 richter to Dortmunde.

Die goltgulden galt dis jaer  $17^{1/2}$  ß, 18,  $18^{1/2}$  ß ouch 20 ß und wort uf 15 ß gesat und solbe allein ein jaer staen.

18 352a. In buffem jar hebben bie van Brugge Maximilianum . . . | . . . und Roetboff verbranten allet, wes buten ben fteben aftofomen was in allem vlanberichen lanbe.

Die van Dortmunde hedden ir volk ouch hijrto moten netvurderen als gehorsame des hilligen romischen rijchs.

To lest ist gebachter konink Maximilian (iboch nicht one urveet und geloften) ebb. gevenklich los gelaten und entlebiget.

In dissem jaer 1487 umb sanct Maria dag 2 satte ein eerbar raet 15 to Dortmunde mit ingerumet verwisgung 12 und 24 darselvest eine quarte beers up 6 veringe und nicht hoger net to tappen, aver nach der hant quam und erwos unwillen derhalven dannoch mank der gemeint, also dat der eine wolde brauwen beer van  $1^{1}/_{2}$  K, etsiche 5 veringe, die derden wolten es nicht hoger dan van einen K.

Der rogge galt und wort gesat up 5  $\beta$ . Die gerste  $3^{1}/_{2}\beta$ . Dat malt  $3^{1}/_{2}\beta$ . Die haver  $2^{1}/_{2}\beta$ .

B 352b. Die stat van Brugge beft obgenanter baetlicher handlung nach ebb. 334b ber hant bofen loen entvangen, ben herzog Albert van Sachsen, item bis 335b.
25 ber grave van Naffaw hebben sie tom gehorsam gebracht und sie neben groter bes schattung hoechlich gestraft.

Daselbst to Brugge ist up hutigen dag ein strate, die der Dortmunschen strate gencempt wert, da die Dortmunschen ir hantirung etwan alleine gehat, und was domals die stapel des wantschnidens und 30 sunst anderer kopenschap binnen Dortmund.

1488. Ritmeister Christoffer Henrtenberg, Iohan van Hovel. Hoepman Iohan Werneke; schesser Herman Segebot, Iohan van Morse.

Richter to Dortmund: Johan Duester, oek Timan Wickebe.

35 Goltgulden 19 \( \beta \), oek 19\( \beta \)/2 und 20 \( \beta \). Und wart ber goltgulden widder gefat up 15 \( \beta \), galt boch um Michaelis 16 \( \beta \). Sept. 29.

7. B 'gefat' fehtt. 10. B 'uetfurderung'. 12. B 'urphet'. 15. C 'ingerumet' fehlt, B 'ingerhnttet'.

1. Für bas Datum s. S. 350.

2. Belder Marientag gemeint ift, fann nicht festgestellt werben.

In dissem jaer sin die gesanten i des bischops van Collen, Munster, Osnabruk, Cleve und die gesanten der stede Soest, Groningen, Essen binnen Dortmund gekommen, und ist von innen die munzordnung gemakt worden, und der goltgulden, so 20 und 21 ß dismal gegulden, up 15 ß gesat.

1489. Richter Johan Duefter; ritmeister Christoffer Henrtenberg, Dietrich Brume.

Rocthoff 336a, 339a. Disses jaers quam ein blinder man . . . to Coln . . . . . im doem gepredigt. B 353a. Desgelijchen ein jung gesell . . . . latijnsche ehe dan die deutsche sprache hebben redden lernen.

Der goltgulbe galt 161/2 B.

Mai 3. Auf sondag Misericordias domini ist abermals ein groes tag wegen des geldes angesetzet, daß viler vursten rete und gesanten wederumb zu Dortmunde dei einander kommen sein und haben mit eindracht den goltzulden gesazt up 10 s. Es hat aber nit sange gedauret, sunder 15 von tag zu tagen auf gestiegen und hoher gesausen.

1490. Richter Bertram Berkhof, vinde of Johan Duester und B 3536. Johan Balsot.

Goltgulden 101/2 B.

Apr. 11.

1 schepel roggen in der vasten  $2^{1}/_{2}$  ß, und um Paeschen 5 ß. 20 Ritmeister Christoffer Henxtenberg, Didrich Brume; hovetman Hinrich Wisman; scheffer Johan Quatbit und Bernt Hoetmecker.

5. In BC 'alibi dioit author 10 & beigefügt von derfelben Sand [vgl. 1489]. 6. C 'Johan Duister, alii Johan Balfot'. 11. B 'Der goltgulde — hoher gelaufen' fehlt.

1. Diese Zusammenkunft bauerte vom 8.—10. März 1488; am 10. wurbe bie Minzordnung erlassen, welche in ben Anlagen Nr. 5 abgebruckt ift.

2. Der Abschieb dieses zweiten Dortmunder Münztages vom 6. Mai 1489, durch welchen der Gulden auf 10 \( \beta\)
Dortmundscher = 15 \( \beta\) Müngterscher Winzt geftgesetz wurde, ist abgedruck in der Ithäre zeigt einige Abweichungen von einer im Staatsarch. Münster, El. M.
2. A. 1666 vorhandenen Copie, von denen die wichtigeren solgen: S. 334
3. 11 v. u.: 'item engelsche' M. 'item henricus engelsche'; ebd. 3. 3 v. 11. 'na gewerde' M. 'na werde'; S. 335
3. 6 v. o.: 'braspennyge' M. 'braspenninf ind albe buddreger'; ebd. 3.10 v.o.: 'buttens' M. 'buddreger'; ebd. 3.18 v.o.:

'vumesche' M. 'vlemsche seven ind twintigsten halven op ben gulben, bat stud vyftienden halven pennint'; ebb. 3. 19 v.o.: 'Colfche tronen' M. 'Colfche albus mit ben fronen'; ebb. 3. 20 v.o.: 'Bil-helm' M. 'Wilhelmus foirte crucer, albe lylien ind thuyn [?]'; ebb. 3. 6 v. u.: 'Clevesche Jo.' M. 'Clevesche Johannes brafpennint'. Es fanben übrigens in bemfelben und in ben folgenden Jahren noch weitere Berhandlungen über bas Münzwesen ftatt, an benen bie Stadt Dortmund auch theilnahm. Corresponbengen und sonftige Aftenftude mit Bejug hierauf befinden fich im Staatsarch. Münfter Cl. M. L. A. 1666, D. St. A. 2528; vgl. auch Ztichr. f. westf. Gesch. I, 340; nicht gang zuverlässig find bie Auszuge, welche Meper, Die Dortmunber Mingen 109, 110, 111 von einigen Diefer Attenftilide bietet. (Bgl. G. 362.)

Her Ditmar Berswort, bechant und paftor Reinoldi, so um disse tijt gelevet, heft der kerken vil guets gedaen und vil gestiftet. Disser heft vet die groten missal und ander sankboker der kerken gegiven 2c, war ein herliche lange persone, roet gekleidet.

# 5 Die graveschop van Dortmunt wert bereden, und wij wijt sich dieselvige verstrecke.

In dissem jaer maendaczs na<sup>2</sup> Mariae geburt heft die stat van Sept. 13. Dortmunde mitsampt hern Johan Stecken, graven daselbs, ire graveschop beredden, und die van Lunen hebben innen durch den Nijen doem (wie 10 van aldersher sie dadurch geredden hadden und irer gerechticheit gedruckt) n. 35111. desperung gedaen to riden <sup>3</sup>; of es recht geschein, | darvan wil ich it nicht melden. Also dat sie dismal nicht wider hebben ire gerechtigheit beriden mugen dan up den Beterskamp, die sunst (wij dessen ein alder pastor to Lunen mich in waerheit bericht) dis to Lunen vor die poerte sich 15 erstreckede, dan etwan ein raet to Dortmunt hertogen Adolphen van Cleve vergunstigt, disse lantweer, so sich des orts vor Lunen erstrekt, to bevostigung derselben antostisten, doch dat nicht die min der van Dortmund hoecheit dis vor Lunen sich erstrecken sal.

11. BC 'woll ich'. 13. C zweiselhaft ob 'Beteretamp' ober 'Ruteretamp'.

1. Dietrich Berswort wurde 1456 Jan. 29 jum Pfarrer von S. Keinosdernannt (D. St. A. 2247), fonnte die Stelle aber erst 1457 April 28 antreten (ib. 2269), nachdem er seinen Gegencandidaten mit einer jährlichen Mente von 60 Gulben abgesunden (ib. 2265). Lgl. oden S. 130. Er war zugleich Dechant an S. Cunibert in Köln und wird 1497 Mai 22 (D. St. A. 2561) nech als ledend, 1502 September 15 (Fahne, U. B. I, 269) als todt erwähnt.

2. Nach ben in ber folgenben Anmerkung bezeichneten Dokumenten fanb biefer Grenzbegang am Montag bor Maria Geburt (September 6) statt. Bgl. im allg, für biefen Umritt oben S. 112.

3. Am 9. September wandte sich die Stadt klagend an den Herzog von Cleve: ber Drojt und die Vilrgerschaft von Linen hätten ihre Leute gehindert, den alten Weg einzuhalten: 'up der Sezeke bij der stat Lunen, sunder oen die dome und rechte notwege vorgessotten ind up-

gegraven, bie tloden geflagen inb fich mit buffen ind anderer wer gewoltlich tegen ons gestalt' (Staatsarch. Minster, Cieve-Märk. L. A. 155b). Der herzog versprach ber Stadt Aufklärung für ben 29. September, boch läßt fich barüber nichte weiter feststellen. Die Ginwohner von Lunen berichteten am 22. Sept. bem Herzog, ber Constitt sei baburch eutstauden, daß die Dertmunder 60 Mann stark, mit Hacken, Aexten u. s. w. über Mengebe nach Buddenburg ge-zogen seien und bort ihre Grenze überfdritten batten; baraufbin batte bie Stadt Liinen ihren Schlagbaum geichlossen (ebb. 155b). Doch bestanden auch Streitigkeiten zwischen Dortmund und Lünen wegen eines Freiftuhls an ber Sefete, zu benen später (1497) noch ein Zwift wegen eines von ben Lünenern auf Dortmunber Gebiet errichteten Galgens tam. (Bgl. auch bie Notig im Msc. bor. oct. 29 fol. 134 ber Rgl. Bibliothet in Berlin.)

Dan bit ist bie rechte terminus ber graveschaft, wij ich batselve in alben brieven gevunden, oek lange nach bissen brieven ein instrument darvan upgericht bekommen, wilch van worden to worden den cirk der grafschaft wie nachvolgt vermelbebe, und was (wie der notarius Franciscus Opilionis gnant in bemselven instrument betugebe) burch ine uet 5 einem alben boke in ledder gebunden mit rodem leder umtogen und in pergament geschreven, und was in bem alben bote mit alben littern geschreven, angaende: 'Die vrijgrafschaft van Dortmund', und was dit Dg. 16, instrument hirover gemakt 1512 bonnerbaegs den 16 decembris mit anzeigung bat sich hinverner geburen wol, die vilbemelte grafschaft also to 10 beriden 1. Firstlich an bem Robenkampe achter Ernsts van Mengede hues, baer geit dat gerichte und hoecheit ber van Dortmund an und geit um dat Groppenbroek bit an die albe wische up die vort bij dem Ebdinkhove, und vort van der vort up bit to dem altger bij dem Gerwinloe, und vort van bem altaer over bie heibe bit an ben Suetberg an die Steltenbecke, und 15 vort van der Steltenbecke neder bit to dem Sunopgange, und vort up die wegeschebe vor der Buddenborg, die went to Lunen geit, und vort van der wegeschebe bit an ben hagen, die gelegen ist in der Mersch to Lunen die wanneer tobehoerde Haken van Herne, und vort van den hagen die Lippe up bit an ben prijen stoel up die Seseke, und fort die Siske up bit durch 20 Salm und Gamen, und daer hevet ein greve van Dortmund alle jaer finen haveren und honer, und vort van Gamen vor der Hulsdunk und tuschen ben tween Rumpen hen, und bat Overkump ligt in bem gerichte van Dortmunde und dar hevet of die vurgemelte greve uet al jaer sinen havern und honer, und vort van den Kumpen bit an dat schem, daer man over 25 geit van Lunen na Dortmund, und vort die lantweer uet bit an den hof to Bobbink, und vort den sipen niber bit to Delwik, und vort van Delwig die bicke neder bit to Marter, und vort van Marter bit an den stein gelegen tuschen ber Brekelermarke und ber Grevelermark, und vort bit an ben ftein gelegen in ber Brekelermarke, und vort bit an ben ftein 30 gelegen zuschen Brakel und Affelen, und vort bit an die hoge an dem stein in bem Brekeleresche, und vort an die Brekeler linden, und vort bit up die steinbruggen to Schuren und vort van Schuren die Emscher neder went weder an den vorgemelten Rodenkamp.

17. 'van' fehlt. 22. C 'hulfchdund'. 28. C 'Morter'.

von Riibel, Dortmund gegen Ende bes 14. Jahrhunderts S. 2, 3.

<sup>1.</sup> Bgl. ben mit geringen Abweischungen ibereinsteinmenben Drud bei Fahne, U. B. I, 274, und ben Bortrag

1491. Ritmeester her Johan van Hovel, her Wilhelm van Schaephusen; hoebtman Johan Pentlink; scheffer Herman Huek, Herman Lenink.

+ Sundaegs vur Laurentii wort einer, dwelche to Unna einen boet- Mug. 7.
5 geslagen hatte, an den raet to Dortmunde verklaget, und ouch ime sein hovet afgeslagen und to Sanct Peter begraven worden.

Dis jaers ein scheppel roggen gegulden 7  $\beta$ , ein scheppel weites 9  $\beta$ .

Richter to Dortmunde Bertram Berkhof. Der goltgulden galt  $^{10}$  11  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

Dis jaers mas fo ein welbigen burunge und tummer in Bestfalen und R. Rert. funberlings im lande van ber Dart und baer umtrent, bat man binnen Dort- 446, 456. munbe tume ein scheppel roggen aftomen und umb gelt frigen tonbe, want bat scheppel wort barfelveft uf 5 & gesat, und sunft bat bat malber gegulben 3 golt-15 gulben und oud bij etlichen noch galt bar buten, und neimante (oud bij penen bar bij verorbent) borfte aber mofte ine binnen Dortmunbe hoger vertopen aber burer given, und ber urfachen behelben bie rijchen ben iren uf irn bonen verflotten; barnet erwos nu, bat mannig bag, ja mannige lange tijt wennich aber gein broet overal in ben liggenben fteben Unna, 20 Camen, Lunen, Swerte, Loen zo vele, ich swige vur einen pennig to tope weer, 1: 355a. want neimant wort vergunt, torn aber broet net ben steben to voren | aber to bregen, und ift berhalven ber orte groet jamere, farmen, fmacht und tumer umb broet gewesen, ja bie buessube weren also bebranget, bat sie vur grotem fmacht und gebret bes torne tnotten und taf malen und broct barvan ge-25 bachen, barburch fie fich enthelben, bat fie nicht bungers ber= gengen.

Ein molber tliggen, fo man fie betomen tonbe, bur 15 f.

Et weern vil menschen, die in 4 weden gein rechtschapen broet oen ver- Roelhoff meingunge mit kligen, knoppen aber kaves nicht gesein aber gesmaket 337b. 30 habben.

Stem bat korn, so nu bat jaer wos, was ouch seer sim und dorrig mit M. Kerkbürkele. bittericheit vermenget, dat et nicht diggen konde, dat ouch alle vruchte R. Lerkbert ist unbekeme bliven und ganz vervroren, dat man wennich ader gar & 4. geine derselvigen des jaers vruchte geneiten konde, want es weren 35 gein 20 dage im ganzen sommer oen reggen, dan alle kelber binnen Dortmunde stoneden vul waters als vische die, ist ouch gein ort erhoert in der ganzen werlt, daer dat jaer mast ober eckern gewesen sein.

Die faettijt aver, die nu in buffem jaer mas, folbe man veermal meer roggens geseiget hebben, als geseit worde, beb is fo kalben unfteben weer

<sup>2.</sup> Sind' in BC zweiselhaft (huid?). 6. 'und uff sanet Peters terdhoiff durch viller surbidt fein licam begraven worden' bat der zweite Bericht. C. unten C. 356, 31. 22. B 'des orts'. 28. 'brot' fehlt B. 29. 'mit' fehlt B.

<sup>1.</sup> Mit R. bezeichne ich bie Reimdronik.

Dez. 25. nit gewesen, und vertoeg sich bannoch die saet bis uf Mitwinter, ja Mitwinters avent warp man noch roggen in die erben!

Rett. Onch was to Coln bismals so visvoldig und grot jamer umb broct, bat börbel.c. darsclwest, wie ouch uf andern platzen, verboden wort, broet daruet to dragen 3376.)

ein gewisse waerhaftige getruwe vrunt, die in tijt der noet sein vruntschop ovet gegen sein vrunt. Stacken dat broet die burger und burgerschen durch des stats schotvinster heimlich, damit ir netlendischen vrunde ouch wie sie dar binnen gespiset mochten werden; do man des nu gewaer worden, sein berhalven upsichters dar to verordent, dat man dat broet in der stat behals so den mochte.

Diffe vurß burung erwos net ben vorigen harben kalben winter, ber also 18 3556. ftrenge und kalt was, dat nicht alkeine velkwetere stonden, sunder ouch weldige vleitende rivier als Rijn, Rucr, Lippe, Emscher, ja ouch, dat nicht vil belevet, die putte hart to und dicke gevroren, dat iderman daraver konde varn, riden und gaen. Disse ihrenge, dat darburch eikelbome, bokern, linden und ander bome gespletten und toretten sein worden.

Jan. 25. Als but weder uf sanct Pauli bekerunge dag umsloeg, debe it mechtigen schaden uf villen orten to Kampen, Deventer, Sutphen und andern ordern meer an mollen und bruggen. Die herbecker brugge 2 mit sampt der bijliggenden mollen 20 henweg gedreven.

Sebr. 3. Am bage Blasii waern bie van Lunen weldig net gegangen uf die brugge ber Lippen, umb dat ijs darvan to keren, aver dat ijs wort to krestig und toschoerde die brugge. Und dwile nu die poerte to waren, konten sie nit so ilents in die stat komen, berhalven vil schrigen und weinen gehoert worden, dannoch mit 25 gewalt die poerte eroppent und darin komen, sunst hedden sie verdrenket worden.

Botter und kese war ouch tom gesbe wol hoeche gesat, want daer storven dis jars meer dan 1000 koe, versmachtet und sunst. Duch dat korn im stronat inquam, und als die beiste dat aten, dar van vervuelde in die 30 lever und ander ingeweide, und darumb vergaen sei.

Keethoff Groct aflact wort avermals in buffem jaer in villen landen und funderlinges 3374. in buetschen uetgeropen.

1492. In dissem jaer ist die Nije molle van der stat Dorte B 356a. munde einem genant Luken Burcharts vur 44 goltgulden verdaen, des 35 sosse eigen unt maren laten uf sein eigen unkost.

Richter to Dortmunde Segebode Berswort.

14. B undeutlich 'ryvicht', C 'rivier'. 18. B 'bede it' fehlt. 29. C 'vursmacht'. 31. Sier fosgt in B noch einmal ein Bericht über die Hinrichtung des Mörders aus Unna s. E. 355. 34. B 'In dissed die nie molle'. 35. B 'verdaen' fehlt.

1. R. Rerkbörbe erwähnt sogar ben Namen bes Landmannes, ber noch am 24. Dezember fäete.

2. 'Die Heibebrugge' hat R. Rerks hörbes Reimchronik S. 21.

Domals galt ber goltgulben 111/2 B, 12, 13 B.

Bischop Henrich van Munster und hertog Carl van Gelern<sup>2</sup> waren bis jaer binnen Dortmunde, und einem itlichen wort van den hern van Dortmund geschenkt 2 aem wijns und 20 malder haveren.

Dem kalben vorjarigen winter ist ein broge sommer gevolgt, dat gemeinlich M. Kerkalle putte van water ledig waren. Man moste oef die ochsen und rinder waters hals u.R.S.5. ven uet den kempen driven? Wort dis jaer vil gersten, ja van vilen uet kummer der gersten malt geseiet, dat in den drugen acker so wij sant und melm gestalt war und da niewelt reggen upgevallen) geworpen wort; hest sich doch des himlissen downwes erhalden, dat in dissem jaer meer und detter gerste gewassen, dan in dem vorigen die rogge gedegen was. Die mollen stonden stil vor dreecheit. Es volgede aver so ein naturliche saettijt nach Mitsomer und in dem herbst, dat zuni 21. die tue und ossen wider motveler wort, also dat ein vat derselben um 7 gulden it gekost wort, so vordin 13 goltausben

256b. Wart ouch in bemfelvigen berift mehr roggen geseit, bann bie lute willens weren gewest.

Roggen galt 1 schepel 6  $\beta$ , weite 1 schepel  $7^{1/2}$   $\beta$   $^{3}$ , gerste 1 schepel 5  $\beta$ , rovesat 1 schepel 9  $\beta$ , haver 1 schepel  $2^{1/2}$   $\beta$ , broets 1  $\mathcal U$  6 viering, buttern 1  $\mathcal U$  20 7  $\lambda$ , teses 1  $\mathcal U$   $3^{1/2}$   $\lambda$ , viers 1 quart 6 viering, wasses 1  $\mathcal U$  3  $\beta$ , weins 1 quart 1  $\beta$ , olij 1 quart 15  $\lambda$ .

Am sevenben bage novembris ... vel ein groet flein ... bis Einsheim ... Frand noch vurhanden. So sol ouch wandages ein stucke van einem anker, als man big den scheppen bruekt, to Lutkendortmunde von der hogede uet 25 der luft uf den kerkhof gevallen sein.

Den 22. octobris in ber flat Sternberg . . heft Cleazar ein jube . . . . schmeer ebb.2476. gotlichen majestat verbrant worben . . mit Betro bem priester.

1493. Ritmeister her Johan van Hovel, her Johan Beie. Hoebt-B 3574. man Johan Morse. | Scheffer Johan Armbostir, Johan Kettenacke.

Samen ift dis jaers half netbrant, het einer genant Volkmar mit den Akenschotten 4 darselvest wonende in twijspalt und unvrede erwassen, als der stat viant in namen und van wegen der Akenschotten angestechen, nachtswise over die muer klimmende.

4. B zweifelhaft ob '2 aem' ober '12 aem', C '2 aem'. 22. B 'Binebeim'. 30. C 'Bol, mar'.

1. Herzog Karl von Gelbern 1492— 1538. Ueber ben Zwed seines Ausentshalts in Dortmund läßt sich nichts angeben.

15 gegulben hat.

- 2. Der Sinn ber Stelle bei Kerthörbe, Reimchronit S. 5, ift ein etwas anderer.
  - 3. R. Kerkhörde fagt 81/2 B; die ge-

fammten Preisangaben beziehen fich nach ihm auf bie Fastenzeit.

4. Wer damit gemeint ist, vermag ich nicht sicher zu bestimmen. Doch war e. 1500 ein 'Christossel Afenscheck' Burgmann zu Camen (vgl. Münst. Staatsarchiv, Cleve-Märf. L. A. 84, Ritterzettel); es ist vielleicht an bessen Kamilte zu benken.

Richter to Dortmunde Segebode Berswort, Mathias Trappe. Die goltgulden galt 12,  $12^{1}/_{2}$ , 13  $\beta$ .

3uti 25. Ein scheppel roggen 7  $\beta$ , 8  $\beta$ . Aver im selvigen jaer uf Jacobi Nov. 11 galt hie  $2^{1}/_{2}$   $\beta$ , volgens uf Martini sloeg hie af, uf dat ein scheppel galt 20  $\lambda$ , 19, 18, 17 und 16  $\lambda$ .

Firstlich ein punt botter 9 A, ein punt keises  $3^{1}/_{2}$  A, ein scheppel havern  $2^{1}/_{2}$   $\beta$ , ein scheppel weits 10  $\beta$ .

Und man gaf im selvigen jaer in dem Gasthuse ein spinde den armen in der Basten, daer quemen 2 dusent und 85 menschen. Und die lude leiten knotten van line, wie sie hadde, malen, und bocken daer broet 10 af und atent; als nu dat nije ankam, kost man den roggen wie vurß, den weite  $26 \, \text{R}$ , die gersten  $2 \, \text{R}$ , haver  $9 \, \text{R}$ , ein punt butter  $3^{1}/_{2} \, \text{R}$ . seisse  $1^{1}/_{2} \, \text{R}$ .

Koethoff Als nu keiser Frederich to seinen lesten dagen quam . . . . . | . . . . ban ein B 357b. 339a, b. frank und swach keiser to sein, starf am 19 augusti . . to Wien . . . begraven. 15

Derselvige groetmechtigste keiser Frederich ist binnen Dortmunde Dt. 21. als in des hilligen romischen rijchs steden am dage 11000 Junsern obgemelten jaers herlichen dusser nachvolgender wise und gestalt begangen.

Erstlich hat ein eerbar raet to Sanct Reinolt in die hovet kerspels 20 kerke ein lijk laten to bereiden und setten uf dat middel des choers darselvest; darumbher stonden 12 terdisen ider derselvigen mit einem anhangenden schilde, darin der dubelt arnt gestanden, verzeirt, und man sanch mit groter devotion die misse, und der preister stont selsberde mit seinen administranten bij dem altaer.

In der offerunge under dem gradual und offertorio dusse ordnung gehalden. Der burgermeisters hausvrauwen sampt des semptlichen raets gemahele mit sampt der schutten vrauwen offerden, wie gewontlich, durigest in einer ordentlicher procession. Demna to seiner tijt
volgeden ouch burgermeester und semptlich raet, erssaten und 24, und 30
beide schuttengeselschof, und gench seer eerlichen to. Man sude in allen
kerken und cloestern mitlerweil mit allen klocken, weren ouch an allen
pilern in der kerken to Sanct Reinolt schilde mit swarten arnten gemakt. Und allet, wat dit gekoste, heft ein eerbar raet van Dortmunde
betaelt; worden ouch 8 kanne wijns to Sanct Reinolt in die wedeme ges5
sant, allet up kosten der stat.

hauwen ist worden, an dem Wulverke' ein gewapender man gevunden worden, der villichte etwan in veheden und krijgsmangel sich darin verborgen willen, als andere die vlucht genommen und dale geschotten und fals vergaen.

In dissem volgenden 94 jaer waren twee deive, dat eine ein sinnenwever und der ander genant Koleppel, stelen ein laken van Boggen ramen an der echtersten Kampstraten, und wort izrstlich als sie gehangen worden eine holten galge, daer nachvolgens eine steinen galge uf den plaz gesat worden sein; dar net ein sprochwort erwassen, so man moes ader anders koel im garden gewassen einem in der malzeit vur gesat, die es nicht gemocht, hest man denselvigen to gesprochen: Er weit wol, dat Christus im garden verraden und Koleppel gevangen worden.

### Maximilianus.

15 1494. Maximilianus erzhertog to Deftrijch . . . . . [Folgt Auszug aus Seb. Franc 250a—252a.] |
B. 358b. Wickton to Dorfmunds Modernin pan Unio.

Richter to Dortmunde Goswijn van Unna, Segebode Berswort.

Der goltgulben galt  $13^{1/2}$  ß.

Nu 2 was vil roggens bit vergangen jaer geseihet, bannoch galt to R. Kerkbörde 20 Bastelavent bat scheppel  $6^{1/2}$  ouch 7  $\beta$ , die weite 8  $\beta$  ouch 10  $\beta$ , ervete 8  $\beta$ ,  $45^{\circ}$ . gerste 5 ouch 6  $\beta$ , haver 2 ouch  $2^{1/2}$   $\beta$ , ein punt bottern 7  $\lambda$  ouch 9  $\lambda$   $^{3}$ , ein  $^{3}$ celt. 9. quart vlis 20  $\lambda$ , ein quarte beers 6 veringe, ein quart wijns 12  $\lambda$ .

Und wart to Dortmunde ersoft bis jaers, iderman mochte wein tappen, want R. A. R. er was wol geraden, sunst was in 10 aber 12 jarn neimants ersoft, want bie

25 raet hat ben weintappen allein.

Dit jaer blouwebe vil ederns, aver it quam burch ben vorst tom beil, aver nicht al tonichte, besgelischen ouch ander ovet, appel, nutte und beren. Und wort in dissem jaer ein spein gedaen im Gasthues vrijdaegs in der quater= 3ebr. 21. temper in der vasten, da quamen anderhalfdusent und 85 armer menschen.

30 Umb Mitvasten wort to Dortmunde van Deventer vil prusesches roggen maiz 9. gebracht, bes nicht vil gelevet. Do galt ein scheppel rowensacts 10 β to Mit- Juni 24. sommer, und babevorn in dem mei dat scheppel roggen 3 β, up Betri vincula 2½ β; nug. 1. und dat punt buttern uf Paeschen 6 λ, to sant Peter 4 λ; die kese to Paeschen maiz 30.

6. B'folgenden 94' von späterer (?) hand übergeschrieben; in C steht der gange Bassus 3. 1494. 7. B 'Rertleppell', C 'Rolepell', S. B 'als sie gebangen werden' sehlt.

13. B 'Kelteppell', C 'Keelepell', 23. B 'verlost', C 'mochte ein ider man wein tappen'.

25. B 'hat tappen allein'.

28. C 'spinde'.

31. C 'des roggens' statt 'rowensacts'.

1. Bgl. oben G. 190.

2. Sowohl bie aus ber Kerkhörbeichen Reimchronit, als auch bie aus feiner Profaanfzeichnung entlehnten Angaben Westhoffs gehören nicht in bieses Jahr, sondern in 1493.

3. 'ein punt fpedes 7 &' Rerthorbe.

4. S. oben S. 340.

5. Auch diese Angaben gehören noch ins Jahr 1493.

Juni 24. 3 A. uf Mitsommer 2 A.1. To sanct Cambert galt ein icheppel roggen 20. ou d Sept. 17. 15 A, ein scheppel weites 28 A ouch 2 B, ein scheppel rovesaets 3 B, ein scheppel gerste 18 A, haver 18 A, ein quarte mijne 10 A. |

Regeerbe ouch dis jaers ein frankheit, die man nomet die dullen B 3596 sufebe, baer nicht alleine to Dortmunde, mer ouch to Wesel, Deventer 5 und vil umbligenden steden vil lude junk und alt gestorven 2.

1495. Waren der armboster schutten 75 weerhaftige mans; ritmeister her Johan van Hovel, her Johan Beie; scheffer Christian Mai 19. ton Hufen, Goschalk Beker; hoebtman Johan Barkhof. Dinstaegs na Graer brober aflaet schotten se bie papegoie.

Richter to Dortmunde Goswin van Unna.

R. Rett. Ein goltgulben galt 14 63. hörbe

Ein groet mafte was vurhanden4, bat im flifte van Munfter ouch veir wechen R. 11 ebd. 45a in ber Baften bie swine noch in ber maft gengen, und galt ein scheppel weits 3 & 3 A 5, ein scheppel roggen 15 A ouch 12 A, ein scheppel gerft 12 A6, ein schep= 15 pel haver 12 2 7, ein punt buttern 31/2 2, ein punt teses 11/2 2, ein schepel rovesat 31/2 B, ein schepel ervite 21/2 B, item 2 heringe 5 veringe, eine kanne wisus 10 A, ein quart rofeolis 11 A, ein punt speckes 10 veringe, | ein punt vigen B 3600 21/2 A, ein punt roffin 10 A, und so galt al bink gemeenlich bat gange jaer uet

Dez. 25. bis uf Mitminter.

R. Rerf.

Dis jaer mas groet twijbracht binnen ber ftat Effen uet parteilicheit eines 9. 11. toere ber vrouwen van Effen, mant baer mas eine getoern van Stein, bar weber fich gelacht und fulche beneiben ein van Brunthorft, die eer nicht, genant Diefholt, to einer braumen bebben wolten, berhalven fie bie Brunthorfter mit ber ban Steine to Rome 3 jaer gepleitet, aver entlich verloes bie van Bruntborft 2 aber 25 3 verbel, und quam fo verne, bat fie banne gelacht und barine ouch gestorven, und to Effen in ben kruetgarben begraven. Und hijr uet erhoef fich noch groter mangel tufden ben Effeniden burgern, bat ouch bertog Johan van Cleve mit welbiger hant bar binnen reben und fie vermits hulbung vereiniget8.

Rocthoff Dis 1495 jaers in ber monat novembris toeg ber henrich van Swarzenburg 30 343b. bifcop to Munfter . . . in Freislant . . vur seinen . . . hern kennen moten, aver mitler wijl fein vil vurften umbtomen9.

2. C '24 A' ftatt '2 6'. 3. 'gerfte' in B burchftrichen. 10. 'fe' fehlt. 16. 'hai in B. 21. B 'parlicheit'. 23. B 'etliche van Brunthorft'. C 'nichte oder wase'.

1. Rerthörbe hat '11/2 &'.

2. Bgl. S. 359 Anm. 5 und 3tichr. bes bergischen Geschichtsvereins X. 7.

3. '131/2 B' hat Kerkhörbe.
4. Damit ftimmt bie Eintragung im Buch ber Reichsleute fol. 866 (D. St. A.) 'was ein rebelik ekren und ben rykes= beren overguemen, bat men op ben gave bryven folbe 13 fmyne'.

5. '21/2 \$ 3 \$ \tag{h} hat Kerkhörbe. 6. '20 \$ \tag{h}'.

7. '11 A'.

8. Meina von Oberftein und Irmgard von Diepholz waren die beiden in zwiespältiger Wahl einander gegeniberftehenden Aebtiffinnen. Bgl. Näheres über biefen Zwift in Seemann, Die Aebtiffinnen von Effen (Beiträge z. Beich. von Stadt und Stift Effen V) S. 17, 37; Funte, Beich. ber Stadt und bes Kürftenthums Effen G. 90 ff.

10

9. Diesen Rampf in Friesland er= wähnt auch R. Kerkhörbe in feiner

Reimdronif B. 225 ff.

Do't nu bie buer tijt tom enbe gelopen, mas bis jaers uf allen orten wol- R. Rertvelinge alles binges, und was ber grote rogge, baer bie vurvabern ple = 91.7. gen van to fprechen. Aver it erhoef fich in ber merte binnen Dortmunde ein fo welbige und wegnemenbe pestileng, bat tuffen gebachten monat Rov. 11. s bis uf fanct Mertin mitterwijl meer ban 2000 menfchen ben meg alles vleis gangen und gestorven, und etlich ber fucht entwechen und net ber fat gernmet, fint berfelvigen, ale fie wiberumb in bie ftat tomen, B 360b. boven 4 aber | 5 ungeveerlich nicht im leven bliven2, funber wie bie vorigen gestorven. Also volget Lose Becker, burger to Dortmunte, ber so stark 10 was, bat ir ein malter weites aen baelstellung und restung buten umb die stat Dortmunde bragen fonde, und in einem scheppel staen mit ben voten one entsetten und staen lives 5 scheppel weits uf seine schultern; starf ouch in pestilenz bis jaers. Und berselvige Losse, als er mit bem poctof der pestilenz behaft, gesprochen sal bebn: D wat is ein mensche; 15 wie stark ich was, beft mi bannoch ein kleen pockeschen aber sweerken ber neder worpen und al meiner mackt berovet und henweg genomen.

Im anvang dis jaers galt ein scheppel weiten  $2^{1/2}\beta$ , gelijchvals galt ouch die R. Kertroggen, ein punt bottern  $4 \, \mathcal{A}$ , ein punt keies 1 vering 3. Volgens to Lechtmisse  $^{45n}$  galt ein scheppel roggen  $18 \, \mathcal{A}$ , ein scheppel gerste  $26 \, \mathcal{A}$ , ein scheppel haver  $10 \, \mathcal{A}$ , debr. 2. 20 ein scheppel rovesact  $4 \, \beta$ , ein scheppel ervite  $2 \, \beta$ .

Darnach 4 ein scheppel roggen 15 A, ein scheppel gersten  $2^{1}/_{2} \beta$ , ein punt seespeckes 15 A5, ein punt rosijn  $3^{1}/_{2} A$ , ein punt bomolis 12 A1, ein quarte wijns 1  $\beta$ 2, ein quart rosolis 12 A2, ein punt schenfen 1  $\beta$ 6, ein verbel buchinge 15 A3.

Aver et war bose gelt to bekomen, want dat gelt steeg van dagen to dagen R. Kerlbörde.

25 uf, je langer je hoger, derhalven en ider sein gelt | to rugge heilt; es ver: N. 7.

36100. deinde sunst in dem upstigen meer in der kisten, dan hetten sie es angelacht.

Et was ein stedig und tom deil ein broge warm jaer, und to Dez. 25. Mitwinter volgents waren die putte ouch broge.

2. B 'grogge'. 3. B 'plegen to sprechen'. B 'in dert Mert'. 5. B 'mer dan over'. 14. C 'mit der pocken der pestilents'. 17. 'scheppel roggen weiten' B, 'scheppel roggen und weiten' C. 20. B' 'croite 2 \( \rho \) up Lechmisse. 21. C 'acrisen 21/2 \( \rangle \). C 'specks'. 26. B nach 'angelacht' noch cinnual die 3abl 1495. In C am Rande: 'Mota, wie jeh anno 1611 und 1612 auch gewesen und noch ist'.

1. Die folgenben ans R. Rerthörbe entlehuten Angaben gehören fammtlich ins 3. 1494.

2. Besthoff hat Kerkhördes Bericht mistverstanden; berfelbe faat:

'Wol MM menschen sturven to Dort-

mund gewisse. It weren wol vijf hundert netgevlogen, man und wijf,

Die behelben up veer ober vijf na alle bat lijf.

3. '7 fering' hat R. Kerkhörbe und fett noch hinzu: "twe hering 5 fering'.

- 4. 'To Mitfasten' (März 9) hat R. Rerkhörbe.
- 5. R. Kerkhörbe: '1 punt meerfpeckes 5  $\mathcal{A}$ ; be haver 8  $\mathcal{A}$ , be rovesat 5  $\mathcal{B}$ , die ervete  $3^{1}/_{2}\mathcal{B}$ ; ein punt figen  $2^{1}/_{2}\mathcal{A}$ , ein punt wasses 3  $\mathcal{B}$ , ein becker houigs 12  $\mathcal{A}$ ; ein goltgusden 13  $\mathcal{B}$ , und dis galt dat kern vurß all dat jaer, dan dat ipeck galt int leste min'.
- 6. Diese Angabe ist offenbar falsch; R. Kerthörde sagt: 'ein & schenken  $3^{1/2}$  A.'.

Roelboff Maximilianus 1 romischer feiser berant bis jars bie ftat Ruremunbe . . . . . 310a. wennich gewins barfelveft ertappet.

Aber es was und brante tuschen bem feifer und Carolo bertogen van Gelbern ein heftig frijg . . . in Lothringen to seinem swager to witen.

Bij Wormbs twe junge megebekens . . . | . . . bij Basel ein verken geborn 5 361b. ebb.341b. mit 8 voten, und ber feltsamer gebort uf villen orten meer gehort worben.

1496. Ritmeefter her Johan van Hovel, her Johan Beie; hoebt= man Herman Huet; scheffer Herman Otte, Henrich Leienmarte.

Dit jaers heft fich begeven, bat ein koecheler bij Eiklinkhoven 2 ist komen briven mit einer soge (als er bat to beret mit seiner buvels kunst), 10 diewelche bij sich gehat 7 verken, und als bemelte koecheler uf dem wege was, in gestalt bieselvige soge mit ben verken gen Dortmunde to briven, ift ein burger barselvest van Dortmunde bij ine gekomen underwegen und ime sie af gekoft; aver als er uet Dorstvelde up die Empser bij bat water komen, ist die soge mit den verken in strowische verandert, und 15 ber burger burch ben buvels bedrog bedrogen worden.

Richter to Dortmunde Rotger Wickebe.

Die goltgulde galt 14, 141/2 und 15 \( \beta^3 \).

R. Rert. Im beginfel bis jaers galt ein scheppel weites 21/2 B, ein scheppel roggen B 3620. börbe 45b. 15 A, ein scheppel gerften 16 A, ein scheppel havern 9 A4, ein scheppel rovesat 20 5 B, ein scheppel ervite 4 B, ein punt bottern 4 A, ein punt teses 5 veringe, ein herink 3 veringe, ein gants 5 A, ein hoen 3 A, ein punt speckes am cin= tern 2 A, ein guart rosolis 14 A, ein guarte wijns 10 A, ein punt vigen 3 A.

R. Rert.

Dis jaers was Achenvart, und quam untellig vil volks net veheren landen R. 11. burch bie stat Dortmunde, bat nuwerlbe gein mensche so weldig volk 25 barburch nach Achen to reifen gefeben, gelevet aber gehoert habbe,

> 1. Koelhoff: 'voir Numaghen ind laegen dairvur ehn forhe hijt', Besthoff: 'und lach dar 3 weden'. 2. B 'erschoppet'. 5. C läßt den letten Abschnitt aus, dassür dat fle aber als Nachtag von erster fand: 'obgenanter feiser Mazimilianus dat die jahr zu Mormbs das kammeracicht aufgerichtet und angeleget'.
>
> 8. B 'hermann Suent' lundautlich.
>
> 22. C 'am eintern' feist. richtet und angeseget'. 23. C 'roveolig'.

- 1. Auch biefe Nachricht gehört ins 3. 1494 (vgl. Rijhoff, Gedenkwaardigheden VI1, XVII), wohin sie die Roelhoffiche Chronik auch richtig verlegt.
  - 2. Eiklinghoven fm. Dortmund.
- 3. R. Kerthörbe (fol. 45b) berichtet: 'Up Mitsommer [Juni 24] biffes jaers fatte man ben goltgulben up 12 B'. Wie icon aus ben geringen Wefthoffichen Angaben ersichtlich ift, war die Festsetzung bes Gulbens auf 10 ß im 3. 1489 nicht von Dauer gewefen. Es fanben, wie bereits S. 352 Unm. 2 ererwähnt, nach biefem Jahr mehrmals Berhandlungen zwischen ben Theilneh-

mern an ber Münzconvention statt. Die Folge war, baß im 3. 1496 ber Golb-gulben auf 12 & normirt wurde; ba er aber nichtsbestoweniger gleich wieber auf 13 & flieg, so wurde 1496 Sonntag nach Johanni (Juni 26) in ben Rirchen ber Graffchaft Mark (und wohl auch in Dortmund) von ben Rangeln verfündet, baß er nur 12 ß gelten follte. (Bgl. Meyer, Die Dortmunder Mingen G. 113, und bas Schreiben ber Stadt Dortmund an ben Bergog von Cleve d. d. 1496 Juni 14, fowie beffen zwei Schreiben vom 16. Juni im Staatsarchiv Münfter, Cleve=Mart. g. A. 155b.)

4. '8 &' fagt R. Rerthörde.

\*und in buffer Achenvart verbrunken 70 mannen bij Bunne; als sie bijna an lande Roelboff waren, sank bat schep aber nat under.

Was ouch dis jaers groet unwille und twift under den gemeinen burgern und sunderlings mit den knechten der sesgilden und ampter to Dortsmunde der kersen halven, damit vuer ader achter to gaen in der procession, wanneer man dat hillige sacrament umb die stat ader in die kerspel droeg, dat sie under malkander westen in der Bogotten gedachte knechte over malkander komen und ein groet usruer mit stechen, houwen, slaen to wege bracht, derwelchen etliche ouch angegrepen und derhalven to torn gestacht, aver tolest gedaelt worden. Und dit spil was meermalen vurhanden gewesen, aver nicht so weldig und daetlich als der tijt.

B 362b. Regeerbe ouch bus jaer in buffen landen unerhoerte und vrombbe fanct cbe.344b. Jobs aber ber Frangofen frentbe? . . . bannoch wennich ftorven.

Dat hillige webber . . to Nueffe . . . fanct Quirini taften, bes fich ibermann cbo. 344a15 verwunderbe, bleif unverbrant ftaen.\* Die terte the Gulb3 wort nebber gestagen. borbe
To Embrich und Duesberg und ber ftebe meer leben noet vam hemmelichen vuer. R. 11.

In diffem selvigen jaer was overeins ein groter Rijn, das er ouch ausbrach an Acchost villen orten und debe groten schaden, und stont aen vallen van der hilligen drien konnige dage bis umbtrent sanct Antonii sest.

20 Bart ouch ein hillich gemakt tuschen Bilhelms hertogen van Gulich . . . her- cbb.345. . . togen van Cleve und graven van ber Marke hulben motten.

Ift ouch in obertelten jaer im stift van Mens . . . ber pastor . . . ein kint . . ebd. 346-. to ber werlt bracht<sup>5</sup>.

Hertog Johann van Cleve wort van den hern van Dortmunde suns 25 daegs na Hoerdermisse 6 to gaste geladen, koste der stat aver 49 mark 369n. 25. R 363n. an wijn, und heft sint der tijt gein vurst van Cleve ader Marke binnen Dortmunde gewest, noch anno 1550 nit?

Differ tijt was ouch ein nar to Dortmunde genant Gosen, den konde man mit einen stroeshalm binden, und was nicht so wijs, dat er <sup>30</sup> sich losen konde selvest, und solte also einen ganzen daeg gebunden staen, so en nicht ein ander entbunt; nomde alle manspersonen Johennecken und alle vrauwespersonen Elseke. Er vloechte aver sich selvest nicht, sunder einen anderen, derhalven ein gemein spruchwort erstont, so einer

<sup>1.</sup> B 'bussem Achenfart'. 3. 'burgern' fehlt. 7. B 'mackander', C 'mankander'. Die Stelle ift verderbt. B 'vogotten', C 'Beegotten'. 8. B 'vover malkander betomen'. 12. C 'fanct Jacobs'. 13. BC 'fnechte'. 26. C 'finter tijt'. 29. B 'in einen stroßhalm'.

<sup>1.</sup> Ganz furz beutet biefen Zwift auch R. Kerkhörde in feiner Reimdronit B. 282 f. an.

<sup>2.</sup> Bgl. unten G. 368.

<sup>3.</sup> Bull nw. Rrefeld.

<sup>4.</sup> Bgl. die eingehendere Schilderung bei R. Kerkhörde B. 304 ff. Die Nachricht gehört ins J. 1497.

<sup>5.</sup> Besthoff amptificirt biese Stelle etwas, boch enthält seine Umschreibung inhaltlich nicht mehr, als bie Koelhoffsiche Chronik.

<sup>6.</sup> Filt bas Datum vgl. oben S.

<sup>7.</sup> Bgl. bagegen unten S. 402, 3. 31.

gehoert wort, ber sich selvest vlochte, dat man to demselvigen sprach, du bist nerrischer dan Gosen, der vlokt sich selvest nicht. Dusse verdulde in der duren tijt hijr bevorn 1493.

1497. Richter to Dortmunde Rotger Wickede. Die goltgulde R. Kert galt widerumb van 15 ß up 12 ß. Dit jaer galt al dink, wie it im vorigen 5 456. jaer gegulden hadde und was gube tijt.

Bort ouch im Vastavent dis jaers sanct Jurgens spil seer herlich binnen Dortmunde gespilt van dreplichen burgern 1.

Mai 23. Dis jaers schotten die schutten den vogel des andern dinstaegs na Binxten,

Ritmeister her Iohan van Hovel, her Iohan van Beie; hoebtman Iohan Wernete; scheffers Iohan Kramer, Herman Otto.

Dwile nu etliche mangel tuschen den eerbaren rade van Dortmunde und den ses gilden darselvest gewest und dismals noch tom deil nicht alle gedaelt und verricht, | sint derhalven schrifte (ich wil gloven, dwile ich 15 den namen nicht vinde van bischop Herman, lantgreve van Hessen , dem domals van Frederico dem romischen koninge und keiser demelte stat Dortmunde als des hilligen romischen rische letmate in hode gedaen, darover ein schermher van vil gedachten romischen koninge und keiser verordent) mit ganzen vlijt an einen seiner rede ungeveerlich disses hijr- 20 nach volgenden inhalts, dadurch enigheit darselvest to Dortmunde gestropen machte werden, angeverdigt worden.

## Litera.

Edel leiver neve, raet und getruwe. Wi hebben verstanden, dat to Dortmunde etliche sachen vuergenomen werden, dardurch nicht alleine twis 25

15. C'gedalet und vereiniget'.
16. In B am Rande 'herman lantgreve van heffen' von derfelben hand.
17. In B am Rande 'Frederico' wie vorher.
20. B 'differ hirnach folgende inhalts'.

1. Es ist bas bie früheste Erwähnung ber Aufsührung eines bürgerlichen Schauspiels in Dortmund. Näheres über diese Schauspiele, beren Westhoff in den späteren Jahren noch mehrere
erwähnt, bringt Döring, Johannes
kambach und das Gymnastum zu Dortmund S. 62, und besonders Gottsried
Kinkel in Bicks Monatsschrift für rheinisch-westfälische Geschichtesorichung VII,
301 ff. — Bgl. auch Nettesheim, Gesch.
der Schulen im alten herzogthum Geldern S. 146. Dort sanden schon seit
1398 bürgerliche Schauspiele statt.

2. Daß ein Kölner ben Brief geschrieben, beweift bie Datirung, boch ift nach Nr. 6 n. 8 ber beigefügten Artikel unwahrscheinlich, daß Erzbischof Hermann der Absender ist. Auch der Advessat des Schreibens ist nicht zu ermitteln.

— Eine Abschrift des Briefes, die im wesentlichen mit dem Westhoffschen Text übereinstimmt (Abweichungen in den Koten, in welchen ich diese Abschrift mit D bezeichne), besindet sich im Cod. Bersw. Il des Dortmunder Stadtarchivs kol. 666. Sie weist das Datum gubenstages na dem hilgen druttein dage [Jan. 9] anno domini 1409 auf. Daß dieses jedoch nicht richtig sein kann, ergibt sich aus Wr. 6, worin die Soester Fehde erwähnt wird.

bracht tuschen ben burgern darselveft uperstaen, sunder ouch die stat van dem

hilligen rijche afhendig gemacht mochte werden.

Und nachdem Dortmunde ein rijchsstat ist und wi unsem genedigen hern dem romischen koninge und dem rijchs verwant sin und die van Dortsmunde als gehorsame des rijchsssich ouch besunders vruntlichen in dissen veheden tegen uns und unse gestichte bewisst hebben, als dis wol kundig ist, dorumb wi twidracht und unraet tuschen ine und unsen gnedigsten hern des romischen konings und des rijchsssichen na unsem vermogen gerne verhoden wolden helpen, also schieden wir dir die gebroeche in dusser ingeslottener ceso desen angezeiget und bitten dich begeerlichen, die antosehene und unsem gnedigsten hern dem koninge uf dat vogeliste antobrengen, als du meinst, dat na geseigenheit vurs bequeme und nutte sij, want wie dar uns gnedigesten hern des konings eer und der stat van Dortmunde vurs vulbart luterlichen in bestonings eer und der stat van Dortmunde vurs vulbart luterlichen in les werven tom besten du kanst, als wi des und alles guets genzlichen to bestrauwen. Geschreven to Coln under unsen segel.

#### Articuli.

- 1. Item tom ersten is to witten, bat Dortmunde eine vrije stat is.
- 2. Item alle jaer wert twewerf verkundigt vermits dem klodenflage, 20 bat it eine vrige stat sij und ein ider moge komen und varen uf sein recht.
- 3. Tom derden seint die 6 gilden mit namen schomecker, becker, vleishonwer, smede, botterlude und kramer, die uet allerhande lande daer kommen und uetlendische lude seint und widerstaen, dat neimant allerlei guet verkope, it engae durch sie, darmedde nemen sie einen weg und inbroke tegen und 25 over den raet to stigen. Die und andern vile puncte nemen sie vuer sich tegen den raet, die die raet dikmal volgen moten umb twidracht und unwillen to verhoden.
- 4. Duch willen dieselven gein gerichte liden over ire gildebroder, sie enwerden dan irsten darumb vervolget mit gerichte, und wat die gilden vuer 30 sich nemen, dat mot also bliven.
- 5. Item wat man daer fluten sal in raetswise, dat kan man nicht geboen darmit bij dem rade, und darunder sein de elevesche, merkesche, munstersche und ander inkomende lude, die dem rade ungehorsam seint, darumb in die lengede unraet und twidracht in der stat to besorgen steit, derhalven so die stat in solcher twidracht dem hilligen romischen riche entwant und ashendig gemacket mochte werden van andern hern 20, des dan die raet nicht keren konde.
- B 364b. 6. Duch als dieselve stat van verbundes und beveels wegen uns hern des koninges vuervadern hulper worden sein uns genedigen hern van Coln

<sup>4.</sup> B 'genant' ftatt 'verwant'. 7. B 'vurbat' ftatt 'unraet' immer. BC 'die twidracht'. 10. B 'angezeiget und bitten dich begerlichen' fehlt. 13. C 'wolfart'. 16. B 'fegeln'. D 'fegel des gudenstags na den filgen druttein dage anno domini 1409. Duch so will dat so gewecksissen und hemeisten anderengen, dat wij dartune nicht gemerket werden, alst it uns mit der stat van Dortmunde gelegen is'. 18. B 'Item tem ersten is te witten dat' sehlt. 24. B 'vbeden, C 'bestennen', D 'indrose'. 32. D 'gedoen dan mit widrem rade'. Die Stelle ift offendar verstümmelt.

wedder die Cleveschen und die van Soest und daer enbinnen eine underlage gehat hebben und die ire, die ihn asgevangen seint, to verlosnusse ges drungen worden, das doch dis herto ungewontlich geweist is, darumb die raet darselvest ouch dag und nacht der stat besorget ist und nicht wetten, vur wen sie sich hoden sollen, dat ouch dem hilgen rijche to schanden und nachdeil komen mochte; solchen und andern unraet to verhoden solde wol

nutte sein, dat geine gilbe vurhanden weren.

7. Item die aldesten van dem rade, die van aldes regeert hebn, vul=
macht hebben in allen sachen to der stat regiment noettruft, darmede die stat
an dem rijche behalden mogen werden, so si noet, dat unse her romische to= 10
nink darumb unversumet einen schiede mit ernstlichem bevele und gebode
vulmechtig, die darto rade und helpe, dat sulchs regiment in der stat bestaen
werde, dadurch die gemeine oversten van dem rade, die van alders regeert
hebben in stat des hilligen rijchs gehorich sein und blive, und dat die gemein=
heit darweder nicht to seggen noch sich wedder to enlegen enhebbe, und ouch 15
in sunderheit unsen hern van Cosn als einen des hilligen rijchs churvursten,
dem sie itsunt bevoeln sein to schriven und to beveeln mede darbij schiesen,
und dat er vulmacht heb, in stat unses hern koninges die sachen to handen
nemen und to setten in aller macht als weer der konig selvest jegenwurdig,
und wo unse her den solg dat tressicher und ernsthaftig schrift bevele und 20
darover ein gebot schiese, wo dat nut ist.

8. Item hat unse her der koning ernstlich bevolen, dat unse her van B 365a. Coln buldunge neme van der stat Dortmunde von wegen unses hern des

konings, want sie noch nicht gehuldet hebben.

9. Item dat unse her der konink der stat ouch bevelle, dat sie ouch dat 25 verbunt mit unsen hern van Coln, seinen nakomelingen und gestichte vurder verlengen to lengern jaren, uf dat sie dem riche nicht ashendig gemakt werden, want it is to besorgen, wanner dit verbunt utgenge, dat dan overmits die inkommende Merkschen. Cleveschen und ander indracht und ingevaerheit geschein mochte, dat darumb die stat van dem rike to andern handen komen 30 mochte.

Nov. 15. Demna ift am gubensbage nach Martini obgemelten jaers bischop Herman van Coln mit 300 perben binnen Dortmunde komen und 4 dage barselvest gelegen, und hebben in itgenanter tijt die raet und burger binnen bemelter stat Dortmunde geruerten bischop Herman in stat und 35 als commissario Maximiliani romischen konings gehuldet dusser gestalt und ordnung. Es ist ein eerbar raet, die burgermester und retmeester

milian entgegengenommen habe (D.St. A. 2564).

<sup>2.</sup> C'verlosung'. 7. D'bat die gilden vur afgestalt werden'. 10. B'in van dem riche' 12. D'in der stat gesat werde'. 16. BC 'in solder unsen bern'. 17. B 'und to beveln' doppelt, C'und to besolen und to befelende darbei schieft'; die Stelle scheint verderbt zu sein. 20. C'schrist' in 'schristlich' verandert. 21. BC 'gebot siche'. 30. BC 'geschein, dat darumb'. 32. BC 'van gudensdage'.

<sup>1.</sup> An bemselben Tag erklärte Erzbischof hermann, daß er die hulbigung ber Stadt im Namen des Kaisers Mari-

(bie in ber Herman Wickeben hues alleine iren eit gebaen und gehulbet bebben) ufgestanden und ein eit uf der raet kamern in angesichte der 6 gilben und aller gemeiner burger gebaen, volgens barna hebben die schomecker, becker und vleishouwer in die raetkamern ouch iren eit gedaen, besgelischen nach ber vurß brier gilben uetgant seint die smede, butterlube und framer die raetkamern ingetreben, und wie die ijrsten iren eit B 3656, gebaen, also | ouch sie gehuldet. Lestlich aver alle ampter und semptliche gemeine burger sich mit eits plicht verbunden und in aller gestalt, wie die gilden vuer also ouch sie nachgebuldet, dem riiche den eit gedaen und 10 gesworen.

Und nach biffer verhandlung und eits verplichtunge beft ime gebachtem bischope als commissario romischen konings bie stat vereert und geschenket 4 ochsen, 12 hemmel, 30 malber havern, 51/2 aem wijns, 6 molden mit vischen und etliche gulben, und ber bischop best ben raet tom 15 gaftbot geladen und leiflich mit groter vrolicheit und vruntlicher ein= bracht batselvige vullentogen.

Dis jaers verbrunten 28 ferspelterten in Solland burch grote mater vloet, R. Reilfo bergengen ouch over hundert icheppe in ber Defterfee und mit villen gube meer 12, 13. bann mit 2000 menfchen. Die Ruer gent to Berbete aver bie brugge, bie Lippe 20 und Sefete gengen in einander to Lunen in ber ferten, alfo bat man barfelveft in foestellen vifche vent.

Bort ouch bis jacre to Bedem in einem eigertefe 5 menfchen bergiven und ftorven ber vergift halven, bat in bem fpifetrube verborgen mas.

Ein mans perfone van Bratel, ber im fift van Paterborn gevenglich lag, 25 heft Marien angerofen, Chriftum iren alberleiveften fon bur im to bibben, umb fine geventnuffe to entledigen; er wort entledigt ben bewijs entfangen, und die helden 2 und meer instrument, darmit er gebunden leggen, vur Unser leiven Brauen bilbe to Dortmunde in fanct Reinolts kerke bracht, so baer noch ogenschijnlich vurhanden.

30 B 366a 1498. Wort bis jaers bie vogel geschotten bes andern binstaegs Juni 12. na Binxten.

Ritmeester ber Johan van Hovel, ber Johan Beie; hoebtman Bernt van Ludinkhusen; scheffer Johan Kremer, Tonis Storm. Richter Goswijn van Unna.

Es was bit jaer eckeln 15 swein uf eine gave, 3 swijn vur einen goltgulben in die mast.

20. B'also bat man barselvest koftele fische fent'. 26. BC 'ent wars entsangen', sehlt in C. C'heilen'. 29. C'furhangen'. 26. BC 'entledigunge'. 27. B 'ben be-

1. Bedum nö, von Samm.

2. R. Rertborbe B. 348: 'Word loes und entging ben fnechten in ber nacht,

Die helben intuschen to Dortmund vor Unfer lieben Fraumen macht'.

Ein goltgulden galt 13 B1, ein voet glases 14 A.

In diffem jaer wort fanct Joannes spil binnen Dortmunde van den burgern darselvest seer eerlich und zijrlich mit groten untosten gespilt, und die hern hebben sie mit irem geschenke vereert.

Im selvigen jaer worden ouch die beinste, so die richtlude van den 5 Sept. 17. 6 gilben plechten to done, afgesat am dage Lamberti.

R. Rerf. hörde 45b.

Dit jaer galt al bint wie im vorigen jaer: Ein icheppel roggen 21/0 fl. ein scheppel gerften 2 B, ein scheppel havern 15 A, ein scheppel ervite 6 B, ein scheppel weite 31/2 B.

France 2526.

Item bis jaers als feifer Maximilianus mit Lobowico Gibboso, bem fouinge 10 to Frankrijch, und mit ben Benedigern frijg voerbe, brachten | bie lantelnechte biffe B 3661. jamerliche und verbervende plage ber frangofen mit ine net Frankrijd in Ducts-M. Rerf. lant,\* und wort van ben fnechten morbifrangos genant,\* barumb bat fie biffe plage bij den Frangosen in Frankrijch overkomen bebben, welche sukt und erschrothördele. liche frankheit noch hute die namen behalten,\* ban in berselvigen bleven die men- 15 ichen 1 jaer aber twe elenbig und verpinigt, aver wennich ftorven barane.\*

R. Rertbörde 98 14 Roethoff 346b.

.... umb bat flicht van Utrich und bie umbliggenben febe und land e to ichebigen.

Als nu etliche dis jaers to Rein darselvest im sticht van Utrich komen 20 und in Cunern kaften willen angrifen, umb fie to spolieren, ift bie ijrste, so bie antasten wolte, ber stunt in bie erbe bis boven bie lenden gesunken, und die ime daruet helpen wolde, ist unsinnig worden 2.

3. B 'fo erlich'. lich'. 4. B 'mit irem schente'. 16. B '
20. C 'Rhein'. 21. C 'Cunneren taften'. 16. B 'verpuinichten', fehlt in C. 19. C'te icheiben'.

1. Auf 13 & wurde ber Gulben in bem am 13. November 1498 auf brei Jahre zwischen ber Stadt Dortmund und dem Bergog Johann von Cleve ge= schlossenen Milnzvertrag festgesett (Btichr. für westf. Befch. und Alterthumstunde I, 342 ff.). Doch war man schon balb mit biefer Festsetzung unzufrieden, vgl. ben Brief ber Stadt D. d. d. 1498 Degember 19 (St. A. Münfter, Cleve-Mart. Landesarchiv 1667; Auszug bei Meper 1. c. 114) an den Herzog von Eleve: 'So gnedige lieve here wy ind juwer gnaben bes muntens halver overbragen fin, bat vuermals myt juw gnaden vuerfabern gewest, is boch nicht umb bat furbel ber munten, ban alleine so bat myb juwer gnaben myfen reben inb frunden bewegende mart, barmede ben golben gulben bie bet up XIII & unb bat mannigerleye pagyment hir to lande lope bat gube by finer werden to halben

ind bat snobe to verbringen. Und manner wy bes van juwer gnaden of by andern reben unberwifet murben, beme lande to hinder of to schaden syn folde, wh ungerne to ber munte gefinnet wesen'.

2. In ber huningschen Sammlung (A 47b) befindet fich über diesen Borfall folgende lat. Schilderung, welche benfelben ins 3. 1499 verweift:

'Anno 1499 Miraculum in Reine diocesi Trajectensi.

Audi mirande vera de virgine sancta

Milleno quingentesimo anno dimidio dempto

Quando Gardenses expoliaverunt Reinenses

Ad templum currentes sacrilegium inibi committentes,

Archam eius qui adivit, illum terra deglutivit.

Diffe feint auch uf stillen veijbag in Groninger lant tomen . . . ift ir vil burch Roelboff 346n.

Mit nijen win wort bis jaers vur fant Laurentii bag miffe gehalben to Rues. R. Kertbörde To Dortmunde sunder noet brank sich bis jaers ein schroderknecht doet. R. 14.

5 Ein vrauwe to Coln nam iren sevenden man eliche to der ehe sundaegs nach Roethoff Michaelis.

Dit jaer wort dat albe Wijnhus gekoft vur 200 gulden, 10 ß vur den gulden 1.

1499. Dis jaers uf sanct Bartholomeus bag ist bij rade und aug. 21. 10 bevelle der burgermester beide der armbrost= und der bussenschutten gesel= schaft ingewilliget, besaet und angenomen, wie man sich halden solbe, wanneer man uf den Bulverif genge, item uf Oreckelermisse, in der hagelvijr, wanneer man mit dem hilligen sacrament umb die stat genge, und wer sich nit luet der ordinanzien helbe, wes die broke sein solbe.

Schotten die schutten den vogel des andern maendaegs nach Pinrten, Mai 27.

und was mank andern disse ordinantie, dat man die schutten vur der Borgpoerten (wanneer man uf den Bulverich gaen solte) verboden laten solte, in seinem harns und armboste to erschinen und mit dem hovet
10 3676 man durch den Bredenboem gaen; uf | Breckelermisse solten seisch uf

20 den Schuttenhos versameln in aller gestalt, wie vuer; des ersten vristaegs in der hagelvijr solte man sie verbodden an die oester rennebome ader homeie, und am Heilosen berg sollte man die rolle lesen. Gelijchsvals mosten sie ouch am bemelten renneboem oesten erscheinen, wanneer man mit dem hilligen sacrament umme die stat genk, und saes die rolle tegen

25 dem reichstorne.

Ritmeester her Johan Beie, her Hilbrant Swarte; hoebtman Iohan Morse; scheffer Iohan Melman, Frederich Trippenhouwer. Richter Goswijn van Unna.

Ein goltgulden galt 13 ß, 131/2 ß, 14 ß.

Dis jaers maendaegs vor Cathebra Petri ist mit einbracht der gemei= 3ebr. 18.
nen burger binnen Oortmunde (dwile man dem romischen koninge den

4. B 'darnt'. 7. Die Bemerfung über das Beinhaus sehlt in B, ift aber von spaterer hand am Rande nachgetragen. 11. B 'bie jar' flatt 'bejaet'. 15. B 'bie schutten' fehlt. 20. B 'bee erfien' sehlt. 30. B 'fit eindracht'.

Ad nates usque inclusive vivit ipse dubitative,

Rabiem patitur post pusillum, qui extrahere (?) nititur illum;

Debiles fide spectaculum confirmet vos miraculum.

In his compungimini, qui Deum obliviscimini.

Für ben Rampf im allgem. vgl. Beba, Städtedronifen. XX.

Historia episcopatus Ultrajectensis (ed. Büchel) S. 315, 324; Bontanns, Historia Gelriae S. 610; Mijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland VII, S. XL; Leo, Zwölf Bücher niederländischer Geschichten II, 262; Ulmann, R. Maximisian I, I, 617.

1. Bgl. unten S. 374 Anm. 2.

24

gemeinen pennink given mochte) geslotten und ingerumet, dat die genne, so 1000 gulden rijche was, solte und moste einen goltgulden given, ein huesdrou ein rader albus, ir kinder boven 12 jaer alt, knechte, megede ider ein rader albus dur sine persone, und dat in behoef der christenheit to beschermen vor overval.

R. Rerf. hörde 45b. Roethoff 349b.

Dis jaers was al bink in kope bem vorigen jaer seer gelijch.

Dwile vil verbrudunge gemeinem volle ber Westfresen . . . | . . . . burger B 369a. van Emben . . . . 100 gevenklich angenomen und aen groten summen van vennigen ber gevenchnusse nicht entlediget werden.

Mai 19. ebd.350s.

Dis jaers umb Pingten vellen wol 3000 lantstnechte in dat klevesche lant 10 . . . | . . . aver ber hertog in korter vrift sijn volk van der Mark und anders B 369b. ilents to samen bracht und sie mit gewalt in die vlucht gestalt.

1500. In dissem gulden jaer schotten die schutten den vogel binstaegs Juni 2. vur Pinxten.

Ritmeester her Dietrich Prume, her Johan Beie; hoebtman Her- 15 man Huek; scheffer Wilhelm van Lennep, Iohann Stratman.

Richter Rotger Widebe.

Dis jaers muntebe man to Dortmunde die penninge und veringe. Die goltgulden galt 14 \( \beta \).

Und was ein gulben jaer 1. Wiewol nu vil menschen van Dort- 200 munde mit andern uet Westphalen na Rome getogen und gesunt wider- umb quemen, was dannoch die hof so groet nicht, als im vorigen jaer, umb vilvoldigs krijgs und veheden willen.

N. Rert, hörde 45b. April 5.

ebd.

Sundages na Mitvasten<sup>2</sup> ist in bussem jaer die stat Reklinkhusen | B 368a. over die helste verbrant mit der kerken und kloden sampt dem raethuse, und die 25 stat van Dortmunde daer gesant 12 tunnen beers, 3 korf vigen, 4 stro buckings und vur 6 gulden schonebroet.

Dis jaer galt bat forn und alle andere vitalij schijr wie it im vorigen jaer gegulben.

Her Herman Shna der gotlicher schriften professor und prior 30 Predicher cloesters 3 binnen Dortmunde heft dat belde des gecruezigten Christi uf dem kerkhove darselvest (dat sein vuervader her Johan van

1. C 'ingewilliget'. 3. C 'einen rader icilling'. 7. Blatt 368 ift irrthumlich so bezeichnet und vor 369 geheftet. 18, B 'mundede'. 31. B 'gekruzigen'.

1. Huningsche Sammlung A 47b.
'Anno 1500. Die natalis domini incepit annus jubileus et papa Alexander VI primo fecit se deportari ad portam auream et primus pertransivit'. Ueber das bei diesem Jubilaum in D. geopserte Geld vgl. Kahne, U. B. I<sup>1</sup>, 270.

2. 'am tag Ambrofii in ber Basten' [April 4] hat R. Kerkhörbe.

3. Rach bem Crawinkelschen Priorenverzeichniß u. Lectorenkatalog war er ber 32. Prior bes Dortmunder Dominikanerklosters; er war geboren im J. 1453, wurde 1489 Prior und starb im J. 1517. Affeln 1 begunt und angevangen) sampt ben andern belveren und figuren mit hulf und bijftant bischops Hermans, lautgraven to Hessen, vulsendiget dis jaers 2.

1501. Ist ber vogel dis jaers geschotten binstaegs vur Pinxten, Mai 25.
5 und togen die hovetlude und meer volks in Lijflant widder die Russen.
Ritmester her Dietrich Prume, her Iohan Beie; hoebtman Iohan Kremer; scheffer Arnt Rump, Rotger Wulver.

Richter to Dortmunde Rotger Wickebe.

Der goltgulben galt 14 B, ein scheppel roggen 21/2 B, ein schepel gersten R. Kertborde 10 3 B, ein scheppel haver 18 A.

Dus jaer wort die statmuer tuschen dem torne und der Westerwindes mollen berge nije gemakt.

B 3686. Ouch ist dat kleine torneken uf Sanct Reinolt choer gemaket und vulendiget up Michaelis 3.

In biffem jaer wort ijrstlich umb sanct Jacob bie Plijster molle uf Juli 25. bie Holbecke gemackt.

Wort ouch bie Gruetstrate aber Baltenstrate gemaket bis an ben Schuttenhof, ouch bie strate van der Nijenpoerten bis an dat markt.

Hertog Albert van Sachsen quam am dage Ceciliae dis jaers net nov. 22. Wreislant binnen Dortmunde 4, und die stat vereerde in mit 20 malder havern und 3 aem wijns.

1502. Ritmeefter her Dietrich Prume, her Johan Beie; scheffer Johann van Olfen, Henrich Ricken.

Schotten die schutten ben vogel binstages vur Pingten.

Mai 10.

Dus jaer heft sich ber hertog van Gelren vur Deffen 5 gelacht,

8. C 'Bulner'. 17. B 'bat Gruetftrate'.

1. Nach berselben Quelle war er ber 29. Prior und erlangte biese Bürbe im 3, 1466.

2. Die Dominitanerchronit hat barliber folgende Notiz: 'Anno 1500 fuit inchoata figura passionis dominicae in coemiterio nostro proprio per sollicitudinem
f. Reinoldi Pistoris circa januam, et
consequenter per alios. Anno 1501
Mons Calvariae aedificata et reliqua
usque ad annum 1503'. Bemalt wurden
die Bassionsbarstellungen nach derselben
Duelle im J. 1508 durch den Sohn
'magistri Henrici op dem Weddepoete'.
— Nach einem Bermert in Beurhaus
hsch, Annales Tremon, wurde dieses
Deutmal am Ende des vorigen Jahr-

hunderts an die Wand ber Rirche verfebt, verbarb bann aber balb.

3. Es war nach Beurhaus Annales Tremonienses bei einem Sturm i. J.

1468 herabgeweht worben.

4. Albrecht von Sachsen war seit dem Juli 1498 kaiserlicher Statthalter in Friesland; vgl. Wiarda, Offriesische Geschichte II, 159; Ulmann, K. Maximitian I., I, 641 ff. Die obige Angabe Westhoffs kann chronologisch unmöglich richtig sein, da Herzog Albrecht am 12. September 1500 ftarb (Böttiger-Flathe, Gesch. des Kurstaates und Königreichs Sachsen I, 559).

5. hueffen f. von Arnheim. Biel eingehender ift ber Bericht in ber Do=

chd.

barvan ine ber hertog van Cleve vluchtig makede und im alles geschuts berovet.

Wort in dissem jaer to Bastavent ein speil gespilt, geheiten bat Rebr. 6. Ralkoven, barin die truwe knecht gereddet und der valsche verbrant wort 1.

Richter Tideman Wickede, ouch Rotger Wickede.

Ein goltgulben galt 14 f. ein icheppel weits 31/2 f 3 A. ein icheppel B 3700. R. Rert. börde roggen 21/2 B, ein scheppel gerften 22 A, ein schepel havern 14 A, ein schepel male 45b. notte 3 B, ein scheppel ervitte 4 B, ein scheppel rovesat 5 B, ein punt bottern 61/2 A, ein punt tefes 9 veringe.

Dat kleine strateken van der Wistrate na dem Gruethues wort dis 10 jaers gemacket.

Dis jaers heft in duetscher nation die pestilenz regeert.

Quam ouch in biffem jaer bat grote romische aflaet binnen Dortmunde, be-Dit. 16. gunte uf sundag nach Gereonis und Bictoris und duerte bis uf Christavent, und ift gebaelt worben an itgemeltem funbage nach ber Befber van Sanct Beter mit 15 hoechlicher procession to Sanct Reinolt, und ber Johan Bemern bechen was barover commisarius. Derhalven ift nu to Sanct Reinolt vur bat choer ein fifte, baer man bat gelt in worp, ouch ein groet leinen crueze mit sampt 2 vanen gesat worden, vur welcherm cruez alle avent gesungen worden: O crux ave, spes unica etc., und man helt difmal processions, in den= 20 selvigen gengen die bichtveders (ber nicht wennig was) mit witen stocken, und die breive, die man des aflaets halven gaf, worden genompt poenitentiales, der kost ein 5 B.

Und ift bomale barfelvest binnen Dortmunbe fo vil netlenbis voltes fomen Nov. 21. affaet to halen, bat uf etliche bage, als sunberlings am bage Praesentationis 3 25 Dez. 21, und Conceptionis Mariae und Thome apostoli fo vil volle in Sanct Reinolts ferfen fich brant, bat it fich tume umbkeren konden; saten to villen tiben 20 preifter togelijche bijcht. |

Dis jaer was fer quet wijn gewassen, und ein eerbar raet van B 370b. Sept. 29. Dortmunde nam ben wijntappen uf Sanct Michaelis mit willen ber 12 30 und 24 widerumb an sich, und waern wijnhern her Hilbrant Swarte, Henrich Revoet, Tonis Rotert; Dietrich Schelle was wijnman aber wijntepper 4.

1. B 'bat van'. 2. In C ist hier ein Blatt ausgefallen. 15. B 'iggemelhen'. 18. B 'leinen'? sehlt in C. 25. B die hf. hat 'poentia'. 26. B 'Joanne statt 'Thome'; an den 27. Dezember kann nicht gedacht werden.

minifanerdronit. - Bgl. für ben Rampf Niihoff, Gedenkwaardigheden VI 1, S. LXIX f.; Rettesheim, Geschichte von Gelbern S. 206.

1. Es ift felbstverftanblich ein 3rrthum, wenn Fahne I, 144 meint, ber Berfaffer habe Raltofen geheißen.

2. Der Ablaß knilpfte fich an bas

Jubeliahr 1500. Bgl. Die Aufzeichnungen bes Silbebrand Subermann in ben Annalen bes hift. Bereins f. b. Niederrhein XXXIII, 47.

3. 'am bage Presentationis Mariae und Conceptionis Mariae fampt up bach Thomae apostoli' bat R. Rerthörbe.

4. Gine gleichzeitige Aufzeichnung in

1503. Ber Johan Beie, albe burgermeister, bis jaer mit seinen expensis ber preefter gestvelte im choer to Sanct Niclaes laten machen 1.

Ritmester her Dietrich Prume, her Johan Beie; hoebtman 30han Morfe; scheffer Johann Grintholt, Reinolt Botgeiter.

Richter Tideman Wickebe.

Ein goltgulden galt 15 fl, ein hornsgulden 61/2 fl 2 &; bat farn broeg bijna R. Rert. overein im tope mit bem vorigen jaer; ein icheppel gerften 31/2 B, ein icheppel havern 20 A.

Dis jaers vielen crueze blobig und anber manigerlei barve in ber men= Grand 10 schen hemede 2 und der vrouwen doecher, des sich die menschen nicht wennich verwundert und sich bevruchteben, dat bemselvigen grote gots wrake volgen folte, wie ouch gevolget, want van der tijt an bis am hutigen 1548 jaer alle boesheit, varicheit, jamer und ungelude ogenschijntlich und in der daet vorhanden geweffen und sint. Du vint ich in etlichen schrif-15 ten, bat folche blodige crueze uf ber vrauwen boecher gevallen im jaer 8 371 a. 1501, und berselviger tijt to Unna etliche over bisch ettende uf die tafel gevallen fein.

Und ist ouch bis jaers binnen Dortmunde so ein bevoten, innigen, beweechlichen bedemisse gehalben worden, ber gein mensche belevet habbe. 20 want man gent mit dem hoechwerdigen hilligen sacrament sampt villen billigebombs in die seven ferken, alle menschen wullen und barvoets volgende. Und als man over ben Broberweg gent, wort so groten ge= brenkt, bat sich bie lube bijna to boet gedrungen, ban bat eine volk quam tegen bat andere to van den Minorbroder cloefter. Und nach ber 25 tijt und umb ben jamer bes gebrenges to vermiden, ist verordent worben, burch ben hof, so burch nach ber Brober velt gehet, to gaene, ben man ouch noch helt, so wan it die noet vurdert.

1. B Beie' am Rande (von anderer Sand?) nachgetragen. 11. B 'verbundert'. 25. B 'gebremtlig'. 26. B 'gebet' fehlt, (' 'durch ben boff se vom Broderwege an bis up der Brober-tlofter oder jegen dem Kolegarten uetgehet, to gaende, den . . . 27. B 'se man it'.

Mse, bor, fol. 582 ber Agl. Bibl. in Berlin fol. 13a berichtet barüber 'boe wart op funte Michaele angenomen bie wyntappe to behof unfere flat, ind bair wert an verbennt in viff jaren bair nest= volgende brey busent ind berbehalf hun= bert gulben currents gelbe'. - Rach einer Angabe von Beurhaus (Ann. Trem. a. a.), ber fich auf bie Stadtrechnungen bezieht, betrug ber Bewinn bis 3. 3. 1530 etwas über 7488 Gulben.

1. 'patet in versibus ibidem' fett bie Dominitanerchronit bingu. - Ginige weitere Schenkungen beefelben find in Beurhaus' Ann. Trem. verzeichnet.

2. Bgl. Spormachers Chronit von Liinen bei Steinen, Weftf. Befch. IV, 1442. In ber huningiden Sammlung (Joh. Boß?) schwanten bie Angaben zwischen 1501 und 1503 (vgl. A 482, B 1874, C 82b). — Zum J. 1502 er-wähnt diesen Borfall H. Subermann in feinen Aufzeichnungen, Annalen bes bift. Bereins XXXIII, 47; jum 3. 1500 Bernard Witte, Historia Westphaliae 3. 605.

R. Kerkbörde 456. ten to 2 uern nach middage, dat to 3 uren gein timmer barselvest meer unverbrant Juni 6. stonde, dan alleine die kerke und wedeme.

Sept. 29. Up Michaelis dis jaers ist Lambert Loer to Dortmunde wijntepper worden und bleif darane bis in dat jaer 1511, do quam Iohan Schulte 5 daran van Duren, anders genant van Merzenich ader Bos darselvest int Wijnhues 1524 uf Michaelis, als des vergangen sommers ein Achenvart gewest was, und starf im jaer 1530. Nach im wort wijnman Marzetinus Bickroet, dem volgede Herman Emsinkhof; als er afquam, wort Jurgen Bos weinwert; als der afgenk wort obgenanten Iohannes van 10 Duren son angenomen, die noch weinman ist.

Dis jaers was aver ein starke pestilenz binnen Dortmunde, bie vil menschen umbracht.

Rov. 11. In dissem jaer van Martini an bis an den spurkel, die im selvigen winter volget, do was it so warm, dat man uf Mitwinters dag blo- 15

Des. 25. men sate uet gelaten, und man hadde stehen als im sommer grone moes in dem garden, und waren die putte to Dortmunde so kleine van water, dat man uet 5 ader 6 putten nicht so vil waters konde overkomen, dat man 3 malder malts gebruwet hedde.

1504. Wort volgens der vogel geschotten des derden dinstages na 20 Juni 11. Pingten.

Ritmeister her Johan Beie, Johan Duester; hoebtman Bertolt van Winkhusen; scheffer Reinolt Strues, Reinolt Schiltman. Richter Rotger Wickebe.

R. Kerthörde
45d. forns, wie im vorigen jaer; ein scheppel roggen  $3\frac{1}{2}$  ß, ein scheppel
Män 17. gersten 3 ß 3 Å, ein scheppel haver to Mitvasten 20 Å. Aver votter und
fesc warn seer duer umb der Gilderschen veden willen, want keiser | Maximilian B 372had den hertog van Geldern to Arnheim gelacht und betwankt ine,
dat er sich begeven moste.

ebb. Bas so guet wein, als in mennigen jaern (wie ouch im vorf jaer) gewest was, ban im enbe bes jaers stalte es sich to einer an flaen ben buren tijt?

2. B 'unerbrant'. 3. In B folgt noch einmal bie Notig über Johann Beie, f. S. 373 3, 3. 9. In BC 'Bictroth, der ftarff 1524 uff Michaelis alft des vergangen sommers ein Achenfort gewest was, dem folgede'... Die Stelle ift offenbar verberbt. 10. B 'als der afgent wort' febtt. 16. B nach 'gelatten' ein überflüssiges 'weren'. B noch einmal 'moes als im sommer uet'. 27. B 'to Mitsasten' fehtt. 31. B 'im weß jaer'.

1. Auf bem Schlosse Rosenthal bei Arnheim unterwarf sich nach längerm Kampfe herzog Carl von Gelbern bem Sohn bes Kaisers Maximilian, König Philipp von Castillen, am 29. Juli 1505 (Rijhoff, Gedenkwaardigheden VII, S. LXXX; Rettesheim, Gesch. von Gesbern S. 211) Ras unten S. 376

S. 211). Lgl. unten S. 376. 2. Lgl. Bernarb Bitte, Historia Westphaliae S. 617. — Die oben S. 372 A. 4

# Die lefte greve to Dortmunde.

Dis jaers i starf Johan Stecke in dem april am stillen vrijdage. Apr. 5. Wor de leste greve to Dortmunde, dem volgede to dem Minordroderstoefter, daer er begraven licht, maendage to Paeschen die eerdar raet van Apr. 8. 5 Dortmunde mit sampt 12 und 24 eerlichen, und nach im quam gein greve widderumd in sein stat, want das geslechte was doet, und der gravensichaft helste, so danen bemelte greven van Dortmunde plachten to hebeden, heft ein eerdar raet vermits und durch her Hilbrant Swarten, burs germeister an sich bij koniglicher majestät (dwise ein eerdar raet die 10 helste doch hedde) doen werven und erlangen, also dat die graveschaft van Dortmunde ganz und al dem vilgemelten eerdarn raet darselvest iso to hanthaven und to verantworten steit und tokompt 2.

Heinolt (darinne der stam Tesse so her dat schone glas to Sanct Reinolt (darinne der stam Tesse so herlich gemakt) gebracht. Und dat <sup>15</sup> it daer komen ist, heft dei gestalt (so ich warhaftig bericht bin), dat er uf ein mael mit anderen koessluden sampt irem gude, so sie to scheppe bestuert, uf der sehe gewesen, und sein van andern scheppen angestrengt worden, villichte dergestalt, dat sie nedder liggen solten, aver nach langem mangel ine got victorij geven, dat sie die overhant behalden, die <sup>20</sup> anderen scheppe overweldigt, ir viant umbracht und sich mit dem gude gerischt. In welchern schepen mank andern vilvoldigen gude ouch izo ovengemelte glas sich gevunden, und als im datselvige tom deil worden, <sup>83726</sup>, hest er damit bemelte sanct Reinolts kerke (wiewol it beneden | int lant verordent und to seine beret was) versorget, die muer uetgebrochen <sup>25</sup> und sie nach gestalt, hogede und brede des glases bereiden laten, und steit dar noch hudiges daegs.

13. C'her Dietrich Brume burgermeister gewesen flarf'. 15. B 'fomen' fehlt, C 'und bat it baer flaen folde verorbent'. 25. B 'bereinben'. 26. B 'hutte bage'.

erwähnte gleichzeitige Auszeichnung berichtet zu diesem Jahr: 'boe wart van Belesen nalaten wedewen Nicolaus Berswort das wynhus nest dem Lohnse gelegen afgekoft to dehois und nutheit unser stat von twehundert overlenß goltgusben vry erslichen to behalden. Und dat wynhus dairby dat wart do od unser stat van selgen Johan Cleppinge gegeven vor den teynde pennink of erstiten vrij'. Doch ist 1506 das richtige Jahr, und war sand der Berkauf am 7. Mai desselben statt (vgs. die Urkunde bei Fahne, Hovel II, 96).

- 1. Diese Rachricht geht wohl auf Johann Voß zurück. In ber huningschen Sammlung (Boß) A 476 steht bieselbe in ähnlicher Weise und bei ber Angabe über das Begräbniß mit bem Bermerk 'ut vidi'.
- 2. Am 12. October 1504 wurde bie Stadt durch K. Maximilian I mit der ganzen Graficaft belehnt (Fahne, U. B. 11, 269). Zwischen der Wittwe Johann Stecke und der Stadt Dortmund kam es zu Zwistigkeiten wegen der Grafschaft und speziell wegen des Hauses Idern, in welche auch Herzog Johann von Clebe

Mai 9.

Mug. 23. Up sanct Bartholomeus avent in der nacht to 11 uren was ein groet ertbivunge umb Dortmund, Lunen und meer umbligenden dorpern, dat dat spek van den balken und die potte van den scheppen gevallen, und duerde ein Miserere sank.

Nov. 18. Am avende Elisabet brante Henrich Weddepots hues vur der Borch- 5 poerten, dat geweltlich gereddet wort, sunst hedde dar groet ungelucke vurhanden west.

## Lehenbrief der graveschop van Dortmund.

[Folgt das von Kaiser Karl V zu Köln 1520 November 6 ausgestellte Transsumt der Urk. Maximilians d. d. 1504 October 12, Kahne U. B. 11, 269.]

1505. In dissem jaer belegert Maximilianus mit sampt seinem soen, bem koning van Castilien und herzogen van Brabant, den herzogen van Gelleren to Arnheim mit bijftant des herzogen van Cleve, also dat sich obgemelter herzog van Gellern entlich ergas 2.

Disselvigen jaers vrijdaegs vur Pinxten ist umb nutticheit, wolvart 15 und ere der stat Dortmunde mit dem eerbaren rade, 12 und 24 der ganzer gemeinheit der burger und beider geschutten geselschop eindrechtiglich overkomen, dat ein eerbar raet der schutten geselschop 3 grote koste und die kleine bijkoste uetrichten sal und wil, der gestalt und ursachen, dat die hovetlude und schessen ser swaren moege des uetleggens 26 ires geldes to irem groten schaden und nachteil entlediget worden.

Hipmit ist dusser tijt ingewilliget, wan die hovetlude ir rotten brengen, wan dan die burgermester, ritmester, kemner und vurgenger der erstaten und burger uetsetten, damit die geschelschop ein benogen to entvangen, und der ingesatte solte ouch sunder weigerung der gesel- 25 schap volgen, und dat bij einer broke van 10 mark, so daer jemand weder moetwillig wolte van den ingekoernen. Ist ouch dismal overkomen, dat man uf einem maendaeg die papegoie oder vogel scheiten solle und Mai 27. die papegoie domals den 3. dinstag na den Pinzten geschotten. Und

3. B 'van ben bachen'. 4. B 'burbe Miserere fant'. 23. B 'furgene ber erffaten'.

eingriff (Verhandlungen aus den II. 1505—1508 im St. A. Münster, Cleve-Märkisches L. A. 155°).

1. Die Dominitanerchronif erwähnt bieses Erbbeben mit solgenden Worten: '1504 in ipsa nocte Bartholomei apostoli terraemotus factus est magnus in partibus Westfaliae ac circa Rhenum et Coloniae, quod multa aedisicia commoverentur, turres ac muri discuterentur. Fuit eo tempore cum in Hammonensi urbi studui ac ibi moram traxi. (Es folgen dann mehrere lat. Berfe ilber das Erdbeben.) — Bgl. auch Spormacher, Chronit von Linen 1. c. 1442; Wittins, Historia Westphaliae 617.

2. Bgl. oben S. 374 Anm. 1.

bie erssaten solten riben und sich rusten to allen tiben in behoef der stat, so sie es to done heft sub poena 10 mark. Duch so eing burger weer, die gene schutte wesen sunder lever riben wolde, solte sich inssehriven laten bij dem ritmeester us de vurß broke.

Mitmeefter her Johan Beie, Johan Duefter.

375b. Hoebtman Reinolt Strues; scheffers Thies Kump, Engelbert van Soest.

Rotger Wickebe richter, ouch Goswijn van Unna.

Der goltgulben galt 15 \( \beta \), ein scheppel roggen 2½, 3 \( \beta \); ein scheppel \( \beta \). sche börde 10 gersten  $3\frac{1}{2}$ , 4 \( \beta \); ein scheppel havern 16 \( \Lambda \); ein malber weites 16 \( \beta \); ein schepel rovesat 7 \( \beta \), ein schepel ervite  $6\frac{1}{2}$  \( \beta \), ein punt bottern 7 \( \Lambda \), ein sunt keses 2 \( \Lambda \), ein quarte wijns 9 \( \Lambda \), ein tunne beers 10 \( \beta \), ein scheppel hopen 8 \( \beta \).

Im selvigen jaer brante Hoerbe so rein uet, bat baer nicht meer ban 2 huser in 15 staen bliven, und was uf Allerhilligen avent, daer sante die stat van Dorts St. 31. munde 6 tunnen beers, vur  $7^{1}/_{2}$  mark broet, vur 20 gulden bottern und kese.

B 376a. 1506. Ritmester her Johan Beie, Johan Duester; hoebtman Herman Huek; scheffer Claes Potgeiter, Dietrich van Delwig.

Dis jaers wort Ioannes van Merzenich van Duren, der ouch Bos genompt<sup>2</sup>, scholemester und rector in der grotesten scholen to Sanct Reinolt binnen Dortmunde ijrstlich, daer sunst ouch dapper mans to underrichtunge der jugent vurhen gewest, ja ein jode, dat ein christen geworden was, derselvest rector gewesen; und dusser Bos heft schriftstich angezeigt, dat einer genant her Thomas Blindeplage, darselvest to

Sanct Reinolt alle avende Salve to singen, bestediget und bekostiget hebbe; aver wie lange es angevangen und ijrst begunt worden, heb ich noch nicht overkomen 3.

Ein herlich vastavents spil, genant ber Kalkoven, wort dis jaers 30 durch drepliche burger und junge gesellen to Dortmunde uf dem markebe gespilt.

5. B 'Duister' von späterer hand verbessert für 'Eutderman'; seblt in C. 25. C' Blinde plachte', B Blinde plage'. 26. C' bestediget und betreftiget hebbe'.

1. 'praeter eastellum et unam domum prope eastellum' fagt die Netiz in der Dominitanerchrenif, womit Spermacher 1. e. 1442 fast wörtlich ilbereinstimmt.

2. Die ursprünglich wohl von Johann Boß selbst herrührende Bemerkung in ber Huningschen Sammlung (A 47b) lautet etwas anders: 'Anno 1506 Joannes de Mertzenich alias de Duren et Joannes Voß instructores et rectores discipulorum in ludo litterario principalis ecclesiae Sancti Reinoldi erant. Doch icheint sie verstimmelt und Bestehning bes Johann Bostrichtig zu sein. (Bgl. eben ©. 374 und unten a. a. 1521, 1524.)

3. Bgl. unten a. a. 1508 (S. 390).

Von bem vuergemelten 1485 jaer bis in das jegenwordige jaer to Oortmunde neimant verrichtet, der uf ein rat gesat sein worden, aver dannoch midler tijt 2 den kop afgeslagen und uf den kerchof to Sanct Peter begraven.

Goswijn van Unna richter.

98. Körfe Ein goltgusben 15 B1, ein scheppel weits 31/2 B, ein scheppel ervite 6 B, ein scheppel rovesat 8 B, ein scheppel rogge 26 A, | ein scheppel gersten 2 B. Im be- B'3766.

ginsel die jaere galt ein punt bottern 7 A und darnach 6 A, und im ende ein punt 5 A. Ein herink 1 A.

# Hermanni Duvenetters sampt siner mitgenotten der mortberners 10 vnerhebn und warhaftige historij2.

Dis vurß jaers umb dat hillige hochtijt Paeschen sein die hern van Dortmunde (villichte uet gunstiger hern und vrunde anzeichen) verstensiget und gewaer worden, dat etliche vurhanden weren, ire stat vermits mortbernen to verraden und umb to brengen, und derhalven vur 15 alse poerten twee van den burgern, darto ein uet den 12 ader 24, niemants unbekant, er hadde den einen gewissen wert, darin to saten, gessat und verordent.

Und wiewol die wacht so vlitig bestalt gewessen, heft sich dannoch einer genant Johann Timmerman in die stat begeven und in der mei-20 Mai 4. maent nemlich maendags na sant Marci dage 3 darselvest in einer wede-vrauwen hues genant Schuttesche tegen Sanct Beters kerkhove woen-hastig wesende etliche worde, dwelche die wedvrouwe to herten nomen, sich entvaren laten. In korter vrist heft sie die wedevrauwe mit nichte ge-hoerde worde den eerdarn burgermeister und rade verborgen, sunder sie 25 koenlich und unverzaget van sich geredet.

1. B 'jewerdige'. 8. 'darnach 9 N. 10. In C geht vorher ein furger Bericht über Duvenetter und feine Gesellen, der mit den Borten ischließt: 'Sed de hae re aliquid latius, dweil ich die bistorij von diesem Duvenetter gedenstwürdig achte und bei anderen weitleussiger beschrieben finde nemblich also wie seiger: hermanni Duvenetteret' ze ze. 24. B 'ift' flatt 'in'.

1. 'int ende (des jars) 16 ß' fett

Rerkhörde hinzu.

2. Der folgende Bericht Besthoffs gebt offenbar auf eine gleichzeitige, wohl offizielle, Auszeichnung zurüch. Es sind außerbem noch eine Auzahl von Schilberungen dieses Berrathes in den Dortmunder Duellen vorhanden. Ein längeres lateinisches Gedicht, von dem Roefe, Nederhoff S. XIII, ein Bruchstück abgebruckt hat, ist in dem Summarischen

Begriff' von Detmar Milher (D.St.A.) S. 451—453 und in Beurhaus, Ann. Tremonienses, erhalten. Eine furze Notiz bietet bas Chronicon Dominicanorum a. a. 1506, sowie R. Kerkhörbe 45b, eine längere befindet sich in Msc. bor. fol. 582 ber Kgl. Bibliothet in Berlin fol. 13b und in Spormachers Chronik von Linen l. c. 1442.

3. Der 4. Mai ift ber zweite Montag

nach Marcus.

1506.

Demnach heft ein eerbarer raet van Dortmund der gesprochen worde halven einen kummer an egenanten Timmerman durch den gerichts vrosnen leggen saten, und dwise er geinen burgen vur im to soven krigen B 377-. konde | und selvest keinen gesoven hadde, ist ir terstunt angegreppen und seevenklich genomen worden der vil angetogener worde halven, als er gesprochen mit seinem gichtigen munde: Er wuste sude, die wol vijf golts gulden verdeinen mochten und nicht meer darvur doen, dan alleine weichen liggen solden.

Als er nu in der gevenchnusse gesetten, heft er opentlich bekant und nicht verlochent, dat er der man weer, der so dannen vijf goltgulden vermits mortsbernen verdeinen solte, und er weer dar to gevodert, uet gemakt und verwilligt van Hermanni Duvenetter und Engelbert Greven genant Groethues, to Castrop woenhaftig, und er solte si dinnen der vrijerijchsstat Dortmunde uf hemeliche geleggen und to der sachen bequeme 15 stede und orter verordent liggen, und volgens mit meer worden Herman Duvenetter als principaln und ander glijch bedich besacht.

Dusser verrederij allenthalven vuertokomen und vuersichtigheit der wegen to hebben, ist hinvort wie ouch vurhen verschaft und von dem eerbaren rade darselvest verordent, dat die poerten ernstlicher und meer 20 vlitig gewaert worden, also dat neven tween burgern vur einer poerten ein raets persone ader ein erssate und einer uet den 24 van einem idern, so dar in und uet gent, rede und bescheit, wie er weer, waher er queme und wa er wolte, genomen.

Maendags na dem sundag Cantate, als die hern burgermeestere Mai 11.

25 und andere raets schutten, umb die papegoie to scheiten, buten der stat im velde waren, ist der beklachte und besachte Duvenetter in die stat B 377d komen und ouch uf bevel der hern darselvest an seinem leibe | bekummert worden. Dwise er nu als Timmerman geinen geloven habbe und to bestomen nicht enwiste, want neimant wolte sein burge sein, so ist er in 30 den keller gesat worden, und na pijnlicher vrage klaer uet bekant, dat er derselvige weer, der sich dar to hedde laten kopen, umb andere dis sich to overkomen und hinvort to wissigen, die stat Dortmund durch weichen siggen und mortbernen to verderven.

Dinstag na Pingten, als man (bar gewontlich) Unser leiven Brau- Juni 2.

<sup>5.</sup> B 'gefenlich'. 6. C 'vergifftigen'. 14. C 'leggene'. 15. B 'fiede verordent und liggen und volgens', C 'fiede und orter verordinert [durchstrichen] leggen u. v.' 27. B 'abin feinem bekummert'. 29. B 'endtwijste'. 34. C 'nach gewonheit'.

<sup>1.</sup> In ber (gleichzeitigen) Aufzeich- als 'herman Duvenetter ebn brone to nung Mso. bor. fol. 582 ift er bezeichnet Caftorpe'.

wen bilbe to Albenlunen broeg, hebben die Dortmundschen burger versplichtigs eits einen burger, die vur dem bemelten Unser leiver Brauwen bilbe gespilt, genant Bernt Terselle¹ van Waltrop in dem hove to Wether² bij dem drosten to Werne, dwile er Terselle, dat er de stat Dortmunde jemerlich mortbernen wolde besacht was, verclaegt und im 5 ouch die droste ter stunt laten anverdigen und gen Werne in des bischops van Munster behostnusse ader gevenchnusse hantvest gemacht und verwaert behalben.

Juni 3. Gubenstaegs als mit namen bes anbern baegs bar na hebn die hern van Dortmunde etliche verwante raets personen bij den drosten to Werne 10 to riden uet geverdiget mit begerten, ir viantliche personen genoechsam bewaert worde bis to geleigener tijt.

Donberdaegs nach sanct Johannis Baptisten geboert aber Mitsomsmerdaegs hebben overmals barto gevoechte raets vrunde ir reise gedaen bij gedachten drosten to Werne, umb iren viant und mortberner pijnlich to 15 vrage stellen laten seiner ticht halven. Aver er Bernt Terselle ungesnodiget vrijwillig der anklacht gestendich gewest, und also wie ime vurgeslacht worden bekant und bejaet, als mit namen Herman Duvenetter ine und noch meer andere dar to vermocht, gekost | und gewilliget hette, dat 8 38000. sie binnen Dortmunde weichen liggen solten, mit dem bedinge, so mans 2000 nige derselven weichen in werkung gengen, brant und vuer binnen Dortsmunde verschaften, so mannichmal sollen sie vijf goltgusden emphaen, darup der Duvenetter einem idern 15 albus vart ter stunt alreide übersgehantreichet und gegiven und dar to der tijt er gesach gegusden hette, daruf die hern van Dortmunde widerumb to hues komen.

26. des monats junii seint overeins die van Dortmunde gen Werne komen, dat ir viant nach seiner bekentlicher schult vermiddelst oerdel und recht sein seinentie erlangen mochte. Und als er nu vor dat recht und gerichte gebracht, sein daer jegenwordich nicht alleine die hern van Dort-30 munde, sunder ouch vilgenante droste van Werne, der droste van Dulmen und vil meer ritermatiger mans van adel sampt burgermeester und raet der stat Werne und sunst vilmeer vromer mans gewesen; ist alsdo vermits vuer und vlamme vam leven tom dode verwijst, und die scharf-

<sup>2.</sup> B 'bugner'. 4. B 'Methar', C 'Mether'. 9. B 'Gunstentage'. 11. B 'genochan', C 'genechian', 19. Blatt 378, 379 sind irrthumlich hinter 380 geheftet.

<sup>1. &#</sup>x27;Bernt ter Gefelle' nennt ibn bie Aufzeichnung in Msc. bor. fol. 582.

<sup>2.</sup> Unbestimmbar.

1506.

richter vilberuerter stat Dortmunde an im seins ampts gebruecht und luet der sententie im seins levens durch vuer und brant ein ende gemakt. Hiruf hebn die hern van Dortmunde des gerichts und oerdels breif und segel mit obgenanter villen vrunden ingesigeln versigelt begeert und vouch overkomen und erlangt.

Saterdaegs vur Pinxten ist ouch einer umb middags tijt vur die Oesten mai 30.

poerten to Dortmunde komen, genompt Johan Meirich mit begeerten,
in intolaten. Aver durch raetspersonen, den die poerte des dages to hoden bevollen, ime des ingaens wigerung geschehen, und moste darvuer
10 staen bliven. In dem, als er dar nu nicht in mochte, seint mitlerwiss
dar noch bij komen twee kettelboter, die ouch in die stat vermeinten to
13 35010. komen, aver ine nicht gelingen mogen, sunder ine sulchs allet, wiewol
sie it mannigerlei vurwendeten, versacht worden.

Do sie un lange gestanden und die inlatinge afgesacht wort, bebben 15 fie alle drei mit groter unstumicheit und scheltworten jegen ben avent iren pat nach ber Wistraten poerten gematt, bar in allet wie Deften die ingank besweert und weniger als nicht gestadet worden, und sein van baer nach ber Westpoerten gangen mit vloken und schelden. Als sie bar tomen, ist in batselvige, wes in vur den andern twein poerten bejegnet 20 und barselvest widervaren, und broften nicht in die stat komen; bit ver= broet in seer, berhalven ouch Meirich vur ben andern ber sich mit villen bosen untuchtigen und schentlichen worden gegen der raets personen ein (fo darselvest Westen vur ber poerten setten) horen laten. Und ist also ber Meirich umb gebachter seiner unbeschebenen scheltworte und schent-25 lich versprechen daer (daer man sunst van ime wider gein ursache gewetten. und solichs wie sich noch hindernach under im bevant, nicht getegen aber vermodet hette) angevertigt und in ben torn an bem Sunnenschine gevenglich gelet und gesat worden. Und barselvest in dem torne ter stunt geropen: Wapen over ben Duvenetter, damit er sich avenwar vernemen 30 und horen laten, bat er ber verreterij nit hantbedich wolte sein. 3st berwegen aen vertoeg van daer genomen und under den Arnt in den feller bracht.

Dwile nu got almechtich ber seiner, so ime vertrauwen, als ein einig truwe noethelfer nicht verlet, sunder sie stedehen bewaert und ufsabs sicht uf sie heft, wie des alle gotliche schrifte vul, heft er ouch seine Dortmuntsche van sodanen vuerhebende jemerlichen mortbrant durch seine

<sup>12.</sup> B 'aver ine' fehlt, C 'aver es ift ine gleichfals geweigert, wiewol sie vil und mangerlei vurwenten'. 17. B 'wenigh'. 19. B 'beigentt', C 'bejegnet'. 30. B 'handtdigh'. 32. Den folgenden Abschmitt läßt C weg.

gotliche vuersichtheit und hoechprisende gnaderiche barmhertigheit erreben, erlosen und vrijen und sulchen elendicheit van seinem volke aswenden willen. Duch wolde derselvige ewige got, sie ime mit ganzer truwe B 379-1. und vesten geloven dankbarheit erzeigen konden, und volgens derwegen alle die genne, so bemelten mortbernens sich undernemen und denselvigen 5 mitbedig wolten sein, seinen Dortmuntschen nicht lenger verhellen, dan durch dussen Willen.

Demna heft vilgenanter Iohan Meirich up anvodern und vragen klaer und openbaer waer daergedaen, daruet gesprochen und nachvolgende meldunge und bekentnusse gedaen: Er wiste gewisslich aen allen veel van 10 Herman Duvenetter und Engelbert Greven to Castrop, und weer in der ganzer waerheit waer, dat sie beiden Herman und Engelbert ime Iohan Meiriche, Bernt Tersellen und Iorgen von Soest genant Roethaer, glijche vals ouch Iohan van Essen sampt und besunder darhen gekoft und geswilliget, dat sie die weiken binnen der stat Dortmunde (darus ein ider 15 van inen 15 wijtpennige und malk vrij sein gelach entvangen hette) heimslich leggen und gedachte stat mortbernen solten; urkunt dat sulichs die waerheit weer und recht darvan sechte, so hedden die twee, die mit im dur der poerten gewest weren, der reeschop und instrumenten (damit sie solchs jamer anrichten und besteln wolten) ein deil noch bij sich bewaert.

Saterbaegs na Margrete, als nemplich bes 11 bags bes monats 3uti 11. julii 1 ift bemelter Johan Meirich nach seiner heller bekentnusse vur dat recht gestalt worden in bijsein und angesichte etlicher umbligenden drosten und junkern sampt steden, so ein eerbar raet darbij verwittigen laten und verschreven, als nemplich die eernveste Wennemar van Vodelswinge, droste 25 to Lunen, Wetter und Vochum, Hamme und Unna, Camen, Swerte, Iserloen; und ist | van Unna erschenen Henrich van Rein burgermeester, B 3796. van Camen Iohan Kunst, van Swerte Albert Prael und Iohan van Altona richter darselvest, van Iserloen Herman Vose, Herman Lobke, umb desselvigen Meirichs bekentnusse mit antohoren, und ist nachvols 30 genden inhalts opentlich im gerichte gelesen worden: Unse hern van dem rade sprechen Iohann Mirik den ufsehigen morkberner darumb an, dat er hest bekant, dat hie und Vernt Terselle, Jorgen van Soest und Ioshan van Essen Tumeter itlich van in heb entvangen van Herman Ouvenetter 15 wijtpeninge und ir gelach, dat itlich van ine 35

13. C'Rolbar', auch in B ift 'Rothar' zweifelhaft. 23. B 'dorfern' flatt 'droften'. 34. B 'fampt die tumeler itlich', C' 'fampt die . . . [Lude] ein itlich'; vgl. C. 384 3. 11.

<sup>1.</sup> Der 11. Juli ift ber Samftag vor Margarethe.

1506. 383

folde ufleggen und betalen entricht und vur sie betaelt hebn der ursachen und darumb, dat ider twee wekken binnen der stat Dortmunde heemlich besturen und liggen solten und des gelts ouch ein deil entvangen zc, und sulchs ouch mit meer articuln waer to sein bekant und bejaet. Und dars selvest bijeinander bekentnusse, des rechts sentenz und rechtmetich oerdel in nachvolgender gestalt entvangen van dem scharprichter: Na der ansprache und misdaet, der hie bekant, wise ich vur recht, dat man in levendich uf ein suel sette und bern in van leven tom doet und laten in also staen tom speigel und anschouwen aller werlt. Ist nicht widders achtet.

Der sentenz des rechten ist nakomen, und ime oesten uet der poerten na dem galgen der bodel gelet. Indem, als er Meirich nu underweges was, heft er aen ushoren geropen: Wapen over Duvenetter; todem apendaer geropen und mit schrijender stemme gesprochen to allem 15 volke, wie bedreichlicher wise er darbij bracht, nemplich dat im die Duvenetter gelovet und to gesacht hedde, weert sache, das er der izrste in der angripinge weer, hie wolde in quizt bidden und solde daer nicht umb sterwen, und ouch dwizl er to solcher daet ungerne verwilgete und van in wijchen willen, in an der mogen gehalden und to waerteken ime ein hol 20 vermits ernstlicher anhaldunge in seinen rot geretten sprechende: Du bist ein nacket dove, duet dir gein gelt to verdeinen? Und tolest am galgen darselvest verdrant worden in angesichte viller menschen junk und alt.

Desgelijchen am bage Arnulphi ebemelte brosten und stebe umb an- 3usi 18. klacht und bekentunsse Herman Duvenetters (der uf beseggen der andern 25 ouch gevenklich lach) ouch mit antohoren overmals verschreven. Quamen und erschenen vam Hamme Dietrich Kerkel und Gert van Heringen, und in namen des drosten to Wetter . . . van Hagen, der droste van Bouschum erscheen selver, glijchsvals der droste to Lunen. Und die hern van Dortmunde hebben der stede vrunde und die drosten mit sich in die ges venchnusse genomen und sie in jegenwordicheit und angesichte des Dusvenetters gestalt und ihn vrij up seinen voten staende gevraget, of er desselvigen, als er hijr bevorn von sich gesacht und bekant noch tostant debde und also beschehen bekente. Heft er vrij bekant, bejaet und darbij to verbliven oppentlich vur allen ins und uetlendischen vrunden gesprochen, 35 ouch wie sein hovetsachen weren, und warumb er sodanen mortbrant ans gerichtet und bestalt wolte hebben, heruter sacht: Absit autem, Catha-

<sup>15.</sup> B 'wie bedreigh', C 'wie bedrechlicher weiße'. 21. C 'bienet bir'. 22. B 'mit verbrant'. 25. B 'anthoren'. 27. B 'ves droffen to Wetter van Sagen', C 'des droffen to Wetter und van Sagen'. 29. B 'fiede frunde an die broffen', C 'der flette fronde und droffen'. 35. C 'principalen' flatt 'hovetjachen'.

rinae de Lindenhorst expensis hoc fieri me dixisse 1, und bo fint bie brunde wederumb uet der gevenchnuffe in dat gerichte mit sampt dem eerbaren rade gegangen.

Demna ist der Duvenetter idoch uf des eerbaren rades begeerten gerichts darfelvest in gerichte gehaelt und gebracht worden, darto die vurk 5 broften, amptlube, richter und umbligenden steben gefanten vrunde oft= bemelten Herman Duvenetters ansproeche (mank andern biffes inhalts) angehoert. | Unse hern van dem rade (sprach der praeco ader vrone) B 378b. sprechen Herman Duvenettern ben misbeber barumb an, bat er heb Bernt Terfellen, Johan Meiriche, Jorgen van Soeft, Johan van Effen 10 und den Tumeter barto gekoft und einen idern bewilligt, bat ein iber folde liggen 2 weiten in Dortmunde, und Engelbert Greveken to Caftrov sij gelijch bedich beilhaftig sodanen mortbernens. Und als Engelbert Grevefen mit Johan Timmerman eins geworden berhalven, baer were er selvest bij, und Engelbert Greveken vurß hedde Mirik, Bernt Tersellen, 15 Jorgen van Soest geheiten Roethaer und Johan van Essen barto gekoft und willich gemacket, bat sie binnen Dortmunde in irn namen weifen leggen und sie mortbernen solten mit bem bedinge und bescheibe, so vil und mannich der weichen beden, ufgengen und brenten, so mannichmal vijf golt gulben solte ein iber entvangen; bat oech Johan Timmerman 20 to ime, Herman Duvenetter selvest berhalven gesprochen, wanneer bie weifen also bestuert und gelacht weren, wie ime ir verbeinte gelt given folte; darup er ber Duvenetter ime Timmermanne geantwort, so ime Engelbert Grevefen bie togesachten gulben und gelt nicht vergnogede betaelte und geve, so wiste er wol, waer sein hues were binnen Castrop, 25 darselvest wolde hie ime die pennige strecken.

Uf disse itgehoerte ansprache solte der Duvenetter einen vuersprecher

16. B 'Roothar', fehlt in C. 24. B 'verguogede', C 'vernogede'.

1. Die Dominifanerchronif (und ähnlich Reinold Kerthörde) berichtet das gegen ausdriktlich: '1506 quidam dietus Hermannus Duvenetter de Castrop intendens traditorie civitatem Tremoniensem incendio funditus devastare ac annihilare suggerente comitissa Tremoniensi in Ickeren morante'. Ebenso gab Engelbert Grothus am 5. Aug. 1506 die Aussage ab, daß 'die gredynne... mit oem eyns worden, dat hye soulde luyde frygen, dye bynnen Dorymunde weisen lechten' und ihm ein Handgelb darauf gegeben

habe (Fahne, U. B. I1, 271). — Die Gräfin lebte mit der Stadt in Zwift wegen der llebertragung der Grafschaft auf letztere. Der gleichzeitige Bericht in Msc. dor. fol. 582 erklärt dagegen ganz allgemein: 'do werden viff martberner, die hirna bij eren namen beschreven staen, dairtoe gekofft ind gewylgt, dat jey hemelicken unentsachter vede van den ind van den genen, de sep dairtoe gekoft haen, unse stat Dortmunde mit weyken to leggen verretliken verbernen wolden'.

1506.

nemen und darup antworden als recht. Aber er gesprochen, er wolde geinen vuersprecher hebben, dan alleine die moder Jesu unses hern und gots; die wider der ansprachen (dat sulchs also ergangen und also gesschein weer) apendaer gerichtlich in angesichte aller umbstaenden minschen zestant gedaen, und mit seinem gichtigen eigen munde besaet | und bestant, aver vil und utermaten seer die hern van Dortmunde, als mit namen her Albert Swarten, domals aldesten burgermester, und andere meer bis iren namen nomende, sampt ebemelten drosten und der stede vrunde tom alber demodigsten umb genade und mit herlicher indacht umb dat swert und den kerkhof gebeden. Und ist ime uf bit und begeer genanter drosten und der stede genante vrunde gnade bescheen, also dat sein hovet afgehouwen und uf ein rat gesat und dat licham dar under in die erden begraven worden.

Ein kleine tijt darna heft sich to gedragen, dat Engelbert Greveken 15 to Cleve was gewest umb einen geleides breif vur unrecht gewalt, so ime im lande van Cleve ader Marke begegnen mochte. Und als er sich van daer na Wesel gemacket umb seine geschefte ader sunst anders, do ist er darselvest van wegen der van Dortmunde uf ir anschriven angeverdigt und gevraget w. den, wat er vur einer were und waer er woente. Heft 20 sein antwort gewest, er wonde to Cleve, wiewol sein sprache dat widersspil dede, und anders melde; (und was villichte van Cleve na Wesel umb dat vurß gleide, welch ir to Cleve nicht bekomen, to erlangen gegangen, ader aver, uf er nicht recht gebichtiget ader dat geleide nicht als recht geworven). Ist volgens wider gevraget worden, of er der verreder 25 ouch ein weer, die Dortmund so jemerlich und verreetlich mortbernen wolten. Ter stunt in der ansprache und verantwernusse im vort angereppen, und wiewol er angetogen, er hette geleide, ime evenwol gevenchlich ansgenomen und tom kerker bracht, daer er in bewarung behalben.

Demna hebben die hern van Wesel an die stat Dortmunde dat sie 30 sodanen verreter angegripen schriftlich verkundigt, und sie die van Dortmunde aen vertog hern Iohan Bemern und iren secretarium darselvest hen geverdiget und ine, den verreder und rechtschuldigen Engelberten

keren Kerkhof in die erbe geworpen ind dat hovet wart dar gesat boven dat raet up einen staken' Mse. dor. fol. 582.

<sup>2.</sup> C 'ban allein den morder Jesu'.

5. B 'tho standen gedaen', C 'gestant gethain'.

9. C 'und mit gleicher eindracht'.

12. B 'darunder der erden'.

17. B 'dar' sehtt.

23. 'recht geklichtiget' unverständlicht; sehtt in C.

25. B 'Dortmundschen'.

29. B 'Dortmunde sodanen verreter angesippen'.

<sup>1. &#</sup>x27;bem wart sijn hovet afgehouwen borch bebe en beil ber ritterschop und stede vrunden des landes van der Marde; dat licham wart op die Jun-

Greveken, daer vunden. | Und wiewol er mannichvoltig und vil uf ge- B 38116 leide getogen und underwegen mochte angehalten sein, des die van Wesel noch die van Dortmunde nicht gestendig, heben die hern van Wesel mits sampt den gesanten der hern van Dortmunde ire reise gedaen nach dem hertogen van Cleve, umb des gleides, darup er sich so seer beropen, ge- 5 stalt und bericht to entvangen. Aver dwijl die sache ein ander gestalt hat und er ein misserdig mortberner war, der gein geleit hebben mochte, so ist ouch dat geleide van ungewerde, krafts und machtlos bevunden, dat ouch domals gedachte hertog van Cleve in selvest nach seiner vuershebbender daet und bekentnusse (wie ouch die andern, die darvan bekent) 10 mit seinem gerichte tom dode veroerdeln saten.

Dem abscheit na seint die hern van Wesel sampt mit in her 30=
han Vemeren und secretarius widerumb gen Wesel komen und vort dar
na Dortmunde botschaft geverdiget, umb darselvest to Wesel uf einem
angezeigten daeg angerichtet to erschinen. Und seint volgens her Hilbrant 15
Swarte mit meer raets vrunden daer kommen, und er Engelbert Grevesken
heft daer, wie sein hovetsachen und principal gewesen wie ouch die Dusvenetter, apendaer bekant 1 und darup sein sentvangen, und im sein
Nug. 5. hovet am sunsten dage augusti, nemplich am dage Oswaldi afgehouwen
und datselve der erden bevoeln; aver dat licham einen schoef stroes tuschen 20
den benen hebbende uf ein rat buten Wesel nicht weit van einer windes
mollen in die hogede gesat worden.

Dwile nu Johan Timmerman gelijchsvals to Dortmunde gevenkaug. 22. lich lag, ift derselve saterdaegs vur Bartholomei, den 22. augusti, obgeananten jaers in gerichte bracht, der ouch luder stemme wapen over Engela 25 dert Grevesen und den | Duvenetter geropen. Und de hern van Dortau van Mortau munde hebben ine angeclaget dergestalt wie volget: Er als ein ufsatig mortberner hette sich darto kopen und bewilligen laten van Engelbert Grevesen genant Groethues, dat er ouch weichen wolde liggen binnen Dortamunde, und hebde daruf entvangen van gedachtem Engelberto 3 weichen, 30 und als hie in die weichen gedaen, hat er in ouch 3 wijtpennige gehantereichet und in van itsicher weichen togesacht und gelovet 5 gulden, und er hed der weisen alreide 3 gelacht, ein in Brijmanshues us dem Westenbelwege nicht wijt van der Westenpoerten under ein bedde in einen botten

<sup>5.</sup> B 'bes gleides gestalt batt bericht to entsangen'. 27. B 'angeelagt an ibn dergestalt gessolget'. 30. B '3 wocheir', C '3 wocheiere'.

<sup>1.</sup> Sein vor ben Beseleste Schöffen niß ift abgebrudt bei Fahne, U. B. It, am 5. August 1506 abgelegtes Bekennt- 271.

1506. 387

vlasses, gelischvals ouch ein uf die Kampstrate in Reinolt Bokers hues nf die hilbe int stro, die derde in der Scharenbergischen haus uf dem Destenhelwege nit wijt van der Destenpoerten in dat beddestro.

To bem wider angesprochen worden, dat er dar bevorn to Burich in seiner herberge weiten gelacht und datselvige Burig also angestecken und gemortbrant hedde, dar van ime 3 ß gegiven worden.

Dussem heft er gestant gedaen, bekant und bejaet, oerbel und recht darover entvangen und vur der Westenpoerten van leven to doet an einer sulen gebrant, und daer ein speigel und anschouwen aller werlt gestanden.

Burijrst bo disse vuergehorte verreterij in gerochte komen, hebben die hern van Dortmunde mit groter vuricheit und ernstlich verschaft, dat eine beddemisse van stunden an gehalden worden, in derselvigen got almechtig umb beschermunge vur sodanen berochteden verreterij und mortsbrant devoetlich und van herzen to bidden mit anropinge Marien und sanct Neinolt sampt aller gots hilligen, got vur sie to bidden, des ellenselsen jamers und mortbrants bevrijet und entlediget to bliven. | Desegelijchen nach vilbemelten mortberners eins idern entvangen oerdel, umbsbrengunge und dodung derselven heft die ganz stat van Dortmunde am 20 avende Marien entvenchnusse vuersichtiglich gehalden und verordent.

Ijrstlich sein uet beiden Minorbroder und Prediger ordens cloester hern, vort uet allen kerspels kerken und capeln preister und scholer mitssampt den kerspels luden to Sanct Reinolt komen und mit innicheit in 25 einer procession die mans und die vrauwen mit ihren waskersen, vort alle volk, inwoner, knechte und megede dem hochwerdigen hilligen sacrament mit umbdragung des beldes Unser leiven Brauwen in der noet to Sanct Reinolt mit dem hilligen hovet sanct Reinolts ires werdigen hovethern und patron gevolget.

Tom ijrsten sein sie gegangen van Sanct Reinolts kerken to Sanct Francisci kloester und daer einen lovesank van im gesungen. Bon daer to Unser leiven Brauwen kerk und also vort to Sanct Nicolaus, Sanct Dominici, Sanct Petri und Sanct Cathrinen kerke, und in ider kerken einen lovesank des patronen darselvest gesungen.

Ban Sanct Cathrinen widerumb to Sanct Reinolt mit gedachter procession komen und da mit groter bevotion und innicheit bedemisse ge-

<sup>1.</sup> B 'flafchee'. 7. B 'toftant'. 27. B 'umbberung'.

<sup>1. &#</sup>x27;buten ber Bestenparten up ber Junteren Rerthof' Mse, bor. fol. 582.

sungen. Miblerwijl hebben die preisters uet andern kerken und cloestern misse gelesen, und al gemein volk, burger und burgerschen, hebben den ganzen dag hoechtijtlich viren und hart vasten motten mit allem hause gesinde. Todem umb die armen ouch to spisen, heft ein ider sein spinde to Unser leiven Brauwen in die kerken (wie noch gebrueklich) gebracht. | 5

annis baptisten enthovinge bedemisse alle jaer und brenget spinde to Unser leiven Brauwen, und danken got, dat hie der tiden und meer tiden wunderlich und gnediglich die stat vur sodannen ungelucke behoet und bidden, dat er sie henvort beschermen und behoden wille vur sulchem 10 ungelucke na seinem gotlichen willen, want hie weet, wat nodich, eer hie darumb gebeden wird.

Franck. 254b.

In buffem wurß 1506 jaer erscheen etliche nacht ein comet, hat ben swanz jegen Sispanien gekaert.

Duch wossen alle vrucht overvlodig, aver van den rupen afgevretten worden. 15 Dis jaers ist einer genant Johan Sehr licham, der ungeveerlich (so man sachte) vijf jaer in den ban begraven gelegen, widerumb ufgegraven und ganz bevunden unverrottet, und durch die absolution des capelans to Lutesendortmunde, daer er begraven lach, van einander wie asche gerressen, desgelischen auch hijrbevuer angezeiget.

1507. Ritmeester her Johan Beie, Johan Duester; hoebtman Joshan Kramer; scheffer Hermann Kreienberg, Johan van Witten.

Richter Goswijn van Unna.

R. Merfs hörde 45b.

Ein goltgulden 16  $\beta$ , ein hornsch gulden 6  $\beta$  9  $\lambda$ , ein scheppel roggen 2  $\beta$ ,  $|_{\rm B}$   $_{3836}$  ein scheppel gersten 22  $\lambda$ , ein scheppel havern 11  $\lambda$ , ein scheppel weits 5  $\beta$ , ein scheppel rovesat 8  $\beta$ , ein schepel ervige  $3^{1/2}\beta$ , ein punt bottern 6  $\lambda$ , ein punt keses 9 veringe, ein kan wijns 11  $\lambda$ .

1508. Richter Tideman van Hovel. Ein kan wijns 12 Å, ein goltgulden 16 ß 4 Å.

## Die Dortmuntschen legen einen renneboem dale.

San. 18. Dis jaers des neegsten dags na Antonii worden die schutten tosamen verbodet und togen ouch uet bevel eins eerbaren raets an die Grevel-

16. C 'fein lichnam'.

1. Diese Nachricht geht auf Johannes Boß zurück (Cod. Bersw. II, 47b). Voß fligt (fol. 48a) hinzu: 'Desgelichen ist auch ein licham to Sanct Renoct als man bat chor begunte to bouwen gestunben und woert gesat an bat hilligen hus so dar placht to staen neffen ber

roster an bem Oftenhilwege, bes ich bat underste barvan selvest hebbe gesehen staen, bat es jederman heft mocht schaumen. Als bat och durch ben prester absolviert, ist es glichjals oech to aschen verresen'. Bgl. oben ©. 300.

30

specht<sup>1</sup> und daelten einen ungewontlichen renneboem, welchen die schulte to Brakel<sup>2</sup> hadde doen hangen mit bijstant der manne van Brakel up grund und boden der herlicheit und gemeinschaft van Dortmunde. Dut verdroet den schulten und macken iren weg gen Cleve, und klagede sodanen renneboems daellegung dem hertog to Cleve<sup>3</sup>. Darumb schrifte widerumd an die buren van Cleve komen, sie anderswerf den renneboem solten helpen hangen. Do er nu also widerumd gehangen was, togen avereins die van Dortmunde schutten uet bevel eins eerbaren raets uet und warpen denselvigen renneboem widerumd umd mit rechte, dwile it in der graveschaft und gerichte van Dortmunde was; konden und mostens ouch 18 3814. nicht dulden, dan desgelijchen hat dabevoer uf derselvigen stat ein spijcher gestanden, wort ouch domals van den Dortmuntschen dael gelacht und bestrueert.

Et broeg sich volgens to, bat bie hern van Dortmunde al bie menne 15 van Bratel vur bat recht binnen Dortmunde citeert bebben laten, umb funtschaft und waerheit van sich to jeggen, of sobanen plaz und stebe, daer die boem gehangen, nicht in ber graveschaft und gerichte van Dortmunde were, und hoerde in die graveschaft und gerichte barfelvest; bat fie semptlich bejaet und bekant, nemplich bat bie plaz in bie graveschaft 20 und gerichte van Dortmunde hoerbe. Dwijle fie nu alle bejaet und bekant, beft sie ein eerbarer raet van Dortmunde umb die gewalt to verschinen volgens angestrengt gerichtlich, bes sie sich bomals geweigert uet vruchten des hertogen van Cleve, dwile er an sie geschreven, dat sie dem schulten ben boem folten helpen hangen. Dit wort in bem gerichte an ben 25 umstande gestalt, wellich umbstant der tijt bur recht ingebracht und gewijft: Man folde fie einmal, andermal, berdewerf und tom vierden mal over recht ansprechen; wolden sie dan nicht verschinen, so weren sie dan bem rade in gewalt gevallen. Wiewol sie nu also nach rechtwisung bes gericht umbstants nicht verschinen willen, worden sie umb geloven ange-30 halben aber in gelovens stat to gaen, ber tijt und so lange, bis sie die ge=

3. B 'beilicheit', 16. B 'off' fehlt. 17. B 'was nicht'. 20. 'van' fehlt. 24. B 'van ben umfiande'. 25. B 'wie mannich umftand'.

Richters zu Linen, Bernt Binnige, d. d. 1508 März 21 (Staatsarchiv Münster, Cleve-Märk. E. A. 155°), wonach mehrere Zeugen vor bessen Gerichte ausgesiggt haben: 'bat bat borp Grevel einen sinttel heb tot bem Breteler boeme, be up ber Breteler bruggen heuget, wanner oen best to boene ist ind behoven ben vurg, boen myt up ind to tsluten'.

<sup>1. &#</sup>x27;Grevelspede' Msc. bor. fol. 582; Beurhans in ben Ann. Tremon. sagt 'Brakeler Spede' (Spede = Damm, Knüppelbamm).

<sup>2.</sup> Nach Mse. bor. fol. 582 hieß er 'Johan Jeger'.

<sup>3.</sup> In ben Busammenhang biefer Irrung gebort auch eine Erklärung bes

walt verschenen; hebn ouch entlich uf genade eins eerbaren raets verschenen, aver als man die broke begunt to vodern, hest bemelt hertog van Cleve an die heren van Dortmunde geschreven, er wolve seine hoechwissende rede und vrunde uf die maelstede to komen verschaffen, darto solten ouch die hern van Dortmunde ire vrunde komen laten, umb eines biern recht to besichtigen mit begeert, dat die hern van Dortmunde die menne van Brakel mit dem rechten dis der tijt unbesweert wolten laten. Die dach wort gehalden, die hern van Dortmunde gerechtheit erwarten darselvest uf der maelstat, daer die boem gehangen hadde gelegen, | dat 8 3816. sie die rede van Cleve gebracht breif und siegel, so sie darup hetten 1.

In dissem jaer regeerde die pestilenz seer grusam und wreetlich binnen Dortmunde, und sunderlings storven vil dreslicher mans uf der Bruggestraten 2, und duerde ungeverlich 20 jaer, eer sie die sukte und pestilenz wedder sich stillede und Dortmunde verleit, und binnen der vurß tijt was selden uf ein jaer, sie neme etliche menschen darselvest henweg.

Umb busse tijt van jaren ist afkomen, dat man to Sanct Niclaes Dez. 6. nicht meer dan 2 misse am dage fanct Nicolai gesungen und ouch morse. 25. gens to 4 uren gelut (daer man vurhen wie up Mitwinters und sanct Nov. 24. Cathrinen nacht placht to luden) und sang 3 missen, predichede 2 mas denselvigen morgen, und dat volk und borger gengen darselvest to 20 kerken, wie an hudigem dage sie noch jaerlich us Sanct Cathrinen cloester gaen.

Im selvigen jaer hebben die loenherren to Sanct Reinoldi gegeven alle jaer in behoef Salve Regina 2c to singen dem capelane 1 mark, dem scholemeister 1 mark und dem koster eine mark, dat heft bestediget Tho- 25 mas Blindepage<sup>3</sup>.

Franck 254b.

Ift ouch in bissem jaer allenthalven in buetschen und welschen landen groet ertbivunge gewest.

Der winter ist ouch seer talt gewesen bis tom ende des merz.

5. B 'eines idern' unteferlich; (idermans?). 11. B 'wotltich', fehlt C. 23. '3m felvigen — Blindepage' fehlt in B; C fahrt noch fort: 'batfelvige ift corrigiert anno 1566 ungeverlich'.

1. Ueber ben weiteren Berlauf biefer Differengen läßt fich nichts ermitteln.

2. Die Dominikanerchronik berichtet über diese Best: 'Anno eodem viguit pestis in conventu nostro Tremoniae a sesto Pentecostes [Juni 11] usque at sestum Martini [Nov. 11]. Ex illa peste plures cives et civissae ac sacerdotes extincti sunt, numerus defunctorum ultra mille. In conventu tantum unus

fratrum obiit Deo protegente, videlicet frater Nicolaus Dietmari de Nova civitate sacerdos et praedicator . . . . Bgs. auch bie Bemerkung im 2. Buch ber Reichsleute (D.St.A.) fol. 5: 'Item bat was in bem vurg. jar in peftikentie tijt, so bat ber rikesheren ein beel buten Dortmunde weren'. — Bgs. auch unten S. 397.

3. Bgl. oben S. 377.

Was ein maste im Dortmundschen holte, 10 swine uf eine gave. und man gaf 6  $\beta$  mein ein A van 1 swein 1.

1509. Ritmeester her Albert Swarte, her Johan Beie; hoebtman Reinolt Strues; schosffer Henrich Trippenhouwer die Junge, Jurgen 5 Scholer.

B 385a. Richter Tideman van Hovel.

Ein goltgulden wort up  $16\,$ ß gesat, aver galt dannoch und steeg up, dat hie to Paeschen im selvigen jaer galt  $16^{1}/_{2}\,$ ß.

1510. Ritmeester her Albert Swarte, her Johan Beie; hoebtman 10 Bertolt van Luinkhusen; schesser Henrich Rukenitte, Iohan Pinnoge.

Uf Sunt Petri galt ein scheppel roggen 20 A, ein scheppel gersten nug. 1. 21 A.

Umb disse jaren ist eerstlich van her Reinolt Vetter van Dortmunde, pastorn beide to Osenbruge und to Sant Niclaes darselvest binnen Dortsmunde, angevangen to singen in der Completen in der Advent binnen der kerspelskerchen to Sanct Peter in Dortmunde: Veni redemtor gentium, daraver die groteste klocke alsdan gelut wort, dat er also ton ewigen dagen to singen fundeert und gestistet.

In duffem jaer wan der hertog van Gulich Aldensell2.

20 Wort ouch die torn to Sanct Cathareinen dis jaers, darin die vier klocken hangen, gemakt.

Richter Goswin van Unna; ein goltgulben 17  $\mathcal{B}$  4  $\mathcal{L}$ ,  $17^{1/2}\mathcal{B}$ , 18  $\mathcal{B}$ . Groet erdbifung in Welschlant gewesen, bat sich ouch die stede Florenz, Ravena, Venedig und der meer vast heftig geschut.

25 In dissem vurß jaer brante ungeveerlich der veerde deil van Camen uet.

Desgelijchen ouch sundages na Martini brant Isersoen up 4 aber 9000. 17. B 3856. 5 huser na ganz uet im selvigen jaer. | Dingtaegs vur sanct Thomas Des. 17. dage branten binnen Dortmunde 2 huser af up der echtersten Kamp= 30 straten.

1511. Ritmeester her Albert Swarte, Johan Brake; hoebtman Wilhelm van Lennep; scheffer Frans Rotert, Johan Kaupe.

Ein scheppel roggen  $22^{1/2}$  & ouch 2 ß, ein scheppel gersten 28 \$.

7. 'gefat' fehlt B, 'ein goltgulden galt' C. 19. B 'mant', C 'gewan'. 25. B 'van' fehlt.

1. Zweites Buch ber Reichssente 1. e.: 'Uns hergot hab vorsehen, bat ekelen was, also bat be rikesheren verdrogen, bat men bref 10 swine 11p be gave, ind ber solde men vesten 6 ind westen 4 driven und geven van bem swine to bode

gelbe 5 &'. (Bgl. Fahne, Hövel II,

2. Herzog Carl von Gelbern eroberte am 24. Februar Olbenzael (in Overiffel). Bgl. Witte 1. c. 626 f., Münsteriche Geschichtsquellen I, 299.

In bissem jaer vermaelbe Reinolt Dreier bat Raethues nije to Dortmunde1.

Richter Goswijn van Unna.

Ein kan wijns 10 A, uf Mitwinter 14 A. Deg. 25.

Am dage Joannis Baptisten enthovinge ist der hertog van Gulich : 2fua. 29. und Berge 20 int lant van der Mark komen, umb die graveschaft Ravensberg intonemen, und als er to Soest komen, ist im tidunge bracht worden, dat hertog Wilhelm to Hoerde (als er hastig krank worden was) gestorven, seins levens ein ende overkomen, als nemtlich saterstaegs nach

Erpt. 6. Egibii, ben 6. septembris 2.

Des andern dags na Simonis und Jude branten 2 huser up bem Oft. 29. Westenbelwege dis jaers.

Donderbaegs na Albegundis heft greve Johan to Holften und Schouwenburg und her to Gemen burgermeester und raet ber stat Dortmunde vereert mit 2 ganzen wilben swinen, uet guber gunft und vrontschaft, 15 sich barmit iren vrunden, junkvrauwen und vrauwen vrolich to maken.

1512. Ritmeester her Albert Swarte, her Johan Brake; hovet- B 386n. man Frans Rotert; scheffers Lodowig Deifhues. Jurgen Loer.

Ein scheppel roggen 21/2 & 4 &, ein scheppel gersten 3 & 3 & (licht gelt), ein punt wasses 31/2 B.

Sundaegs na Gereonis und Victoris am dage Severini episcopi Oft. 23. tegen ben gvent 3 komen hertog Heinrich van Brunschwig und sein brober. hertog Erich, binnen Dortmunde mit 700 perden, und brachten mit sich 1200 voetknechte und leggen barselvest eine nacht binnen mit ben perben up 100 na, die bleven to Brakel und Wannemal, daer ouch die voet= 25 knechte leggen, und man schickebe in net ber stat beer, broet, tese und botter 2c umb ihren penink, und waren vreidfam, tuchtich und hoves, nemen neimants nits, und lag hertog Henrich in Rotger Bickeben hove, und weren wal 50 personen barselvest. Hertog Erich was in Henrich Reinolts hues, worden van der stat vereert und iren gnaden worden ge= 30 schenket itlichem vursten 2 gem wijns, 1 vober beers, 12 malber havern,

> 15. B 'uet guber — to maten' fehlt. hundert perfonen'. 29. B 'weren wer JC perfonen'; C 'weren anderhalb

1. Bgl. oben G. 345, unten G. 413, 414.

2. Bgl. bamit bie fast wörtlich übereinstimmende Notig in Spormachers Chronif von Lünen 1. c. 1442, 1443. -Durch ben am 6. September erfolgten Tob bes Herzogs Wilhelm III von 311= lich-Berg tamen beffen Länder an ben Gemabl feiner Erbtochter Maria, ben fpateren Herzog Johann III von Cleve. In ber obigen Rachricht ift bagegen an Bergog Johann II von Cleve zu benten; ber Bufat Spormaders 'patris uxoris suae' ju 'ducis Wilhelmi' ift bemnach irrig.

3. Die beiben Datirungen stimmen

nicht untereinander.

vische und anders zc, und togen volgens van wegen keiserlicher majestät Maximilian und uf den hertog van Gelbern des andern morgens henweg1. Richter Herman Berswort.

B 386b.

## Geltfate 2.

Dwijl ber goltgulben hoge verresen und upgestegen, hebben tie van Dortmunde, nemlich ein eerbar raet mit consent der twelf und 24, sich undernomen und willens gewesen, benselvigen goltqulben und volgens alle golt und filvern munte aftostellen, des sich dan dat umbligende mertesche land sampt besselvigen stebe hoech besweert. Dannoch die van 10 Soest und Hamme, mit in namen Unna, Camen, Swerte und berglijchen merkeschen stebe vruntlich van ben bern van Dortmunde begeert, bat fie etliche irer breplichsten raets verwanten saterbages nach Cantate bin- Mai 15. nen Camen morgens to 9 uern (baer fie glijchsvals obgenante ftebe berhalven verschreven) gunstig erschinen wolten laten, bergestalt, barselvest 15 na noettroft und tom vuerderlichsten sich der geltsate halven to beraetslagen. Und ist ouch volgens mit einwilligung und consenten ingerumet, eine gemeine geltsate mit ber stat van Dortmunde to balben. Und ist gesat ber goltgulben van 20 ß up 12 ß, also bat 12 ß sollen gilben einen golben gulben van gewichte, ein raber albus gelben 51/2 R. 22 veringe ein 20 raber albus, 12 & matt 1 B.

Ein mandat des eerbaren raets ber geltfaten halven ufgeflagen volgt.

Wir burgermeestere und raet ber stat Dortmunde boen funt und befennen, dat wie to walvart des gemeinen besten dusse nageschriven ordi-25 nancie mit den eerbern steden und andern undersaten des lants von der Marke vestlich to halben angenomen hebn, und gebeiden hijrumb alle unsen burgern, ingesettenen, und vort alle den geinen, die binnen unser stat hanteern, topen und vertopen willen, dat sie nach bem sundage Laetare Hi- man 21. erusalem to Mitvasten neegstommende und vort meer sollen beide golt-30 gulden und filvern munze nach gewerde und gelijch als hijrunder gesat ift, und darboven gein ander golden noch filvern gelt entvangen noch uetgeven.

Bort so boen wir burgermeifter und raet eine gemeine warunge und B 387a, bedunkt uns ouch billich, dat alle kope, verdrage und handel, die | mit lich=

6. BC 'ber' febit. 16. 'mit einwilligung, consenten und ingerumer' B; C 'mit einhelligem consent ein gemeine geltzate'.

1. Raifer Maximilian hatte fie gegen Bergog Carl von Gelbern in Dienft genommen; ihr Seer eroberte Straesen (Nijhoff 1. c. VII, S. CLVII; Rettes-heim 1. c. 215). Ueber ihren Durchzug burd Westfalen f. Bitte a. a. D. G.

2. Bgl. Staatsarchiv Münfter, Cleve-Märk. L. A. 1669, Auszug b. Meper, Die Dortmunder Münzen 119.

Mas 21. ten gelbe gemakt sij achter dem sundage Mitvasten vuergemelt mit verligunge alsdan des swaren gelts betaelt solen werden.

Duch dat alle vele kope, loen der arbeitslude, alle waer und allersleige dinge, die sich umb lichtigheit willen der silvern munte dis herto gesvoget in verlichunge des swaren gelts widerum genedert werden. Und willen darup ouch ein vlitich ufsein hijr in unser stat up doen laten, dat iderm dinge seine teemliche mate gegeven und die gemeine armoet in alsolchen nicht verskert werde.

Sunderlingens sollen ouch alle arbeitslude und deinstvolk, vort die werde und alle hantwerfeslude achter dem sundage Mitvasten vurß sich 10 nach dem swaren geste halden in irn uetgiven und inmanen und vergelijdunge des sichten gests, als sich dat na versope der jare verhoget hebben, want wie ouch sulchs binnen unser stat also und nicht anders vestsch und vullentogen willen heben na dem gemeinen verdrage bij unser stat hogesten broeke. Urkunt unser stat secret upt spatium gedruchet.

#### Gulden munze.

Ein Rosennobel 36 \$\mathbb{B}\$, ein vlemesche nobel 35\(^1/2\) \$\mathbb{B}\$, ein Henricus nobel 26 \$\mathbb{B}\$ \$\mathbb{B}\$, ein dubbelt Philips gulven 21 \$\mathbb{B}\$ 1 \$\mathbb{A}\$, der engel van Engellant 23 \$\mathbb{B}\$, ein golven lewe 18\(^1/2\) \$\mathbb{B}\$, ein funnenkrone 15 \$\mathbb{B}\$ 1 \$\mathbb{A}\$, ein alve krone 15 \$\mathbb{B}\$ 1 \$\mathbb{M}\$, lingersche gulven, Burgundische ridder und falut 20 \$\mathbb{16}^1/2\) \$\mathbb{B}\$, ein Italiaensche ducate 16 \$\mathbb{B}\$ min 2 \$\mathbb{A}\$, ein sudren 15 \$\mathbb{B}\$ 1\(^1/2\) \$\mathbb{A}\$, ein Audreisgulven 12 \$\mathbb{B}\$ min 3 \$\mathbb{A}\$, ein Colsche cronen gulven 10\(^1/2\) \$\mathbb{B}\$, ein Gleves gulven 12 \$\mathbb{B}\$ min 3 \$\mathbb{A}\$, ein Colsche cronen gulven 12 \$\mathbb{B}\$ 3876. min 2 \$\mathbb{A}\$, ein Cleves gulve, daer Sanct Johannes mit dem kelke uf steit, und uf der ander seit ein schilt, 12 \$\mathbb{B}\$, ein Cleves goltgulve nach hertog 25 Philips gemacket 10\(^1/2\) \$\mathbb{B}\$, ein Martinus und Rupertus gulven, sollen wegen 2 Engelschen min ein verink, dan sal hie gelven 6 \$\mathbb{B}\$ 5 \$\mathbb{A}\$, ein Rupertus gulven 6 \$\mathbb{B}\$, ein Bergsch und Hornsgulven 4\(^1/2\) \$\mathbb{B}\$. — Dit vurß golt sal gewichte halden.

#### Silvern munte.

30

Ein sleper 3 ß 8 Å, ein schrickenberger 19 Å, ein Colsch stotter 15 Å, ein Engelsch stoter und ein Frankforter tornsche 12 Å, ein dubbelt Philips und Carols stuver dat stuk 12 Å, ein Cols tornsche to Duez gesmuntet und ein vuerisern 11 Å, ein Meter und Rupertus blank 9½ Å, ein Duezer Hermannus blank und Peter blank 8 Å, ein Burgundesch mit 35 dem Andrescrueze 6½ Å, ein alt dubbelt Goslar genant burgrosche 8 Å, ein Bremmer groet 8 Å, die halve 4 Å, ein alt Lubesch schillink 6 Å, nije Lubesche schillinge 5½ Å, ein half vuerisern 5½ Å, ein Iohannes braspennig, ein vaddern grosche 7 Å, die halven Philips und Carols stuk 6 Å, ein swertgrosche, ein dubbelt wuchei ein ider 6 Å, ein Croschonen albus, ein slagen blappert 5 Å, ein Deventer mit dem arnt 5 Å, ein dubbelt Cleves swane 4 Å, ein Hessen Elisabet 4 Å min ein vering, B 3888.

20. C 'fal'. 31. C 'ftoter'. 36. C 'genant burgrosche' fehlt, in B undeutlich. 40. B 'wuche'. 41. C 'gefchlagen bl.'.

ein Gulcher buddreger  $4\,\text{L}$ , ein Cleves braspennink mit den  $4\,\text{ringen}$  in dem schilde  $4\,\text{L}$ , ein Cleveschs braspennink gemuntet im jaer  $1509\,4\,\text{L}$  mein  $1\,\text{verink}$ , ein Groninger mit dem  $G\,4\,\text{L}$ , ein Nuesser brassepennik  $4\,\text{L}$  1 vering, ein Munsters mit dem staenden Paul  $4^{1}/_{2}\,\text{L}$ , bischop 5 Johan van Beiern pennik  $4^{1}/_{2}\,\text{L}$ , junker Johans pennik van Munster  $4^{1}/_{2}\,\text{L}$ .

Daegliche belonung bes arbeitsvolfes to Dortmund.

Den steinworten, dem meister des dages, die statmeester ist, sunder kost 16 L, den kneckten sunder kost 15 L, dem meester mit der kost 11 L, 10 andern steinworten und kneckten mit der kost 10 L.

Dem stats leigendecker, dem meester sunder kost 17 &, den knechten

junder kost 16 A.

В 3886

Dem timmermeester mit der kost 8 &, den knechten mit der kost 7 &.

Den segensnibern sunder tost 12 A, mit der tost 7 A.

Den lemededern, dem meester sunder kost 11 L, dem knechte sunder kost 10 L; dem meester mit der kost 6 L, dem knechte mit der kost 5 L.

Den stratenmedern sunder tost 11 &.

Den dijtgrevern ader sunst grevern sunder tost 9 A.

Den strosnibern mit ber tost 7 A.

Den semensmitern mit der kost 6 Å, den knechten 5 Å, dem meister sunder kost 11 Å, dem knechte 10 Å.

Alle gemeine arbeitslude, mistladers, bouwknechte, drescher, die to velde gaen und derglichen, mit der kost 4 A, sunder kost 8 A.

Die in den steinkulen brecken sunder kost 9 A.

25 Schrodere, schomeder, meierschen, linnenwever, spinderschen, bendersschen, alle deinstvolk, als knechte und megede, sollen degelich also allet vallen in iren verdeinste na den oven genanten bij der poen hijrnach geschriven:

Wie hijrenboven meer givet ader meer nempt, dan duffe sate netwiset,

ber sal breken bem rabe mit einer mark.

Item weer ouch wer van arbeitsluden vurß, die des nicht nemen wolsden und gengen daer enboven wreventlich buten die stat arbeiden, die sal seiner burgerschaft entweert sein, und man sal im wijf und kint nasenden.

### Lunen verbrant.

Dis jaers kort na Alle gots heiligen, nemplich die nacht neegst na 35 Leonarts dage, ist der 6. novembris i van einem vrijdage uf einen sater-Nov. 6. dag, ist Lunen so rein uet gebrant, dat daer nicht meer erovert und staen bliven, dan der hern hues, ein spiker bij der Lippoerten, ein hues vur

4. 'ftaen' B. 9, B 'den fnechten funder fost 14 3,'. 20. 'leinensmitern'? 24, C '10 3,'. 30. B '3tem wer meer ouch van arbeiteluden burg, die des n. n. w.'.

1. 'die Veneris 6. Novombris in chronit A 8 übereinstimment mit Spor-festo Leonhardi fagt die Dominitaner- macher 1. c. 1447.

ber Steinpoerten sampt das underste eins hues. Duch bliven etliche torn und muren tom beil (idoch nicht ungeschediget) staen.

Nov. 8. Moendags na dem brande ist darselvest ein deif, gnant Johan vur den Schemmen, gevenchlich angenomen und wort ouch volgens anges nov. 19. hangen 2. Darna am dage Elisabet hebben die van Dortmunde sodanen 5 gerichte und galge mit dem misdeder und deive, so darane hent, welch die Lunenschen in ir graveschaft und herlicheit upgerichtet, doen dale hous

wene, wiewol sie 21 jaer darselvest gestanden solte hebben 3.

"Jan. 10. 1513. In bissem jaer am 10 januarii ist ein groet uploep under B 380».

den burgern to Coln gewesen, also dat sie darin etliche des raets gekopt, 10

3an. 10. als mit namen Dibrichen Spitz des maendages, wilcher was der 10 januarii, to 11 uren vor middage up dem Houmarkt; des andern dages 3an. 13. darna hern Johan van Berchen burgermeister; donderdages darna to

3 uren na mittag Johan van Reda und Johan Albendorp, burgermeister

van der Linden und Bernharten Zis glijchsvals enthovet und vort uet dem rade to 10 oder 12 to 4. Uersachen, dat sie ungewoentliche axise upgebracht und sich mit der stat guet to rijchen und dieselbe stat in verzberb to bringen vorhabens gewest solten sign. Dan einer von inen Dizbrich Spitz gnant Bos gesprochen, die hilge geist wirke mit in und heft 20 bekant, dat die stat binnen 3 oder 4 jaren solt gar eigen und verdorven sijn gewest, aver da si vortvaren wij sie begunt, wolden sie behalden bliven, und solten ir noet binnen 3 oder 4 jaren verwunnen hebben 5. Und sodanen des Bosses testament ist dem jungen rade swaer gevallen.

Dergelijken uproer heft sich im selvigen jaer to Rues erhaven willen, 25

#### 1. C 'fampt bas underfte eines bufce'.

1. 'unde versus: Abstulit una dies magnos ecce ecce labores' Dom. Chron. 1. c., als Chronogramm bei Spormacher 1. c.

2. Bgl. die eingehendere Schilderung bei Spormacher 1. c. 1446.

3. Den Schlußpassus weist auch die Dominikanerchronik auf, die dann fortsfährt: 'Super quo facinore Lunenses carmen vulgare componedant supra Tremonienses, et ex inde nusquam omni invidia consequente boni Tremonienses suere usque in hodiernum diem nec erunt, ut Judaeus malus nunquam essertur donus Christianus'. — Bgl. unten a. a. 1518 S. 405.

4. Ueber bie Rölner Borgange weifen

bie Dominikanerchronik und Spormachers Chronik von Linen 1. c. 1449 einen (sakt wörtlich übereinklimmenben) Bericht auf, ber zu ben Angaben Westshoffs in naher Beziehung steht. Byl. über ben Borfall Ennen, Gesch. der Stadt Köln III, 669 st.; Ederts in Annalen des hist. Bereins f. d. Miederrhein XXVI. XXVII, 197 st. Woher Westhossiene Angaben schöpfte, läßt sich nicht sessieschen schoffschen Ehronik, von welcher sich eine H. in der Großherzoglichen Hofbibliothek in Darmstadt Mss. 131 (moderne Abschrift im Kölner Stadtarchiv) besindet.

5. Ederts . c. S. 214.

und ist aver gestillt, dwijl sich ein raet baselbs nach behaeg ber gemeins beit gehalben 1.

Det im selvigen jaer vrijdaegs vor Petri ad cathedram heft die Icht. 18. gemeinte binnen Achen van burgermeister und raet daselbst rechenschop 5 ervordert, oet die ungewonliche axisen aftoschaffen gewollt, und sin irer ungeveer bij die 17 gevenklich hingelacht worden, und die gemeinte die slottel und poerten ingenomen. Ist aver lestlich versonet worden?

3896. Der obgenanten uprorischen handlung jaer und tijt ist in der hijr-

nach beschrivenen vers verzeichnet:

ECCe CadVnt gLadIo sVpreMI CoLonIenses.

Per VIM sVnt Leges aC pLebIsCIta CoaCtae.

CoLonIa oCCIdIt ConsVLatVM.

ECCe senVM faCInVs praesens haeC pagIna dICtat.

Dis jaers am 16. aprilis ift binnen Rues der kerktorn durch Apr. 16. 15 groet wintstorm nider geworpen bij nacht tiden und heft ein junkvrauw darselbs doet gevallen.

Ein scheppel roggen gegulden 17 Å, ein punt boemolis 9 Å, ein punt vigen 3 Å, ein punt wasses 28 Å, ein quart honigs 16 Å, ein punt rosijn 6 Å, ein punt mandeln 10 Å, ein punt rijs 5 Å.

20 Ift in dissem jaer binnen Dortmund ein groet sterven an pestilenz gewesen, darin oek Herman Berswort disser tijt richter am 8. dage Petri Juli 6. und Pauli hinweg genomen. Ist so geschwinde gewesen, dat bij 1500 minschen nur allein up 2 straten, der Bruk- und Kampstraten gestorven, daruet lichtlich to vernemmen, wij vil durch die ganze stat up den anderen 25 groten straten umkomen 4.

Am dage Augustini ihiges jares ist ein gar strenger wint erhaven, Mug. 28. die dat korn, so domals noch uf dem acker verbleven was, oek vil bome erslagen.

Richter Herman Berswort, so bis jaer gestorven. Ritmeister Albert 30 Swarte, Johan Brake. Hoepman Reinolt Strues; scheffer Herman Marpoerte, Thies Deggink.

Der goltgulben galt 12 ß.

7. B 'verhonet'. 8. B 'ift ider - der hirnach'. 11. B 'Leges & pLebIsCIta'.

1. Löhrer, Geschichte ber Stabt Reuß S. 221.

2. Haagen, Geschichte Nachens II, 114 ff., 619 ff.; vgl. Meyer, Nachensche

Geschichten I, 419 ff.
3. 'in nocte Calixti' [Oftober 13] sagt Spermacher 1. c. 1450.

4. Bal. oben G. 390.

Febr. 6. Dis jaers in dem Baftavent wort binnen Dortmunde van breflichen B 390a. und eerlichen personen ber burger Antichrifti spil am bage Dorotheae. was ber sundag to Bastavent, uf dem markt gesvillet 1; daer waren 6 burgen to bereit, ber was be ijrste gelacht vur Herman Kremers bues an bem vrigen stolle neegst der Kronen, baruf sich enthelben got, Maria, Johan= 5 nes Baptifta, fanct Beter und Baul fampt ben engeln feer toftlich uet gebutet und verzeirt mit kleinodien. Die ander burg was tegen Arnolts hues tom Busche an ben blesbenken, baruf heft sich ber pauwest mit seinen cardinalen und bischopen enthalben. Die berbe burg mas pur 30= hannes tom Busche gelegen an der westside des Raethues, und mas des 10 keisers burg mit seinen koningen, vursten und hern. Die veerbe burg lag tegen Tonis Roterbes bues tegen dem Raetsbues over in norden. darselvest verhelt sich Entchrift mit seiner geselschaft. Die vijfte was darbij, und was der juden burg mit irem anhant; die seste was die holle mit vil gruwelichen und helschen duveln; und koste groet gelt und grbeit. 15

Als nu bie Juben to Regensburg . . . ftat irer spnagogen ein ferke gebouwet France 260a, b. . . gnant . . bie schone Maria . . . ] . . . Es willen vil gloven, bas es 2 mit nicht B 390b. Mai 29. gots werk sein konte. Und seint bergestalt ouch am sondage neegst na Trini= tatis und umb die tijt obgemelten jaers (dwile it lofen ungeveerlich vuer und na 6 aber 8 jaer geduert 3) uet Dortmunde vil der burger und bur= 20 gerschen sampt kindern und beinstwolke ungehuer mit schrijen und weinen oen mitnemmende kost aber spise to Regensburg, bat man bijr bis tom Gremmendael geheiten, ungeftumich gelopen.

Berschrivunge und verbuntnis hertog Johans van Cleve mit den B 391a 393b. Dortmuntschen . . .

[Folgt ber auf bie früheren martifch-bortmundischen Bundniffe gurudgreifenbe Bertrag mit Johann, bem ältesten Sohn zu Cleve-Mark d. d. 1513 August 14.]

En scheppel roggen 18 A, ein scheppel gersten 21 A.

1. In der H. C lautet die Nachricht: 'Dies jaer wort to Dortmunde Antichrifts spil gespilet, do was ich Diderich Westhoss van 4 jaren et vidi'. Ebenso in der huningschen Sammlung Cod. Bersw. II, fol. 45a (D. St. A.); Msc. bor. oct. 29 (Kgl. Bibliothet in Bertin) fol. 185b; Msc. bor. fol. 574 (Ebe), fol. 83a. 3. B 'burger'. 4. B 'der jyste'. 9. B 'berde burg was' sehlt. 10. B 'weisthude'.

1. Bgl. Rinfel in Bid's Monatsschrift VII, 304 ff.

2. Nämlich bie Ballfahrt gur 'fcbo-

nen Maria' in Regensburg. 3. Aus bem J. 1522 ftammt eine Flugschrift: 'Wunderliche czanchen vergangen jars beschehen in Regenspurg tw ber schönen Maria'; ber Beginn ber Wallfahrt fällt ins 3. 1519. Bgl. Gemeiner, Regensburgische Chronit (1824) III, 356 ff. Johann Boß (A 48a) fügt bingu: 'und waren meste beil megbe und geine fnechte, und biffer weren woll 200, bei ut Dortmunbe leipen'.

4. Der Bertrag ift neuerdings noch nicht wieber abgebruckt worben. Ein alter Drud befindet fich im Staatsarchiv Münfter, Cleve-Mart. Q. A. 155c. Es wird in bemfelben u. a. abgemacht, baß bie Streitigkeiten wegen Linen burch besondere Berhandlungen beigelegt merben follen.

Diffelvigen jaers umb Alle gots hilligen ift begunt so hart to vrei= Nov. 1. sen, bat gein water in fort bar na to bekomen gewesen, und alle watermollen stille gestanden 1, und beft binnen Dortmunde die rosmollen bruken moten, bat ouch vil menschen von buten binnen Dortmunde van 55 aber 6 milen weegs ber guemen, umb ir forn malen to laten, aver nicht meer ban 1 & van einem scheppel given, und gein multer, und was groet kummer und jamer malens halven. Die kulbe heft ouch vil armer B 3940. und alder lude umbracht und ires levens | des groten vorsts halven ein ende gemakt. Und ftont bis up avent Sanct Pauli bekerung ungeveerlich Jan. 21. 10 3 monat; uf bem Rijn waren markte und velingen gehalben, ja beft so groet mangel bes malens gewest, bat ouch die Suerlender roggen gesoben und volgens gestot hebn, und so darnet beeg gemakt und gebachen. Lag ouch in buffer kulde ein groet schnee, diewelche uf Sanct Pauli bekerunge mit groten water haftig afgent, bat barburch uf ber Ruer to Bronden-15 berge, Herbete und ander stebe meer die bruggen tobrochen und sie henweg genomen.

1514. Ein scheppel roggen 22 Å, ein punt hantkeses 9 Å, ein punt vreiskes keses 3 Å, ein malver malks 11 ß, ein malver gersten  $7^{1/2}$ ß; umb Sanct Pauli bekerunge ein malver havern 3 ß 4 Å, ein 3an. 25. 20 malver weits 11 ß, ein loet muschaet 6 Å, ein punt peppers 5 ß, ein punt pardijs korn 5 ß, ein punt geugesern 10 ß, ein loet sassense 2 ß, ein loet galgan 7 ß, ein loet negel 1 ß, ein loet kneil 10 ß, ein loet spises krubes 5 Å, ein boek papijrs 7 Å (van dem besten), ein loet bestandes 25 3 Å.

394b. In dussem 1514 jaer seint in Bastavent im vest Reklinghusen net 3ebr. 26.
beveel N. van Schauwenberg 11 molkentoverschen, die sodanen verstners den wint im vergangen jaer angericht solken hebn, wie oek solchs ekliche van inen bekant, umbracht. Dusser ist ein als die principal net der 30 gevenchnusse gebrochen, aver dannoch to Bovinkhusen<sup>2</sup> im lande van der Mark und ampt van Hoerde overkomen. Und wiewol sie darselvest to Hoerde gevenchlich angenomen, heft dannoch bemelte N. van Schauwens berg am hertog von Gulich und greven van der Mark erlanget, dat sie widerumb to Horenburg 3 gevoert worden und darselvest die 11 mit vuer 35 verbernen laten. Dusses verwunderden sich mannich seer, dat sodane

<sup>3.</sup> B 'roshmollen'. 11. B 'mangels mals'. 21. 'parish'. 22. C 'ein lot negel 10 \( \rho \).
29. 'umbracht' sehlt in B. 32. B 'Schaumenberg \( \mathbb{R} \). am hertoge'. 34. B 'herenburg', \( \mathbb{C} \) 'harenburgh'.

<sup>1.</sup> Bgl. Bitte, Historia Westphaliae S. 645.

<sup>2.</sup> Bövinghaufen f. von Caftrop.

<sup>3.</sup> Horneburg ö. von Redlinghaufen.

misdedersche uet dem lande, daer sie begrepen wort, widerumb gevoert worden.

Binnen Dortmunde worden ouch 3 toverschen dinstaegs vur Petri 3umi 27. und Pauli gesat, und ein jæer sank gesetten, aver lestlich der gevenchnusse entlediget 1.

Ein vat falzes 16 Å, ein punt bottern  $6^{1}/_{2}$  Å, ein herink 1 Å, B 395°. ein punt lechte 7 Å, ein goltgulven 12 ß, ein quart wijns 11 Å, ein scheppel roggen 18 Å, ein scheppel gersten 21 Å.

Tideman van Hovel richter.

Was dis jaers ein steber kalber winter, dat schijr uf allen watern Rijn, Ruer 2c 10
landstraten weren und darover varen mochte, wat man wolde, und dat
ijs ist gebrochen mit geweldigen water, dat et nicht alleine uf Sanct
3an. 25. Pauli bekerung die bruggen uf den strengen und waterstromen hens
weg genomen, sunder ouch uf etlichen ortern stats muren dale und umb
geworpen 2c 2.

Umb disse jaern 1512, 1513 ader 14 quamen die gevoderden bunten manteln as, darinne die burgerschen wie itzunt in den velen gemeinlich gengen tor bruetlocht, to gaste und to kerken, uf grote vestdage, disser gestalt, dat einer genant Herman Huek, ein sinnenrische und dapper man, burger binnen Dortmunde, sein dochter an einen genant Reinolt Holt- 20 wickeden bestade, also dat sie (wiewol des avendes in einer manteln geshovet wie noch im bruech) des morgens mit einer swarten velen to ker. B 3956. ken bracht wort.

Und na dem heben ander drefliche lude und rijche burger in irer kinster bertadunge gevolget und in bruek komen, wie itz vorhanden mit den 25 hoven up den bruekloften.

Plechten ouch grote junsern spille to hebn des saterstages avent vur dem bruetdage also, dat in der bruet hues knechte und megede und sunst ander guder vrommer burger kinder tosamen gededen bij einander quamen, sprungen und dansten, daer dan groet untucht begangen, und 30 sunst die eine van dem andern betruwet wort, daer ouch volgens nicht geringe herzleit uet erwassen, des untellich meer, dat et ouch dale und neder gelacht. Und als man it also gehalden, heft die bruet des sater-

<sup>7.</sup> C 'ferzen' flatt 'lechte'.
16. B 'vie voder bunten manteln', C 'vie bunten gesoderden manteln'.
17. BC 'felen'.
19. B 'seinnenriche', C 'finrich'.
21. BC 'Soltiemseden' (vogl. unten B 399a).
B 'vie', C 'se' auch 've' verändert.
23. H. B schiebt bier einen steinen Rassius über Kunderzichen ein, die zu Urach in Würtemberg geschen sein sollen.
32. C 'absgeschaffet ist von obgenantem Huide'.

<sup>1.</sup> Es folgt ein längerer Bericht fiber Steinen, Westf. Gesch. XXIV, 215.) bie hinrichtung von Mörbern (vgl. von 2. Bgl. Spormacher 1. c. 1450.

bages uf bem junfernspil mit gronen kleben, bes sundaegs roet, bes maen= daegs bruen und allet van dem besten wande und lachen uetgestrechen und beklebet moten sein to manniger burger groten verberf. Er heft bie tijt feins levens vil guets in dem gemeinen besten gehandelt, ja er was also 5 liberael und folchen man, dat ouch der aldester burgermeester her Hilbrant Swarte nach seinem affterven bifmal mant antern gesprochen: Ach, 18 306a. mochten wir ben Huek widderumb mit golde levendig kopen. | Und sein groetvader was ein nagelsmet to Hoerbe gelegen uf genfijt ber Empscher; er was lange tijt provisor und loenher to Sanct Reinolt. Wat er in bem 10 ampt die, darvan tom beil hijrnach.

Bort bis jaers' ein geboepter jube genant Beperforn to Ball in Sachsen ver- Grand brant und mit glouwenden tangen von einander geretten umb etlicher ichentlicher begangener ftut willen mit bem werbigen hilligen facrament und andern fachen.

In buffem burft jaer heft hertog Jurgen van Sachfen am 5. augusti in Freis- ebb. 2006. 15 land bie ftat Dam gewunnen, . . . . verjaget, ale weren fie icon boet. Der vil ir man im tempel burchstechen und erworgen faben.

1515. IIn dussem selvigen jaer heft ber brofte van Bobelfwinge uf fanct Appolonien avent twee hueslude genant die Rafffece woen- 3cbr. S. haftig to Dorstvelde richten laten, dwijl sie tuschen Robenhues und 20 Mortmollen, ouch in iren eigen busen to Dorstvelre gemorbet badben. Wiewol sie vur simpel hueslude gehalben, ist bannoch sobanen boeshaftigen missebaet barunder gewest, ouch lange tijt verborgen gebliven.

Ritmeester her Hilbrant Swarte, ber Tideman Brume; hoebtman Johan Kramer; scheffer Johan Bentlint, Thomas Bogge.

Dis jaers uf fanct Lucas avent quam binnen Dortmunde ber boeche on. 17. werdige Herman grave van Weddau, so na Philipho gekoren was 2; die stat schenkebe im 30 malber havern,  $3^{1/2}$  aem wijns, 8 hemmel, 1 vober beers van 8 aem, 4 molben mit vischen.

Richter Tibeman van Hovel.

Ein goltgulben 12 f, ein scheppel roggen 22 A, ein scheppel gerften

Rijchenhal verbrant bis jaers bij lechtem bage gaer uet, und verbranten Franc baerselveft vil menschen.

Donberbaegs vur Palm wort bat romische aflaet, van Leoni X (van Marg 29). 35 einem gestechte Medices genant, Joannes geheiten) vil milbedig gegiven, to ben Frant 11 Predichern binnen Dortmunde bracht, und ftont bis 14 bage na Baefchen, Apr. 22.

2. 'wande und' fehlt B. 7. B 'mosten'. 18. B 'hueslude' fehlt. 'dwijl sie' in B. 27. C '3 malder'. B 'ahim', C 'ahem'. 19. 'dat fich' ftatt

1. Frand berichtet bie Sinrichtung bes Pfefferforn 3. 3. 1524. 2. Der Rölner Erzbischof hermann

im Februar 1515 verftorbenen Ergbischofe Philipp II von Dann-Oberftein. Ctadtedronifen, XX.

von Wieb (1515-1547), Rachfolger bes

3uni 22. Item am bage ber 10 busent Merteler wort batselvige assact gehaelt van Sanct Peter to Sanct Reinolt | und barselvest wort ufgerichtet ein B 397\*.

groet crueze, und barvuer wort gesat eine grote robe siste, barin bat gelt 3an. 6.

geworpen wort, und bit assact stont bis volgens up der hilligen Dreistonnige dag, do wort it dase gesacht.

Franck II, Und ift mit buffem aflaet gang Duetsland besweert gewesen, bes er to vil 61b. milbe was, bat sich ouch etliche horen leiten (bat gude gotvruchtenden lube warn), der pauwest Leo moste vil seer milbe sein, ader aver vil to rijche sein. Daruet ouch Martinus Luther ursache nomen, bat er sich so wertlich, modig und beherzt mit schriven gegen den pauwest gelacht und 10 sich iirstmals nachvolgenden 1517 jaers bloet geven und derhalven bat vauwestdom und aflaet to schenden undernomen, und vench ijrst an to Wittenberg under hertog Frederichen to Sachsen alles to wagen wider ben pauwest, bischope und geistlicheit; machte ime balbe solchen anhant, bat ime geine gewalt oen sorge groter uproer angripen brofte. Schreif 15 bat eine aver bat ander; bent im also an Sachsen, Schlesien, Heffen, die meiste beil des Rijnstrombs, Basel, Nurenberg, Sweiz, Augsburg, Ulm, Straesburg, markgraven Jurgen, markgrave van Baben, Bomern, Mechelburg 2c. Aver bwile fich etliche ander meer fetter gegen im ufhoven, batuschen vellen ime vil seeftebe to, und also einen ganzen nigen 20 geloven in Duetslant bracht.

Nov. 19. Um dage Elisabet was in dussem jaer ein groet brant uf der echtersften Kampstraten binnen Dortmunde, und dwile die wint in den westen was, so sloeg dat vuer in Sanct Catharinen kloester. Aver der preister ist mit dem werdigen hilligen sacrament darbij komen, heft dat vuer als 25 ein gehorsam element gedaelt, ja der wint sich umbgedaen in suden und smeet dat vuer uet der stat, und also die umbligende huser gereddet und van vuer gereddet worden, gode los!

1516. Richter Jurgen Kleppink. Umb Pinxten ein scheppel roggen B 397b.

Dis jaers ist der hertog van Cleve binnen Dortmunde in Rotger Febr. 24. Wickede hove umb Sanct Mathias gewest.

Ein korf vigen 11  $\beta$ , ein punt rosijn 4  $\lambda$ , ein punt mandeln 11  $\lambda$ , ein punt boemoels 1  $\beta$ , ein quarte honis 14  $\lambda$ , ein loet negel 16  $\lambda$ , ein loet kneils 10  $\lambda$ , ein loet pepers  $2^{1/2}$   $\lambda$ , ein punt wasses  $2^{1/2}$   $\beta$ . 35

<sup>10. &#</sup>x27;beherzt' in B ichlecht leserlich. 11. C '1519' (anscheinend auch in B zuerft). 15. B 'angriffen'? 16. B 'Schlepen', sehlt in C. 28. (' 'dat daran dat vuer, got lob, keinen mangel dete'. 31. 'ist' sehlt B. B 'mein her von Cleve' (wohl Willfur des Schreibers). 32. 'gewest' feblt B.

Dis jaers schotten ijrstlich die schutten ben vogel up moendag nach Swartenbroder aflaet, ist der maendag na Cantate.

Ritmeester her Tideman Wickebe, her Tideman Prume; hoebtman Johan Kaupe; scheffer Dietrich Huek, Johan Garnevelt.

5 Ein goltgulden 12 ß, ein scheppel roggen 21 &, ein scheppel gersten 21 &.

Dis jaers uf Palmavent wort dat vurß aflaet widerumb to Dorts Mang 15. munde upgerichtet in aller gestalt als im vorigen jaer.

Ramen in duffem vurß jaer seer weldiglich gebrant, und darselvest
10 dat vuer groten schaben gedaen dinstaegs na dem Palmdage, und erhoef mais 18.
sich also, dat Tonis Appelluste burger darselvest brouwede und dat vuer
18 3980- verwaerloste, und dardurch | vil armer lude worden. Und was die derde
brant, so sie binnen 20 jaern so weldig erleden.

Duch was bij Xanten in dussem selvigen jaer in dem junsernkloester 15 to Mariendome ein seer wunderliche und nicht vil meer gehorte perturbation mank den junsern, dergestalt, dat sie also hart ir sinne berovet, und sich erzeigten, gelisch hetten sie van dem bosen geiste beseten gewessen. Und datselvige hat eine van den junsern des convents darselvest, genant Ulanda Dämerts van Emmerich<sup>2</sup>, (als sie darnach selvest bekant) durch<sup>20</sup> duvels list und behulf, also vermits toverige bestalt und to wege bracht, derhalven sie ouch umbracht und ires arbeits soen erlangt vermits vuer und vlammen<sup>3</sup>.

Herman van Weda, der 63. bischop to Coln.

1517. Dis jaers am avende Marci brante Bouchum rein uet mit Apr. 24. 25 ber kerken, und hoef sich an Speinhorms hues an.

Ein scheppel havern  $13\frac{1}{2}$   $\mathcal{K}$ , ein punt vigen 3  $\mathcal{K}$ , ein punt rosijn 4  $\mathcal{K}$  ouch 7  $\mathcal{K}$ , ein punt wasses 27  $\mathcal{K}$ , 3  $\beta$ , ein punt rises 5  $\mathcal{K}$ , ein

8. B 'all gesath' flatt 'allergeftalt'. 16. B 'also hart ihr feinde berovet'. 20. B 'vermite und toverige', fehlt C.

1. Bgl. Joh. Weier, De praestigits daemonum et incantationibus ac veneficiis libri V (Basel 1563) S. 295; und das von Crecelius in der Ischer, des bergischen Geschichtsvereins IX S. 105 s. abgedruckte Bekenntniß. — Ein sehr einzehender Bericht über diesen Vorsall befindet sich ein der Dominikanerchronik A 10<sup>h</sup> a. a. 1516; der Prior des Dortmunder Dominikanerschoffers war unter denen, die das Verhör der Nonne seiteten.

2. 'Ulent Dammertz' heist fie in bem erwähnten Bekenntniß, 'Ulanda Dammars' in ber Dominikanerebronik. 3. Der Schluß simmt mit ben sonftigen Nachrichten nicht überein. Nach Weier 1. c. 296 wurde sie nach langer Gejangenschaft entlassen; nach ber Dominisanerchronik wurde sie 'usque ad exitum vitae carceri in Dinxlaken mancipata'. Doch ist es möglich, daß nur ihr Urtheil auf lebenslängliches Gefängniß lautete. Der Bericht der Dominisanerchronik schleßt 'Praemissa virgo diris carceribus includitur in magna turrin Dynslaken, que supervixit anno 1539 forte adhue in humanis constituta'.

scheppel roggen 3  $\beta$ , ein scheppel gersten 3  $\beta$ , ein scheppel weits  $4^{1}/_{2}$   $\beta$ , sept. 29. ein kan wijns im sommer 9  $\lambda$ , uf Michaelis 10  $\lambda$ , uf Wartini 11  $\lambda$ , 3an. 17. up Antonii 12  $\lambda$ .

In dussem selvigen jaer starf her Johan Bemern, bechan und pastor to Unser leven Brauwen und Apelerbecke, ein eerliche und herliche pers sone, seer rike und darbeneven gudig. Er gaf bij seinem seven im B 3986. 1513 jaer vurß der kerke to Apelerbecke uf begeer hern Lambert Braken, der tijt pastor to Sant Reinolt, in behoef der getide, die dar itz gesungen werden und domals herlich to singen angehaven, und volgens ouch in seinem lesten daer vil meer to given. Licht begraven binnen Unser leiven 10 Brauwen kerken vur Sanct Annen altaer, daer hie twe vicarien in beshoef der vromissen sundert und herliche renten darto gegeven, wie die fundation uetwisen wirt.

Marz 24. Hertog Henrichs son van Brunswich ist am 24. martii stark binnen Dortmunde komen, und die hern van Dortmunde deden in groet 15 geschenk.

Apr. 1. Duch im volgenden april, nemlich am ijrsten dage, ist markgrave Foachim van Brandenburg mit 150 perden wolgerustet, so bij dem keiser gen Bradant riten wolte, binnen Dortmunde komen, daer ouch der bisschop van Munster erschenen, diewelche alse die hern van Dortmunde 20 mit geschenken vereret.

Ritmeester her Herman Wickebe, her Tideman Prume; hoebtman Johan Kramer; scheffer Rotger Rover, Jurgen tom Berge.

Mai 11. Die schutten schotten ben vogel maendaegs na Swartenbroder aflaet. Richter Jurgen Kleppink.

Der goltgulden 12  $\beta$ , ein scheppel rogen 25 A, ein scheppel gersten 2  $\beta$ .

Bil hilgebombs ist dis jaers in dem hogen altaer to Siberch im lande van der Mark durch hern Arnt van Overstehen gevunden, und im nachvolgenden 1518 jaer durch pauwest Leonem 10. approbijrt 30 worden 2.

Wiewol im lande van der Mark und to Dortmunde teemliche gude

7. 'die ferte' B. B 'Apelberge'. 11. In B ift der Schluß abgefürzt. 21. B 'mit schenken', C 'mit geschent'. 24. B 'Die schutten' fehlt.

1. Erich von Sachfen Ranenburg 1508—1522. Ueber den Zwed von Boachims I von Brandenburg Zug nach den Riederlanden vol. Dropfen, Gesch. der preußischen Politik II2, 100 ff. 2. Bgl. Spormachers Chrenit v. Künen 1. c. 1453 und die vollständigere Rachricht im Chron. Dominicanorum A 11b (von Steinen, Westställiche Gesch. I, 1605).

tijt gewesen, ist dannoch dis jaers up ander platen und steden in duetscher nation grote durung an broet und wein gewessen.

Was ouch übereins bis jaers ein harter falber winter stebehen burent. | 1518. Ritmester her Timan Wickebe, her Timan Prume; hoebt=

5 man Reinolt Holtwikeben; scheffer Johan Hoe junior, Henrich Langenbrier.

Des Bredenboem torn ist dis jaer gebouwet, als her Ertmar Swarte timmermeester was.

Ein loet muschaten blomen  $1 \, \beta$ , ein loet negel  $16 \, \lambda$ , ein punt 10 hoetsuckers  $2^{1/2} \, \beta$ , ein punt pardijskorn  $3^{1/2} \, \beta$ , ein punt gengeffern  $6 \, \beta$ , ein loet safferaens  $22 \, \lambda$ , ein scheppel havern  $15 \, \lambda$ , ein tunne honis  $13 \, \text{goltzulben}$ .

Richter Rotger Wickebe.

B 399a.

Ein goltgulden 12  $\beta$ , ein scheppel roggen 2  $\beta$  10 A, ein scheppel 15 gersten 2  $\beta$   $8^{1/2}$  A.

Dis jaers umbtrint Mitvasten richteben die van Lunen die galgen 1, Marz 14. so die van Dortmunde im 1512 jaer dale gelachten, widderumb uf. Wit wat beschede ist mir verboden to vermelden 2.

Dis jaers am dage Georgii ift Altona gaer uetgebrant 3. Apr. 23

20 Ist ouch dis jaers umb Sanct Thomas des hilligen apostels sest Dez. 21.
ein groet unstumicheit und uproer dem eerdaren rade und der geistlicheit
binnen Dortmunde 4 entstanden der gestalt, dat ein eerdar raet van

B 3006. Dortmunde ire plediscita und | rechte gebruechten jegen ir geistliche vrij=
heit, und sint derwegen ouch bennisch gelacht worden, und sich ouch alse
25 gehoersame der declaration excommunicationis erschenen und uf dat
neegst komende hochtijt Mitwinter nicht to der taseln des hilligen sacra- Dez. 25.
ments gegangen; aver uf dat volgende sess Paeschen van dem romischen Upr. 24.
legaten 5 die absolution overkomen. Aver wat schadens der geistlichen

5. C 'holtredeben'. 7. B 'Erhmar'. 9. B 'beschatten blomen'. 18. 'to vermelben' sehlt B. 22. 'entstanden' fehlt B.

1. S. oben S. 396 und die in ber Datirung abweichende Bemerkung Spormachers 1. c. 1446.

2. S. oben S. 396.

3. Spormacher 1. c. 1453.

4. Bgl. bas Schreiben bes Erzbischofs Hermann von Köln d. d. 1519 April 13 bei Fahne, U.B. I<sup>1</sup>, 277 und ben Bericht bei Spormacher l. c. 1453, in ber Dominikanerchronik A 12°, 13°.

5. 'a reverendissimo domino Thoma de Vio Cajetano ordinis Predicatorum, qui tunc fuit in Germania propter factionem Lutheranicam Wormacie residens' sagt die Dominitanerdyronif 1. c.—
Es handelte sich in dem Streite zunächst um die Promulgation einer päpstlichen Bulle (s. d. Barianten der solgenden Seite), doch bildet derselbe den Ausgangspunkt sür die Entwickung des Brotestantismus in Dortmund. Bgl. Bahne, U. B. II 1, 277; Heppe, Gesch. der edang. Kirche in Cleve-Mark I, 15; Kampschulte, Einführung des Protestantismus in Bestalen S. 90.

France

vrijheit berwegen und ber entseggung und viantwerdung Bispinges erwassen, ift in selvest kundig genoech.

Dis jaers was maste im Dortmuntschen holte, 8 swine uf eine gave 1.

3.66r. 2. 1519. Ein punt wasses 3  $\beta$  uf Lechtmisse, ein soet pepers 3  $\lambda$ , 5 ein soet gengessern  $2^{1}/_{2}$   $\lambda$ , ein punt wijtsepen 10  $\lambda$ , ein soet pepers  $3^{1}/_{2}$   $\lambda$ , ein scheppel havern  $10^{1}/_{2}$   $\lambda$ .

Richter Rotger Wickebe.

Ein goltgulden 12 &, ein scheppel roggen 26 &, ein scheppel gerften 26 &.

France 252a.

Am 12. bage bes monats januarii in obgemelten jaer ist ber allermechtigste romische keiser Maximilianus losticher gebechtnusse seins albers im 59 jaer in ber stat Bels in Desterijch gelegen selichlich van bussem elenbe to ber ewigen vruben afgescheben.

Sweer Bispint ist seiner vergangen jaers angevangen sachen (villichte 15 mit geringem beschede) weder Johannen Krawinkel², pastorn to Sanct Peter, und hern Ditrichen ter Taschen, vicarium to Sanct Reinolt bin= nen Dortmunde (als | seins handels hovetsachen) asstant mit nichte vuer= B 401°. hebbens gewest to done dis jaers, dan volgens der vermeinten sachen halven aller pastoren, capellanen, vicarien, officianten binnen Dort= 20 munde apendarer viant worden und groten schaen mit bernen und roven durch sich und seine mithulper angewant; derwelcher seiner gesellen et= liche gehangen, die andern geradert, die derden durch vuer van seven komen und verbrant werden, als mit namen Johan Lijssender to Unna, Jorgen Stork to Hoerde und die andern hijr und daer uf andern ortern 25 die vlamme verteert. Wie der principal gevaren, vindestu hijr neegst im 1528 jaer. 3

1. B 'entschegung'; sehlt C. 2. In C solgt von derselben hand: Bon obgemeltem uproir der geststlichkeit finde ich in einem alten buche dieser gestalt, wie bernach von wort to worten solger. Umbtrent Sanct Martini anno 1518 do was bir ein pastor to Sanct Reineldi, her Lambertus Brake, die was wegen der peste ut Cosn entwicken, und er machte hir einen synodum in dem Schwartenloesser in beiwesen der semptlichen pastoren, des priors und guardians und gad dur, dat ein erbar ract newe gesette hette laten schriven in eine tassel und laten uphangen, dat jegen die stelheit der gesistlicheit were, und schlotten dar mit eindracht, dat ein erbar ract damede gehan hette jegen die bullam Jovis, die sie alle sessage tundigten, dat man darumd die oversigseit und gemeine durger nit solde absolvieren und dat hillige sacrament weigeren, die dat man inne dewilliger, dat sie mochten richssich und des hilligen sacraments jegen Mitwinter. Dieselbe Notig sast wörtlich übereinstimmend in H. B. fol. 399 von späterer hand am Rande. 6. 7. C 'pepers 3. N. 11. B 'almechtigste'. 16. E 'Grawinter'. 18. In B ist ein Blatt verhestet, 401 mus 400 fein.

1. Zweites Buch ber Reichsleute (D. St. A.) fol. 12.

2. Die Dominitanerchronit nennt ihn in ihrem sonft vollkommen überein-

stimmenben Bericht 'Arnoldus Kra-winkel'.

3. Bgl. unten G. 424.

### Sanct Reinolts torn wert boven afgenomen 1.

Maendaegs na Mitvasten in bissem jaer, als loenhern und provi= upr. 4. jores waren Claes Swarte, Berman Suet und Reinolt Roster (dwelche umb Viti im nigen jaer geftorven 2), ift Sanct Reinolts torn noet bou= Juni 15. 5 wens halven begunt aftonemen, want er sich meerlich vertreden und vergangen hatte, bat er int westen hent, wie sulchs bomals ein eerbar raet und bat ganze ferspel vurhen wol besichtiget, und ist am volgenden binstage to 2 uren nach mitbage van meister Rotger Leibecker die vane upr. 5. afgenomen und bale gelaten. Unlangs ber af gebrochen und widerumb 10 uf gesat seven voet hoger, dan hie vurben gewest, gemaket; und die mast= bome, so barto nige gemaket worden, seint hundert und 60 vote lank; barto seint verarbeit und komen 300 holter, ber anderhalf hundert und 9 binnen und buten Dortmunde barto geven, und alle umb gots willen B 4016, gevordert worden. | Differ vuergenanten holter heft die stat van Dort-15 munde 36 gegeven, und stonden tosamen mit ber tost to behouwen 18 gul= ben current 8 & 61/2 A. Hebben bie provisoren bisser holter gekoft mit reidem gelbe 131, koften 71 gulben 8 & 9 & current; spene und alt holt heft wedder gegulden 44 gulden current 11 A. Dit afgefortet ftont der kerken dat holt mit kost und houwen in al 53 gulden 7 \$ 31/2 . .

Und ist also ber torne obgenanten jaers inwendig und binnen bem sommer gebouwet und widder ufgerichtet, und to Sant Mertin im sel- nov. 21. vigen jaer gespert und gelattet gewesen, und bleif also staende bis uf die vaften im nageschreven 20ten jaer.

Ift bis jaer ein folde pestilents gewesen uf villen ortern, bat etliche plate grand 25 gar uet ftorven, und dieselve sutebe regeerbe ouch weldig binnen Dortmunde in dissem und nachvolgenden 1520ten jaer, dat ouch binnen den tween jaren in behoef des vuergenanten bouwes und torns im testament gegiven worden 112 gulben current 5 83.

#### Carolns 5.

B 400a | Folgen einige unbebeutenbe, 3. Th. auf Franc f. 260b gurudgebenbe Un= gaben über Carl V.]

<sup>1.</sup> B 'Meinolt', sehlt C. 4. B 'in nigen jaer', sehlt C. 15. 'gegeven' sehlt in B, in C ist der gange Bericht gekürzt. 16. B 'die dissert. 18. B '6 N, C '11 N, se auch huningsche Sammlung (Boß?) A kol. 48b. 'Dit asgesortet — 31/2 N' sehlt in B. 20. Der solgende Abschnitt sehlt in C.

<sup>1.</sup> Bgl. Libte, Gefch. ber miftel-alterlichen Kunst in Bestfalen S. 140. 2. Nämlich im 3. 1520.

<sup>3.</sup> Für Köln vgl. Das Buch Beins= berg breg, von Böhlbaum I, 25.

# Werl wert ingenomen1.

Donderbaegs nach Praesentationis Mariae best die bischop van Mov. 24. Coln, Herman van Weda, umb groten twift, twijspalt und unenigheit der stat Werl mit 600 perden und meer ingenomen und sie allenthalven belacht mit lantsknechten, up dat er diegennen, so des mangels hovet= 5 fachen waren, besto bequemer overkomen mochte, und heft volgens bie moetmecker grifen laten und gevenklich gelacht und sie ouch maendaegs

Nov. 28. na Catharina obgenanten jaers opentlich uf dem markt darfelvest ent= boven und richten laten, mank welchern Patroclus Bastwinder wijnwert, Knerte und Rudag mit vil meer andern gewessen, die etliche dem vurge= 10 nanten bischop grote summen van pennigen given moten 2.

Dat bemelte bischop henvort disses uploeps vuerkomen mochte, und bie stat besto meer bwingen konte, beft er barselvest binnen ben muren ein weldig starch flot und vestunge doen maken, und heft er darselvest

Dez. 11. verharret, bis | sundaegs na Marien entvenchnusse. Do ist er binnen 15 Dortmunde (als er bikmal plaeg) gekomen mit 60 perben 3 und ift eerlich van bem burgermeester und rabe entvangen, und im die stat geschenket 2 vet ochsen, 20 malder havern, nicht wenich vische, wijn und beer, wie fie bamit suliche vursten und hern plegen to vereren.

Dis jaers wort bat orgelen to Sanct Beter burch hern Johannen 1 20 Gelenkerken, ber tijt prior to Sanct Catharinen, renoveert und verniget.

Donderbaegs na Remigii in buffem vurß jaer ift hijr binnen Dort-Dft. 6. munde up begeer und bevel des durchluchtigen hoechgeboern vursten und bern, bern Johans, albeste sone to Cleve, hertog to Gulich und Berge, graven to ber Mart 2c, van dem eerbaren rade van Dortmunde eine war= 25 nunge ben semplichen burgern und inwonnern geschehen bisser gestalt, bas sich geinerlei wijs achter ben vuergenanten bage einig burger aber inwoner mit den Munsterschen hanteringe, toffenschaft aber gemeinschaft (insunderheit mit irer have und beisten, dieselvigen an oder af to voren) to halben, to verdriven noch in einigerlei gestalt to gebruechen under= 30 nemen solte; und so bat barenboven jemant bede und alsdan baraver be=

> 8. B 'mard'. 14. B 'hefft ee'. 21. B 'verringert', C 'gebeffert'.

1. Bgl. mit bem Folgenden ben längern Bericht in hermann Brandis Beschichte ber Stabt Werl (1673) bei Seibert, Quellen 1, 70ff.

2. Etwas ausführlicher ift ber Bericht im Chron. Dominicanorum A 12b; berfelbe nennt ben Jafper und Balthafar Babe unter ben mit Gelbftrafen belegten Bürgern. Rürzer bagegen ift Spormacher l. c. 1454.

3, 'cum 6 equitibus' faat bie Do-

minifanerdronif.

4. 'per Laurentium Gelenkerken' Dominitanerchronif A 13a.

fat, belettet und bekumert worde, aber im funft widerwerdicheit wider= voerbe, bes wollen seine vurstlichen gnaden (dwile er sich mit der stat Dortmund vereiniget und verbunden) unvervolgt ftgen, und bermaten bat vur gein autwort geven aber verbedigen.

Dan dit heft die ursache gehat, bat sodanen warnung ben burgern und inwonern van Dortmunde gescheen, so und nachdem der eerwerdige 11 1024. und hoechgeborne vurste her Erich, bischop to Munster, tem wolgeboern greven Clasen van Techelenburg inhalt breif und seigel in schuz und scherm angenomen 1, und darenboven im seines flots, stat und ampts 10 Linge und alle besgennen, bat darup was, billig und geweldig angevangen, entfat und berovet, derhalven dan dat capitel, edelmanne, ridderschaft, stat und stede des gestichts Munster umb irer hern to underwisen angericht, wes also an flot, stat und ampte Linge mit sampt bemgennen, baruf geweist genomen sein, im widderumb tostellen, bat aver (wiewol 15 daer vil schriften overgangen) doch allet verbleven, und dan dusse uneinicheit und viantschaft uet ersprotten und uersachen genomen.

1520. In biffem jaer, funft im monat januarii, to Bien in Ofterijch grote Frand teten an fonnen und manen, regenbogen und ein vurich balte gesehen worben, baruf bat neegft jaer ein grusam fterben angevangen und bes orts vil bufent men-20 fchen geftorben.

Dis jaers worden die \* Unser leiven Braumen uf dem kerkhove vermaelt.

B 402b. [Folgt ein Bericht über ben Tob eines narrifden Geighalfes, Gert Schrane.] Bij dussem wort vil gelts gevunden, und dwile er geine erven habbe, 25 nam ein eerbar raet dat gelt to sich, und ist mit demselvigem gelde die fteinen galge aber gerichte vur Rorn, die steinen vischbenke und die steinen faet im nachvolgenden 1521 jaer gemacket.

Dis jaer uf Binxten was ein seer groet water 2.

Mai 27.

In diffem 20. jaer seint an beiben siden ber Destenpoerten uf die 30 muren die twe runt tornekens aber wachthusekes gemakt boven mit tegel, und toften mit spigen und al to beden mit sampt bem steinwege in ber Rockelken poerten 100 und 55 current gulben.

fter8 S. 270.

<sup>1.</sup> C 'verletten'. 4. 'barvur'? 10. BC 'Lube' ftatt 'Linge'; 'Linge' bat die huningiche Sammlung (Bof?) A 48b. 13. BC 'Linge'. 21. \* Lude un B, in ber nur ein 'th' ficht; in C feblt der Paffue. 27. B 'knad'. 31. B 'fpiiefchen'. 32. B 'CI, und 5 current aulden'.

<sup>1.</sup> Bgl. für biefen Zwift zwifchen Bijchof Erich von Münfter und Nicolaus von Tedlenburg Münfteriche Geschichts= quellen I, 325; Erbard, Beidichte Min :

<sup>2.</sup> Dieselbe nachricht in erweiterter Form unten S. 410.

[Folgen Angaben über einen Narren in Dortmund ('ber tolle Cocit'), über B 403°. bessen hanpteigenthümlichkeit, stets seine Fußstapfen wieder auszusuchen, eingehend berichtet wirb.]

Dez. 5. Goensbage na Andreae sante bischop Herman van Coln einen wagen mit einem herten, und wort in her Hilbrant Swarten hues gebracht, und 5 ber bodbe freeg ein guet drinkgelt.

Richter Jurgen Rleppink.

Der goltgulben galt  $12\,\beta$ , ein scheppel roggen  $27\,$  K, ein scheppel gersten  $27\,$  K.

Tebr. 26 Sanct Reinolts torn, ber in bem vergangen jaer gespert ist 1, ist 10 Mais in der wecken na Invocavit begunt worden to decken mit kopper, und 3uni 24. was alreide vulmakt und gedecket uf sanct Ioannes fest to Mitsommer; seint an demselvigen torn an kopper verdekt | hundert und 3 centener B 403d. koppers, und des aldes blijes, das vurhen van dem torn gedrochen was 5 hundert und 32½ centener, und disse blijes wort 6 centener vur ein 15 centener koppers verdutet, und wes nicht an blij gelevert, gaven die soenhern vur ider centener koppers 9 goltgulden mein einen oert, und die goltgulde galt 12 \( \beta \), und dat kopper verleep sich, dat die soenheren wol 100 goltgulden mosten up dat blije togeven, damit wort dat kopper betaelt. Und heft die torne in summa gekostet elsen hundert 66 gulden 20 2 \( \beta 9½ \), den gulden to 10 \( \beta \) gereckent, aen schaben und unkost.

Die kloet wort gesat uf avent Pantaleonis uf dem torne (dwile dar tovorn gein uf gewessen) und kostet seven und seventigsten halven goltzgulden, dat gelt hebben die stat, ses gilden und drije ampte betaelt. In den kloet (heft Herman Huek kerkraet vurß gemetten) ist ingegangen 5½ 25 schepel korns und twe becker. Die sterne mit der kronen to vergulden stonden und kosten 14 goltgulden, heft die stat betaelt.

Dwile derhalven eine gemeine bede durch die stat gedaen, dar van ist komen anderhalf hundert und 5 gulden current 4 \( \beta \). Die tein brodersschaften geven darto sessigsten halven gulden current.

mai 27. Umb Pinxten was so grotes water, dat alle \* (to mannigs menschen groten schaden und verderf dem einen an karn, dem andern an mollen, bruggen und anders an vischen) overvloden, dat man ouch in den wischen die vische gevangen heft, daer die gewelde der water die demme und welle durchschoert hadde 2.

11. B 'begunt wort'.
(2063) A 48b 32/2'.
17. 'und die . . . betaelt' fehlt in B. 21. '91/2 N' fehlt B.
22. B 'Panthelonis'.
23. B '2 fostel' statt 'und tostet'.
31. B \* ein unleserliches Wort 'Rdeitte' (vseite?); fehlt in C.
34. B 'gewelder'.

<sup>1.</sup> S. oben S. 407.

<sup>2.</sup> Mit biefer Nachricht ftimmt bie

4044. Ist ouch einer genant Blocker am bage Bernharbi uf der Bruninks 201.
huser heide (darumb dat er sein eigen dochter, die nu einem manne verslovet was, und dieselve (so er selvest bekant) vleeslich to seiner untucht to bruken plegen, ermordet und erworget) gerichtet und uf ein rat gesat 5 worden.

Differ tijt wort ouch die nige kluse to Sant Mertin gebouwet, und rat sige kluseken, dat daer plecht to sein, wort afgebrochen, als Claes Potgeiter genant Sterneberg timmermeester was.

Breckervelre ist dis jaers des andern daegs na des werdigen hilligen 10 sacraments dage morgens to 7 uren angaende durch vuer umbkomen und zumi 9. verbrant.

Seint ouch im selvigen jaer ungeveerlich 3000 to perbe und 15000 to vote uet Westfalen gereiset in Prusen bergestalt, batselvige lant widerumb under dat gehoer und dominium sancti Joannis ordens to brengen, aver it heft in domals geveelt, berhalven in grote elende gelevet, hunger, kummer und dorst erleben, darburch der meeste hoep nagebleven und gestorven.

To Camen heft ouch vismals weldig vuer schaden gedaen 3. Carolus V wert to Achen gefroent.

20 Uf ben 12. bag octobris obgenanten jars ist Carolus romischer konig vur Frank Achen int velt komen . . . und barselvest mit grotem prang und cermonicn gefreent worden.

Darnach ein rijchsbag to Wurmbs gehalben, ba seine konigliche majestät allent: ebb.2616. halven ouch wunderlich mit groter berlicheit und pracht entvangen worden.

1521. Ein malder gersten 8 ß, ein scheppel sipels 14 Å, ein malder roggen 9 ß, ein malder havern  $4^{1/2}$ ß, ein 100 eier 16 Å, ein swijn in die maste 6 ß. Was dit jaer mast im Oortmundschen holte.

Richter Jurgen Aleppink.

Ein goltgulden 12  $\beta$ , ein schepel roggen 2  $\beta$  10  $\lambda$ , ein schepel 30 gersten 2  $\beta$  10 $\frac{1}{2}$   $\lambda$ .

2. B 'ennen nande' flatt 'einem manne'. 7. B 'bat fijge frosen', C 'bat fige ferdefene', Suningiche Sammlung (Boß?) A 49a 'ein alt fige fluseten'. 24. B 'schadt' flatt 'herlicheit und pracht'. 27. 'im Dortmundschen holte' fehlt B.

Notiz der Dominikanerchronik A 13b und in Spermachers Chronik von Lünen 1. c. 1454 überein.

1. Ermorbet hatte er bieselbe nach ber Dominikanerchronik A 13a am 7. Ausguft (die Marie Egyptiace).

2. 'circa festum Nativitatis Mariae' [Sept. 8] fagt bie Dominitanerchronif

A 13a und Spormacher I.o. 1454. — Bgl. Boigt, Geschichte Preußens IX, 615 ff.

3. Näheres bei Spormacher 1. c. 1455, Dominitanerchronif A fol. 13a.

4. Frand nennt fol. 260b ben 12. October, fol. 261a ben 22. October als Tag ber Krönung. Der richtige ist ber 22. October. Marz 7. Des sevenden daegs und mit dem izrsten in dem mert stonden dis jaers alle bome overvlodig vul mit blomen, want es hat den vergangen winter averal gein vorst, sunder grote watervlode, die nicht kleinen schaden den den menschen to gevoget, gewesen, derwegen die boem also tidigen in seinen blouwen stonden.

Ein punt wasses 3 ß 4 L, ein scheppel roggen 3 ß 3 L.

# Morgensprachen werden ijrftlich in boker ufgeschreven.

Dwijl und nachdem vur dussen tiden vil mangels, twift und uns willens mank den burger und inwonnern der stat Dortmunde der mors

gensprachen halven, so tuschen eeluten bes ijrsten morgens vur ben bruet= 10 bede gehalden werden, erwaffen, also welche damit aver und an gewest waren uf der morgensprache, over 10, 20 ja 30 und meer jaren tuegnusse und kuntschaft to given gerichtlich genodiget und vuergenomen worden mit rechte, | baer dan alzijt die eide (wie tom dele wol aftonemen) nicht so B 405a. even recht gesworen werden; dwijk dan die mensche, dem die sache nicht 15 angeit, sulch net ber gebachte velt, und sobannen gerichts vurberung und eits swerung henvort vuerkomen werbe, heft ein eerbar raet van Dort= munde dis jaers eindrechtlich geflotten und verordent, dat man einem gesworen richtsschriver sodannen morgensprachen, so bes ijrsten morgens vur dem bruetbede gehalden werden, in ein darto egentlich verordent und 20 gemakt bouch ufschriven sal, und heft bisselvigen jaers Johannes Bos genant Merzenich van Duren 1, ber tijt richtschriver, moenbaegs neegst Apr. 15. dem sundage Misericordias domini die ijrste morgensprache beginnen in ein bouk to schriven, und continuijrt bis in das jaer 1526. Do heft volgens Martinus Wickroet ber tijt schriver bis in bat 1536 jaer sulr 25 gewaert; barna ift komen Wilhelm Lilie, ber sodanne ordnung ber morgensprachen nicht in ein boek, sunder in carten und boecher aber gerichtliche protocolle und wes ime funft eerst vur die hant quam, unordentlichen geschriven, bes sich mannich borger bergestalt beklaget, bat sie nicht bij ir morgensprachen komen, uersache, dwile hie die uf carten und die ander 30 in boucher geschreven, etliche verloren sein worden. Und buffe schreif van 1540 jaer sodanen unsere morgensprachen bis int 43 jaer. Im

<sup>3,</sup> B'fort'. 10, B'van dem bruetbede'. 12, B'dartugnuffe' flatt 'jaren tugnuffe'. B nach 'bartugnuffe' ein unverständliches 'foren'; jehlt in C. 21, In C am Rande von erster hand: 'Johannes Vos kuit etiam rector scholae Sancti Reinoldi'. 24, B 'und continuijrt' jehlt. 25, B 'Widtett'. 28, B 'unordtlichen'. 30, B 'die hie', jehlt in C. 32, C '43' in '44' verändert.

<sup>1.</sup> Bgl. oben a. a. 1503 und 1506 G. 374, 377.

44. jaer wort Dietrich Westhof richtschriver erweelt; berselvige heft sich ber vuergenanten eerbaren raets verordnung in obgemestem upschriven bevleissen und sie vlitig van ithemesten jaren an, so lange er schriver gewest, ufgeschriven und verwaert. Und was noch richtschriver anno 1550.

In diffem jaer branten Neigenrobe im lande van der Mark gaer und

al net, und heft sich an der burg ijrst angehoven.

Den 18. dag martii bemelten jaers ist Ferbinandus hertog Mary 18. to Osterijch konnich van Hungern und Behem ijrstmals to Ausburg komen, und am 26. dage des monats maji mit des koninges doch- Rand Franct 10 ter van Ungaren, genant Anna, to Linz hochtijt gehat.

Desgelijten toning Ludwig van hungeren mit teifer Karoli und toning

Ferbinandi fcmefter, Maria genompt, to Dfen hochtijt gehalben.

To Augsburg storven bis jaer over 3000 minschen an pestilenz.

Up avent Sebastiani warp die weldige wint her Hinrichen Kolners 2 3an. 19. 15 hues, gelegen up dem Oestenhilweg, gaer um.

Det ist die capell vor Lunen, genant in der Sugelen, am 12 dage Bebr. 12. februarii in die eer des heiligen creuzes gewihet 3.

Brijdags ben 15. martii starf ber hochgeboerner vermugender vurst marz 15. und her, her Johan hertog to Cleve und grave van der Marke 4.

Dinstaegs na Marie geburt und asso volgens den ganzen sommer Sept. 10. war ein seer grote droecheit, und kont derhalven nirgens nicht malen, und binnen Dortmund sin die ganze tijt over die rosmossen gangen, dan up Mariä vuergenant was alda gein wijtbroet to bekommen.

Dis jaer den 21 martii wert einem gnant Reinolt Dreier dat ho- may 21.

25 vet abgehauwen, der van wegen eines schweins halven gevangen wort, und dat lijch ist up Sanct Reinolts kerchof begraven; hat disse gestalt.

Dwijl er ein schwein in dat Dortmundsche holt gedreven, so gestorven, hest er volgens ein ander in die stat genommen und gesprochen, es weer dat sine. Ist em aber dat jegenteil ubertuegt. Todem hatte er etsiche 30 guder, ad pias causas gegiven, an sich getogen und mit Sweer Bispint 6

2. B 'vererdnung in obg. upfchen', fehlt C. jar 1551, obiit anno 1553'.

- 4. C fest bingu (fpaterer Bufag): 'bif in bas
- 1. Bgl. oben bie Einleitung S. 173.
- 2. 'domum ... Henrici Koelners vicarii ad divam Virginem' Dominis fanerchronif A 14a.
- 3. Näheres bei Georg Spormacher 1. c. 1455,
- 4. Herzog Johann II, ber Kinbermacher. Er ftarb am 15. Januar 1521
- (vgl. Scholten, Gert von ber Schilren S. 215).
- 5. Mbweichend von dieser Angabe die Bemerkung der Dominikanerchronik A 150: 'Anno 1523 inearceratur einsdem oppidi eivis Renoldus Dreyer; 17 junii die Mercurii decollatur, corpus eins in cimiterio Sancti Reynoldi sepelitur'.
  - 6. Bgl. oben G. 406.

obgenant etliche conspirationes und viantschop jegen die stat vorgenomen. Disser heft dat Raethues to Dortmund gemalet 1, und wiewol er sunst vrom, ist er durch anstistung seins weibs hijrto komen.

In diffem jaer ift die walkemolle bij Lunen up die Sifeke getimmert 2. B 406a.

1522. Ritmeifter Johan Brate, Tibeman Prume.

Richter Johan tom Busche.

Goltgulden 12  $\beta$ , rogge gegulden  $2^{1/2}\beta$  1 schepel, gerste  $2\beta 4^{1/2}\lambda$ , haver 18  $\lambda$ , sipel ein schepel 18  $\lambda$ , 100 eier 18  $\lambda$ .

Mpr. 13. Dis jaer sin to Collen am palmbage, als ben 13 aprilis, avents tuschen 7 und 8 uren twee kinder wijdskunne aneinander geborn, sin beide 10 gedoept worden, aber unlangs darna gestorven, hebben gehat 2 hoveder, 2 hande, 1 lijf aber 4 vote; was wunder, dat die moder dat leven beshalben 3.

Febr. 18. To Rekelinkhusen sin am 18. februarii 40 huser verbrant.

Juni 11. Um 11. junii gubensdages sin 3 sonnen um namiddag to 3 uren 15 mit blodigen cruezen in irem umzirk und dargegen 4 regenbogen gesehen worden.

Juni 19. Am 19 junii 4 hebben Willem tom Broke, ein bürger to Unna, und Johan Lappe einen sanct Joestes pelgrum in dem Brakeler hol up vrijer straten angevertigt, und der vorgenante Johan ist enthovet, und der kop 20 up dat rat gelacht; Wilhelm ist durch vuerbit etlicher hern und vursten und dwijl er an der sache so schuldig nicht, erledigt worden.

Juli 24. Am avent Jacobi sin Iohan Distel und Didrich Benijn van Lunen B 4066. (dwijl er ein tovener was 5 und got mit seinen hilgen versoket und sich dem duvel ergeven, oek in Dortmund 5 weiken, davor em 5 gulden ge- 25 lovet, tom mortbrant gelacht und sunst 8 personen ermordet hadde) ge- vangen gelacht und im Sunnenschijns torne sich durch verzwivelung er-

10. BC 'mijbetunde'.

1. Bgl. oben G. 392.

2. Ausstührlicher berichtet über biese molondina fullonum Spormacher 1. c. 1456. — Seseke, linker Nebenfluß ber Lippe, mündet bei Lünen.

3. Dieselbe Nachricht im Chron. Dom. A 15a und ausführlicher (mit Aufnahme ber erft aus Westhoff stammenben in A an ben Nand gesetzten Nachträge in ben Tart R 34

ben Text) B, S. 34.

4. Die Dominikanerchronik A 14b hat das Datum 'Anno 1522 nono junii', am Rande (von B S. 33 in den Text

aufgenommen und wohl erst aus Westhoff stammend) nachgetragen 'alii 19'. Die Kachricht der Dominisanerchronis ist aussilhelicher als Westhoff. Nach derselben war Wilhelm tom Brote ein Sohn des frilheren Bürgermeisters von Unna; Johann Lappe, der 'post Vincula Petri' (Aug. 1) hingerichtet wurde, erklärte vorher den Brote sitz unschuldig.

5. Als 'duo malefici' bezeichnet sie die Dominikanerchronik A 15a. Achn-lich die huningsche Sammlung (Bof?)

A 49a

worget 1, volgens vor ber Westenpoerten beite to pulver gebrant morben.

[Folgen Mittheilungen über eine Catharina Loers, Die fich aus bem Begbinenhaus Roelgarten 2 begab, um zu beirathen, und über bie hinrichtung eines Diebes, 5 Rarl Bruens, von Dillmen, am neuen Galgen3; babei wirb auf ben Rarren Gert Schrane (ober Schrame) guriidgegriffen 4]. 1

Dwijl nu hertog Johan van Cleve ze albeste son ben meg alles pleisches gangen und in got felig gestorven, ift hertog Johan van Cleve, Gulich. Berge und greve to ber Mark 5 jungste son mit sampt ber ber-10 toginnen mit bogester geruft und zeir und seer weldig mit vil lantsbern und ruters am bage Lamberti umb feiner gnaben lande intonemen to Sept. 17. Hoerbe tomen, baer ein iber ftant seiner purftlichen gnaben geschenke beben und volgens gehuldet. Sint alsbo volgenden vrijdaegs die rit= Sept. 19. mester to Dortmunde, ale mit namen Johan Brate und ber Tideman 15 Brume, in namen des eerbaren rades und ganzer gemeinheit darfelveft mit golden und silvern herlichen und wol togeruften clenobe to Hoerbe up bat flot kommen und seiner gnaben 2 icone verhaven koppe, filver binnen und buten vergulret, to einem gunstigen und vruntlichen geschenke mit meer andern an vischen, beer und wijn und anders geschen-20 keben presentien underbenich averbantreechet, ouch entvangen bergestalt, wie irer vurstlicher gnaden vuervadern sich vruntlich gegen die stat, raet und gemeinen burger erzeigt, benvort sie in sulcher vruntlicher beschuttunge und scherm annemen und erhalben wolte.

Sundages na Lamberti ift seine puritliche anaben gein hamme Sept. 21. 25 kommen und durch Ramen gereben; binstaegs na Mathei to Soest komen, Sept. 23. baer er ouch mit groten eren entvangen, van baer na ber Lippe getogen und in seiner widerkompst to Unna, van Unna widerumb nach Hoerde sich vinden laten, aver in korter vrift afscheit genomen.

Sinf ouch ufgenanten jaer86 in Granato (etliche hebben Bortugalen) Frand

12. B 'ftont'. 17. B 'fommen' fehlt. 'irer'. 23. B 'wolte' fehlt.

20. B 'und underdenich'. 21. B 'mber' ftatt

- 1. 'Diricus . . in carcere se jugulavit' Dom. Chron.
  - 2. S. oben S. 48.
- 3. 'unde propter primatum patibulum istud nuncupatum est 'Rarlsgalge' sicut turris Franconis in Unna ob primatum vocatur 'bei Franketorn' (Chron. Dom. A. 15a).
  - 4. Bgl. oben G. 409.
- 5. Es ift Bergog Johann III (1521-1539), Sohn Herzog Johanns II, ber

am 15. Januar 1521 geftorben mar (vgl. oben S. 413 Anm. 4). Ihre Bezeichnung als ältester und jüngster Sohn ift irrthümlich. Gemahlin Johanns III war feit bem 3. 1516 Maria, Erbtochter Bergog Wilhelms III von Julid-Berg.

6. Frand bringt bieje Nachricht zum 3. 1523. Zum 3. 1522 sett fie bas gegen bie Dominikanerchronik A 15a, welche bas Erbbeben auch bem Wefthoffichen Bufat entiprechend 'in Portugalia' ftattfinden läßt.

im herffte vil stebe, flotter mit fampt ben umbligenben borpern verfunten und undergangen.

Oft. 16. An fanct Gallen bag im selvigen jaer so groet ungeweder Neapales komen mit regen und bonner, dat it vil dorper und flotte sampt grote gebou, bome und anders toretten und tom beil henweg geretten hefft.

Hertog Erich van Sachsen, bischop to Munster, ist am. 20. dage B 407b.
Nov. 20. Novembris gestorven und Frederich van Weda im nachvolgenden jaer 1'
an sein stat erwellet und ouch durch Herman van Weda colschen bischop, seinen broder, und hertogen Iohan van Eleve und vil meer andern hern seer kostlich und in groten triumph wunderlich in einer kleidung inge- 10 voert worden.

Ferdinandus, erzhertog, zu Ofterijch heft dis jaers etliche van adel und burger to Wien in Oesterisch in der nigen stat annemen laten.

Item in bussem vuergenanten jaer in der advent (als meester Bertolt Smit van Ludinkhusen und Herman Bogge kerkmeester ader loenhern 15 waren to Sanct Peter) ist ijrstlich durch meester Herman mit dem Hasenscharbe (den er ouch an dem munde hatte) begunt Sanct Peters spissen ader oversten torn to timmern mit seinen knechten uf dem kerkhove darsselvest, dat ich gesehen, dwile ich ein junk veger was und daer to schole gangen; und als bemelter torn in ein gevoget, was er so lank, dat er 20 reckede ader langede van der scholen an die achter den torn dar in ein klein hoveken nicht wijt van der linden, die daer an dem kerkhove an der Kampstraten steit, und dat glint was uf gebrochen.

Franck 266a. Der turksiche keiser heft in bissem jaer die insel Nodis mit grotem heer belegert und lestlich sin die hern van Rodis ime sie motten overgiven und am hilligen Christ- 25 nacht sie ingenomen und alle christen mit have und gube tein laten.

cbd. 1523. | Franciskus van Sickingen to Landftal heft in bussem jaer ben bis B 4080. schop van Trier bekriget und im in sein lant getogen und nicht geringen schaben gebaen. Do nu aver Lobowig ber palzgrave und Philipps lantgrave van Hessen bem bischop bijvellen, ist er Franciskus uf seinem slotte 30 Landskal geheiten verlezt worden, dat er gestorven ist.

Ein punt wasses 3 s.

Dat preester gestoelte to Unser leiven Brauwen ist dis jaers nije ges maket worden.

[Folgen Angaben ilber einen Sirsch und ein Bilbschwein, bie fich in ben 35 Stabtgraben verirrt hatten.]

5. B 'geredt', fehlt in C. 10. 11. So BC. 13. B 'antonemen'. 25. 'fin'? 1. 'hebben'. 27. B 'F. v. S. heft in duffem jaer Landftal den b. v. X.'. 28. B 'gedaen' fehlt.

<sup>1. &#</sup>x27;sequenti festo Bartholomei intronizatus' Dom. Chron. A 15a. — wurde Friedrich III von Wied gewählt.

Ritmeester her Herman Wickebe, her Timan Prume; hovetman Jurgen Schotter; scheffer Johan Krumme, Frederich Muddeverink.

Richter Johan tom Busche.

Der goltgulden gilt 12 \( \beta \) &. Dis jaers tuschen Sanct Michael Sept. 29.
5 und Martini ein malder roggen 10 \( \beta \), ein malder gersten 8 \( \beta \), ein sche= Nov. 11.
pel sipels 2 \( \mathcal{L} \), ein punt wasses 2 \( \beta \), ein hundert eier 18 \( \mathcal{L} \).

Sruetstrate ein watergotte wunderlich gemakt in der erden 2 gevunden worden. Und disselvigen jaers vort der disk ader pot uet gegraven worden uf dem markede tuschen dem kaek und Dietrichen Schelken und Tonisen Bodelswingen hues; wort dabeneven ein suntein ader sprink gemaket in oesten des dikes mit einem kumpe. Aver es heft nicht lange gestanden (darvan hijrnach) wanneer die disk widerumb gevullet, und in der stat ein schoen putte gemaket worden mit 6 emern.

Was ouch dis jaers binnen Dortmunde uproer und ungunst mank den preistern, nemplich tuschen den capellanen und officianten gewest, die manigerlei articul vermeinten to heben jegen die vicarien; heben sich tom deil vur dem rade entscheden, dat lestlich sodanen mangel in sich gestillet und gedaelt worden. Wat aver die ursache, heb ich nicht bekomen.

20 Am 5. dage junii, neemlich am dage Bonifacii, und was domals 3umi 5. die anderde dag na Unses hern lichams dage, ist izrstlich die vaste maste= bom, der 44 voet 4 hoge was, an Sanct Peters torn ufgerichtet. Und darna im selven jaer den 26. octobris dat leste deil des mastboems in Dn. 26. die hogede gebracht, und der toren wort domals lestlich am crueze geslot= 25 ten und ineinander gevoget. Als dat geschehen, heft iderman darselvest in der kerken vrolich mit heller stemme gesungen 'Te deum laudamus', daerna eine antissen van sanct Petro sampt dem hilligen Crueze.

2. C 'Johan Schlotter' ftatt 'Jurgen Schotter'. 8, B 'im' derben' ftatt 'in der erben'. 16, B 'und' 'gewest? feblt, in C übergeschrieben. 18, B 'entschattigh', feblt C. 20. 'Bonisacii' aus 'Blassii' veranderet in B, in C umgesehrt. 22. C gu '44': 'anderewo hab ich gelesen 49 vout' am Rande. 24, B 'lestigh'.

1. = feria quarta; die post Epiphaniam hat die Dominikanerdrouik A 16a.

2. 'aqueductus subterraneus' ..... 'successu temporis diversi subterranei putei inventi sunt in domo bes Stalmeisters et in platea vulgo dicta ben Balkenstrate' Dom. Chron. 1. c.

3. Der Zwist sand nach bem Bericht ber Dominikanerchronik A 15 b statt 'die Veneris ante Pentecostes 22 maji'. Die Gründe bes Zwistes waren barnach folgenbe: 'culpa venerat ex avaricia domini Johannis Berchem de exequiis tenendis inhumaniter expetentis; item de ancillis non frumenta debere publice vendere; clerus cum clero domi si vellent vespere manere, ad publicam tabernam non intrare, nec ad nupcias matrimoniales non comparere, nec ad puerperia se presentare et alia multa inutilia'.

4. '49 pedum' sagt die Domini= fanerchronif A 156.

Nov. 5. Ift ouch volgens am 5. novembris bat crueze, welchs 17 voet sank ist, uf gedachte torn gesat. Item to wetten, bat die lengebe des steinen torns ader fundaments des oversten torns ader spissen ist 135 voet sank ader hoge, und die overste torn ader spisse 1342 voet, durch hern urgen Spormecker van Lunen, domals capellaen daerselvest, item Johan summi 14. Rump und Thomassen Bogen vicarium und kerkraet am 14. junii als mit einer elsen afgemeten 3.

Joachim markgrave zu Brandenberg, hertog Erich van Sachsen 3uli 18. und hertog Joachim van Michelenburg seint am saterdage na der Deilung der aposteln mit 100 perden to Dortmund komen und mit hoechlicher 10 eren und geschenk entvangen worden.

1524. Richter Johan van Hovel. Der goltgulden 13  $\beta$  4  $\lambda$ . In der Basten dis jaers darnach ein scheppel roggen  $3^{1/2}\beta$ , ein malber gersten 11  $\beta$ , ein becker salts 11  $\lambda$ , und daer was binnen Dortmunde gein salt to krigen, darumb dat vil vleisch vuel wort und verdarf.

Ein schepel sipels 2 A, ein punt wasses 2  $\beta$ , ein schepel havern 15 A.

Mars 10. Donderbags den 10. martii ist ungeveerlich der stat van Dortmunde muer aver 200 voet und meer dale in den graven vallen, und ist domals die grunt der muren gesocht worden, darselves in der erden 20 hovede und vil gebeents van menschen gevunden; aver unlangs darna widderumb gebouwet und vest gemaket, und was tuschen dem Sonnenschingtorn und der Nijenpoerten 5.

3an. 24. In der nacht Conversionis Pauli ist in Sollings hues up dem Westenhelweg ein vuer entstanden, aber widder geleschet ven schaden. 25

Bebr. 2. Darnach Marien Lechtmissen ist ein wijf gevenchlich angenomen B 409b. und ouch erworget und gericht worden, dat to Dorstvelde iren eigen man in meinunge, dat es er son gewesen weer, umbracht und im den hals afgesneden <sup>6</sup>.

4. C 'alii 234' am Rande. 9. B 'am saterbage ber deMung b. a.' [Aposteltheilung fallt auf Mittwoch]; C 'am bage ber beilung b. a.'.

1. 'per magistrum Bertholdum Smet ornate fabricata' Dominitanercyronif A 15b.

2. '234 pedes' ebb.

3. 'Item' in vigilia Mathei [Sept. 20] cum asseribus conpaginata et consummata est anno 1524' fett die Chron. Dom. 1. c. hingu.

4. Großen Salzmangel in Röln erwähnt zum J. 1525 die 'kleine kölnische Chronik' (vgl. Carbauns in Stotchr. XIII, 248) in ber Großherzogl. Bibliothek zu Darmstadt Msc. 131, Abschrift im Kölner Stadtarchiv S. 13.

5. 'et ultro retro domum Nicolai Berswort' Chron. Dom. A 17a.

6. Dagegen berichtet die Dominis kanerchronik A 17°: 'Sabbato post purisheacionis Marie [Hebr. 6] incarceratur mulier quedam de pago Dorstvelt, que adiutorio filii proprium iugilavit maritum'.

Gubenstages na Mitvasten den 9. martii ist Henrich Konsbergs Man 9. hues gevallen und dale gestort uf dem Broderwege tegen der lutsen wesdeme to Sanct Renolt, dat noch ein nije timmer was; und was bijna under dem hues umbkomen, dwise ich uet der schole quam morgens to 8 uren, und als it sich daelde, was ich daer tegen in der engen straten, aver mit lopen dem val vuerkomen schijr. Ditrich Tasche hest es wider gebouwet, und bewoende 1549 hijrna her Wilhelm Campe preester.

Donderbaegs den 21. aprilis heft der eernveste Gert van Budel- Apr. 21. swinge 1 de belenung des huses to Budelswinge mit alle seiner tobeho10 ringe van einem eerbaren rade van Dortmunde entvangen.

Uf Michaelis dis jaers wort Johan Bos genant van Duren wijn- Sept.29. wert to Dortmunde, als Johan Schulte afquam 2.

1525. Ritmeesters her Tibeman Wickebe, her Tibeman Prume; hovetman Thies Rump; scheffers Henrich Schulte, Herman Manbuch. Richter Johan van Hovel.

Der goltgulden 13  $\beta$  6  $\lambda$ , | ein groet keiser gulde 15  $\beta$  min 4  $\lambda$ , die kleinen 10  $\beta$  min 4  $\lambda$ , ein engellotten 28  $\beta$ , ein Ungers gulden  $19^{1/2}$   $\beta$ , ein krone  $17^{1/2}$   $\beta$ , Freische, Deventer und Gellersche rider  $11^{1/2}$   $\beta$ , Philips gulden 12  $\beta$ , Horns gulden  $5^{1/2}$   $\beta$ , ein Iochimdaler 20  $13^{1/2}$   $\beta$ , Meilaner  $4^{1/2}$   $\beta$ , Schrickenberger 23  $\lambda$ , tornsche 14  $\lambda$  min 1 verink, vuerisern, dubbelde Brambster 11  $\lambda$ , raderalbus  $5^{1/2}$   $\lambda$ , Wenzer pennige 4 gilt 11 veringe, Dortmuntsche, Munstersche butz dreger 5  $\lambda$ , Bremmer Iohannes braspennige  $16^{1/2}$   $\lambda$ .

[Folgt ein Bericht über ben Banernaufstand i. J. 1525, zumeist nach Seb. 25 Franc 272ª ff., doch erwähnt Besthoff auch die Theilnahme Thomas Münzers. (Diese Angaben kehren zum Theil auch im Chronicon Dominicanorum A 17 b wiesber.) Daran schließt sich eine Bemerkung über die Schlacht bei Pavia (Franc 260) b, B 410b. 267 a b).]

2. B'bale ftrott'. B'luthen wedeme'. 9. B'der belebnung'. 12. In E Nachtrag von erster hand: 'Dies jaer best die eersame raet van Dortmund mit den pastoribus darfelvest verbragen's die vrijdage nach enandern bedemisse to halden, orsasen halden, dat de recht gelove begelick droch Martinus Autre sine lere seer gestenste wert, tom andern dat de christen lude sweetlich van dem Turte overvallen werden, tom derden, dat de lande und vorsten mit ichwaren veheden bedruck werden, mede dat vele vlode und water mit velen regen dit jaer erschienen ze, darumb dat de eersame raet gesaden hest, die drei vrijdage ver mittage zo vijren und wussen und dan und den ganzen dag to vasten to beer und brode, unde spinde to krengen in den billigen geste de armen to geven ut pro nobis orent. De erste bedemisse werde gehalden up vrijdagnach Agnetis [Jan. 22], de ander up den negsten vrijdagd darna [Jan. 29], de derde den negsten vrijdag darna [Febr. 5] zc.' 14. 'Manduch' in B undeutlich. 21. C 'vuerifern' sehtt.

2. Bgl. oben S. 374, wo bie Angabe etwas abweichend lautet.

<sup>1. &#</sup>x27;drossatus in Luenen' Chron. Dom. A 17a. — Als Droft zu Linen erscheint er öfter in ben FI. 1518, 1519, 1532 (Staatbard. Münster, Clev. - Märf. L. A. 2554).

<sup>3.</sup> Bgl. ben Bertrag zwischen ber Stadt und ber Geiftlichkeit von 1525 Ottober 12 bei Kahne III, 278.

Carolus romischer feiser aver heft endlich nit alleine ben konink anedich wider ledig gelaten, sunder ime fein sufter Leonora die koninkinne gegiven tom gemahel hijrnach, als er sich verenigte mit im im 1529 jaer.

Duffer beide geschichten batum steit in duffem nachvolgenden vers:

CaptVs erat gaLLVs, CoeVnt CVM rVre Cohortes 1.

Ist to Auspurg dis jaer ber armen lube halven ein schoen loeflich gebruech und gewoenheit angelvangen und vuergenomen worden, buffer 8 4114. manijr, bat die bedbelers und armen lube nicht uf ben straten langes die buser loven aber vur ben terten sitten solten, sunder hebben einem itlichen na seiner gestalt und trankbeit und armoet alle wecken sein gelt, barvan 10 er sich erneren solte, verordent und verschaft, im to gestalt werde.

1526. Richter Johann Berswort.

Die goltgulden 14 B, grote keisergulden 15 B, die kleinen 10 B, ein bucaten 40 B, die halve 20 B, engellotten 30 B, Deventer und berglijchen 12 fl, Jochimtaler 19 fl, Meilaens penint 51/2 fl 3 &, fnapha= 15 nen 21/2 \$ 3 A, rater albus 6 A. 4 Menzerpenninge 3 A, ein heil Bremmer 18 A, baten 10 A, ein bubelt Brabenber ftufer 12 A.

Donderstaegs na Marien Lechtmiffen (und was Sumpers bag? Bebr. 8. als man in nompt) was binnen und buten Dortmunde und umber so geweldig und ftark wint, bat es torne, huser, ja kerken up einander bael 20 geworpen, nam ouch bomals bie vannen van Sanct Reinolts torn und beide stangen beneven bem flote, und brachte villen menschen groten schaben. | To Calcar heft er einen ferktorn bale geworpen und to Wesel B 4110. ein beil bes torns barneber slagen. To Till3 ein groet isern cruez van bem torne geworpen, besgelijchen ouch binnen Dortmunde van dem Pre= 25 bigercloefter torn bat cruez afgeworpen und vel in Johan Wernens unses buesvaders bat 4.

2. B 'gnedlich'. 18. C 'Simpere'. 21. B 'man' flatt 'nam', C 'namb'. 22. B 'beben' flatt 'beibe'. B nach 'flote' noch 'ben torn'. 26. B 'in' fehlt.

1. Diefes Chronogramm enthält auch bas Chron. Dom. A 176 nebst bem anderen: 'O aq VILa, iVste ConCVL-Castl LILIVM.

2. Ueber ben Simperstag val. Schiller-Lübben, Mittelniederbeutsches Worterbuch IV, 208; feiner ber bort ange-führten Tage paßt auf Westhoffs Angabe. Die Dominitanerchronif (A 18a) hat bas unrichtige Datum: 'die Agathe, que erat dies jovis [in Wirklichkeit Montag] volgariter Simpeldach'.

3. Till fö. von Cleve. 4. Den Sturm erwähnt auch bie oben S. 418 Anm. 4 citirte fleine Rolnische Chronik S. 13. - Ueber ben Sturg bes Rrenges vom Thurm ber Dominifanerfirche berichtet bas Chron. Dom. A 18a: 'que crux cecidit in stramineum tectum Werneri Fabri op der Wort'. Auf der Bort (Mondewort) bieß ber Plat, auf bem fich bie Dominitanerfirche erbob.

Seint ouch etsiche scheppe useinander' gedrungen durch die gwalt bes wints verbrunken mit villem volke.

Carolus romischer konig heft bisses jaers (etliche hebben ben 10. ja = 3rand nuarii, bie andern ben 11. aprilis) mit Nabella (bie wie Clisabet 5 heiten), des konings van Portugal sufter, to Sibilia, die ouch Hipalis genant wert, up dat kostliche als vuermals nit geboert aber gesehen, bochtijt gebalden.

Um bage Praxebis heft to Bein in Defterijch welbig brant over 300 ctb. 277a. Buffer und fant Dorotheen cloefter verteert und to afchen matt.

Im koninkrijk Apulia feint in buffem selvigen jacr die vruchte und koern twees ebb. 10 mal burch ben worm verzeert und afgebreten worden.

Die van Dortmunde seint in dussem jaer am avent Pantaleonis 3016 27. netgezogen und hebn nicht geringen tael van tunen dale geretten, damit unbillicher wise etliche gemeine heiden und weiden, so in behoef der gesmeinen verschaffet to Brechten und ander darumb her unbewrechet solten 15 open liggen, umbtuent worden; und dusses lants also umbtuent und beswrechtiget heft ungeveerlich over 200 morgen lants in sich gehat.

Regeerde dis jaers to Lunen 2 die pestisenz seer weldig, also dat baer aver 400 menschen storven und duerde ungeveerlich 2 sommer achterseinander.

20 Heft in dissen jaer am 28. dage Augusti der turkesche keiser Solimannus B 412n. Lodowioum konig van Hungern | verstagen mit vil mer groten hern und biscopen und heft ein groet driftlich volk gevangen und sie in Turkei gevoert und unlangs darna Osen und Best die weldigen stede und sunst vil ander vaster orter ingenomen, verstuert, verdrant und unbarmhertig als ein wutender 25 hunt sie ermort und gedoet.

Franci 277a, b

Elemens 7 ber pawest mit den konigen van Engellant, Venedig, hertog van Meilant mit meer hern und steden welschs lants hebben in dussem jaer ein nije verbunt wedder Carolum 5, wie sie die Duetschen und Hispanier uet ganz Italien verdriven mochten, gemakt und ufgerichtet. 30 Nicht lange darna ungeveerlich in der monat september heft der pauwest ein groet volk widder Carolum versamelt, darumb der edel ridder her Jurgen van Fronsprig mit etlichen dusent lantsknechten in Welschlant getogen.

1527. Richter Johan Berswort. Ein malber havern 5  $\beta$ , ein 35 malber gersten  $10^{1/2}$   $\beta$ , ein schepel roggen 6  $\beta$ , ein punt wasses 2  $\beta$ , ein hundert eier 18  $\lambda$ , 6  $\beta$  van einem swine in der maste, ein quarte wijns 18  $\lambda$ , ein golfgulden 14  $\beta$ .

1. B'uff anda'. 7. Franc '800'. 13—14. So in B, C türzt willstütich; der Sinn ist versändlich, wenn auch der Wortlaut jedenfalls verstümmelt ist. 14. Verecken' statt "Verechtent". 21. B 'bij', C 'bickhepen'. 28. C 'wie sie Duishichen unt hippainen und gang Kaleine verbriven mechten'. 36. C 'dies jar war mast in dem holte, und man gass von 1 schweins mast 6 \mathcal{P}.

1. 'Bu Rees' sett bie Dominikanerdronik bingu.

2. 'post festum Paschae' Spors macher l. c. 1457.

In buffem 27. jaer was ein twift und unwille tuschen bem eerbaren rabe van Dortmunde und den burgern darfelvest, und konden der sache nicht eins gewerben. Want die gemeint was tom beil geneigt to bem nijen handel, so daer im swange gent, und wolten nije predichanten bebben 1. Ein eerbaer raet gedachte bem to begegnen, | und daet die 4 mans 5 van den 6 gilden bij sich verboden und ine ein bevel gedaen, dat sie ein iber gilben solten verbeiben laten ber anbachte und meinung, wes ein iber gesinnet, gewaer to werden, entlich bescheit to given, uf sie bij dem eerbaren rade, die sich stedehen nach dem alden gehalten, verbliven wolten aber nicht. Wiewol nu bie 6 gilben ein iber uf sein gewontliche 10 statt bijeinander komen, heben sich dannoch vur ungestumicheit der gilbenbrober gein entlich afscheit bij bem eerbaren rabe uf bat albe to bliven erlangen konnen, sunder einkoppig geworden, sie wolten ander und nije praedicanten bebben, dan der meiste beil der veir mans van den vurk 6 gilben weren ouch dem nigen handel togebaen, uetgenomen henrich van 15 Ellern schomecker, Johan Werner van ben smeben, Lambert van Coln van den butterluden und Herman Aremer van der fremergilde, die in dat nije handel nicht consentiren, sunder bij dem eerbaren rade uf dat alde staen bliven. Und beft bisse mangel und bijkomst nicht allein to einer tijt, sunder vuer und na difmals gewesen, aver entlich dannoch ein eer= 20 barer raet so ernstlich mit der keiserlicher majestät mandaten angehalten, bat be gilben irs vuerhebn afstant boen moten und ouch iren alben geloven annemen und barbii bliven.

Franck 278a.

Ist in januario in bussem jaer ein grusam wint net Turkij komen und vil groten scharen . . . . ber heusprenger . . . . . seint gra und holtvarven und mit  $4_{\,25}$  vlogeln gewesen.

ebd.

... gekroent worben ... am bage Simonis und Jube to Stoelwitenberg gekroent 30 worben.

Alle geistlicheit und preefter im cleveschen, gulschen, bergeschen und markeschen lande hebn in behoef ber bochter van Cleve tom bruetschatte,

4. C'handel und Lutheri evangelium'. 7. B 'flott' flatt 'solten'; die Construttion des Cahes ift in C vereinsacht. 9. B 'stebe hen'. 13. C 'wolben einen niggen predicanten'. 19. B 'ftaen und bliven'. 21. B 'keiser majestat'. 23. B 'annemen' fehlt. 25. Franc 'golbsarb'.

1. Ueber die Reformation in Dortmund vgl. Heppe, Gesch. der Resormation in Cleve-Mark I, 15; Kampschulte, Einsihrung des Protestantismus in Bestsalen S. 90. — Die entsprechende Notiz in ber Huningschen Sammlung (Boß?) A 49a versetzt ben Vorsall auf ben 30. März 1528.

2. Die Westhoffschen Angaben find etwas erweitert.

als fie an hertog Sans verhilfet wort!, wie ouch bie ander ingesettene bes landes ben berben beil ir vension und renten moten to schatte given. Und ift ouch im selven jaer mit ir und bertog Sansen Frederichen van Sachsen, durfursten to Doringen, hochtijt geholben.

Hertog van Burbon heft am 6. bage bes monats maij Caroli ro- Mai 6 mischen keisers friges volk gein Roma gevoert2, und ift mit gewalt in die ftat gevallen, diefelvige geplundert und den pauwest uf der Engelburg belegert und gevangen, ben aver ber loefliche keiser Carol (wider unruwe in ber driftenheit to verhoden) ledig gelaten und steit ber batum hijrinne:

> ALtera post Captos gaLLos popVLIqVe fVrores Aestas te Capta roMa CrVenta fVIt 3.

Duch bis jaers in octobri morgens umb 4 uren ift ein grusam comet in Be- Grand fterrich und ben umbliggenden grenzen gesehen worden . . . . . etliche balbens vur ein tefen bes jungften baegs und eines groten bloetvergetens.

In biffem jaer sommertijts, mit namen uf einen sundag, ist im fticht van Munfter morgens um 9 uren ungeveerlich ein grusam rumor und geluet in der lucht gehoert worden, als hette man mit buffen geschotten, und dwile bat sulx iderman boerde, beben die buren trotig gesprochen (bat wi gehoert): 'mit sulcher ungestumicheit und geruchte wil-20 len wi die offen und koe ut Breisland halen'; dan in korten jaern bat munftersche ufroer gevolget.

Dis jaers ift ouch bie buterfte bwenger am Sunnenschein gelacht worden.

1528. Richter Johan van Hovel 4. B 414a

10

Ein goltgulden 15 B, ein bucate 42 B, die halven van ungerschen gulben 21 B, ein engellotten 31 B, grote keifer gulben 151/2 B, bubbelt

1. So C; B 'wie ouch ander der lander na fetten'. 5. C 'herhog von Brabant'. 'buterfte'.

1. Sibplla von Cleve, bie älteste Tochter Bergogs Johann III, beirathete i. 3. 1527 ben Rurfitrften Johann Friedrich von Sachfen.

2. Die fehr eingehende Relation S. Francks über bie Ginnahme von Rom hat Westhoff nicht benutt.

3. Daffelbe Chronogramm befinbet fich in ber Dominitanerchronit.

4. Bum 3. 1528 enthält bie Bu-ningiche Sammlung A 51a eine Angabe ilber eine theatralifche Aufführung in Dortmund, welche von Westhoff nicht mitgetheilt wirb, aber ber Bollftanbigfeit wegen bier eingefügt fein möge. 'Anno 1528 ift burch M. Frang Lolint'boff, richtschriber und scholemeifter gu Sanct Reinolt, uf bem martebe gefpilt worben ein bubefch fpiel van ben Swarten Buren, barinne Berman Dito ber albe seliger Bellona (dea belli) gewesen und ein ander Pax; barvan Thomas Bingften und Sinrich Maler jeto anno 1574 noch im leben. Und wiewol ich Theodorus Huningh vielsoltig allenthalven nach gemelter comedien gefragt, umb biefelvige zu befichtigen, bebbe ich boch bieselbige nit befommen mogen'.

Lubesche  $\beta$  13 Å, Engelsche und Colsche stoter 18 Å, tornsche  $16^{1/2}$  Å, ein Menzer Å 3 veringe, dubbelt Brabants stuver 12 Å, Munstersche und Dortmundsche buttreger  $5^{1/2}$  Å, ein quart wijns 28 Å, Deventer 12  $\beta$ , clemmergulden  $11^{1/2}$   $\beta$ , Philips gulden 13  $\beta$ , snaphane 3  $\beta$ , swerten 5 Å, die albe Dortmunder penninge 3 vering, die Hornsche 5 penninge 1 Å, raderalbus 6 Å; ein schepel havern 20 Å.

Sweer Bispink wert to Munster in der stat verklaegt als ein viant der stat Dortmunde, wert angegrepen gevenchlich und tolest nach seinen werken loen entvangen und enthovet, ivoch dat durch vuerbit des werdigen hern pastors to Sanct Servaes darselvest to Munster, seinem ved-10 dern 2, dat sicham dem kerkhove bevolu und daruf begraven worden.

Franci 2788. Hertog Henrich van Brunswich mit bufent so wol gerusten perben, ber gelisch gein menschlich oge geseen solbe hebn, (barunber vast vil abels gewesen) . . . . . weber die Benediger getogen, . . . . tume ber hertog mit vast wenich perben barvon und wider to baus komen.

668. Groet hagel und unweder ist am dage Petri und Pauli umb vespertijt in dussem jaer to Augspurg . . . | . . . alle . . to nicht gemakt. . B 4146.

Ein mast und eckern dis jaers im Dortmundschen holte und im lande van der Mark und darumbher, ouch uf meer steden so groet und guet als in etlichen jaren darbevoer nicht vil gehoert, dardurch nicht 20 alleine die rijchen sunder ouch die armen merklich mit spek versorget worden 3.

etd.279a. Also groten burungen und hunger ist dis jaers to Benedig und in iren gebeiben gewesen, bat etsiche hundert menschen (besunder arme lude) vur hunger gestorven seint, und heft geduert bis in dat neegst volgende jaer.

1529. Ritmester Tideman Wickebe, Johan Hane; hoebtman Jurgen Scholler; scheffers Johan Beltman, Heine van Weseke.

Richter Johan van Hovel. Ein goltgulden 16  $\beta$ , ein Jochimbaler 16  $\beta$ , rader albus  $6^{1}/_{2}$  Å, Bremer 19 Å, snaphanen 3  $\beta$ , buttreger Munstersch, Dortmundsch 6 Å, tornsche 17 Å, Lubische  $\beta$  13 Å.

In dussem jaer war geine kulde ader eing snee, derhalven dat koern ufsteig und duer wort, | want dat erdrijch seer nat und wetterich was. B 415a.

Sept. 29. Und galt umb Wichaelis ein schepel rogen 15 \( \beta^4 \) uf etlichen ortern, to Oortmunde 12 \( \beta \); desgelijchen galt ouch demna ander koern.

1. C 'thernische 171/2 &'. 3. BC 'Dort butt' statt 'Dortmundiche buttreger'. 9. B 'umbitt'. 29. B 'butteger Must Dort', C 'butger Munft Dort'.

1. Bgl. oben G. 406.

2. 'Iste pastor fuit unus de Bispink, filius fratris patris eius' sagt die Dominitanerchronik A 13a.

3. Rach bem zweiten Buch ber Reichslente (D. St. A.) fol. 18b wurden 16 Schweine auf jebe Gabe getrieben. — Das Chron. Dom. A 19a hat die Rotiz: 'Annus fertilissimus fuit glandium unde versus: PorCorVM CIbVs eX qVerCIs eCCe redlbat'.

4. Chron. Dom. A 19b: 'unum sci-

Bur Werben im sticht van Munster heft ein inwonner darselvest, Christofer genant, an dem sundage Oculi under der hoemisse einen bur- Iedr. 28. ger van Widenbrugge 2 jemerlich mit einem hantroer durchschotten und ime die felen afgestecken, todem alle desgennen, wes er dij sich gehat, bestovet und henweg genomen. Aver do es luetbar wort, ist im der Werdensche vrone oder preco heimlich gevolget und ine to Hoerde overkomen, in darselvest verklaget und gevenchlich laten annemen, und des neegstvolgenden gudenstages geratbrachet worden.

#### Smet.

10 [Folgt eine Schilberung ber Epibemie bes englischen Schweißes, saft ganz nach Franc 279a] . . . . to Dortmunde . . . ijrstlich na Brakelermisse fomen . . . bemelten vrijdaegs, saterbaegs, sundaegs und maendaegs be- Aug. 29. Sept. 3— vellen in berselvigen frankheit in so korter tijt aver 500 menschen, die 6. binnen 3 dagen one 3 mans und vrouwen storven 3 . . . . .

B 415b Worden der tijt bedemissen binnen Dortmunde gaer inniklich und mit groter devotion mit dem werdigen hilligen sacrament in die 7 kerken dragende wullen und barvoets gehalden, aver in der procession bevellen die menschen an hupen und tom deil vur groten vruchten und anzt der krankheit.

20 Carolus 5 romischer keiser heft ouch dis jaers den bischop van Utrechten doen verjagen und darselvest binnen Utrecht ein seer weldig und stark slot mit einem groten torn und starken dwenger legen und bouwen laten und vur den torn dusse verse, darinne der datum verhalden, schriven und houwen laten:

Arx DICor paCIs a qVInto ConDIta CarLo StatIo grata bonIs, sed ferrea VIrga maLIgnIs.

[Folgt ein Bericht liber die Hungersnot des Jahres 1529 nach Franck 279ab.] | B 416a. Reiser Carolus ist im selvigen jaer in Italien getogen und mit hoechsten eren van allen vursten und steden entvangen.

30 [Folgt ein- unbedeutender Bericht über die Belagerung Wiens burch die B 4166. Türken.] | 4.

1. B 'Begerben', C 'Werden'. 2. BC 'van bem fundage'. 3. B 'handterhur'. 13. B 'ber binnen'. 29. B 'hoistigen eren'.

pelinum siliginis Hammone vendebatur 15  $\beta$ , Luenen 10  $\beta$ , Unne 13  $\beta$ .

- 1. Bielleicht ift Beberben bei Dillmen gemeint; ein Berben im Sochstift Münfter ift unbefannt.
  - 2. Wiedenbriich bei Rheba.

3. Bgl. ilber biefe Krankheit Haefer, Lehrbuch ber Geschichte ber Medicin III3, 327 ff.

4. Die eingehende Erzählung in Francks Weltchronit fol. 281a ff. bat Westhoff nicht benutzt. Er schließt mit bem Chronogramm:

nov. 11. Up Martini in dissem jaer ist to Dortmunde ein ordinanz der golden und silver munte halven gemaket worden. Und wiewol dieselvige also wie verordent geboden ist worden to holden, sint dannoch etliche demselvigen ungehoersam nakomen und so dat kama was, solten etliche des raets verwanten gewest sein, die sulches nit hielten 2c. Daruet erz 5 resen, dat derwegen ein eerbaer raet, 12 erssaten und 24 van den gilden Nov. 11. overkomen und mit eindrachte ingerumet und ouch angenomen, dieselvige 1530 Juni 5. ordinanz und geltsate also vullenkomlich van Martini dis uf Pinxten to halden, und bij penen to halden ouch bevollen worden. Aver als die tijt verbij und Pinxten sich verlopen, bestont die goltgulden widerumb to 10 risen van 16 \$\mathcal{B}\$.

1530. Dis jaers ein punt wasses  $2^{1}/_{2}$   $\beta$ , ein schepel havern  $2^{1}/_{2}$   $\beta$ , ein quart honis 10  $\mathcal{A}$ , ein punt boemoels 2  $\beta$ , ein quart traens 27  $\mathcal{A}$ , ein malber roggen 22  $\beta$  ouch  $1^{1}/_{2}$  goltgulben, ein malber gerste 20  $\beta$ , ein punt rosijns 3  $\mathcal{A}$ , ein punt vigen 6  $\mathcal{A}$ , ein quart wijns 17  $\mathcal{A}$ , ein 15 malber weits 32  $\beta$ .

Ritmefter Tideman Wickede, die vergangen jaer gestorven was, Johan Have; hoebtman Henrich Colver; scheffer Reinolt Wulf, Herman Lenink.

Richter Johan tom Busche. Der goltgulben 16 ouch 17  $\beta$ . Ein 20 Jochimbaler 16  $\beta$ ,  $16^{1/2}\beta$ , ein golben sewe, Ungersch gulben  $22 \beta$ , Geledersche riber  $3 \beta$  4  $\lambda$ , Freisch gulben und Deventer, Camper, Swoller gulben  $13 \beta$ , keisergulben  $17 \beta$ , die kleinen  $11 \beta$ , clemer gulben  $12 \beta$ , Hornische gulben  $6^{1/2}\beta$   $1^{1/2}\lambda$ , Bergesche und Arnsbergsche  $6 \beta$ , Meislaner  $5 \beta$  3  $\lambda$ , Bremer 20  $\lambda$ , Lubesche  $\beta$  14  $\lambda$ , swerten  $5 \lambda$ , snaps 25 hanen  $3 \beta$ , tornsche  $18 \lambda$ , rader albus  $7 \lambda$ , bayen  $12 \lambda$ .

[Folgt (meift nach Franck f. 262 b ff., 283 b f.) ein Bericht über Karls V. Krö- B 417a. nung in Bologna, seine Ankunft in Angsburg, ben dortigen Reichstag 1, Karls Anskunft in Köln, Krönung Ferdinands I, sowie über eine Ueberschwemmung in Italien und in Antwerpen.]

To Bruffel ein fint mit 2 hovet und 2 licham sampt vijr henden  $_{\rm B}$   $_{\rm 417^{\rm b}}$ . geboren  $^{\rm 2}$ .

4. B'und so dat — nit bielten' fehst. 6. B 'ader' flatt 'und'. 9. B 'bevolden'. 14. B 'ger' flatt 'gerste'. 15. B 'ein quart wijnst 17 3.' doppelt. 25. C 'Behemer'. B 'Swerth',

Caesar In ItaLIaM qVo VenIt Caro-LVs anno,

CInCta est rIphels nostra VIenna getIs.

1. Wefthoff berichtet, bag auch Dortmunber Gefandte bort anwesenb waren. — Den Recest unterschrieben im Auftrage Dortmunds die kölnischen Abges ordneten. (Bgl. Neue Sammlung der Reichsabschiede (Koch) I, 331.)

2. Es folgt bann eine Nachricht über ein Wunderthier, das in der Türkei aufgefunden worden (vgl. Franck fol. 2986 a. a. 1535).

1531. Johan tom Busche richter. Ein goltgulden 18 ß, 19 ß. Dis jaers ift noch die dure tijt vurhanden gewest, so im 29 jaer angevangen, und je lenger je strenger und heftiger werbende in allen bingen, so menschliche noettroft erheischet. Was ein week warm winter 5 ane porft und schnee 1.

Ein schepel roggen 14 B, ein schepel gersten 9 B, ein schepel havern 5 B. Und bit forn steig also uf, want baer was gein sommerkorn und man moste all dink am roggen soechen. Do begunden die becker ijrstlich pennintwegge ober broet, daer sie sunst hellingbroet plechten to backen.

10 Ein kan beers 1 A, 2 A, 3 A und ouch 4 A, und semeln van 2 & gebacken.

Ift in buffem jaer in flicht van Galgburg burch bes bijchops wiltvenger und Frand jegermeefter gaer ein wunderbijt mit einem menfchen top, langen bart, vijr voten 2000. und icharpe Kanwen gevangen worben, beft nit etten aber brinten willen, und ber-15 halven am 3. bage geftorben.

Am 15. dage augusti nach mittag um 9 uren ist ein comet ersche= Aug. 15. nen bij 1000 duetscher milen van den ertrijche gestanden, und ir vlamme vil buetscher milen gehat an der lengede, aver an der dickete aver anderhalf buetsche mile nicht gehat, und best na der grote ouch besunderliche 20 beduetnusse gehat, dan wie sie groter sein, je grusamer bink sie beteken.

Um 8. octobris ift to Roem groet overvloet bes waters gemesen und 24 uren Franc fille gestanden und in Campostotten2 einer glaven beip gestanden. Brat muren 283b; und bufer und bebe groten ichaben.

Um avende Marien beimsoechung ist ein vast weldig und wunderlich guti 1. 25 ungeweber van blixen, bonder und regen ilents komen und nicht wenich schaben to Dortmunde und uf meer andern steden gedaen.

Ein comet, die erst am 16 dage augusti morgens vur ber sonnen Aug. 16. ufgank schinen angevangen, bis uf ben 3 septembris in ben suben gegen mitbag, lestlich avents nach ber sunnen nebergank to Dortmunde und 30 anderswaer gesehen worden, baruf gevolget ein frijg in Sweiz, barin ber Zuricher predicher Zwinglius umkomen 3.

In diffem obgenanten jaer beft fich ijrst die stat Goest an die Quteriche leer gegiven, berhalven ein verbunt under den burgern gemacket,

3. B 'werdende' fehlt. 5. B 'fort'. 8. Co BC. 9. 'wegge 'bo' statt 'nit'. 17. B 'ertache'. 19. B 'bege' statt 'besunderliche'. 9. 'wegge ober' 'fehit B. 14. B 'bo' ftatt 'nit'.

1. Chron. Dom. A 20b: 'Anno 1531 nulla frigora aut nives fuerunt, ideo suborta sunt chara tempora. Unum maldrum siliginis 21/2 mark, unum scipelinum ordei 5 solidos, triticum 10 solidos; talentum butiri 10 A, casei

- 2. Frand bat 'Campoflor'.
- 3. Schlacht bei Rappel 1531 Oft. 11.

Dez. 21. bat am dage Thome des hilligen apostels twe burgermeester und 5 raets personen gevangen nomen und in die torn geworpen, dannoch die 2 burgermeester ein wennich errer entlediget worden, aver die andern raets vrunde ein tijt lank noch sitten bliven.

1532. Richter Nicolaus Berswort. Ein goltgulben 20 fl. 5

3an. 27. Saterdags na der bekerung sanct Pauls im sant von der Mark to Wickebe ein groet santdag vermits den vurstlichen reden van Cleve 2c umb des Luterschen verbunts halven, so to Soest ange vangen und ge- B 418b. macket der vertroestung, solches widerumb to dempen und das verbunt to revoceern und aftodone. Aver seine vurstliche rede der tijt nicht vrucht- 10

Sept. 17. baers schaffen mogen. Desgelischen im selvigen jaer am bage Lamberti ist ber vurste in eigener personen to Wickebe uf einen lantdag komen, baer dan alle adel und stede des lants van der Mark tosamen geheischet des Soestischen handels halven, und der tijt avereins nicht guets versichafsen mogen, dan die van Soest und mit ine die van der Lippe sungen 15 iren sank?

Ist im herfst und im wijnmont ein comet gesehen worden morsgens vro3.

- Dez. 25. In bissem jaer was kort vur Mitwinter so gruwelich, weldig und strenge kalt, dat sich neimant, es weer dan waterleige arbeit er dede, aen 20 vuer ader studen wes handeln ader arbeiten mogen: wir hebbens selver ervaren.
- Sumi 24. Ouch ist dis jaer umb Mitsommer to Lunen net einer wertinnen 'im Swanen' genant, der huesher Wessel Finige geheiten, ein swart monstrum ader wunderlich dink geboren mit 2 voten plat unden und groen= 25 echtig in gestalt gosevoten, anstat der armen beider seiden stechen, ge= stalt als arme, in dem vleesche gewassen, glijch ein arme an einem potte,

7. B 'reben von' fehlt. 20. C 'bat fich niemandt durch arbeit, es were auch waterlei arbeit es fein mochte, ohne fuir ober fluben erwermen tonnen'. 24. B 'der hufer 28. F. heheiten'.

1. Neber die Soester Borfälle und ben im solgenden erwähnten Landtag zu Wickede berichtet in ähnlicher Weise auch die Dominikanerchronik A 21° und Spormacher 1. c. 1461, 1462. Bgl. im Uebrigen Barthold, Soest die Stadt der Engern S. 303 ff. Näheres wird das binnen kurzem erscheinende Buch von Jostes über den 'Soester Daniel' enthalten.

2. Bgl. Heppe, Gesch, ber Resormation in Cleve-Mark I, 20 ff., Rampschulte, Gesch, ber Einstihrung bes Protestantismus in Bestsalen S. 57 ff. In Dortmund selbst wurde in diesem Jahre 'verdraegen mit einem erdaren rade, vort XII und XXIV und doen ernstiften bewelen, dat in den veher kerspelskerken und in den beyden closteren, dat da gepredichet werde das hillige evangelinm ut dem alben und nechgen testament so vil der predichante des ut gotaliker schrifft beseysen kunen und nicht anders und geine fromde predicanten tolaeten, dan van olders gewunsich ist (D. St. A. Buch der Vreimann sol. 10), Lgs. anch oben S. 419.

3. Bgl. S. Frand f. 290b.

tuschen dem vleische holde, 2 ogen vur der borst. Wort ter stunt, als it geboern was, begraven; die vrauwespersone solte sich jegen got versproschen hebben. Gott weit al dink. Hiruet quam ein gemein sprukwort, dat to Lunen ein junk duvel geboren weer!

## Groet water.

Am andern dage des monats Novembris ist ein gruwelich groet nov. 2. water gewessen in Breislant, Hollant, Seelant und Blandern ingeretten, welch groten schaden an lant und luden gedaen.

B 4188.—Waerhaftige historij van dem Munsterischen widderdopischen handel 10 und nproer.

[Folgt ein langer Bericht über die Wiedertäuser zu Milnster bis zur Eroberung ber Stadt durch ben Bischof Franz von Balbeck. Westhoffs Vorlagen sind des Honrious Dorpius Warhaftige historie is und ber Warhaftige Bericht is in Ztschr. süt vaterl. Geschichte und Alterthumskunde XXX S. 1 ff. Daneben hat er die Schil15 berung Francks fol. 291a—293b benupt. Das Nähere vgl. oben S. 162 f.]

B 435a. 1533. Richter Niclaes Berswort.

Ein goltgulden 18  $\beta$  und geloffen up 20  $\beta$ , aver kort darna uf 18  $\beta$  gesat. Ein punt buttern 12  $\lambda$ , ein punt keses 12  $\lambda$ , ein punt hantkeses 8  $\lambda$ , ein punt speckes 12  $\lambda$ , ein becker salts 4  $\beta$ .

Saterdaegs na Marien hemelvart ift Albert Rasche van Bremen, aug. 16. ein unsune und kleine persone, darumb, dat er 29 personen und darto sein eigen hausgesinde erworget und ermordet, van unden uf geratbraekt, und so vil kluppel hest man ouch umb dat rat gehangen.

Der vurste van Cleve Wilhelm heft durch sein lant visitatores, 25 als mit namen doctor Olisleger, den scholaster to Achen und Johan van

2. B 'jegen got' fehlt. 4. Folgt eine Rotig über ein 'twivelbich falf', bas in Lindau jur Welt tam. 19. C 'handlefes 18 3.'.

1. Nach ber Dominikanerchronik A 30 b kam diese Mißgeburt, die Detmar Mülher in seinem 'Summarischen Begriff' S. 519 bitblich darzustellen sucht, 'die Veneris 16. junii 1542' zur Welt; danach war seine Mutter 'uxor Wesselt (Vinnink) in dem Swanen nunc proconsulis in Lunen 1543'. Spormachers Chronik über Lünen schweigt über den Borsall. (Bgl. auch Steinen, Westph. Gesch. Stillet XXIV, 214.)

2. Blatt 434 fehlt in ber hi. B, boch icheint nach hf. C zu ichließen am Inhalte nichts zu fehlen. — Bon Intereffe ist die Angabe der Dominitanerchronif A 23°: Anno 1535 in Tremonia fabricate sunt tres sporte ferree a magistro Bertoldo Smet, in quidus suspendendi erant rex Monasteriensis et Knipperdollink et pastor in Gildehusen (mit letterem ist Krechting gemeint, vgl. 25°). Regis sporta in libra 4 wagen iserens minus 13 talenta (libra centum talenta). Anno 1536 his sportis innectuntur. Kirzer in der Huningschen Sammlung A 49°; der Meister heißt dort Bertelt van Ludinfbusen.

Loe, broften 2c geschicket die kerspelkerken to besein, den pastorn bevel to boen mit sampt iren vicarien, wie sie sich in iren kerken halten und schicken, wie und wat sie dem volk predichen, vuerdragen und leren solten 1.

Frand 290b.

Umb Jacobi dis jaers ift int suedoeft ein grote comet gesehen worden, baer tort bat Munftersche erworgen gevolgt.

Es 2 geit ein kockensuster to Sanct Cathrinen ut bem cloefter, Lischen genant, so van bem becker barselvest entvangen.

Starf ouch in dussem jaer ein alt narre Tobe genant, plag sich to den schutten to halden und genk altijt vuran in der spitzen hoverdig und Aug. 29. stolt; wan es sich begaf, dat man to Brakel genk sundaegs na sanct 30=10 hannes enthovinge, als es dan regende, wie dikmal geschehn, plag er to sprechen: dat ist guet vur die laten gersten, wiewol overal gein karn in dem velde was. Dat im na seinem dote lange nach gesacht wort in sprechersche wiss.

Etliche naemhaftige wullenweiver mit der Luterij inficijrt, hebben uf 15 D11. 22. sanct Severins nacht sich undernomen, die kerken<sup>3</sup> an dem lijchhues mit namen Wagen to stucken to lopen und die kerke geweldig to openen vuer-hebbens gewest. Aver es ist in verhindert worden.

On. 23. Am dage Severini ist die eerbare raet van Dortmunde to rade gangen und dem vuergenger ader capitein die stat verboden und sint ouch 20 der stat entwichen. Aver nach verledener tijt, seint die vuergenger van den wullenwedern und andern burgern die einem eerbaren raet gangen und die sach tom guden vuergenomen und tom besten kaert, sprechende, sie hettens in geiner boser andacht sunder uet guder bosen, dwise die Wage so sichtverdig gewest weer, gedaen. Lestlich ist es to gude gemacket und 25 nov. 3. seint die uetgewechen am vrijdage Huperti dage nemlich am 3. novems bris widerumb durch genaden und vuerbit der wullenweder und andern

Es was ein verborgen eckeren bis jaer im Dortmundschen holte im

1. B 'gefichet'. 3. B 'fiden'. 11. B 'ale dan reben, wie bidmal geschen, plag er'. C 'regende es einmall, wie dan bidmals mas geschehen, do sprach er'. 17. So BC. 20. B 'vurgenger ader' sehtt. 26. BC '6. novembris'; sowohl ber hubertustag als der Freitag sallen auf ben 3. Povember. 28. Der solgende Abschnitt sehlt in B; er finder sich außer in C auch in der huningschen Sammlung A 49b.

1. Bgl. Jacobson, Quellen bes evang. Kirchenrechts in Abeinsand-Westfalen I, 21; Wolters, Conrad van Deresbach S. 74; Reller, Die Gegenresonation in Bestfalen und am Niederrhein I (Bubl. aus ben preuß. Staatsarchiven IX), S. 4.

burger in Dortmund komen.

2. Die brei folgenden Rachrichten

bringt bas Chron. Dom. A 23ª zum J. 1535, boch ift bie Chronologie in berselben an bieser Stelle augenscheinlich verwirrt.

3. Es-handelt sich nach bem Bericht bes Chron. Dom. A 23a (1535) um bie Betrifirche.

toppe bes bomes, und die gemeinen burger meinden, man folde nit ingeschoren hebben, und die scheerherren hebben dat eckeren doen besichtigen und up die gave gesat 7 swine to bedriven, und sint vet geworden, also bat 4 swine, so im Westerholte vet geworben, mochten gelben 13 golt= 5 aulben.

To Novemberg und funft an vil umbliggenden orten bes rijchs was bis jaer ein grusam pestilenz also, bat alleine to Norenberg vam bage Juli 13. Margrete an bis uf Martini sturven 2000 menschen. Nov. 11.

Up bem 16 bage novembris erhoef sich ein grote ertbivung und ein nov. 16. 10 grufamer ungestumer wint, welcher die overlendischen stede Cuer, Belt= firch, Sanct Gallen und ander baerbij gelegen orter am Rein heftlich und erwechlich geplaget.

Duch erschein avereins ein comet van ende des monats julii bis tom anvang augusti int norden 1. Und sint also innerhalb 2 jaren 3 15 cometen erschenen und dusse wunderwerke gots gaen nicht aen sunder wertunge af, of sie schoen wol natuerlicher wise komen.

In duffem jaer bonbertaegs na Mitvaften was binnen Dortmunde Marg 27. und tarumbher so grusam unweder van hagel, blizen und doner, bat Sanct Reinolts torn berhalven van dem hilligen weer angestecken wort 20 allink boven im tippe, aver bannoch gerebet wort, bat wenich scharen baran geschach. Und die lude, so barumbher wonden, vermeenten, der torn folte vermits vuerbrant umgevallen sein und groten unweder, dat derhal= ven die lude ir guet pacheden und vlouwen uet iren husern na Sanct Peters terspel henuf; und dit weder hoef sich net snedwesten?. B 436a

1534. Ritmester ber Johan Bracke, Johan Hane; hoebtman Jurgen Scholer; scheffer Engelbert Rofter, Johan Raupe junior.

Richter Detmar Brume.

Ein goltgulden 20 & und wert uf 18 & gesat.

Dis jaers fo heten sommer, bat vil ftebe, borber bur hitten angevangen to be- Frand 30 ren und branten Montabur, ein niberlage und toefftat bes gangen lauts, barfelveft 2 mile van Copleng uf einer hoge gelegen . . . . . over bie muren moten uet= vallen.

Was in obgenantem jaer so groten mast in Dortmundschen holte, wie ouch uf anderen steden, dat man to Dortmunde 24 swine dreif uf 35 eine gave und man gaf 6 ß van einem swine tor mast3.

<sup>20.</sup> C 'in ber fpihe'. 22. 'verbrant'. 31. B tebe'. 35. '6 & in B unleferlich; 'tor maft' fehlt. 7. B 'am dage'. 31. B 'Copleng'. 34. B 'wie ouch uf einer ftebe'.

<sup>1.</sup> Bgl. oben G. 430, 4f. 3. Im Buch ber Reichsleute im D. 2. Bgl. unten G. 433 a. a. 1536. St. A. fehlt von bier ab jebe Eintragung.

3uli 5. Am 5. dage julii sint to Breda in Brabant 900 und 60 huser van unversehenem vuer afgebrant.

Im anvank des winters hebben sich seer grusame und ungestume west- und suedwint erhaven, welche etlicher orten in Nederduetschland und dem Seeland am meher woenhaftig merkligen schaden gedaen und to ge- 5 voegt heben.

[Baffernot in Bolen.] |

1535. Richter Detmar Prume.

В 436ь.

Ein goltgulden 18 A.

Ritmester her Johan Brake, her Johan Hane; hoebtman Johan 10 Hoe; scheffers Herman Sluter, Johan van Wiseke.

## Die schutten verlaten die armborfte.

Item in tissem jaer hebben beibe geselschop ber schutten uet bevel und begeer ber hern van Dortmunde die armborste ader bogen verlaten, overgeven und hengelacht, und ein ider in des bogens stat ein halve 15 halio oder haken stebehen to gebruechen und to dragen angenomen.

Franck 298b.

To Cl8 4 miss van Pressa gelegen im anvang septembris ein ftunt in der nacht bat so ein sturmwint . . . . . . . tom wunder also gehangen.

ebd.296a.

Am avent Betri und Pauli in obgenantem jaer hebben sich to Arnberg 25 burger und burgers sonne tosamen verbunden, in einem holden berg 3 mile van 20 Arnberg in einem gebergte, bij einem borp Bredenwint genant gelegen, 19 hundert ellen deip henin gaugen sein . . . . | . . dit ist dur Bertolt Buchner gnant, so daer B 437\*. mit in und der 25 ein gewesen, geschriven.

Juni 29.

Desgelijchen ift ouch im lande van der Mark an dissem dage ein berg genant im Ruwendael, daer dikmals die lude in gevoert worden, 25 daer ouch ein wunderlich eventuer inne vurhanden sein sal (so diesenigen, so darin gevoert werden, darvan wetten natosagen) sollen darinne versicheden kamern sein, platz und ruem to danzen, grote stole und gesette, kocken und hert, dar man kocket und breet, danzet und springet und sich guder zijr macket. Aver nach der wollust etliche grusam holler und locker 30 sein sollen, dar sie nach dem danzen henin lopen, alsdan weer daer ein grusam schrijen karmen und jamern; und wanneer einer darin gevoert wert, demselvigen wert verboden van dem invorer, so er alle bedrijf sehen B 4376, und horen willen, dat er dan neimant up anspreche, reizen ader sunst ander bewisunge halven nicht spreke, er sehe wat er sehe, hore wat er 35 hore. Wan er sich also entholden kan, wert er ungescheetlich widerumb

<sup>10.</sup> B 'Johan Ho', C 'Hoe'. 16. B 'halio', C 'halio oder hacten'. 19. 21. B 'Arnberg', C 'Arneberg'. 23. B 'und den 25'. 32. 'ciner' fehlt.

<sup>1.</sup> Es ift Amberg in ber Oberpfalz gemeint; Frand hat 'Amberg'.

hennet gevoert, aver ist so grijs, als het er hundert jaer ader meer jaer belevet, of ir schone nicht lange darinnen gewesen.

Dat stetlin Schiltag . . . . gaer verbrant.

Franck 295b.

2 mile van Menz uf bem gau ift ein unweder . . . barunder vil menschen boet ebd. 294b. 5 gevunden.

1536. Ritmester her Ertmaer Swarte, her Johan Bracke; hoebtman Iohan van Weseke; scheffers Noter van Unnink, Herman van der Nigenborg.

Richter Lambert Berswort.

B 438a. Gin goltgulden 18 ß ouch 19 ß. | Ein augst herink  $3^{1}/_{2}$  Å, ein guet malder weites 26 ß, ein guet malder roggen  $13^{1}/_{2}$  ß, ein guet malder gersten 14 ß, ein kanne wijns 17 Å.

In dissem jaer heft sich in einem unweder mit blixen und donder Sanct Reinolts torn binnen Dortmunde wie er schein in der utersten 15 hogede under dem klote entzundet im avende, und hat ein gestalt als ein angestecken dicken schoof stroes, der half brente und sunst als verbrant die ander helste swart weer. Aver hest geinen schaden gedaen, und wies wol dat volk mit water in die hogede gestigen, hebn sie es dannoch nicht doden konnen die es sein wesent tom ende bracht; und leis umb den torn 20 her als wilt vuer. Dit hest den luden, so umb den kerkhove wonden und sunderling na der Bruggestraten herin (dwile die wint strenge in suden und ouch zum deil suedwest gewesen), dat sie ir bede, kleder, kisten, kasten und sunst ander haußgeraet na Sanct Peters kerspel henup drogen und dregen laten.

25 1537. Richter Lambert Berswort.

Ein goltgulden 18 s.

[Unwetter in Dortmund Juli 20/21.]

Am avende Isannes Baptisten gebort sint to Unna in der Merke- Juni 23.
B 438b. schen stat ungeveerlich 82 vuerstede verbrant.

[Gewitter in Beibelberg, Sturm in Rom.]

1538. Richter Johan Haue.

Ein goltgulden 18, 20, 21  $\beta$  vuer und na gegulden. Ein baler 20  $\beta$ , ein kanne wijns 19 A, ein scheppel roggen uf Mitwinter galt Dez. 25.  $7 \beta$ , ein scheppel weits  $8 \beta$ , ein schepel gersten  $5 \beta$  3 A, ein scheppel st havern  $4 \beta$ .

B 439a. Item bes gubenstags in der Quatertemper vor Mitwinter worden Dez. 18.

14. 'wie er schein' unverftandlich. H. C schließt mit bem 3. 1535. 21 ff. Es ift augenscheinlich etwas ausgesallen. Bgl. S. 431 3. 21.

16. B 'angeftedenen'.

1. Dieselbe Nachricht schon oben S. 431 3. 3. 1533. Städtechronifen, XX.

1539

Johan Emfinkhof und Beter van Rowelsem 1 vur widderdoper to Dortmunde angegrepen und tor gevenchnusse gebracht. Aver Johan Emsinthof na seiner gebaner poenitenz (nemlich bat er mit einer bernen was= fersen und einer berkenroben in seinen henden bragende nakt vur ben preeftern binnen Sanct Reinolts ferten umbgangen) feiner gevenchnuffe 5 entlediget und gevrijet worden, und woent noch anno 50 to Dortmunde, heft wijf und vive kinder.

Und ber Peter van Ruelsen verharret in seiner vullen widerdope und begeerte geine genade ader genedig berhalven poenitenz to done, barumb bat er ouch na vorgelesen keiserlicher majestät mandat und bevel durch 10 bieselbige ane eing widersentents tom boet veroerdelt und ime vur ber Westenpoerten sein hovet afgeslagen und uf ben villplaz in die erden be-Bebr. 8. graven worden baerselvest am satertag na sanct Agathen bes nagemelten jaers 39.

1538 In bissem selvigen jaer am saterbage ben 15. junii, dwelche was 15 Juni 15. ber bag Biti und Modesti, was binnen Dortmunde uf bem markt nigen roggen vur 4 ß bat schepel und die alde 5 ß, und dwile it so einen groten sommer was und so heit, bat die vrucht, vlas und anders nicht diggen konte, bikebe man bat vlas, so uet einem scheppel gewassen was, in eine 20

Juni 24. bottertunne, und mas umb Joannes Baptiften gebort.

Sanct Beter torn wort burch bat hillige weer bis jaers binnen entfundet, want bat weer floeg in ein freigennest van sprickeln tosamen bracht, aver wort geringe gedempt aen groten schaben bes torns.

Dis jaers am 12. octobris, als mit namen saterbaegs na fanct Ge-Oft. 12. reonis und Victoris, beft Tonis Stipel, etwan ein burger und wullen= 25 wever binnen Dortmunde, eins pleits halven, so er mit \*\* ber ftat Dort= munde entsacht und offenbaer viant worden und volgens derhalven 4 perde gerovet, darup ime gevolget und ine selfander to Neheim? im sticht van Coln bekomen, aver ber berbe sein mithulper entrunnen. Und dwise er Stipel einen broder to Wedinkhusen im kloester3 habbe und barselvest 30 abt was, ift ime bem abte in behoef und bijftant sijns gevangen broters bie abel des orts umbher bijvallen und allen mogeliken vlijts vuer gewant, B 439b. ine ben Tonisen Stivel ber gevenchnussen to entledigen. Derhalven ouch

6. B 'gevrijet faten werben'. 23. B 'schabens'. 26. B \*\* eine Lude von einer Zeile ift offen gelaffen. 28, B 'Rehm'. 29. B 'feint mithulper'.

1. Die entsprechenbe Rotig in ber huningschen Sammlung (A 49b) be= zeichnet beibe als Dortmunber Bürger und nennt ben zweiten Beter von Rudbesheim. — Für bas gleichzeitige Auftreten bon Wiebertäufern in Lippstabt vgl.

Reller in ber Westbeutschen Ztschr. I, 455. 2. Niebeim a. b. Mone.

<sup>3.</sup> Bramonstratenfer-Abtei Bebing= hausen unmittelbar bei Arnsberg. Abt war von 1535—1550 nach ben Urkf. bes Staatsard, ju Münfter Bermann Lille.

die eerbaern bern van Dortmunde und ere gefanten 4 mal barbein gein Nehem ir reise uf groten untost boen moten. Aver bannoch, wiewol sie ime vilmal van den rechten getogen bebben, und dwile die heren van Dort= munde mangels halven der entlichen rechtmetigen sententien an unsen sallergnedigsten hern ben feiser to appelleern vurhebns und in meinung gewest, ein eintlich sentenz (bwile er mit allen rechten overwunnen) am 7. dage monats junii im 39 jaer uetsprechen moten, und also self ander Juni 7. enthovet und to Nehem uf ben terthoef (burch viler hern und vrunde vuerbit) begraven worden.

Umb Bartholomei obgenanten jaers sint durch die hunde beeftken ge= Aug. 24. vangen worden, ber am avende Bartholomei vuergemelt twee in die Westenpoerten vur wunder gehangen worden, und hetten buffe geftalt, dat sie ungeveerlich so groet als 4 molworme aber goer gewesen, habden korte brede foppe wie ein kulig, roet wie ein vos, die baer aver ir lijf grae 15 als ein wulf, under dem bute swarte haer mit einem witen vleren, ouch neegst bem bute an ben vuerlenden wite vleren wie ouch an ben voten; waren breit mit torten sterteken, runde ruwe dicke bene wie ein goer, lange scharpe klaen, 4 grote lange scharpe tende in dem munde, und worben van dem gemeinen man 'ertwulve' genoempt 1. Und beden an 20 gersten und havern, so sie ashouwen und voerben in die erde, so unertel= tigen schaben, bat man bes nicht uetsprechen konde. Ban buffem ertwulf aber beiften was nuwerlbe hijr im lande gehoert, ich swige, bat man bijr belevet hette. Duch fint ber tijt sich nicht widerumb (bes gobe bank) vinben laten.

[Ueberschwemmung und vulfanische Ausbrüche bei Reapel.] | 1539. Ritmeesters her Ertmaer Swarte, Rotger Wickebe; hoebt= B 440a. man henrich Kolner; scheffers henrich Selm, Frans Eggerts. Richter Johan Hane.

Ein goltgulben 21 B, ein schepel weits 10 B 3 A, ein schepel 30 rogen 91/2 & 3 A, ein schepel gersten 71/2 &, ein schepel havern 5 &, ein schepel wicken 10 ß, ein ruggenbrot van 6 punden 12 &, ein malder malts 271/2 ß; und dat karn van dagen to dagen steig uf, dat die weite umb Pinxten galt 12 ß, ein scheppel roggen 12 ß, ein scheppel gerften mai 25. 8 B ouch 9 B, und woeg ein pennig roggebroet 8 loet 2.

16. B 'plegen'. 29. B zweiselbaft ob '21' ober '22' s: '21' in ber huningschen Sammlung A 50a. 31. B 'wid'. 34. B 'broet' fehlt.

lifte in ber huningschen Sammlung A 50a. Die bortigen Angaben stimmen nicht alle mit Besthoff überein.

<sup>1.</sup> Es find augenscheinlich Samfter gemeint.

<sup>2.</sup> Etwas vollständiger ift bie Breis-

Suni 15, Umb Biti und Mitsommer gast ein scheppel weits 14 \(\beta\), ein scheppel roggen 8 \(\beta\), und man tappede to Dortmunde beer van 1 penning die quart, van 2 \(\lambda\), 2\(^1/2\) \(\lambda\), 3 \(\lambda\). Sunst was butter, kese und anders teemsich koef; ein punt buttern 12 \(\lambda\), tom duersten 11 \(\lambda\), ouch etsich 10 \(\lambda\), ein punt hantkeses 7 \(\lambda\) ouch 8 \(\lambda\), ein punt canterts 3 \(\lambda\), ein 5 Suni 24 punt speckes 8 \(\lambda\), 3 eier 1 \(\lambda\), to Mitsommer 5 eier 1 \(\lambda\), ein kan wijns 19 \(\lambda\) und uf Mitsommer gesat uf 17 \(\lambda\).

3uni 24. In dussem jaer wort uf Mitsommer eine koe in der Westerbuerscap B 440b gesat uf 17 A to groesgelde und ein sterke up 15 A, ein swijn up 3 A, dat den burgern vremde duchte, und weren dat jaer darselvest in der 10 buerschaft vil koe, guste rinder und swine.

[Folgt Bericht über die hungersnoth in Dortmund; Getreibezusuhr aus hol- land (Amsterdam und Deventer).]

In bussem jaer wort die schole to Unser leiven Brauwen nige getimmert van teigelsteinen, daer vurhen eine gestanden van lemen gesmetten 15 und mit stro gedecket, und waren kerkrade her Lambert Berswort burgermeester, Herman Deggink und Herman Kremer.

[Folgt Bericht über Mänseplage in ben Dortmunder Felbern, | über einen B 441a. ungläcklichen Schuß des Schätzen Johan Weseke, der beim Vogelschießen [Mai 5] ben Johann Owerg töbtete; einen Cometen, der im Juli gesehen wurde und einen 20 Blutregen in Holland am 12. October.]

1540. Ritmeester Ertmaer Swarte, Rotger Wickebe die Albe; hoebtman Herman Emsinkhof; scheffer Henrich van Curich, Johan van Hiven.

Richter Niclaes Peupinkhues.

Ein golfgulben 22  $\beta$ , ein schepel weits  $13^{1}/_{2}$   $\beta$ , roggen 12  $\beta$ , B 4416. gerste 7  $\beta$ .

Marz 16. Dinstaegs na dem fundage Judica, was der 16 dag martii morgens umb 6 uren, erhoef sich ein vuer to Hoerbe, angaende an Herman Meienbergs hues, und brante die vreiheit to beiden seiden half uet, upvart na 30 der capellen, also dat die capelle und poerte mit afgebrant, und ist domals ouch ein vrauwes persone doet gebrant.

[Folgen Angaben ilber Berurtheilung von Branbstiftern in Sachsen, in Nordshausen, Magbeburg 2c.]

Ein nacket jude, der nicht meer dan ein slim toreten grae rockeschen 35 ane hatte, und dwile er ein kundig bove und in der hebraeschen tungen seer geschicket, heft ein prester, her Johan Becker genant van Swelm, der tijt | capellan to Sanct Reinolt, der den kunsten geneiget und der to B 4422. der hebraeschen tungen lust hatte, und was ouch ein dapper nicht alleine

4. '11 &' in der Sf. 9. B 'groedgelde'? Etwa soviel ale Beidegeld, Futtergeld? 30. B 'freihett'.

ein organiste und ber senge componiste, sunber ouch ein seer ernstlich predichante und barna paftor to Soeft. Differ voechte fich igritlich bij ben juben mit im funtschaft, nam ine in sein haus, leerbe ine (wie ber jube in bebeckesel und bedroge annam) bat Pater noster etc., Credo, 5 tein gebot 2c und alles, wat tom driften geloven und to ber dope gehoert to weten, ber ganger vertroeftung, er solte ein gut driften werden. Als er der jude in allem underwijft und (wie er sich annam) ber dope begeerte, ift er am sundage Exaudi to Sanct Reinolt binnen Dortmunde, Mai 9. baer bomals choerwigunge (wie ouch uf benselvigen sunbage kerkwijung 10 im Minorbroderkloester gehalden wert), gewest (und vil volks, dwile it ban vrij fermisse ift, ut villen lanbschaften, steden, borpern barfelvest tofamen tomt) van demselvigen Johan Beder gedoft worben, und hatte bapper rike, nicht van ben kleinsten burgern, sunder van ben oversten etliche to paden gebeden, die ine ouch rijchlich begaveden. Na der ent= 15 vangener bope vant man ine stehen, wanneer man gots wort predichte, vur bem prediche stoel. Er gaf sich ouch net vur einen arsten, bat er vur der dope begunt und etliche to cureren angenomen, aver na der dope vel im bat volk to, und er nam ouch alle gebrecke, wes ein mensche hatte, nicht uetgesundert, an, ja wort so vro durch den got des geldes angestechen, 20 bat er ouch leprosie aber gracht helen wolte; was aver kunstig in ben vunden, so jemant tobrocken was.

Der nu vurhen in einem slimmen graen toretten rockeschen, dat er sich kume bedecken konde, zu Dortmund komen, wort so weldig in korten <sup>8</sup> <sup>442b</sup> dagen, dat er side und golt wie ein edelman droeg, und sich so weldig <sup>25</sup> und homodig gekledet, dat nicht alleine die jungen, sunder ouch die alden mit vinger uf in wijsten und ein ider umb seiner stinkenden homoet willen ime to spotte gedaen. Ja dat meer ist, sein anvank und reeschop to seinen arstampt overquam und kreeg er van einer alden vrauwen, der man to Dortmunde lange ein bartscherer gewest, und was isern, allenthalven vur <sup>30</sup> altheit (als wie datselvige mit unsen ougen ouch gesehen und seiner boverige in unsen noden und gebrecken bevunden) ganz und al verrosert; und mit alse dem annemmen kreeg er ouch groet gest und guet (dan es gesluckede im sunstwilen, dat hie etsliche in iren krankheiten helpen, etsliche nicht helpen mogen, und hadde bij tiden ungeveersich wol 10 ader 12 pas tienten siggen), dat er alse bemelte rostersche reeschop in golden und sils

<sup>1.</sup> B 'ergauste'.
3. Anscheinend etwas ausgesallen.
5. B 'als es wat'.
7. B 'sube man allein underwijst'.
10. B 'im' seht.
11. B nach 'dverpern' 'und'.
14. B 'to gaveden'.
19. 'fro' in der H. Es ist augenscheintlich nicht richtig.
21. B 'flunden'.
22. B 'graden'.
24. B vor 'side' die beiden unverständlichen Koetre 'recett frueilt'.
29. B 'barscheier'.
33. Zwischen 'helpen' und 'etliche' schein 'daer' zu sehten.

Mai 4.

vern instrumenten verandert, der er ouch stedehen etsich uf seinem hobe (der mit einen guldem kranze umbgeven) droeg. Entlich do er meinte, dat er genoech hete, dwise der budel gevullet was, heft er sein spillen gessacket und sich heimlich henweg gestolen und die armen gedreckelichen und kranken lude in irem jamer sitten und liggen laten, dat ouch etsiche grote bund dapper personen van dem adel mit gewesen, die ine ouch nachhoren laten, also dat er lestlich bekomen. Nota, der ime alle seine gestalt uetzvragen laten und entlich bekant solte heben, er weer 13 mal gedopt, und darumb dat ine verdrenket und in tom 14 mal gedopt, aver dat der bodel ader deishenker heft sein doper sein moten.

[Folgt ein Bericht ilber ftarten Schneefall, besonders im Sauerlande, | liber B 443n. bie Sonnenfinsterniß am 7. April 1, sowie liber ben reichen Ertrag ber Weinstöde.]

Und die quart wijns galt to Dortmunde 17 Å, und iderman wolte domals wijn drinken, er weer arm ader rike, burger ader duer, ja der hueslude megede, wanneer sie kersen to markt brachten, hebn sie diesel. 15 vigen verkost und dat gelt im wijnhues verdrunken und vur wijn geven, dan er was (wie vuer geroert) seer gut. Aver so dat kersengelt verzeert und meer wijns verdrunken was, dat die kersen ader weselen decken konden, mosten daer mogen und kragen pants bliven. Und dit quam also, dat iderman, so dem wijnhues gesinnet, dat ine so wei es einmal gesmacket 20 hatte, die moste ine soven und sein guetheit und sote kracht nicht verhellen.

1541. Richter Miclaes Popinkhues, goltgulben gegulben 22 ß. B 443b.

Im selvigen jaer gubenstaegs na Vindung des hilligen cruez, was

ber 4. maij, worden vier junge gesellen, schoen und lustig antosehen nach netwendiger form und gestalt, der eine Jacob, der ander Valentin, der 25 berde Christosser, der verde Evert 2 geheiten, angeverdigt und gerichtlich na irer bekentnusse vuergestalt. Und wiewol dat alreide die leder oesten net der poerten gevoert was, daer man sie anhangen solte (dwile sie einen Apr. 6. gudenstaegs vur Palmen einen budel mit geringem gelde uf dem marstede bij den buckingen afgesneden hadden, daraver sie schinender daet bes 30 vunden worden), ist dannoch durch der werdigen hern Bernhart Wantssicher und her Arnt Huser, der tijt gardian und lectorn der Minorbroder, ire bijchtvaders, aller demotigste vuerdit sulch eine gnade bij dem eerdaren

6 ff. Die Stelle ift nicht recht verständlich. 'nachboren' = nachforschen, versolgen? 9. B 'to 14 mal'. 'ban' statt 'bat'? 18. B 'bicken'. 19. 'mogen und trogen'; Aermel und Rragen im Sinne vom Sals und Rragen, ober soviel als die leicht ablezbaren Aleibungsstücke. 26. 'ber verbe Evert' seht in B; es steht in der correspondirenden Rachricht der Huningschen Sammlung A 50b. 30. B 'schiner bat'.

Everhardus'. Dort befinbet fich ein eins gehenberer Bericht über biefe hinrichtung.

<sup>1.</sup> Bgl. Brindmeier, Handbuch ber bift. Chronologie S. 483.

<sup>2.</sup> Chron. Dom. A 29b 'cuartus

rabe erlangt, bat ine semptlich und sunderlich dat swert net genaden gesgiven worten und ir licham der erden bevolen.

Dis jaers umb Matthei des hilligen apostels und evangelisten wort Sept. 21. die kornewage up der Monneke wort ijrstlich ufgerichtet, und darin dat 5 koern, so man to der mollen voerde, ijrsten und volgens, wan es wider quam, wegen moste laten; und dwile die grote unkost uf gengen, stont dat wegen nicht lange 2.

Dinytaegs na bem sunbage Jubilate am 10. dage des monats maji Mai 10. umbtrent 4 uren na middage brant Hoerte in die andern helfte uet, so 10 daer im vorigen jaer 40 huser unverbrant staen bliven, und heft sich an Reinolt Sachsen ader Sindern genant, eins smits, hues ijrstlich angevangen, dem ein vunke vuers van dem isseren in seinem arbeide uf den 18 444. dassen ben wint, dat sich mit meinen ogen gesehen, des sich ider nicht wentegen den wint, dat ich mit meinen ogen gesehen, des sich ider nicht wents nig verwundert heft. Und ist also die ganze vrijheit tween tiden gar uet gebrant ungeveerlich uf 6 huser na. Quamen ouch in dissem brante ein vrau mit kindern umb, so ein bernde haus isents uberveel und vers duckete.

Duch weren in dissem sommer vil rupen, und im sticht van Mun-20 ster die ekelnbome so kael und slecht gevretten, dat sie stonden so swart und dicke van rupen, als hetten sie verbrant gewessen. Umb Dortmunde duerden sie nicht lange, geringe und hastig quamen sie, und so balde binnen 14 dagen waren sie ouch nach togevogtem schaden widderumb henweg.

[Folgt Bericht über die Best in Köln3, über einen Diebstahl im Gruthaus zu 25 Dortmund (am 10. November), | über die schlechte Witterung des Jahres, | sowie B 4445. über die durch die Resormation entstandenen Kämpse in Braunschweig.]

B 445b. Hebben die schutten to Dortmunde bonderdaegs nach sanct Joannes Juni 30. Baptisten geboert sodanen begrefnusse, so Dietrich Brijdag to Horing bij Otrinkhusen<sup>4</sup> in die gemeine hode und weide betunen und maken <sup>30</sup> saten, dase geretten.

Dis jaers sint 2 duesternusse, eine der manen am dage Gregorii Man 12. tuschen 3 und 4 uer vurmittags tijt und die ander der sonnen am 20. aus Aug. 20.

10. B 'jaer' febit. 11. 'Saschen'? 13. B 'ftro barfe up'. 19. B 'in' fehlt. 23. B 'nachte gevogt schaben'. 31. B 'einer'.

<sup>1.</sup> Mönchewort bieß ber Plat, auf welchem bas Dominitanerklofter fich befanb.

<sup>2.</sup> Bis zum 23. Mai 1545. Bgl. unten (S. 444) a. a. 1542, in welches Jahr bie obige Nachricht zu gehören scheint.

<sup>3.</sup> Bgl. Das Buch Beinsberg hreg. von Söhlbaum I, 156.

<sup>4.</sup> Es wird mohl Löttringhausen f. Dortmund, bei Barop gemeint fein. Horing tann ich nicht festftellen.

gusti umb .. uer namiddag gesehen worden, den groet twijdracht under den hern und gemeinem volk gevolget.

Disselvigen jaers waren erssaten manne to Dortmunde van dem eerbaren rade darselvest und den 6 gilden verordent, die der wantsnider geselschaft durch alde kunde und vilveltig ansehen van demselvigen eers 5 baren rade begeert hebben widerumb und ufgerichtet, nemplich Rotger Wickede, Tideman Swarte, Schotte van Mengede, Claes tom Basche, Johan Sollink, Tomas Blocker, Neinolt Deishues, Frederich Sachse, Heilbrant Dubbe, Henrich Huek, Browijn Potgeiter, Dietrich Verver, und ouch derwegen ein nije bouch upgerichtet, welch hijrnach anno 1551 10 Dez. 3. donnerstaegs neegst na Andree, ist die 3 decembris, in sittende rade conssirmijrt.

1542. Nitmeesters her Johan van Hovel, Claes Berswort; hoebts man Henrich van Curich; scheffers Thomas over der Becke, Jost Berchman.

Richter Herman Lobke van Iserloen.

Ein goltgulden 23 \( \beta^2 \), ein quart wijns 18 \( \Lambda \), aver wort up Mitzen \( \text{Dis} \). Winter gesat up 20 \( \Lambda \). Als in dissem jaer dat nije korn anquam, galt ein schepel niges weites \( 7^{1}/2 \) \( \beta \), ein scheppel roggen \( 5^{1}/2 \) \( \beta \), bie gerste \( 4^{1}/2 \) \( \beta \), ein schepel havern \( 2^{1}/2 \) \( \beta \), ein punt bottern \( 13 \) \( \Lambda \), hantkese \( 20 \) \( 3^{1}/2 \) \( \Lambda \). Und dwile gein maste was, dat man die swine mit karne mesten heft moten, \( \beta \) steeg dat karn up wie ouch andere victalia, darna ein \( \beta \) 468- schepel weits \( 11 \) \( \beta \), rogge \( 7 \) \( \beta \), gerste \( 6 \) \( \beta \), havern \( 3 \) \( \beta \), rovesat \( 15 \) \( \beta \) ouch \( 15^{1}/2 \) \( \beta \), die aust hering \( 5 \) \( \Lambda \), ein punt bottern \( 14 \) \( \Lambda \), ein punt \( \beta \) \( \text{A} \). 25

Worben ouch in dissem jaer van magister Liborio Sluek, Quaterslagen geheiten, allenthalven to Dortmunde<sup>3</sup> umb die stat muren, poerten und torne nije scheitenvinster trapechtig gemacket. Ursache volget in dussem selvigen jaer, neemlich dat vil krigesvolk allenthalven hijr umbher lag,

1. Bgl. oben S. 212, wo Wefthoff auf biese Verhandlungen ber Jahre 1541 und 1551 verweist (1551 ist dort nicht, wie angegeben, in 1541 zuändern).

2. 'Jochimsbaler 22 B', fett bie ents fprechende Notiz in ber Huningschen Sammlung A 50b hinzu. Im folgenben stimmen einzelne Angaben nicht mit biefer Notiz überein.

3. Diese Angabe scheint burchaus verstümmelt zu sein. In der Huningschen Sammlung A 51a lautet sie: 'Im selven jar worden gegotten 6 quatterschlangen van M. Liborio Sluk van Wenegern'.

<sup>1.</sup> B die Stunde ist nicht ausgefüllt.
3. Der folgende Baffus ift augenscheinlich sehr verstümmelt.
9. B fraglich ob 'buit' ober Bint'.
10. 'die weg' statt 'derwegen'.
10. B 'unpeichet'.
12. B 'Dver Derbede'.
18. B 'Al diffem jaer'.
20. B 'tantfes'.
26. B 'Sluigt 6 (?) quat selagen geheiten'.

toeg af und to, und eigentlich nit witten, wat ir vuerhebbent gewessen ist aber wie ir her gewesen, wie mans barna erkundet und gewaer wort.

So und nachdem vur menschen gebenken und vil jaer her die ges meine smede gilde das privilegium und den gunsten gehat, wanneer ssie ein vul gilde beer (wie man es noempt) sundaezs neegst Marien Aug. 15. hemesvart gehat und alle gilden broder und sustern tosamen aten, dat sie dan volgens ouch des neegstsomenden dinstaegs in gemeinen der buerschaft dike, greven und gestenk gevischet hebben; dwile aver de duermester gesehen und behertigt, dat die vuergemelte gemeine dike, 10 greven und slenk jaerlich der duerschaft gein prosit indrachten, noch sich begiven noch togedragen, hebben uet anveizen derselvigen duers meestern ein eerbaer raet mit consent der twelf und 24 demeste dike und grevene in behoef der duerschaft verdaen, daer dan ouch sunderslinges der smide raetspersonen vullendracht to gegiven, ja mit versigelt 15 solten hebben.

Aver bo nu die smede (als neemsich uf irer boven kost) in gemein tosamen komen in dem Histigen Geist, umb uf dem vurbodde sich to bestaden und vurtodragen, of man uf sundag na Marien Hemelvart (1118). 20. ein vul gilden beer hebn solte ader nicht, sie darselvest sodnen verdoen 20 der dike und gemeiner greven van den, so des raeks van der smede gilden und vuergenger gewesen, und mit dem verdoen gewust, verwissiget ja versud vurdengenger gewesen, und mit dem verdoen gewust, verwissiget ja versud siegelt, overal nicht | ein wort (wie sich die gilden domals beklacht) dem gemeinen hupen van in vergiven, sunder ganz und al verswigen mit dem anhank, so man ine sulchs verstendigt und sodnen verdoen vurdragen, 25 wolten sie sich der geboer unwederstreslich gehalden hebben; dan sie hetten vil meer to dem alden gedrauch den hupen gereizet, ja bij poenen einer tunnen beers sunder gnade to verichten, so jemant to der vischerei nicht volgede, geboden.

Do der dinstag vurß neegst dem sondage nach Marien Hemelvart an= 21143. 22. 30 quam, die gemeine hupe rusteden sich mit segen, hamen, schuppen, wan= nen, becken und ander instrumenten und reeschop und quemen altosamen,

fich aus bem weit fürzern Bericht in ber Huningschen Sammlung A 516. — Für bie Benutzung ber Stabtgraben als Fischteiche wgl. Gengler, Stabtrechtsalterstümer S. 24.

<sup>1.</sup> B 'tho aff und tho'. 7. B 'negkansten'. 11. B 'anweißen'. 12. B 'burgermeistern dat ein e. r.' 16. B 'bie nu die'. 20. B 'datt raidh'. 24. B 'fulche'. 25. B 'unwederstrefflich' = 'unwiderstreftlich'? 27. B 'vischere'. 30. 'wennen'.

<sup>1.</sup> Für die folgende Erzählung hat Besthoff ohne Zweisel eine Borlage benutt. Daß sie nicht nachweisdar ist, ist um so mehr zu bedauern, als der Westboffiche Text durchaus verstümmelt ist. Einige wenige Verbesserungen ergeben

dwile neimant gerne broeke gilben wolbe, morgens an die Destenpoerten und volgens den diken, so Dietrichen Prumen und Jurgen Huke van dem rade wie vurgehoert verdaen waren, und andern gemeinen greven to gestreden, und sie durchstecken und afgelaten, und in dem arbeiden und afsstecken ist der gerichts vrone gekomen und den vuergengern mit sich zenomen des gemeinen hupen angesacht van wegen Dietrichen Prusmen und Jurgen Hukes, die sich des gravens aslaets und vischens nit undernemen solten, dwile ine die dike und jaerliche pacht van einem eerbaren rade und burgermeestern verdaen, sunder ires vuerhebbens afstant doen.

Dem unangesehen evenwol mit graven und afstechen der dike und dieselbige gevischet mit sampt den gemeinen greven, dat ouch ein eerbar raet iren deiner mit namen Daem Helte daer geschift und even dat beveel, dat der vrone Kersten Portman vurhen van gerichts wegen angesacht, und ine den smeden ir vischen verboden, dat sie al nicht geacht und in is irem vurhebben vulhert und ouch ein teemliche vilheit der vische overstomen und sie mit pipen und trumen in becken vul ordentlich in der prosesssion in die stat und uf dat Lohues gebracht, der sie ouch ein deil als van den besten mit eerpeitung den hern burgermestern an dat gadder, daer tor tijt die raet versamelt, geschift, aver mit nicht annemen willen. Sie 20 bie smede aver mackeden sie gaer und aten sie mit vruden uf gedachten Lohaus.

Wiewol die gube wolsmakende vische ane grade etten nu also mit vreuden gegeten sein worden, hebn dannoch etliche die grade gestecken, also dat tuschen dem eerdaren rade und der smede gilde sampt den personen, 25 den die dike verhuert weren, eine nicht geringe mangel und twijspalt erwassen sunder nanch andern langdurenden unwillen. Johan Elvervelt derhalven des raets entsat, die andern doch der gilde worden durch disse irrung (dwile man in uf allen orten ursache des quaden vurdracht und allenthalven vermiddelst dosen tungen ir uetgehoert) diffameert und irs 30 deinsts und ampts entlediget, dannoch vil der burger mit gebult beklagten.

Do dit vische ettende mangel nu ein lange tijt gehangen, so ist dannoch dieselvige vermiddelst hern und vrunden sunst und so allenthalven underhandelt worden, dat die vische gegetten bliven, und weider ouch nach der tijt bemelte smede geinen hulsch nicht gevischet und also verwilt to 35 vreden komen.

<sup>13.</sup> B ber Borname ift burch einen Fleden unleferlich geworben. 18. B 'ben Lobued'. 19. B 'baer tho bie ract'. 24. B nach 'vreuben' ein überfluffiges 'unb'. 28. B nach 'bie andern' ein unverfindbiches 'lu'. 31. B vor 'beinft' ein unleferliches Bort, Synonym von 'beinft'. 35. B 'geinen hulfch' unverftanblich.

1542. 443

Was dit jaer die vergangen winter nat und seer kalt und umb Hoerbe to dem reigen dis to Mitsommer, und dat korn galt den winter 3uni 24. dis ungeveerlich umb Pinxten 5 f, ouch die gerste so vil, candert dat Mai 28. punt 4 A. Und wort domals to Dortmunde gelt gemuntet 12 stucke suf einen goltgulden, ouch der helste 24 up 1 goltgulden; stont up einer sijt beider munte Caroli 5 keisers borstbelde, und ein evelt arnt uf der andern siten. Desgelischen worden ouch gemuntet stucke von 3 pennigen, uf der einer sijt ein D, und uf der andern sijt ein evelt arnet, gelischsvals ouch moerken. Unlangs in korten dagen darnach muntete man stucke 10 van 9 pennigen uffe einer seit sanct Reinolts, und uf der ander seit ein evelt arnt.

[Folgen unter ber Ueberschrift 'Gulf weber ben Turt' einzelne unbebeutenbe Angaben iiber ben Reichstag zu Speper 1.]

B 447b-Und 2 heft bemna die bemelte reichstat Dortmund saterdaege neegst 448b. 15 na Unses hern lichams bage gegen ben Turken to irem antal uetgeverbigt Juni 10. anderhalf hundert lantinechte 3, ber tor monat ein ider verdeinte 4 gulben, 15 baten vur ben gulben to betalen, 20 reisiger perbe, uf bat pert iber monat 12 ber vurß gulben, und 2 heerwagen mit 8 perben. Und wiewol nu gebachte ftat einen hoebtman über bat vuergenante friges volk mit 20 namen N. Duscher to Rubinkhusen erweelt ber andacht, er die bestellung uetbeilen und alle maent entrichten solte, sint bannoch over etliche jaren vuer und na noch etliche ruter und knechte gekomen und die hern van Dortmunde (bwile fie in ben namen ber ftat gebeint) umb ire besolbung angestrenget, tom beil muntlich und personelich selvest, die andern mit 25 schriften. Aver dwile ber Duetscher seiner entvangenen vennige halven in behoef obgemelter Turkenreise ben bern van Dortmunde ein quitantie geven und sich des angenomen trigesvolkes ganze besoldung wol bedankt

2. B 'to dem im (folgt ein untefertiches Bort 'fusdell') und reigen'. 8. B 'ein evolt arnet und'. 22. B 'nach etlichen rutern', 26. B 'quitanti'.

1. Bgl. Neue Sammlung ber Reichsabschiebe (Koch) I, 444 ff. Dortmunder Abgesandter war der Stadtsichreiber Johan Schmidt (ebb. 470).

2. Borber erwähnt Besthoff: 'bie geistliche, kerken, klusen und hospitale gaven binnen Dortmunde ben teinden pennich aber bat teinde malder koerns irer rente neimants netgesundert, aver van hansgerade und kleinobe, perden, koen und ander haven nicht gegiven ist worden.'

3. Nach ber Dominitanerchronit A 30a fcidte bie Stabt 'XXV equites et cen-

tum pedestres'. Der bortige Bericht fährt bann fort 'Ob hoc clerus graviter exactionatur in decima parte reddituum omnium atque proventionum,tam mobilium quam immobilium. Unde conventus noster Predicatorum cogebatur dare C florenos, similiter et Minores: monasterium S. Catherine CC florenos, hospitale 200 florenos, hospitale Sancti Spiritus 300 florenos'. Nach berfelben Quelle famen die Dortmunder Söldner Ende November nach D. zurild mit Ausenahme bon zweien, die gefallen waren.

(welche quitantie ich wol besehen, gehoert und ouch selver gelesen), so hebben sie sodanen ankomende und vurderende personen und schrifte dem Duetscher togeverdiget und geschickt, dat sie die hern van Dortmunde wolden sich solich nicht wider undernemen, dwile sie gude und genoeche sam vullenkomende anrichtunge obgemelten Duetscher gedaen und quites rung entvangen.

Wort dis jaer ouch hertog Henrich van Brunswig durch den lands B 419s. greven Philip und hertog Hansen van Mijssen verdorven<sup>2</sup>.

[Folgen Angaben über ben Tob eines Fieberfranken in Datteln, über ein burch bas Zerspringen einer Kanone vor bem Neuthor geschenes Unglück<sup>3</sup>, über 10 K. Karls V Berhältniß zu Frankreich und Gelbern<sup>4</sup>, | sowie über Henschreckenplagen <sup>B</sup> 449b in Litthauen, Bolen, Schlessen und Sachsen.]

Auch wort dis jaers net beveel eines eerbaren raets to Brechten over die kerken net geropen und ernstlich verboden, dat man gein lant bouwen ader seien solte, dat nicht in assterven des lesten greven van 15 Dortmunde beseit | und gebouwet worden, bij einer pene van 25 mark, B 4512. uf dat gemeine were, dat gemeine bleve 5.

To Dortmunde wort dis jaers ein nige karne wage van grunt uf gebouwet 6 uf dem wort tuschen dem Predicher cloester und der Wester-helweg strate der gestalt (dwile die burger sich to villen malen beklaget, 20 dat sie ire karen verluren und dat meel im gewichte wie die roggen ader ander karn, uetgenomen dat malt, nicht bestaen mochte, ja hele schepel karns misseden), dat demna bij dieselve wage ijrstlich 3 personen gevoegt worden, ein schriver, wagemester und einer, die die secke uf und af lachte.

3uni 12. Und uf moendaeg na Corporis Christi ijrst begunnen to wegen und dar 25 entegen entvangen, dat dan der stat in groet unkost leif. Do nu dit wegen ein tijt lank also ernstlich angevangen und gebruket und dat karn

1. B 'quitanti'. B 'fich wol befeben'. 15. B 'afftervens'. 22. B 'mult'.

\* 1. Anders berichtet über eine berartige Forderung die Dominitanerchronit 1. c.: 'illi (die Dortmunder) autem tanquam viri prudentes abseindentes de pallio nequicie eius 15 florenos decrunt'. Der Betreffende hatte nämlich ber Stadt Fehde angesagt und machte die Landstraßen unsicher.

2. Bgl. Sleiban Commentarii de statu religionis et reipublicae Carolo V

caesare S. 371 f.

3. Bgl. bie Ängabe bes Chron, Dom. (A 31b) a. a. 1543: 'Hoc anno Tremonienses fecere 18 bombardice artis ser-

pentinas fusiles miro modo pulcherrimas per magistrum Liborium de Wenegeren natum, et dum probarentur, una carum crepuit et juvenem magistri morte extinxit'.

4. In einem bie ganze Seite 450b bebeckenben Nachtrag (von anderer hand bes 17. Ihs.) finden sich nähere Angaben über ben Zuzug aus Westsalen zum kaiferlichen heer.

5. 'up bat bie weibe gemeine bleve' hat bie entsprechenbe Angabe in ber huningschen Sammlung.

6. Bgl. oben S. 439.

1542. 445

eirst gewegen worden, und in der widerkompst ouch dat meel to wegen bracht, hest dannoch evenwol die gemeint der minnerung halven irs farns und meels geklaget. Und wiewol verordent, dat man idermanne, so an dem gewichte (so dat karn heil gewessen hatte) des meels missede, solte man darbij geven, und dat uet einem vatte, dat daer bereit solte sein, und die untruwen darumd ansehen, ist demselvigen dannoch gein volg geschehen, darumd dat die burger darinne ungunstig und verdrottig worden und wolten nicht, dat die stat den schaden und unkosten, dwisse gein voerdel der stat noch den burgern indracht heben solte, und an Binxt- Mai 23.

Sinrichtung mehrerer Raubmörber auf ber Bruninghaufer Deibe. ! |

B 451b. Gubenstaegs na Gereonis und Victoris ist to Dortmunde einer 211. 11.
genant Rotger van Stipel tarumb, dat er peccatum mutuum mit einer
foe begangen, vur der Westerpoerten an dem gerichte verbrant worden,
15 und glijchsvals ist ouch die foe to Solde 1 mit vuer verbrant und to aschen
gemacket.

Was ouch dis jaers to Soest eine grusame pestilenz, das daer unsgeveerlich daegs 30 ader 40 to der graft bracht worden, und in summa dusser tijt bis uf 9 hundert menschen gestorven. Der oversten van Soest waren ein groet antael in Dortmunde gevaren und sich daer domals enthalden.

Sundaegs am 15. octobris wort binnen Dortmunde umb middaegs cn. 15 tijt ein twelken aber blasen gehoert . . . [folgen Angaben über ein ben Dort- mundern unerklärliches Geränsch in der Lust].

3ft tuschen Michaelis und Martini die Sachsen an groten hupen Sept. 29

burch Dortmunde net Frankrijch wie ouch ander dis orts komen van dem 11.

abel mit vilen wolgevulleden heerwegen 2. Aver sich selvest ubel gemestet, brachten gelts und guets genoech, dan der keiser hat sie wol ufgeloent und noch ein maent tijts solt overgiven uf die hant. Und dismals quam

30 der goltgulden up 25½ \( \beta \), ursache die adel hatten ire guter versat und

6. B'flog' flatt 'volg'. 14, B'verbrant wort'. 18. B 'das' flatt 'daegs'. 22. B '5 octobris'. 29. B 'mantip'.

1. Solbe bei Aplerbeck.

2. Ueber ben Antheil westfälischen Kriegsvolks an den Käntpfen mit Frankreich in diesem Jahr weist die Huningsche Sammlung A 50<sup>th</sup> noch solgende nicht uninteressante Nachricht auf: 'Im sulven jair [1542] woirt ein groit volk van reistigem tuge und voitknechten to Essen im lande van der Marke gemunstert in namen des konings van Frankrich, im to

beinste. Ir hovetman was Mertin van Rossen, und dat volf aver die Mais in Bradant getogen und dat slot Hodstrate ingenemen und geplundert und vil mehr ander dorper und sleden gebrantschattet, ein groit mechtig guit geworven und vort in dat sant Lubenburg getogen, dat gewonnen und ingenommen, welches hoirde to dem huse van Burgundien!

verpandet umb perbe, harns und rustinge. So sie nu widerumb mit hupen geldes komen, brachten sie allerleie golt und silver munte, aver geine lose gulden, darumb mosten sie enkede goltgulden to sich wesseln und gaven daer meer vur den goltgulden, wat man ine eischen drosten, und also den goltgulden van  $24 \, \beta$ , die hie domals galt, up  $25^{1}/_{2} \, \beta$  bracht.

Differ tijt galt ein schepel sipels 20 ß, ein malber hopen 18 ß; ein schepel roveklotte 4 ß.

Nov. 14. Am 14 tage des monats novembris was der alden Hoeschen hues an dem Bredenstene brouwens halven mit vuer entzundet, aver got gaf, dat it geleschet wort.

25.43 Bij Kamen van dem maendaeg uf den dinstaeg na der Kinder dage brante ein hues und hof, welchen eine katte entzundet hatte, dat sie uf der racke des vuers eine kole int haer krigen, damit sie uf den balken lopen und im stro afgestrepet, davan dat hues angangen und ouch in grunt verbrant.

Marz 1. Ein busternus ber maen ist dis jaers am izrsten dage martii gewest.

1543. Ritmesters her Iohan van Hovel, Claes Berswort; hoebts man Iohan Ho; scheffers Albert van Blankenstein, Abolf Isenbroek.

Richter Herman Lobke.

Ein goltgulden 24 B, ein punt rofes 16, roetscher 14 A.

Jan. 6. Dis jaers uf der hilligen 3 Koninge dag und des sundages barna wort im lande van der Mark umbher in allen amptern verboden, dat man nicht alleine holt, karn, kolen ze uet dem lande van der Mark den van Dortmund nicht solte todrengen 1, sunder ouch, dat meer was, wes uet andern landen gen Dortmunde gebracht solt werden an isern, bussen 25 klote und anders, wat einen namen hatte, upgehalden worden und unsverschulter ursachen und unentsachter vehede die straten also togeslagen. Und als man sachte, solte dis die ursache hebn, dat sie die Merkeschen to Hoerde dat karn markt, wie to Dortmunde gehalden wort, leggen und halten wolten, darselvest dat karn und isern to brengen 2. Und als dat 30

2. B 'aber geine I. g.'. 20. B 'rofee'. 23. B 'v bem' ftatt 'uet bem'.

1. Bgl. ben Protest ber Stadt gegen bie Eingriffe bes Hrzogs Wilhelm von Cleve d. d. 1542 December 13 (Fahne, Hobel II, 113). Am 26. Mai 1544 erties R. Karl V von Speyer aus ein Mandet, worin er alle Fürsten, besonders bie um Dortmund wohnenden, bei einer Strafe von 40 Mark Gold und bes Reiches Ungnade aufforderte, bafür zu sorgen, daß die Sperrung der Landstraßen

und die Sinderungen der Proviantzusuhr abgestellt würden (Münster Staatsarchiv, Cleve-Märk. L. A. 1556).

В 452b

2. Eine andere Beranlassung gibt das Chron. Dom. A 32b an: 'propter accusationem Elmenhorster liberos [!], quorum opes arrestaverunt Tremonienses in equis, vaccis, vestimentis pro exactione'.

ifern to Dortmunde (was im Suerlande getoeft) gewegen und ben Munfterichen, Brunswifeschen, Roeftvelbeschen, Dulmeschen, Rechelinthuse= schen und anderer orter meer toepluben gelevert wert, bat barselvest to Hoerbe gebracht, verfoft und gelivert folte werben, und ber ftat Dort-5 mund ir neherung darburch to voringern also in vuerhebn solte sein ge= west; wo bem nu allet, ift mi noch it verhollen. Aver bit ist gevolget, bat etliche bueslube des landes van der Mark mit korn to Hoerde komen und barselvest vele gebracht, aver sie die Hoerdeschen hebens nicht al kopen tonnen. So fie es wol schone toften, bebben fie bie hueslute evenwol 10 ire victalia butter, feise, vleis und anders, was ine nodig, balen motten binnen Dortmunde, und ift sodanen verbot sundag Judica 1 im lande Mar; 11. van der Mark widerumb afgeropen, dat man widerumb to Dortmunde wie vurben foren, holt, ifern und follen bringen solte, ban der armoet was bedranget sunft mit schattung aber anders ire geven broke und 15 kummers halben und konnen gein gelt frigen, wanneer fie to Dortmunde nicht veels brechten, wie sie sich allenthalven betlaegt.

[Rolgt ein langerer Bericht über bie Begiebungen R. Rarls V gu Franfreich und B 453a. 451b. Bulich-Cleve, Erorberung von Düren, Unterwerfung bes Bergogs von Bulich :c.]

## Anvang der groten scholen zu Dortmund.

In diffem vurß jaer wort ijrstlich uf Bartholomei apostoli die nije aug. 24. grote schole anvangen binnen Dortmunde, und mas rector ber werbiger und hoechgeleerter her Joannes Scevastes, boctor beider rechten, ein korte persone mit einem krusen bart. Und wiewol er bomals noch nicht boctor gewesen, ist ir anno 50 barna boctor worben, und ist beselvige 25 schole mit groten privilegien versorat 2.

[Folgen Angaben über eine menschliche Mifgeburt in ber Rabe von Bafel (Nov. 26) und über Erscheinungen am himmel (Juni 4), die fich bei Joachimsthal gezeigt haben follen.]

Up Michaelis komen etliche juden widerumb to Dortmund bar- Cept. 29. B 455b. 30 selvest to wonen, und habben darselvest in villen jaren geine joden ge= woent 3. Und ein eerbarer raet gaf in wijs und maet, wie sie sich allent=

> 6. B 'dit' zweifelhaft; das Bort ift verschrieben. fetvige'. 25. B 'und verforget'. 11. B 'sundag na Judica'. 24. B 'ber:

1. 'usque ad dominicam in passione Judica soilicet' (März 11) Chron. Dom. 1. c. ; fo auch huningsche Samm= lung A 51a.

B 455a.

2. Bgl. Döring, Johannes Lambach und bas Gymnafium zu Dortmund (1875); be Claer in ben Annalen bes hiftorischen Bereins f. b. Rieberrhein XXXI, 144 ff.

3. Ueber bie Juben in Dortmund

vgl. oben S. 213, 247.

halven halten solten. Hie hette ine verloft to slachten, wat ine beinde und tor noettruft behoften, in iren wonungen und husen, und so sie wat geslachtet, dat angewassen was, des sie nicht bruechen mosten ader wolten nach irem judendomb, mochten sie verkopen bij stucken, wan sie wolten und wie des begeerte. Und mochten nit meer die wechen van einem daler snemen dan 3 A, mit meern privilegien, damit sie ein eerdar raet die 10 jaer (et weer, dat sie it selvest verwurkten), de sie daer to wonnen gewonnen, versorget; des mosten sie bemeltem rade jaerlich verrichten 18 daler to tinsen.

Dwile die stat Dortmund etliche buffen vergangen jaer nije geiten 10 laten, bebn fie ouch volgens procurijrt und bestuert, dat sie darto berede bussenklote mochten heben. Und als sie nu underweegs gewest, hebn die vam Hamme sich luften laten und bij nachte (dwijle bie Merkeschen ber stat ir straten unverschulten ursachen togeslagen batten, bat man ine nicht tovaren solte, und berwegen nicht burch bat lant van der Mark 15 varen willen, sunder durch bat fticht van Munster umbwege gesocht) mit etlichem volke to ros und voet to Herbern 2 in sticht van Munster komen und ine, ben van Dortmunde, 3 wagen mit buffenkloten af gedreiven und weldig binnen hamme bracht 3. Aver dwile fie ben van Dortmunde noch nicht gelivert, wiewol sie tom beil betaelt waren, heft berselvige'20 meefter, genant Henrich Meler van \*, so vil barumb vursten und hern supplicerende angelopen, dat sie die van Hamme de klote mit entrichtung schadens und barvan gefomen klote betalung, welche hatten, overgiven mosten, baer ber bischop van Coln, Abolph van Schauwenborg 4, und Franciscus van Walbect 5, bischop to Munster, | an welche gedachter 25 B 456a. meifter neven andern suppliceert hatte, an die ftat vam hamme geschriven, so sie in iren landen vrij gedachten to wesen ader reisen und gleit to bruechen, bat sie alsban meister Henrichen vuergenant klageloes stellen.

- 1. S. oben S. 446.
- 2. Berbern bei Liibinghaufen.
- 3. Chron. Dom. A 33a: 'Eodem anno [1543] Hammonenses nocte exeuntes die Margarethe 13. julii in dyocesi Monasteriensi parrochia Herbern et tres currus plenos ferreis globis [ceperunt] putantes Burgundis attinere, sed Tremoniensibus pertinebant

pro novis serpentinis fusilibus aptate'. Die Stadt hamm vermuthete demnach, daß die Rilftungen ber Dortmunder in den Zusammenhang des geldernschen Krieges gehörten.

- 4. Abolf von Schaumburg war Coabjutor in Köln seit 1535 (Erzbischof 1546—1556).
  - 5. Franz von Walbeck 1532—1553.

<sup>1.</sup> B fo in der 5f. 11. B 'hehn sich'. 17. B 'herderen' (es gibt feinen Ort dieses Namens im hochstift Munfter). 18. 'uf gedriven'. 21. B der Rame ift nicht ausgefüllt. 23. B 'welche hatten overgive mosten'. 25. B 'welcher'.

Darup sie los worden und maendaegs na Conversionis Pauli hijrnach 31548 im 48 iger wibberumb gein Dortmunde bracht worben.

1544. Richter Herman Deggint. Ein goltgulben 24 B. B 456b.

## Ber Lambert Berswort entvenat die graveschaft van Dortmund van romisch keiserlicher majestät zu leen. Anno 1544.

[Rolat ber Lebnbrief R. Rarls V. fur bie Stabt Dortmund in Betreff ber Grafichaft d. d. 1544 Mary 31; Regest (mit falfchem Datum) bei Rabne, U. B. 11, 280.1

Ein quart wijns 28 A, wort uf Mitwinter gesat up 21/2 f. B 457a, Bemelts jaers fein vier erschrekliche duefternuffe geweffen, die igrfte bes maens am 10. bage januarii morgens umb 6 uer, heft gewaert 3 3an. 10. ftunt und 28 minuten. Ift ber maent bebecket gewesen 12 punct 46 minuten.

Grote fusbe mit nevel und rimen.

4570.

[Wolgt ein langerer Bericht über bie talte Bitterung biefes Jahres.]

Ein scheppel weits 13  $\beta$ , 14  $\beta$ , gerste 6  $\beta$ , roggen  $8^{1}/_{2}$   $\beta$ , ervits 10 B, havern 4 B, roetscher 14 B, botter 15 A, spet 10 A.

Dis jaers am Afchbage heft ber rechten boktor her Johan Scevaftes, Febr. 27. reftor ber groten scholen binnen Dortmunde, Susanne historie und tra-20 gedie latine (barin ungeveerlich over 50 personen gewest) gespeilt. Gelijchvals noch einmal am sundage Invocavit uf dem Raethues in jegen- Marz 2. wordicheit der eerbaren hern burgermeestern und raet, junkhern und junfern gespilt worben.

Die ander duesternus ber sonnen am 24. januarii morgens umb 3an. 24. 25 9 uer heft gewaert 2 stunden 6 minuten. Ift die sonnen verdunkelt ge= wessen up 11 punct und 17 minuten. Und als disse duesternisse am grotesten, was it so bunkel allenthalven, als it plag to sein, wan die sunne bes avents undergangen ift und noch allein die avent luchtet, bas berhalven al vogel ober beifte, so tovoer vrolich gewesen, verstummeten 30 und mit ber bedekten sonne glijch als ein mitliben hatten.

Die berbe ift ouch bes moens gewesen am 4. baeg julii to avent ein Just 4. half uer na acht, heft geduert 3 stunt 42 minuten, ist der moent up 17 puncten und 25 minuten vervinstert.

Die verbe bes moens ist gewessen am 29. becembris bes morgens Dez. 29. 35 vur 7 uren, heft gewaert 3 stunde 36 minuten, ist der moen bis uf

1, B 'Conversationis', 11, B 'to morgens', 14, 'neven', 19, B 'rechtor', 20, B 'gespeidt', 24, B 'duesternus' sehtt, ist', 29, B 'als vogel', 29, B 'so tho forlich'.

Städtedpronifen. XX.

18. B 'bocht' ftatt 'doftor'. 28. B 'plecht unbergangen 14 puncten und 18 minuten burch ben schaben ber erben seins lichtes berovet worden.

Wat aver sulche duesternussen vur werkungen mit sich bringen (dweil aen sunderlung verenderung der erdeschen creaturen solche constellationes nicht aftogaen plegen, wie solche der ervarung genoechsam bewiset) 5 mach ein itlicher tom deil uet volgenden jaers historij vernemen.

[Brand eines Hauses auf der Brildenstraße in D., hinrichtung des Berbreschers henrich Plucketun, hagelschlag in Soest, langer Regen vom 2. Juli ab.]

Und die albe rogge galt dabevorn  $9\,\beta$  und die nige  $5^{1}/_{2}\,\beta$ , ein punt  $^{13}$  bottern ijrstlich  $15\,$  \$\mathbb{L}\, 14\,\$\mathbb{L}\,\$ cantert  $5\,$ \$\mathbb{L}\,\$ hantkese  $10\,$ \$\mathbb{L}\,\$ textkese  $^{10}$   $12\,$ \$\mathbb{L}\.

Gev. 3— Gubenstaegs, bonnerbaegs, vrijdaegs, faterbaegs und sundaegs vur der geboert Marien worden vur der nigen scholen to Dortmunde durch alle classes alle vurgemelten dage comedien, tragedien herlich mit kosteln zeirwerke, vruwelen kledern, golt und silver, damit die klerke angedaen 15 und verzijrt, latine gespillet. Daer eine grote menigte van hern, preisstern, burgern und ander inwonnern, ouch uetlendische, bijeinander komen, umb sulich anzuhoren, und die hogede, daruf gespilt wort, was nicht hoger, als einem manne an die borst und als eine halve wijnkope hoge.

Dis und vergangen jaers worden vil meer buffen van meister Li- 20 borio Sluek van Weneger 1 gegotten.

[Gewitter in Dortmund am 31. August.]

Ist in dussem jaer dat choer in dem Hilligen Geiste mit dem steinen stanket vernijet, dat sunst vurdem holten gewest, und macket einer, sein namen was meister Bernt Muermeister.

Et was van aldes gebrueklich ungeveerlich vur 2 hundert jaren, dat sebr. 21. man uf sanct Peters avent, wanneer man einen eerbaren raet kuset, als tan die twelve grutendeer stedehen vur andern gedrenket daraver alleine gehat 2. Aver dwise ein eerbarer raet und die stat das gruetmaken des Juli 13. vergangen 43 jaers umb Marien Magdalenen upgegiven hatte, hebn sie 30 domals koet gehat und geschenkt |, und sodanen drank ouch henvort ste 8 459n. dehen alse jaer uf sanct Peters avent to schenken vuer sich genomen, und ouch eindrechtlich mit raet der 6 gilden also to halben verwilliget. Owise nu aver ein gruter, Johan Werner genant, im Gruethues bliven und dat 2

15. B 'geitwerfe'. 18. B 'und fulich'. 24. B 'holte'. 27. B 'alftan'; in bem Cape fcheint etwas ausgefallen zu fein. 34. B 'ein' fehlt.

selvige upgehalden, umb die tecken to livern einem idern, so sie halden, 35 heft er mit den grutern componeret, dwijl darnach ein deil persen gewest,

2. Bgl. oben Johann Rerthorbe G.

<sup>1.</sup> Wengern an ber Ruhr. 66 und unten Anhang Nr. 3.

bie hie ine aswilgebe, bat er henvort uf sein eigen hant aen bes raets tos boen gruet gemacket umb etsiche burger ouch der hern van Capenberge wils len, die stedehen darselvest gruet haelben, ja umb etsicher swanger vraus wen willen, so to dem guden gedrensete, nicht alleine van den burgerschen s sunder ouch van adel, lust gehat. Und deselvige Johann Werner mackede noch gruet im nachvolgenden 1551 jaer umb Paeschen, dan er wort alt, Mais 29. und dat gesichte entrel ime seher.

Maendags na Reminiscere sein van den schutten van Dortmunde Marz 10.

ungeveerlich 64, 3 dicke, uet bevel eins eerbaren raets, und 50 to ros

uetgetogen und heben sodanen graft und tune, so die van Lunen gegraven
und bevrechtiget to \* in der graveschaft van Dortmunde gedaelt, neder
geretten und gevullet, uf dat darinne ijrstlich die graveschaft in irer herlicheit nit gekrenket und ouch die gemeine weide tom eigendom gebruket
und die armoet derhalven benouwet, sunder dem rechten bijval gedaen und
15 gehanthavet worde 1.

To Bokum was dis sommers so ein gruweliche pestilenz, dat die lude net in die walde vlohen, und makeden uf die velde hutten und wonunge, daer sie sich enthelden vur vrucht der sukeden.

Maendaegs to Vastavent brante to Der im vest van Reckelinkhusen 306. 25. 20 tuschen der Hornborg und Reckelinghusen Bergen Boissen halven 11 huser.

1545. Ritmeester her Lambert Berswort, her Philips van Barsem; hoebtman Engelbert van der Nigenborg; scheffers Iohan Sonnen, schijn, Tideman Wijtgerver. Richter Herman Deggink.

Ein goltgulden 24  $\beta$ , ein malder weits 41  $\beta$ , ein malder roggen 22  $\beta$ , ein malder gersten 21  $\beta$ , ein kanne wijns  $2^{1}/_{2}$   $\beta$  2  $\lambda$ . Und dwijle dat die meiwein in guden floer und blouwen stont, wort er uf Sept. 17. Lamberti gesat up 20  $\lambda$ .

B 460a— [Folgt ein längerer Bericht über ben Krieg zwischen Heffen und Braunschweig 30 und über eine Erscheinung am himmel, die sich in Polen gezeigt haben soll.]

Die twelve der 6 gilben hebn dis jaers, wiewol sie vergangen jaers ingewilliget henvort uf sanct Peter avent ad cathedram im raetkeisen 3-cbr. 21 up dem Lohues koet to schenken<sup>2</sup>, widerumb grutenbeer als etwan vur 200 jaer gewontlich gewesen geschenkt, und volgens ouch alle jaer bij dem 35 grutenbeer bleiven.

<sup>1. 2. &#</sup>x27;hant an bes racts tho benn gruet'. 9. 'go vote' flatt '3 bide' ju fefen? 11. \* ber Name ift nicht ausgefüllt. 20. B 'homborg'. 20. Co bie hf. 22. Barfem' ift erft von späterer hand in eine Lude eingetragen.

<sup>1.</sup> Bgl. die Ausstührungen Rübels in ben Beiträgen zur Gesch. Dortmunds V, 62. Die Gräben waren bei Selm

und Gamen angelegt worben. 2. Bgl. oben S. 450, 26 ff.

San. 6. Umb die hilligen 3 Koninge ift binnen Dortmunde ein gruweliche gesichte van vuer bergestalt van verens int oesten gesehen worden, dat iderman vermeinte, die stat Unna hette staen bernen. Derhalven vil burger uf die torne isents gesopen und haben dat wundergesicht angesehen. Seint ouch etliche uet Dortmunde gein Unna, so ir verwanten und bvrunde gehat, daer gesopen, aver als sie daer gesomen, nichts gevunden, dan es hat in der stat ein swaem ader damp gewest und gerocken wie brant.

Desgelischen vuergesichte ist ouch geinseit Lutekendortmunde boven einem borp Werben gehalben. Aver barselvest overal nicht gebraut. 10

Disser selviger tijt seint ouch tuschen Soest und Unna bij dage (idoch ein gesichte) in dem velde to ros gesehen worden. Wat aver die bedudinge ist got bewust.

Tebr. 20. Donberdaegs na Aschedage in bussem jaer starf her Dietrich Swarte, pastor to Sanct Reinolt, etwan ouch pastor to Sanct Mertin gewest. 15 Und ist widerumb vur den werdigen hern magister Herman Stockum, senger und canonich to Sanct Gereon binnen Koln, eins burgers son binnen Dortmunde, und magister Iohann Boker, der sich Sevastes schrift, ouch eins burgers son, gebeden worden umb die pastorije. Und na langen anhalten ist vur den hern burgermestern verasscheitet, dwist 20 sie so ernstlich anhalden, man solte einen van den beiden to dem pastor Vebr. 26. hebben. Do nu bemelte her Dietrich Swarte des volgenden gudenstages

8ebr. 27. begangen was, ist dat kerspel to Sanct Reinolt wol bis over | 200 an B 4620.

neegst darna komenden donderdage, als ein eerbar raet ufgaen wolde, wis derumb komen und ir bedde vur her Herman Stockum, ouch mit vur den 25 rector gedaen. Bij die beiden hebben do der junkern geselschop einen als die 3. persone bij die 2 hebben willen und hern Lamberten Prumen sicentiaten genoempt, darup dat kerspel mit bijstant der 3 mans, mit namen Johan van Ellern, Arnd Deishues und Tresen Nis, geantwordet, die hern burgermeester und ein eerbarer raet hetten in an jungsten ein 30 tosage gedaen, mit namen, dat sie ine einen pastor uet den beiden, als hern Herman Stockum und hern Johan Boker, in einen pastorn erwelt. Und hat tom deil diese ursache, dat dat kerspel magister her Herman Stockum tom pastor gerne gehat, dat eine lange tijt her in der kerken mangel tussichen den preistern und anders ein bose regiment gewest, in vertroestung, 35

<sup>12.</sup> Es ist wohl etwas ausgefallen. 23. B 'begangen'. Im solgenden ist am Wortlaut etwas nicht in Ordnung. 26. B 'to' statt 'bo'. 27. B 'personen'. 31. B statt 'tosage' ein unleserliches Wort 'thoseinge'. 32. B 'und hern Johan Boter' sehlt. 34. B 'tujchen' sehlt.

<sup>1.</sup> Nicht nachweisbar.

1545. 453

(bwijl her Herman Stockum ein alt und tom beil eine ernsthaftige persone weer) es solte beter im regiment werben, wie ouch gevolget.

To Brakel van einer moder 3 kinderkens glijch in einer gebort aber krame geboren.

Dis jaers in dem meie hebben sich vil lantsknechte versamelt umb Paterborn und Soest, und als sie to den van Soest quemen, hebben sich jegen die knechte heruet geven und ein scharmuzel mit in geholden, darvover irer etliche bliven an der pannen kleven.

Unlangs barna heft sich avereins ein weldig hupen ber lantknechte 10 versamelt, berhalven ber romische konink Ferdinandus ein edict laten uets gaen (welch ouch binnen Dortmunde in der wecken na Cantate angesla, Mai 4—gen worden) wat man der gerusteden knechte umb Bremen, Paterborn und Cleve overqueme, die solte man anhalten und sie verstrouwen. So eine lantschop to geringe, solte man de naber lantschaften anropen, und 15 sulx nicht to underlaten bij groten penen.

In dissem jaer wort die buterste wal tuschen der Westenpoersten und dem vrijen stole dale getogen, und die vrije stoel neger na der Borchpoerten gesat, daer er noch steet, und einer genant Wilhelm Lilie wort vrijgreve van einem eerbaren rade vordent, dwijse daer egentlich 20 gein vrijgreve ungeveerlich 5 ader 6 jaer na dode Ishan Kremers, dem lesten vrijgreven, gewest, dan alleine ein eerbar raet den vrigen stoel besteten.

B 4626. Sundacgs Invocavit heft ein bischop van Coln verordent und ein 3ebr. 23.
cerbar raet verkundigen laten, bedemissen drie vrijdage nach einander to

25 halben, ijrstlich vrijdaegs na Invocavit vur die sunde, vrijdaegs nach Reminiscere umb vreden, vrijdaegs na Oculi die 7 psalmen gebedet mit Mais 13. den preistern im choer to Sanct Reinolt und darselvest station gehalden und die homisse van der hilligen dreivoldicheit gesungen und in den organis seer hochtijtsich gespilt, und nach der misse heft man den armen 30 uet gedeilt in Unser leiven Brauwen ferken.

To Merich uf einem hove bij Mengebe, baer Catharina van Bobelswinge, ber tijt Ernesten van Bobelswingen drosten to Lunen moder, ir leiftucht ane hadde und ouch domals darselvest haus gehalden, dwise sie der unchristlichen und vervloechten widerdope anhengig gewest und ire 35 widerdopeschen predicanten mit meren widerdoperen uf gehalden, daer ouch Mechtist van Albenbouchum, des vesten Thiases van Albenbouchum

<sup>6.</sup> B 'te' sehst. 8. B 'pannen'. 14. B 'auropem' statt 'anropen'. 20. B '5 aber 16 jaer'. 23. B 'fundags na Juvecavit'. 26. B 'und den preistern'. 32. B Baselswinge'.

<sup>1.</sup> Bobl ibentisch mit bem oben G. 412 erwähnten Bilbelm Lilie.

brosten to Hoerbe und Navensberg suster mit Schonenwinde, dem wisberdopischen predichanten, in einem kotteken gelegen, welcher Schoenwint (wie man daer domals van redde) solte ouch etliche stede in dem Dortsmundschen holte gehat heben, daer die weiderdopers tosamen komen und ine daerselvest gepredichet. Und wanneer der Schonewint predichen wils sen, solte bemelte Cathrina drostinne (dwile sie ouch binnen Dortmunde ein tijt lank hues helt) darhein uf einem wagen sich voren laten mit sampt ihrem ganzen hausgesinde uet Dortmunde.

[Unwetter am 28. Mai, kalter Sommer, jedoch gute Ernte, Theuerung des Eisens!, Brand einer Schenne in Recklinghausen und in Dortmund, | Brand eines B 463b. Hauses auf der Bistraße, 'vuergesichte' Rachts auf der Brüggestraße und auf dem 15 Bestenhellweg.]

Mit dem anvang bes monats septembris umb sanct Joannis Bap-Mug. 29. tisten enthovinge ist vurijrst bis jaers bie grote putte up bem markt bij dem kaek begunt to varen, und die naber umber, der ungeveerlich 12 ader 13, hatten mit willen des eerbaren raets an sich genommen, den= 20 selvigen putte uet der erden varen to laten up ir kosten. Dartogegen wolde die stat ine vort reide stellen boven der erden mit der kronen, und wie hie ouch volgens wolgematet ift. Und plag uf buffer ftat des puttes und darumbher ein umbgemuert dist aber drenke to sein, und neven der int oesten over dem watervlot ein kump, darin ein post mit pipen ge= 25 maft, baruet bat water in ben kump gesprungen, und bat sprink was geletten van der bern stallinge under der Balkenstraten bein, wie ouch dar= van hijrvur melbung geschehen?. Disse beiden, bijk und kump ader sprink, fin alle verwoestet, berhalven ouch die burger angehalden darselvest in ftatt bes bikes einen putten mit 6 emern to macken. Hijrmit voert to= 30 gevaren und in bem volgenden 47 jaer so ver bracht, cronament vrij= Juli 29. baegs ben 29 julii baruf gesat, und der meister, so das gemacket, sein name was Rotger Wistotte, und hatte to hulf meister Johan Backelman, seinen broder, ein steinmetzer ader muermester, diewelche ouch

3. B 'hatte' flatt 'solte'. 20. B 'bemfelvigen'. 22. B 'mit b Eroneren'. 26, 27. 'gelet' flatt 'geletten' ju lefen. 27. B 'heim' flatt 'hein'.

1. Ein kleines Pfund kostete nach Westhoss Angabe 6 A. Dagegen war ber Preis ber Fische in biesem Jahr ein Drittel billiger als fonst. 2. Bgl. oben S. 417. 1545. 455

Johannes Schulten vornsten gevel tegen ben Weinhaus im 46 nachvolzgenbe jaer gemakt. Und als nu in bissem selvigen sommer alse putte druge, ist disse mit overvlot des waters besaden gewesen.

B 1618. Dis jaers anvenklich to Michaelis heft ein boctor genant Tilman = 2001. 201.
5 nus Cleinmesterus van Essen binnen Dortmunde lingue sancte, dat is der hebraischen tungen, fundament gelesen und grote underrichtung der selvigen sprache gebaen.

Dwile ouch die stat van Dortmunde und berselvigen graveschaft 10 etliche jaer ber van den Merteschen als undersaten des vursten van Cleve afbruch irer gerechtigheit zu Bratel, Wannemel und anders vilveldig molestijrt und besweert worden 1, seint noetwendige bedranknusse die heren van Dortmunde gedachten vursten antosvechen, und ouch verorsachet, bie bern van Dortmund berhalven van seiner vurftlichen gnaben gebacht 15 nicht alleine muntliche, sunder ouch schriftliche recesse to Spijr im vergangen 44 und nu itsigen 45 jaer to Cleve gegiven worden, bergestalt bas beiberseits bas mangel besichtiget burch rarzu verordenten commissarios; und wiewol die commissarii unpartijlis folten fein, hebben bannoch sich in der commissation und mank den reten bevunden zu 20 vilmaln hie der van Dortmund principal widderbele, als bij namen broften zu Hoerbe ze und Ernesten van Bubelswingen, broften to Lunen, barjegen fie altijt ire flage gevoert und fich tes also unbesweert bevunden, und alfo alles verbleven, wiewol fie feiner vurstlichen gnaben wiber ben 16 junii ire besweer schriftlich vurgestalt und allenthalven veranderung 25 gebaen mit sampt verbrevung und anzeigung, wie und waterleige gestalt funft die irrungen fachen hingelacht worden, nemlich iderseits und uf jeber beils ein aber 2 unpartisliche rechts geleerte vur commissarios uf genomen werden, welche in bijfein notarien und gezeugen die stritige orter in ansehen und gegenwerticheit der darzu verordenten anwalt beider 30 seits besichtigen, vort die gebrueche gruntlich zu verhoren mit ufnemunge eins idern bewises ouch kuntschaften und zugenussen nach ordenung bes

Dortmund belangend Brakel, Wambel und Schüren, eit die stadt Lünen und Buddentborg, 1536—1564 enthält neben Auszigen früherer in dieser Angelegen-beit gewechselter Briefe anch Aktenstide über die resultatlosen Berhandlungen des Jahres 1545. (Westhoffs Text ift offenbar start verstümmelt.)

<sup>3.</sup> B 'everflog'. 12. B 'die' febtt. 14. B 'nicht' febtt. 16. B 'butch' febtt. B 'die commissarios'. 20. B 'namen' febtt. 21. B 'erntvesten' statt 'Ernesten'. 25. B 'vurbevungh'. B nach 'gestatt' das unverständliche 'aller raidg'. 28. B 'strigie'. 30. B 'in bestitigen'.

<sup>1.</sup> Es handelte sich dabei um die alten Streitpunkte zwischen Dortmund und Cleve-Mark (vgl. oben S. 26, 388), einzelne derfelben waren beim kaiserlichen Kannnergericht anhängig gemacht worden. Ein im St. A. Münster beruhendes Convolut (Cleve-Märk, Landesarchiv 155°) mit der Ausschaft 'Agonda in

rechten, so vil idern deile to seiner bewerung | van noden, und volgens B 4616. die sache (wie sie die gruntlich vinden), dur gedachte durstliche gnaden selvest personlich und in jegenwordigheit und anhoren der hern van Dortsmunde daer bij ervurdert und geschicket to erosen, mit vertroestung, es solde die billicheit und was recht gedresset werden. Was aver uf sulche svilvoldige anvechtung und begeer in, den van Dortmunde begegent; brengen die volgende jaer mit sich.

Ift dis jaer ein duesternus der sunnen gewest des neegsten daegs na Juni 6. Bonisacii vur mitdag 8 uere.

In dussem und nachvolgenden jaren wort binnen Dortmunde sals 10 peter bereet und gemakt, und die materij darvan, die loge genant, leit die stat soechen und graven in alden husern, ouch uet den vleisbenken, und wat sie also gesoecht dat ertrijch ader delle widerumb ane des schaden, daer sie gegraven, wort gerumt, welch als man soechte, nuwerlde to Dortmunde also gesoecht und salpeter vor disser tijt gemakt sij worden. 15

1546. Richter Miclaes Beupinkhues. Ein goltgulben 25 f.

Wort dis jaers bij dem Elbogen in Dennenmark ein meerwunder ader sehevisch, 4 ellen lank, einer gestalt am hovede eins menschen angessichts und wie ein monnich geschoren, gevangen.

Duch ist durch die burger die comedia Joseph genant duetsch uf 20 dem markt gespilt worden, durch den achtbaren und wolgeleerten hern Jacob Schopper, capellan der tijt to Unser leiven Brauwen, tosamen bracht und gemakt.

Die burgermester leiten dis jaers up dissijts dem Wredenboem langs B 465s. den voetpat und lantweer, wo ledige plate waren, vil widen potten. 25

Dis jaers ist der schutten dijk, als sie den vogel schotten, bij der kersen twintich ijrstlich van einem mark bot uf gestegen to  $46\,\text{B}$ , also dat Johan Quitlicke, dem die dijk gevallen, daer jeerlich die 20 jaers van gift obgemelte  $46\,\text{B}$  Dortmundschen paiments, und wort domals ouch der dijk uetgeworpen, daer iderein van der schutten geselschop to uetge= 30 lacht  $2\,\text{B}$ .

San. 17. Umb Antonii veel ein groet deif snehe in 2 nechten so hast, das sich des iderman verwunderte, in so korter tijt bijeinander to komen.

Storven ouch umb dusse tijt haushern und vrauwen to gelijche aber stonden to gelijch uf an der krancheit, so sie hatten, und gein mensch 35 mochte vernemen ader egentlich gewaer werden, wat krancheit sie hetten.

<sup>4.</sup> B 'gesidet'; 'geschickt'? Der Text bieses Bassus ist an vielen Stellen verstümmelt. 12. B nach 'bustern' noch einmal 'gesockt is'. 16. Durchsteigen und in Modger Wickede geanbert (sc. XVII). 19. B 'angesite'. 25. B 'und' statt 'wo'. 27. 'fersen twintig'? unverständslich. Bielleicht ist an eine Berpachtung auf 20 Jahre bei brennendem Licht zu denken.

Ein scheppel roggen 8 f, botter 16 A, tese 51/2, hantkese 11 A. Differ tijt ift ifern van Lubeke gein Dortmund vele komen umb Mitvasten to water, und man gaf dat punt beter toep nemlich umb 5 &, Mpr. 4. baer man funft vur ber Suerlenbesche ifern 6 & given motten, und ift 5 noch better ifern, bes gein mensche gelevet hat.

Was ein seer strenge winter van ber gebort Christi an bis in ben Dez. 25.

april1.

Die garben so tuschen ber lutten und groten voetgotten vur ber Wefterpoerten lagen, fint bis jaers wibberumb to bou= und ackerlant 10 umb faren barup to sehen gemaket, ber ursachen bat die stat solte moten gelt to given an die garben; und henwiderumb sie die dale getogen welle umb ber ftat to garben gemakt.

Sint ouch umb buffe tiden bie voetmuren binnen ber ftat Dortmund verhoget und seer wol gebettert worden.

Dismals was to Lubecte fo feer groten buren tijt im brobe, bat ein brocke als ein hoensei, woeg 41/2 loet, galt so guet als 3 moerken. Wie bebben irer ein gesehen und ouch gewegen binnen Dortmund.

Dis jaer was die Bastavent in die 11 weden lant2; was volgens B 465b ein falt nat mei, und die bome blouweben feer; Unfes bern lichams bag Juni 24. 20 und fanct Joannis Baptisten geboerts bag quamen to gelijche uf einem bage, und man gent mit dem hilligen sacramente umb die stat am bage Visitationis Mariae, und was ein teemlich broge idoch kaltechtig Juli 2. sommer.

Worden in allen classibus van den klerken comedien und tragedien 25 herlich grece und latine gespilt.

Am avende Gereonis und Victoris worben to Dortmunde 2 ge= Du. 9. richtet Ewalt Locke und Reinolt Hoselhof geheiten, bat sie uf vrijer straten Johan Schulten to Noetrop am Brekeler holle sijn weer, gelt und anders, wes er habbe, afgenomen; aver burch bede junfern und brau-30 wen und meer andern den ferkhof erlanget.

Dis sommers hebben ouch 2 grote sterne int suden stebehen avents

9. B 'legten'. 16. B zweifelhaft ob 'morten' ober 'merten'.

1. In ber huningiden Sammlung A 52 a findet fich folgende auf Dietrich Westhoff zuruchgehende, in unserer Sf. ausgefallene Angabe: 'Im sulven far am bage Glisabeth [November 19] hebbe ich Dirich Besthoff einen toelstrunt, be8= gelichen lengbe oich mehr luibe nicht gefein habben, gesehen, bat benfelvigen Rotger Bidebe wullenwever van fpuem walle brachte, und was 7 foit ober 31/2 ellen lant'.

2. Soll bamit etwa angebeutet merben, baß Oftern in biefem Jahr febr fpat

(auf ben 25. April) fiel?

fich sehen laten und seer blodig geschenen, und ider was gestalt als het irer 2 bijeinander gewest.

Henrich Melman timmerbe aber bouwebe seinen gevel an ber Bruggestraten tegen ben Webbepotten, gelijchsvals Henrich und Baltasar Schrober ire gebeine bizeinander. Wort auch der albe teigesoven vor am 5 holte weiderumb teigel to backen tobereet, daer lange nicht gebachen was.

Was dit jaer ein groet boek, ouch teemlich eckern; die kanne wijns galt dit jaer  $2^{1/2} \beta$ , und als die nige quam, galt er  $2 \beta$ .

[Folgen Angaben über einen Sturm am 9. November, über ben schlechten Ansfall ber Ernte, über einen ohne Arme gebornen Hans von Meiberg, ber sich in 10 Dortmund und in Köln sehen ließ und schließlich wegen breisachen Mordes in Zwolle hingerichtet worden sein soll.]

Nov. 11. Umb Martini galt dis jaers ein scheppel roggen 7 ß 4 Å, ouch B 466°. die gerste desglijchen, botter 16 Å, cantert 6 Å.

Dez. 5.6. Sundaegs am avende Nicolai und am volgenden Nicolaus dage 15 waren to Dortmunde 2 fogelers uf dem Raethues, driven vil bozen an und erlangeden in den 2 dagen groet gelt, die alde was van dertigen und die jungste 20 jaern.

Unlangs barna, nemlich am 12. becembris quamen glijchvals to Dez. 12. Dortmunde kunsteners, nemlich 5 junge geselkens, damit 2 junge mette= 20 lin gewesen, schaffeten naturlicher kunsten vil wunders. Zirstlich hat ber mester ein klein perbeken, sprank burch einen bogel (und bit schach alles wie volget uf dem Raethues) und lachte sich dan dale, als wolte it gestorven hebn, aver uf ansproeche des meisters was it seer hastig und isents uf, mit vil meer | boten. Darnach waren ir drei van denselvi= 25 B 466b gen, mackeben einen dang mit 3 barto wolbereten stocken, iber ein 21/2 elle lank, baer sie ouch irer eigen kunften in dem danzen mit gebruechet gar zijrlich. Nach buffem banze hebben fie einen andern banz van stocken gemakt, darinne sie uf einem vote also snel umb gelekelt hebben. bat man sie kume in dem lope sein mogen ader beschauwen, bat wir ge= 30 feben und nicht genoechsam ber snellicheit bes umbkerens uns verwunbern konnen, und was sunderlings das eine medelin wunder kunftig und snel mit. Und bitselvige metlin sprank ouch mit der borst over 3 scharpe messe. Gengen uf handen als storke, alle 2 namen sich tosamen und worven sich allenthalven umb und guemen al stijf to staen uf die 35 vote. Die jungste gent uf ben handen und hatte bat hovet uf bem hingersten buet und satte boven dem hovede so kort, dat er sich over den

<sup>5,</sup> B 'ber' fehlt. 17. B 'was war van'. 21. B 'schaffenten'. 29. B 'gelefelt'. 31. B 'snelbichet'. 31. B 'umbkernens'. 34. Nach 'alle' kleine Lüde'. 36. 'junste'.

1546. 459

rugge geboget, dat er ouch dat hinderste gesehen. Worpen sich van einer hogen tasseln van rugge to uf die erde. Einer van inen nam 2 messer seer scharp und sate sie mit beiden handen up sein seiden und nam van rugge to einen pennik mit dem munde van der erden; desgelischen sat ser die beiden messe in seinen hals tom andern mal, tom derden mal uf seine backen, tom 4. mal under den voet, und grepet allet achter to den pennich van der erden; staf ouch seine vote in einen sak mitsampt seinem hovede, und die mester nam ine und worp in umbher und bosselte mit ime, als het er einen kloet geworpen. Und driven der bothen also vil, so dat it wunder over wunder was. Dit hebben angeschouwet dei hern durgermester und raet der stat Dortmunde und vil 1000 menschen, junkern, durger und burgerschen, und ider moste given 2 %.

Diffe winter vam jaer 46 bis int 47 jaer Mitsommer waren die 3mi 24. putte allenthalven binnen Dortmunde so droge, dat man van einem 15 potte to dem andern water soechen und bitten moste, so man gerne ein malder malts gebrouwet hette.

|Erbbeben in Jerusalem, Damastus 2c; Blut fließt aus bem Brunnen bes Propheten Elifaus 2c.] |

184670,6. Dis jaers 1 3 eclipses, ber ijrste ber manen gubenstages nach Erueze Mai 4.
20 ervindung to 10 uren vuermittage, die ander glijchsvals der manen am dage Simonis und Jude erschenen, der sonnen duesternusse saterags St. 28.
nach Martini gewest 2.

Sundaegs Quasimodogeniti brante die stat Herzberg 3 im stickte van 11pr. 17. Collen up 26 huser nach rein uet, gelickvals brante ouch Gulick bijnach 25 ganz uet up 40 huser na donderdaegs na Exaudi, was die 26 mai; don- Mai 26. derdaegs 1 nemlich am irsten dage junii branten to Lunen wol 50 huse Juni 1. und 2 kinder doet. Und was ein druge weder van Mitwinter an mit Tez. 25. nordeschen und oesteschen wint stedehein bis an den dienstag den 7 juni Juni 7. to mittagstijt, do regende it ein wennig und was den menschen groet ver- 30 lank nach regen, dan die vruchte bestonden to drugen, und wort us Unses Halk Juni 24. und windig weder.

<sup>7.</sup> B 'fatt' flatt 'fat'. 8. B 'wan ine und worp'. B 'befolde' flatt 'boffelde'. 10. B 'brei hern'. 15. B 'man' fehlt.

<sup>1.</sup> Die folgenden Nachrichten gehören, wie fich ans ben Datirungen ergibt, ins Jahr 1547.

<sup>2.</sup> Bgl. Brindmeier, Handbuch ber

histor. Chronologie (2. Ausg.) S. 483.
3. Unbefannt; ber Name ist wohl

<sup>4.</sup> Der Donnerstag ift ber 2. Juni.

1547. Richter Johan van Hovel. Ein goltgulden galt  $25^{1/2}$  ß.

Mai 31. Dinstaegs in den Pinxten, was der leste dag im mai, vroes it binnen und buten Dortmunde ijs, des sich domals iderman verwundert heft.

[Erscheinung am himmel in Wittenberg, | Beuschreden in Tirol, | mißgebor- B 468a.

nes Kalb in Naumburg.]

Imb bat fest ber hilligen 3 Koninge waren umb Waltrop, Datteln, Brechten und Holthusen 1 3000 lantsknechte uet dem sticht van Essen heraf komende und veden groten schaden und veden allet, wat sie an kost und beer overkomen. Aver die hueslude allenthalven umb Dortmunde her und uet den vurgedachten dorpern und plezen voerden hie alle spek, des 10 sie domals seer vil hatten, bij hellen wagen vul mit andern gude binnen Dortmunde, und was kume ein hues an der Bruggestraten, cs henge vul vrombdes speckes.

Diffelvigen tnechte nemen bie Buddelburg 2 inne.

3an. 15. Am saterbage ben 15 januarii togen bieselvigen knechte to Dale 3 15 nicht weit van Waltrop over die Lippe, daer man ine bruggen laten masken, dan die amptlude hatten alle hauslude verboden laten, dat sie lebern und bellen uf die Lippe voren, darvan die bruggen gemaket worden, uf das sie desto eer uet dem tande quamen, und seint volgens int sticht van Munster getogen.

Tobr. 5. Am dage Agathe heft to Wervel 4 ein observant predichen wislen (wie gewoentlich), dem heben die wiver, so dem nijen Luterschen handel anhengig, mit vulen eiern, drecke und andern unvlate van dem predichersstofe smetten und im ein lochtehorn uf seinem live entwei und to stucken geslagen, und mit gewalt ine in die geerkammern entlopen, sunst wolten 25 sie ime meer schamps und hoens angelacht heben, solten seinem mitbrosder ein oge ut dem koppe geworpen hebben.

Waren dis jaers drei vinsternusse, ein in der sunnen und 2 in der manen.

[Große Ralte um Oftern (April 8), trodener Sommer.]

B 469a.

Und die rogge galt 22 ouch 23  $\beta$ , die gerste ouch so vil dat malder, die baver 3  $\beta$  ouch  $3^{1}/_{2}$   $\beta$ , botter 17 A.

[Der Herr von Büren entbeckt (April 7) ben beabsichtigten Berrath ber Stadt Frankfurt.] |

1. B 'Joban von hovel' von anderer hand verandert in 'Robger Widebe'. 10. B 'woerden fie'. 23. B 'mit fullen eper drede'. , 'unvellate'. 26. B 'mitborder'.

1. Waltrop und Datteln im Best Recklinghausen, ö. von Recklinghausen; Brechten n. von Dortmund, Golthausen i. v. Dortmund.

2. Bubbenburg bei Lünen.

3. Haus Dahl no. von Waltrop an ber Lippe.

4. Werl.

B 469b. Dergeftalt solte ouch die stat Dortmunde vermits verreetlich ins brucken der flottel in was durch Gobel Kracht verraden sein gewest, hette got die stat sunderlinges nicht bewaert, wie darvan hijrvuer mels dung geschehen.

5 [Sonne und Mond im April blutig roth.]

Dinstaegs in dem Paeschen ist Wuderswich 2 im lande van Gelern, Apr. 12. dat einer nach duven geschotten, ganz uetgebrant.

Donderdaegs na Paeschen ist Nijenrode<sup>3</sup>, im lande van der Mark Apr. 14. ein stedeken, rein net gebrant, ursachens eines pannenkoechens, so ge-bachen solt sein gewest.

Branten to Coln vijf huser saterstages nach Quasimodogeniti, Apr. 23. worden durch einen, so drunken geweist, der mit der kersen an dat bede gelochtet, angestecken.

Ein groet eclipsis des maens up fanct Gregorius avent in der nacht Apr. 23. to 11 uren gesehen worden 4.

Is In duffem jaer tuschen Paeschen und Pinxten leit ein eerbar raet Mai 10— van Dortmunde albe schulde vurdern van den, so etwan over 20 ader 30 jaren bij ampter gevoget weren gewest und darvan noch schuldig.

1548. Richter Johan van Hovel. Ein goltgulden 251/2 f.

Dwise der vleischouwer gilde afgenomen was, dat sie ir vleis bij 20 punden verkofen mochten, dat dan ein tijt sank geduert, ist ine datselvige dis jaers widderumb wie sie plechten dat vleis bij rampe verkofen solten, und ijrstlich sundaegs na Assumptionis widderumb bij rampe to vers aug. 19.

B 470b. tofen angevangen. Billichte dat sie dan | ein wenig unbescheben weren, ouch dat mangel in dem gewichte gewesen, so man it nachwoeg, aver in 25 den volgenden jaren widderumb gemein worden, also wer bij gewichte ader rampe verkosen wil, ist im vrij to sinen gevallen.

B 4714. 1549. Richter Johan van Hovel. Ritmeester . . . . Ein golts gusden  $25^{1}/_{2}$  ß.

Dis jaers ist ein eclipsis der manen gewest am sundage Judica to Apr. 7. 30 2 uren middernacht 5.

4. B 'geschen'. 23. 'than' statt 'dan'; der Sat ist nicht ganz verständlich. 27. Bl. 470b—474a (bis wohin der Mesthossische Text reicht) sind zum größten Theil mit Nachträgen von einer hand des 17. Ihs. bedeck. 27. Der Name ist nicht ausgesüllt.

1. Bgl. oben Rerthörbe S. 132.

2. Unbefannt; wohl verschrieben.

3. Neuenrade fo. Altena.
4. Diese Rotiz gehört wohl ins folgende Jahr, in welchem am 22. April

eine Monbfinsterniß stattsanb (Brindsmeier, Sandbuch ber hift. Chronologie S. 483).

5. Die Mondfinsterniß fand am 12. April ftatt (Brindmeier a. a. D. 483).

1550. Historij eins gemakten bukes mit toverij.

B 471b.... 474a.

[Es folgt eine lange, jebenfalls auf ein gleichzeitiges Flugblatt zurückehenbe Schilberung eines von Margarethe Ulmers in Eflingen verübten Betruges, welche angab, Schlangen und andere Thiere burch teuflische Künfte in ben Bauch gezaubert erhalten zu haben 1.]

1. Diesen Borfall, ber allgemeines Aufsehen in Deutschland erregte, berichtet auch ber bekannte Gegner bes hexenglaubens, Johann Beber in seiner

Schrift 'de commentitis jejuniis' (bgl. Binz, Doctor Johann Wener (auch Itior. bes berg. Geschichtsvereins XXI), S. 138).

## Beilagen.

# 1. Lateinische Benkverse aus dem 14. Jahrhundert, entstanden im Dortmunder Minoritenkloster.

#### 1324.

 M Cter Xque dupla pariter duo bis nominata Urbs Volmestena Jacobi depopulata<sup>1</sup>.

Juli 5.

.(1. Bon einer hand aus dem letzten Biertel des 14. Jahrh. am Raude des Codex Bremensis von Levold von Northofs Chronif der Grafen von der Mark, vgl. Ausgabe von Troß S. 339. Dieser Codex war früher im Besitz des Dortmunder 10 Patriciers Schwarz; Einleitung von Troß S. VI. 2. Nachtrag in der Pseudorrektorenchronik S. 534. 3. Stangesol, Opus chronologieum eireuli Westphaliei S. 412; vgl. von Steinen, Bestph. Gesch. I, 187.)

#### 1374.

2. Anno milleno ter C quart septuageno Chorizant gentes, quae vae ventris patientes.

(1. Nachtrag zur Pfeudorektorenchronit S. 537; 2. Detmar Mülher bei Seibert, Quellen 3. westfälischen Gesch. 1, 379.)

#### 1375.

3. Anno quintino C ter Mque septuageno
Quando de Monte comes obsedit Tremonienses,
Alexi biduo campo permansit in isto
Penuria victus fecit, quod cito recessit.

Juli 17.

- (1. Detmar Mülher 1. c. 3572; 2. Beurhaus, Annales Tremonienses.)
- 1. Ein etwas abweichender Deutsvers in der Kölner lateinischen Reimschrenit (Stotechr. XIII, 204). Lgs. oben S. 204.

5

15

20

2. Diefer Bers und mehrere ber fol-

genben finden sich auch in Detmar Milisbers handschriftlicher Chronif im Staatsarchiv Milnster Msc. VII, 6402 fol. 131 ff. Bgl. oben S. 227.

#### 1377.

4. C tria milleno septeno septuageno Tremoniae Carulus caesar veneratur opimus. Cui brachium sacrum Reinoldi detulit unum. Clementis festo totum fuit hoc memor esto 1.

Nov. 23.

(1. Detmar Miliber 1. c. 334; 2. Stangefol 1. c. 454.)

#### 1378.

Dit. 3.

5. Annis millenis Cter octo septuagenis
Fortiter octobris cogitat tertia mensis
De Marca genitus sibi Tremoniam Didericus
Subjungi, sed voluit id, quod supplere nequit 2.
(Detmar Miller, Msc. VII 6402 fol, 141.)

10

15

20

25

30

35

1384.

Oft. 3.

6. M Cter ac anno quarto simul octuageno Festo Ewaldorum Mederich est depopulatum Per Tremonienses destruiturque cives<sup>3</sup>.

(Detmar Millher 1. c. 359.)

#### 1385.

Aug. 1.

 Haec loca sunt usta, quamvis reparata venusta Ad vincla Petri praeter duo templa Anno M C ter quinto simul octuageno<sup>4</sup>.

(Detmar Mülher 1. c. 328; Stangefol 1. c. 460.)

#### 1388.

Ende Febr.

 M C ter Ldupla, quibus excipies duodena, Magnati plures vallarunt Tremonienses, Dat finis februi notitiamque tibi<sup>5</sup>.

(Nachtrag zur Pfenborettorenchronit 546.)

#### . 1388.

Oft. 3.

C trià milleno bis quatuor octuageno
 Arx concremata Roufborg quoque depopulata
 Fustibus atque telis, die sabbato post Michaelis;

 Fortiter hanc ensis destruxit Tremoniensis.

(Detmar Mülher 1. c. 361.)

Dft. 3.

10. C tria millenis bis quatuor octuagenis
Est impugnata Rowenborg atque cremata.
Octobris mensis die tertia destruxit ensis
Hanc Trotmannorum, benedictus rex dominorum.
(cbb. 361.)

1. Bgl. oben G. 229.

2. Bgl. oben S. 242. 3. Bgl. oben S. 247. 4. Bgl. oben G. 249.

5. Dben G. 251.

11. M terC ac annis bis quatuor octuagenis
Octobris tertia Rovenborg depopulata
Et a Trotmannis Ewaldorum pie festis
Septuaginta viros, de quo capiunt quoque binos 1.

Oft. 3.

(ebb. 361.)

10

20

25

30

#### 13912.

12. M Cter quater X novies V iunge semel sex. Engelbert Marca per vim validam soliarcha Domnus Rhenum populum duxerat hanc modicum Ignibus et cameram transiit Agripeam. Exactorque fuit et multa suburbia vicit. September tribuis idibus ista tuis 3.

Sept. 13.

(Nachtrag zur Pfeuborektorenchronit G. 545.)

13. Millies C tripla noviesque decem jota simpla, Est Engelbert vita de Marca morte sopita Post solenne Thomae proximiore die 4.

Deg. 22.

- (1. ebb. 547; 2. Detmar Mülher Msc. VII, 6402, f. 192.)
  - 14. M semel et terC novies X I superadde Captus erat primo spiritualis homo, Et se gaudet ab hoc Erhardus crimine Rusop.

(ebb. 546.)

15. Annis millenis trecentis octuagenis
Atque decem commode iungito cum monade
Reyß captivatum duxit dubitantis Adolphum
De Clivis comitem Rheno navi fugientem.
Est testis mihi sci quarta dies februi <sup>5</sup>.

Gebr. 4.

(ebb. 546.)

16. Millenis tria C novies X I semel adde, Coloniae praesul Frederich Calcar facit exul Praxedis natu mihi credas, vi facit haec, tu<sup>6</sup>.

Juli 21.

(ebb. 547.)

1. Oben G. 262.

- 2. Ein beutscher, auf bem Grabmal bes Heinrich von Strinkebe in ber Kirche zu Herne befindlicher Deukvers zum F. 1389 Dezember 8, ber auch als Nachtrag in die Pseudorektorenchronik (S. 546) aufgenommen worden, gehört nicht hierber (vgl. von Steinen, Westph). Gesch. III, 785).
- 3. Der Zug begann am 29. August 1391 und bauerte 9 Tage. Bgl. ben Nachtrag zu Levold von Northof 242, 244; Gert von der Schüren S. 35 f.;

Kölner Chroniken XIII, 19, 137; XIV,

4. Bal. oben G. 286.

5. Filr biesen Sandstreich ber Schiffer zu Rees, burch welchen Graf Ubolf I von Cleve Gefangener wurde, vgl. Gert v. b. Schilten S. 72, 245; Anonymus bei Selberg, Quellen III, 348; von Steinen, B. G. I, 275.

6. Für ben Antheil Calcars am Kanupse vgl. Hopp, Kurpe Beschreibung bes Landes Cleve (1655) S. 65; Teschenmacher, Annales Cliviae ed. Dithmar

S. 147.

Ctabtedrenifen, XX.

#### 1393.

17. Anno milleno Cter XCque iungito trino, Hoc festum gratum primo fuit hic celebratum Christi virgo pia mater quoque sancta Maria Charam cognatam cum visitat illa beatam.

(Stangefol 1. c. 463.)

#### 1396.

Mai 7.

18. M C ter ac XC sextus dum fluxerit ecce Septima maii que post Pascha dies dominique Quinta refert mane capitur tunc Strünkede sane Markensi gente cuncta sine vique repente <sup>1</sup>.

10

(v. Steinen, Weftph. Gefch. I. 255.)

# 2. Fragment einer Dortmunder offiziellen historischen Aufzeichnung aus dem Ende des 14. Jahrhunderts.

Dasselbe befindet sich im Dortmunder Stadtarchiv in den Aften des Processes 15 Heinrichs von Broke mit der Stadt Dortmund (vgl. Neues Archiv XI 499 ff.) auf einem tosen Blättchen Papier in der Schrift des 14. Jahrhunderts (Nr. 896 g). Erwähnt ist dasselbe bereits von Rübel in den Beiträgen zur Geschichte Dortmunds I, 57.

- 1389
  April 27. Item feria tercia post octavam Pasche comes de Marka erat citatus ad forum, vor den vryenstoel, a Tremoniensibus etc. Et eadem 20 die venerunt archiepiscopus Coloniensis et comes de Marka cum magno exercitu ad villam quandam prope Tremoniam nomine Lindenhorst destruentes ibidem ecclesiam, et fecerunt inde castrum ad utilitatem suam in impedimentum Tremoniensium, ne libere ibi ambularent. Et composito castro episcopus et comes predicti desiderabant diem 25 habere placiti cum Tremoniensibus, ad quod placitum erant adducti proconsules et consules civitatum scilicet Sosaciensis Monasteriensis

  Mai 1. convenientes simul in Brakele dominica proxima sequente, ubi amici
- Mai 1. convenientes simul in Brakele dominica proxima sequente, ubi amici dominorum dictorum ipsorum auctoritate tantum postulabant a Tremoniensibus de libertate et aliis bonis, quod indigne divisi sunt domi 30 remeantes.
- Mai 13. Item in die sancti Servacii captivabant hostes Tremoniensium in campis eorum quasi XXX personas scilicet virginum, feminarum et ancillarum, ducentes eas in Unha, in Heurde et in alia castra comitis de Marka, sicut prius semper fecerunt et eciam post.
- Suni 4. Item feria sexta post Ascensionem domini venerunt adversarii cum magno exercitu, maiore quam unquam antea, ab Hoirde, ita quod in pluribus equis duo insidebant et plures pedestres cum tribus vexillulis proponentes venire inter cives Tremonienses et civitatem, qui

insequendo hostes scilicet primo venientes et eos provocantes steterunt et currerunt cum instrumentis bellicis in via communi videlicet prope crucem et cymiterium Sancti Benedicti 1, qui videntes alteram partem hostium ab Hoirde venientem, prepeti cursu currerunt ad civi-5 tatem, quod adversarii videntes, tam illi qui contra eos erant, scilicet prope crucem, quam eciam illi qui a latere venerant ab Hoirde, descenderunt de equis insequendo eos a cruce in via recta, et alii currerunt in viam, que ducit ab Hoirde usque ad portam civitatis, et ibi tres cives occiderunt et duos captivaverunt mediocres, qui impediti 10 sunt prope portam cum lapidibus, quibus iaciebantur, quod dorsa verterunt licet fuissent illius intencionis, quod cives nostros in fugam conversos vellent sequi in civitatem, quod non accidit tunc mediante virtute dei et prece sancti Benedicti, qui firmiter suam custodivit portam<sup>2</sup>. Hostibus tamen postea venientibus Tremonienses unum 15 armigerum captivaverunt, et dorsa vertentibus Tremonienses eos insequebantur multos eorum vulnerantes sagittis et arcubus et aliis, equos eciam eorum pupugerunt sagittando et aliqui eorum mortui sunt, quorum unus manebat in agro, et alius in orto calium prope murum interficiebatur. Et3 principaliter quatuor dapiferi vulnerabantur et 20 eciam de borghgreve van Stromberghe senior, qui tunc erat borchgreve in ecclesia Lindenhorst. Et isti vulnerabantur, quia forciores et animosiores direxerunt in aciem et sic cum magno dampno hinc recesserunt et cum scandalo ad comitem in Hoirde.

Item feria quarta ante festum Pentecostes post mediam noctem 3000 2. 25 venerunt Markenses tam armigeri quam villani cum silencio ad agros civitatis metentes ibi grana immatura in magna copia, quorum quidam absciderunt herbas in ortis. Quo percepto Tremonienses cum sagittis eos propulerunt quanto remotius potuerunt, quod nunquam in hac provincia auditum est, et eciam ipsi ante ortum diei inde recesso serunt.

Bon anderer, jedoch gleichzeitiger Hand und mit anderer Tinte folgt bann noch der folgende, durchstrichene Passus, der anscheinend ins Jahr 1388 gehört und an vielen Stellen so verblaßt oder flüchtig geschrieben ist, daß die Lesung die größten Schwierigkeiten bietet und manches sich mit Be-35 stimmtheit überhaupt nicht entzissern läst.

Item in octava Sancti Laurentii aliqui ex nostris venerunt iuxta nug. 17. Camene et captabant ibi XX viri(!) et comburabant ac spoliabant ibi, et ante diem Sancti Laurentii comburant villam Adene. Et in octava nug. 10. venerunt multi ad civitatem cum piscibus etc.

Item nostri arabant teram et seminaverunt multum, et in octava Sancti Laurentii de Lindenhorst captabant XX mulieres.

1. Bor bem Oftenthor; die heutige Kunkenburg.

2. Diese Bemerkung erweckt ben Berbacht, als sei sie erft burch heinrich von Broke in bie ursprüngliche Aufzeichnung eingestochten worben.

3. Hier beginnt die zweite Seite bes Blättchens.

4. herr Archivar Dr. Wagner in Coblenz war mir bei ber Entzifferung bieses Paffus in bankenswerthester Weise behülflich.

Item per totam guerram usque ad festum Laurentii exierunt ex nostris viris et mulieribus bene mille.

Item nostri portabant de Monasterio et despoliaverunt et combu-

quod satis fuerat in civitatem de omnibus, et nostri multum combusept. 15. raverunt iuxta Werle et Limborgh in octava beate Marie Nativitatis et spoliaverunt equos et vaccas et porcos et cetera et portantes semper 10 venerunt omni salvo (?).

Espt. 23. Item in die Sancte Tecle virginis venerunt Markenses, et Tremonienses simul ex porta occidentali et nichil fecerunt.

Etpt. 24. Item crastino Tecle virginis captarunt de Lindenhorst ex nostris feminis IIII super Lippam.

Sept. 24. Item in crastino Tecle virginis ensegheden de Monasteriis rûte-Sept. 26. ren (?) ex parte Tremoniensium Markensibus cum C armigeris, et sabbato ante Mychelis venerunt ad Tremoniensium civitatem suas et . . . 2.

### 3. Bestimmungen über die Formalitäten bei der jährlichen Rathswahl und den damit in Verbindung stehenden Aemterverände-20 rungen und Festlichkeiten.

(Die Aufzeichnungen befinden fich in den Hanbschriften [sc. XVII.] im Auschuß an das Sechsgildenrecht von 1402 Februar [abgedruckt bei Frensdorff 1. c. S. 215 ff.]; auf dieselben solgen Bemerkungen aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Sie ge-hören jedenfalls in die Zwischenzeit und find als Ergänzungen zu § 7—31 des 25. Sechsgildenrechtes aufzusassen.)

## a) Dyt ys als men tegen S. Peter4 ret.

(D. St. M. Cod. Bersw. II, 64a.)

In dat erste als de 3 man eren deinst upseggen, so doet men ein bot, den dat gilbe gedeint hebben.

Als sie eren deinst upgesacht hebben, so segt de alde richtman van den schomeckern: wil gh uns oek by derselven macht laten, dar gh unse vorvaderen by gelaten hebben. Tunc responsio: ita.

Febr. 3. Dan tegen den avent ipso die Blasii keiset se dan de 3 man als recht ist.

Wan man sen dan utkundigen will, dat segget men dan den 3 alden und vraget se, of se dar vek moetig to sun; sunt se dan moetich, so latet de

1. 'et caseos' et zweimal.

<sup>2.</sup> Damit ichlieft ber Bericht.

<sup>3.</sup> Bgl. oben G. 66.

<sup>4.</sup> S. Beter ist hier immer Petri Cathedra (Februar 22); am Tage porher sand die Rathswahl statt.

12 des andern dages ein bot doen, de dat giste gedeint hebben, so kundiget men se net, und dat doet de vorgeschreven richtman van den schomekeren; so segget he vort, we dat bot hebben saten doen, und so segt he, dan mote

wy uns wol beraben.

Wan se sich dan wol beraden hebbet, tunc interrogat: wille gy uns of by der macht laten, dar gy unse vorvaderen by gelaten hebbet. Respondent: etiam. Tunc ait: wy hebbent verramet mit allen unsen 5 sinenen up 3 berve man, de wy hoppen, dat se uns nutte sin. N. nominant und segt vort: helpet se uns bidden, dat se it gerne doen, und den, de dat 10 wort halden sal, nomet hey ersten.

Kort darna kopet de 12 ein tunne beers to den schottelen schriven, dar schenket se ok af, wan men de erffaten kufet. So haldent se darna to hant

er schottelen schrivent.

Cum scribunt, schriven de schomeker 18, de becker 16, de sleischenwer 15 12, de andern dre gilden schrivet mallik so vil schottelen, als sen gildebroders hebben, den dat gilde gedeint hebben. Dar biddet ein itlik den anderen gilden ein schottel to af, und men givet en 10 to der tit ein half schottelen.

Isset sake, dat men spalden gevet up S. Peters avent, so bevelt man 20 den beckeren, dat seh brot dar stellen und den botterluden, dat se lechte stellen, und der mot wol 18 punt syn, und de kremer, dat se beerkannen, winkannen und kroese bestellen.

Bevelt men of den jungen richtluden, dat se lochter bestellen to den

schottelen schriven. Sint de schomecker baden und de beder baden.

25 So koopen se dan beer tegen Sanct Peters avent, des 48 veer tunnen, dat bestellet de jungeste smit 4n den keller, de jungeste schomecker entsengt dat beer und bewart dat vort.

Ban men de vorganger füset, so verbodet man ein itlike gilde up er

stede, de dat gilde gedeint hebben, dar kuset mallit de syne.

Und so gaen dan de 3 mans upt Lohus, dar komen de 12 to en; wan se dan moetig synt, so fraget se en, wen er vorgenger syn. So nomet de schomecker de synen twe, of de man, de up Sanct Peters] avent dat wort halden sal, und dan nomet ein juwelik de synen vort.

Wan men se kuset, so secht men den richtluiden, dat se sich beraden; 35 so beraden se sich und seggen aldus: Whll gh horen, wh hebben beramet up berve luide. Nominant N. etc., und de up Sanct Peters avent dat wort halden sal, de noemet men lest und segget dusse dat wort to halden

up Sanct Peters avent.

Wan men de erisaten keisen will, dat segget de 3 man dem aldesten 40 richtman van den schomeckern, de let de 12 tosamen verboden und segget en, dat se er vorgenger laten up de tijt, als em bevalen ist, und den jungen richtman bevelt he, dat he krude bestelle und den smeden, dat se suir boten.

Wan se dan tosamen komen und sittet all, so schenket man enne, so syttet de 12 by dem suir. So roipet se einen to sid und fragen seu, weht bat ior eer arksten war wert so neamet ein itsik de soner

45 dat jar eer erffaten man wer; so noemet ein itlik de synen.

Wan men dan de erfjaten biddet, so verbodet men se alltosamen als men doet, wan men se kuset, kröse und fuir bestelt men och alsdan.

So roepet se ehn und segget, dat se gaen und bidden seh, und so fraget ein juwelik richtman synen vorgenger, wen he bidden solle; dat seggen se en; so gaen se dan hen und bidden seh, wan se dan wedderkompt, so gaet s se to eren vorgenger und segget en wedder, off se it doen willen of nicht.

Wan se all er ding geworven hebt, so gaet de 12 vor de vorgenger und fraget en, wat se geschaffent willen hebben. So seggen sen, dat seh selven raden. So beraden seh sick. Isset dan in der Basten, so seggen sen, wy willen juw schaffen beschaten und beschaten negel als unse vorvaderen 10 gedaen bebben.

So bevelt dan den schomeder richtman den jungesten richtluiden, dat se er schottelen bestellen, dar men dat kruit yn umme geve und yn itliker

schottelen ein beder faltes, und hberman betalt fin fruit vor fich.

Up Sanct Peters avent, so hebbet de junge schomeder und de jungeste 15 beder itlit einen knecht in den keller.

Up Sanct Peters avent funt bar alle boben.

De schomeder entfenget er lecht und Sanct Johannis lecht, und be beder und ber schomeder lecht und be anderen alle ein juwelik an den anderen.

Wan men dat truit upsettet, so beint se alle gelik.

Wan de leste bade wedder van dem huis is, so kloppen itlik vor syner gilde und segget aldus: Gy heren, ich bidde juw to horen. Wy hebben berve luide gevoeget, de den raet sollen helpen verandern als ein alt recht ist und ein gude gewonte und nomen sey und seggen: Helpet se uns bidden, dat sey dat gerne doen.

Wan sei dan widder van dem Naethuis kommet, so halt men dan den wyn, dar gaet mit de 2 schomecker und vort van itsiken gisden de aldeste richtman, und des wyns nimpt men 5 ferdel, den dreget de 3 schomecker boden und de becker bode, und den wyn deelt man lyke, wan sen up dat

huis kompt.

Wan de whn dan geschenket is, so gevet men dem hope orlos, so klope pet men und segget aldus: Gh heren, ich bidde juw to hoeren, de raet hevet juw geeheret mit 6 serdel whns, de hebben wh mit juw gedeilet, als wh allerbest kunden, drinkt juwen wijn und fart tor herberge.

So bliven de erffaten und vorgenger sitten, den halt men dan dat 6. 35

verbel wijns und schenkt en bat in.

So gaet dan de 12 up er stede sitten und werden eins, wu se it dan vortan halden willen up S. Peters dag reckenden wy lechte, beer und all

unlust besunder tollen, bat ift gein recht.

Wan men de schottelen schrivet tegen de kost, so schrivet men den richter 40 1 schottel, vort de erssaten den schrivet de baden de vorwe (!) und wat die 12 so schrivet vart mallik vor sik als men up deinst schrivet, dan so secht man den beckeren, dat se guet brot hebben und den kremeren, dat se guit kruit hebben, kannen, krose und schottelen.

To den schottelen schriven sint der schomecker und der becker baden.

8

#### b) S. Betere toft.

D. St. A. Cod. Bersw. II, 65 (A), Rgl. Bibliothet in Berlin Msc. bor. fol. 574, 106a (B).

Wan men sische reine maket und koket, so sint dar all de baden, und 5 be jungeste schomeker mot hebben secke, dar men de sische up schelle, und molden. Des sundages fro is jederman darwidder, dat men de mandelen male; wan de suide up dat huis to hant komen wilt, oversprekent de 12, wu se sich hebben willen over de mastit, of se eer kogelen upsetten willen, of se sten willen, of se etten willen, of en wen schenkede.

Wan men vorschaffet, so schaffet men erst vor den richter, und in der schottelen mot in shn ein bar8, so schaffet men vort vor den erssaten und dan vort den 3 man. Wan men de brijschottelen upnemet, dat sette men ein ander wedder, und tom ersten nemet men gein schottel broit up, so sette

men vor ben richter ein quarte weins und twe glafer.

Banner men dan dat ander gerichte upnemen will, so nempt men erst de schottel brot up, wan se dan wilt, dat men de notte geve, de gift men bi de schottelen und let de schottelen staen.

Wan men upnemmen fall, dat fegt men ung.

So ropet de 3 man der schomecker albeste richtman, den segget en dan 20 vor, als en gebort to seggen. So ropet he de 12 to em und segts en. Och vort so het he kloppen dan und segt aldus: 'Gy heren ich bidde juw to horen. Hir staent de 12 man und danket juw, dat gy en vollighaftig syt nu und to aller tht doint, vortmer helpet uns also des bidden sey juw, wante dat he ein gnedich richter sy over uns arme borger und over dat 25 ganze lant. Bortmer danket den erstaten, dat se sit wol by juw bewiset hebben behovet sey juwer gaet wedder by juw recht staen. Bortmer sodane kost als hir verdaen ist, dey wilt disse 12 berve mans up sit nemen. Sittet und drinket, wy willen juw beers gnoich schonken.

So staen se up und gaen.

So gaet dan de 12 sitten und de baden, und ettet. Wan sen gegetten hebbet, so overkomen sen, wu se dat des mandages halden willen, of se den overlop deilen willen, of se en tosamen willen etten. Darna richten se sich dan.

Des maendages komen se fro wedder und reckent. So schrivet de 35 schomacker 12 schottelen, de becker 10, de fleischeuwer 9, de smede 4, de botterlude 4, de kremer 4. Wat dan mallik mer heft als vorgescreven steit, dar schrivent se all twe vor ein, de eine so wol als de ander.

So doet idele syn gelt up und betalt; so krigt de kock 2 s.

So hebbet se 2 mark van unsen heren, de nemet de kremer up sik; 40 wan se dan gereckent hebben, so richtet se dan; wan dat geschent, so ettet seh, und dar synt der schomecker baden und der kremer bode.

### Dit is bat fruit to Sanct Betere toft.

12 lot fafferan, dat lot 23  $\mathcal{A}$ ; 20 lot gengfer, 4  $\mathcal{B}$  1  $\mathcal{A}$ ; 6 lot pepper,  $10^{1/2}$   $\mathcal{A}$ ; 5 lot fneil,  $2^{1/2}$   $\mathcal{B}$ ; 5 lot galligans,  $2^{1/2}$   $\mathcal{B}$ ; 5 lot

11. B 'haerß'. 12. B 'ber dreiman'. 19. B 'albeste' fehlt. Der folgende Passus ift nicht verständlich. 22. A 'dand juw'. 24. A 'arme' fehlt, 43. B '10 lot gengser'. 44. 'pepper 12 N. B 'fneil 31/2 P.

musschaten, 25 Å; 2 sot musschaten blomen 11 Å; 3 sot pardiskorn  $4^{1}/_{2}$  Å; 10 sot huisblaes 5 ß; 8 sot spisekruit 3 ß 4 Å; 8 punt mandelen 8 ß; 14 punt rises 12 ß 1 Å.

Dit ist de summe, de disse kost stont: 27 rinsch gulden und 7 s min

11/2 A. De gulbe galt 10 B.

### c) Haec jura der Sechsgilden usus quoque.

D. St. A. Cod. Bersw. II, 65 b (A); Rgl. Bibliothet in Berlin Msc. bor. fol. 574, 107 a (B).

Wan se einen deinst hebben tom ersten, dat de 12 richtluide dat beir besmaken, dat solt se doen 8 dage tovoren, dat seh dar guit beer hebben, wind wan se dan guit beer rakent, dar senden seh dan einen bodden, de en dat beer utsprecke. Und wat de beers latet halen to smaken, betalt ein van den 4, deh den deinst doet, und dar sint dan die 12 all und de boden, de deinst doet.

Wan se guit beer geraket und utgesproken hebben, so segt de albeste 15 richtman van den schomeckeren: Wanner dunkt juw guit, dat wy dat schot-

telen schriven halden? Des werden se ban eins.

So segt dan dei vorgenante richtman dem, de den unlust doen sal, dat he bestelle up dat schottelen schriven 3 laken, ein vor de 12, ein vor de boden und ein, dar men de hende an droget, und dar water by, 10 schotte= 20 len, 7 krose, ein schenke kanne und einen korf, dat he inne op neme.

Den bederen segt he, dat sei dat brot brengen to dem schottelen schrieven, und den fremeren, dat se kese und nutte hebben tom schottelen schriven.

Dem jungesten richtman van den smeden segt hep, dat he dat beer to guiden tyden yn den keller late dregen, 'und dan sal syn de jungeste richte 25 man van den schomeckeren und entsangen dat beer und denkt damit ene juwelsken dwelen, de sal dat doen, de dat suer bot.

Den 4 de den deinst doen, segt he, dat se des morgens, wan men de schottelen schriven sal, dat sleisch fro kopen, und dar geit dan der vorgenante richtman van den schomeckeren mit und helpet darto, dat se guit sleisch kopen. 30

Dan so bescheden se dan ein enkede uhr, dat se tosamen komen und

etten.

4

Dit is, wan se tom schottelen schrivent komt, wan se dan dae alle sint, so segt de vorgenante richtman, dat se ere hende waschen und gaen sitten, so richtet men voer, und dat doet de overste van den 4, de den deinst doet 35 und gaet dan sitten. Legunt Benedicite et postea Gratias. Wan dan dar gegeten is und upgenommen, so kloppet he und fraget de 5 aldesten richtslude und nomet seh und segt, 'wu dunkt juw guit, will wi of ein schottelen schriven halden, als ein alde gewonheit ist'. Dar antwort se dan up. So segt de vorgenante richtman den beckeren, dat se guit brot bestellen, dar se 40 den 6 gilden sull mit doen und den sleisscheuwern, dat se dat beste doen, dat

<sup>2.</sup> B'10 fot spisekruit'. 3. B'rise 14 \( \rho 1 \) I. \( \lambda'. \) 4. B'min 2 \( \lambda'. \) 5. Ce folgt dann noch die Bemerkung: 'Anno 1456 Joannes Barkhoff sutor ultimus erat de sumptu ut supra'.

12. B'upsprece'. 15. B'heben' seht. 26. B'hanket damit'. 34. A'so supra'.

36. A'gret dan sitten'. 41. 'und ben sleischeuwern — sul mit doen' fehlt B.

fe guit fleisch krigen und den kremeren, bat fe gut kruit krigen, bar fei ben

6 gilden ful mit doen mogen.

Wan dar gegeten ist tom ersten und gefraget den 5 als vorgeschreven, so schrivet se eer schottelen eer seh wat anders doen, so roepet se den kock, 5 dat em bort to schriven dat schrivet he, dat sint 4 schottelen den bodden, 1 schottel der frauwen, dar men de kost ret.

Darna schrivet sich de 12 selven. So schrivet de overste richtman syn gilde broder, dar dan ein itlik na. Wan dan geschriven is, so bevelt he dan den beckeren und den sleischenweren und den kremeren als vorgeschreven, 10 und so bescheiden se dan ein tijt, dat sen dat kruit entsangen. Dar geit bi de kock end de overste richtman und de 4 de den deinst doen. So bescheden se sich gegen den sondag, dat se dan sleisch kopen, dat dar dan ein ider sy up sin enkede uhr als sei des eins werden, et nuntiis committitur, ut adeant mit einer mosden.

Dit is de gemeine soip van dem kruide: 6 soet safferans, 12 soet gengesern, 3 soet kneils, 2 sot moscaten, 8 sot pepers, 1 soet galligans, 2

lot negel und fneil tosamen gestot.

De den unlust doet, de mot bestellen potte, kettel, braetpannen und braethseren und lochter, korve, molden und allen unlust, besunder de kremer 20 bestellen kannen und kroese und schottelen, dar moten de 12 er gelt geven und den doerwechter lont de 12 gelik. Im sleischkopen is ehner, deh dat upschrift, wat se van iderman nempt. 1456.

# 4. Nottel den wyntappen belangende und des einigen wynstappen nykomst. — 1476 September 27.1

25 Stadtarchiv Dortmund, Cod. Berswordtianus II, 68a. Cop. sc. XVII.

To wetten, dat in dem jare unses hern gebort 1476 up sanct Cosmas und Damianus dag is overdragen und eindrechtiglich geschloten ver-

19. A 'luden (lechter puto)', 21. A 'te 4 gelif'.

1. Bereits im J. 1473 hatte bie Stadt, wie sich aus ben im D. St. A. ausbewahrten Stadtrechnungen ergibt, Schritte zur Monopossisirung des Weines gethan. 'Item anno LXXIII umbtrent nativitatis Marie (September 8) oversbrogen beh ersamen raet, den XII van den erssaten, den XXIIII van den gilden und den gene, deh dat gylde gedennt hesn, dat deh stat den wyntappen au sich nemen wolden vor ehne opkonunge der gemehnen stat sich darmede to versoen ehne thi sant mat prosites der stat darvan konnen mochte, und vogeden hyrby und Johan van Hovele, Claus Swarten

bem got genade (in syn stede is gevogt Claus Berswort), Renolt Krawynkel, den bevolen wort, dat sey gelt opbrengen sulden op erfrente op eyn wedersoed wyn mede to kopen und vort dat beste darby to doende to hoden und to waren to der stat und dem gemeynen beste. Die drei brachten 350 Gulden zusammen, dem Heineld Revote wurde der Ankauf und der Berkauf des Weins sibertragen. Derselbe kaufte sitr 550 Gulden in Köln und sonst an Köln und sonst an Kopen der kopen der

mit bem erbaren rade van Dortmunde, ben 12 und 24 und unsen gemeinen burgern, dat die stadt den wyntappen allein hebn und halden sal to der stats besten und uptome, und willen darto hebben twe wonluide, dei die wone follen koven, bonden, waren, fullen, laten, breden, flyten und verkoven to der stat und dem gemeinen beste und dat mit wytten und by rade der wyn- 5 bern barto gevoget, elf in einem wynhuse, also bat men twe wynhuse barto opene halben fal up ber stat tost. Und bebn barto verfogt fur mijnhern Christoffer Senrstenberg, Clais Berschwort und Johan Barchof schomeder, und Henrich Gravenkamp und Henrich Revoit vur wynluide angenommen. Und die vurk winhern follen up der stats tost wy vurk bestellen twehundert 10 rinside aulden wone mede to koven und darto sollen sie ires geloven und fundschaft, den sie to Coln und up ander steden hebn, dar sie wyne topen, gebruchen und der stats beste dar getreuwliken in doen up der stats koft, anrt und eventuir. Des folt de wynluide elk bebn van elken voder wins (als dat van den wagen na der riffung afgeschreven wert in der gro- 15 ter kemner boit), dat sie hir vertappen, achtein schillinge und 3 verdel wyns van lutern whne affise vur gotwyn und vur ander unlust, und van droven ungelaten wynen sollen sie behalden de berme und bebn van elter ame ein verbel wins fur die berme und heffe, und darvur sollen sie oit staende hal= den de wine allet ganze jar, de syn dan drove off luiter mit vullewyne und 20 ander noitturft up ihr toft. Und de mynluide follen oit den winhern vurg, wanner de wyne de sie gekoft hebben hir gebracht und in den keller gelacht funt, rekenschop doen, wat de wyne also mit aller untost bit up dat leger ein durch den ander gekostet bebn, dat dan de wunhern sollen den burgermeistern und ben vorgengeren und ben erffaten und van unsen burgern to 25 fennen geven, be sich ban besprecken und beraden mogen, wo man be quarte wyns barvan tugen mach und geven folle. Und furberein fal men geinen wyn fetten noch proven vermit ben fettern. Dit enfollen die wynluide geinen won tappen dan mede witten und na rade der wonhern vurk. Und wanner ein stude wyns utgetappet is, so sal men bat vat iken, und wes 30 dan dat vat helt na der ikunge an quarten, follen die winluide den wunbern vurk to ber stats behoif betalinge, retenschop und bescheid doen mit gelbe, als die quarte gegulden heft. Und of die wynluide wem borgen, dat mogen fie doen up ir eventuir, dar sollen sie vor staen, und die butenluide sollen gein geleide bebn vur ben wynborg, und die burger, ben sie borgen, mogen 35 sie laten penden als vur der stats schult. Item de wynluide soln statsbeinst pry fun utgescheden of sie erven bedden, dat follen sie verschotten. Item de wynluide follen up ir toft bestellen in den wynhusen tafellaken und hants dwelen und die furing mogen sie den luden schriven an de gelage, und ander rekichov und unkost van kannen, lechten, glasen und potten sollen die wyn= 40 luide up der stadestoft bestellen to dem profitlichsten in der stadt behoif, als fie konnen. Item die wynluide hebben iren eid hirto gedain, dat fie to der stats und den gemeinen besten der stat beste getrewlichen doen sollen und willen on den kopen der wone, die dan to houden, to warne mit fullen, mit breden, mit laten, mit tappen to der stats und gemeinen besten mit wetten und 45 willen der wynhern, und vort rechte rekenschop to doene van itlichem voder wins, wat dat ersts kopes und vort mit aller unkost darup gegaen bit hir in

den keller kostet, und dat sie geine kopenschop vorder mit wyne mit jemand anders hebn noch halden ensollen noch enwillen anders, dan to der stats besten und prosit als vork, und allet sunder argelist.

In urkunde der warheit synt diese twe nottelen all eins inhalden by 5ABC D uteingeschneden, der de stadt Dortmunde und Henrich Revoit

malt ein hebn.

Datum ut supra.

Concordat cum originali.

5. Müngabschied der clevischen, colnischen, munfterschen und osnabrückschen Räthe und eines Cheiles der zn den genannten Gebieten gehörigen Städte zu Dortmund. — 1488 Märg 10 1.

(Staatsardiv Münfter, Cleve-Märtisches Lanbesardiv 166b.)

Alsoe de hogewerdigen ind hogeboren fursten van Coelne, Monster ind Cleve ind dairby die eirwerdigen in got bissop to Desenbrugghe ind die werdighe hern ind capittell to Monster ind ouch eyn deill van den steden 15 in der vurscreven hern lande ind dairomb umblanz vire reede ind deputerede frunde op hude datum disses cedellen in die stadt Dortpmonde geschieft keden umb merckeliche virsace willen van der verloepe dest guldene ind silveren pagament dar inne tho tracteren ind to handelen, darby dat de heren ind ondersaethen der vurscreven lande in gueder neronghe blyven ind die soep-20 man bynnen ind buthen syne sopenschop sonder afsbroicke der vurgenanten lande ingebrusen moichten ind ouch dat ehn iclich van den ondersaethen, wey deme ander schuldich were, gnoichlike betalonghe doin konde, dat to versstaene ist, as hyrna beschreven volget:

Us dan die gulden van der kurjursten monte off die geweerde umb
25 trent van vhstshien jaren geleden na deme pagamente Dortpmondescher
monte off verloip silveren pagaments, dair genge was, thien schillinge to
geilden plach ind na rhuscher getaill op 24 albus colschz off kursursten
monte stoende, ind sich doch ombtrent der vursereven jaren der vurgenante
gulden an goelde na unhstalle des nhen silveren pagaments solange ver
30 loepen hed, dat dat geschunt, dat men to hantest ovelle meer mut silveren
monthe deme gulden gesoilgen konde, dar uth men klaerliken nicht anders
ensüht, dan verdersst der heren, oter lande ind ondersaethen, darby dan de
kopenschop ind all neronghe der vurgenanten lande ind mede der naberen
heren lande torugge ind in ehn onoverwhulich verderss gaen ind komen sulle,

35 darome ist nu overmitz den vursereven deputereden frunden ingesath ind
verraempt op ehn andrenghen der heren ind steden vurgenant, dat die vur-

1. Im Münsterschen Staatsarchiv befinden sich an berselben Stelle noch einige Correspondenzen, die auf diese Münzordnung Bezug haben. Es geht aus benfelben hervor, daß dieser Münzvertrag auch auf den Herzog von Jülich

und auf die Städte Deventer, Wesel ausgebehnt werden sollte. Auszüge von einigen berselben zum Theil mit falschem Datum) bei Meyer, Die Dortmunder Müngen 105, 110.

screven golbengulden in synem verloepe dest pagament as nu genge ind Mai 25. geve ist tussichen dit ind der hoichtut Binxsten nest komende bluven fall, und as die hoichtyt vurgenant vurby were, alsdan fall die vurscreven golden gulben staen ind gesath wesen up vyffthien schillinge to Dortpmunde genge ind geve wesende, dat also in den verloeve des gulden ind silveren vaga= 5 ments duren fall blyven, bift weder op die hoichtyt Pinrsten dan voirt neist voilgende ind nicht lenger, und alsdan darna alle guldene ind filvere paga= meinte na fulfen weerde to ordinerende; ind darup is mede verraempt, dat alle monten der vurgenanten heren, steden ind abdien in oire gnaden lande ind beschirmonge gelegen van Pinrsten neist komende sonder monthe vort an 10 reeften sullen. Bort fo is mebe hyrinne begreven, manner bat die burgenante tht van Bingften bist weder to Bingsten ombgegaen were, dat als= dan die vurgenanten golden gulden staen ind geilden sulle thien schillinge van geweirde golden ind filveren pagament na verloipe ind gewerde des vurgenanten golden gulden, und alsdan fullen die vurg. monthen geoppent 15 werden ind na der werderonghe des vurscreven goldgulden to monthen penninghe van monten alz the Dortpmonde ind omblang dair gewointlich is gewest; und so fal men all ander gulven ind filveren pagameint, bat dan noch were, na der gewerde des gulden vurgenant ouch setten, up dat men dat na funer weirde to fluthen moabe beben, doch also dat nu voirtan meer 20 all ander uthlandes gelt, golt ind filver, dat nicht von den kurfursten, fur= sten ind steden monten enwere, bur tolande verboden sall sun nicht to ent= fangen noch to geven by venen van twenhundert goldengulden tot dem gelde, dat hie also baven die ordinantien uthgegeven off geboirt hed. Duch omb sunderlinghe nut ind oirber aller handelinghe ind des gemennen beeften, 25 so is mede gesaetiget, dat sich ehn itlich schuldener ehn myt dem andern bunnen differ vurgen, tot van Binrsten durende bist to Binrsten bair nest volgende, so veile ehn itlich kan, mach verdraegen ind betalen na verloepe ber tyt, as die golden gulden galt, as die verwyfonghe off geloiffte ber schult geschach, wante na der uthgaende vurscreven, so ensall ehn gulden 30 nicht hogher gerekent werden in der boringhe ind betalonghe, dan tho thien schillinge na ber werderonghe des vurg, golden gulden an gueden paga= meinte tbetalen. Duch as die monte vurg, oren gand ind gebruickt as vurscreven is na der vurg, hoichtyt Binrsten as tokomende Binrsten over eyn jair weder anhevet, so ensullen die montemeisteren nicht monthen op broide 35 van penninghen, sunder die darinne mysdede ind darinne befunden woirde, bat folde men na velben herkomen opten kettell richten, boch bat die heren ind stede asdan dat myt den monthenmeisteren overleggen ind sich ver= braeghen fulle na gefelle des golden guldens ind opflach des fynen filvers, dairna asban die ordinantie der monten setten, dairby dat durende blyven 40 moighe. Wer ouch sacke, dat eyniche here off stede vurg. van der vurgen. monthen nicht glich na der vurg. ordinantien op datselve gelt en montede aber wilkoir bair ine gefünden woirde, des vennighe folden van onwerden in der vurg, fursten heren lande ind steden verboeden wesen by penen twe= bondert golden gulden ind verlunk des gelt; ind wen dan befunden worde, 45

<sup>1.</sup> Nach 'gelt' 'nicht' burchftrichen.

die sulse monthe dair enbaven in den heren lande ind stede vurg. breichte, Die fall in Die vurg, venen twierhundert goldengulden ind verlung bieffelven gelt also gebracht gefallen wesen. Duch alse sommighe heren int frouwen geiftlich ind werentlich hiromblang buthen lant besetten pennighe monten sind na andere pennighe contrafeitten laethen, dar up is verdraegen, wen men befunde, die folke pennighe in die vurg, heren lande ind stede breichte, dat die in die pene der vurg, twehundert golden gulden ind verlung beffelven ingebrachten geltz gefallen fall wefen. Unnd up dat diße vurf. verraempughe einen vortgaend gewinnen moghe, so is itlich van den vurs. 10 gedeputierden differ cedellen ehne mede gegeven, die an ore heren ind frunde to breingen myt sodanen furwande, dat die vurs. heren ind stede ore frunde weber vulmechtich bir tho Dortpmonte upten Sonnendach Misericordias April 20. Domini etc. nestkomende tegen den avent schiden ind den morgen darnest to furber in der vurg, faeten ten ende handellen moghen, dat die eirfame 15 frunde van raede der vurg, stat Dortpmonde albus mede bewilliget hebn ind bat infolgende willen.

Getedent to Dortpmonde up maintag nach Oculi etc. anno LXXXVIII.

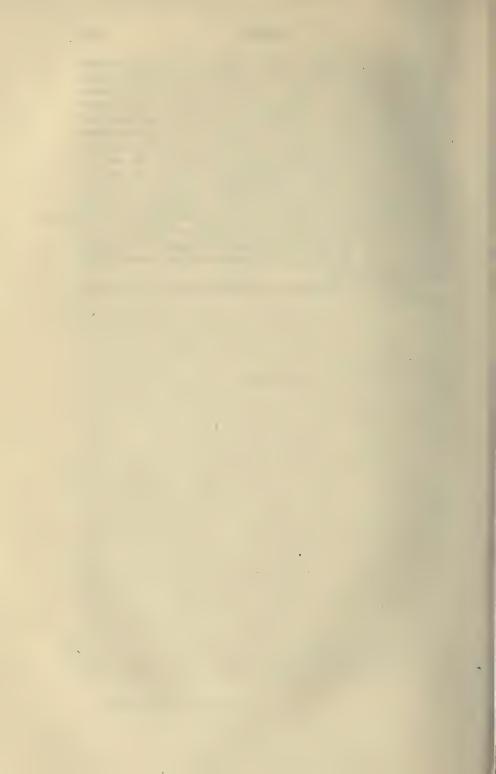

# ш.

Gristianus Vierstraat, Histori des beleegs van Auis.

# Einleitung.

Die Belagerung ber Stadt Neuß burch Herzog Karl ben Kühnen von Burgund ift in vielfacher Beziehung ein bebeutungsvolles Ereigniß. Mag man vom friegewiffenschaftlichen Standpunkte aus bie Runft ber mehr als einjährigen Belagerung und ber bort zum erften Male angewandten Maschinen und Bertzeuge und bie zweckmäßigen Gegenarbeiten ber Bertheibiger hervorheben, mag man als Politifer bas planmäßige Bordringen bes erften ber absolutistischen Berricher an bem treffenden Beispiele von Reuß erläutern ober endlich im Rahmen ber allgemeinen Geschichte bie Belagerung als Angriff ber Romanen auf das Gebiet ihrer öftlichen Nachbarn auffassen: stets wird fich hier ergiebiger Stoff zu einer umfassenden, auch in ihren einzelnen Theilen wohl abgerundeten Darftellung barbieten. Un ben Mauern von Neuß zerschellte Karl's b. R. vordem ungehemmter Plan ber Gründung eines bem Reiche bes Raifers Lothar vergleichbaren Königreichs Burgund: ber Abzug bes Herzogs von Neuß war ber Beginn seines Niebergangs. Aber bie Gefahr, welche ben Deutschen burch bas Einrücken ber Welschen in bas Erzstift Röln gebroht hatte, war von jenen burchaus nicht verkannt worden: einmüthig, wenn auch - wie bei bem Mangel einer fraftigen Reichsregierung nicht anders möglich - langfam, fandten Städte und Fürften ben bedrängten Bürgern Silfe. Diefe Bedeutung bes Ereignisses fand ihren entsprechenden Niederschlag in der gleichzeitigen Geschichtsschreibung und im Bolksliede, ja burch bilbliche Darstellungen suchte man es in Erinnerung zu erhalten: Deutschen, Franzosen und Italienern, welche an ber Belagerung und Vertheibigung Theil nahmen, erschien sie wichtig genug, um ihren Berlauf ber Nachwelt zu überliefern; beutsche Landsknechte, Bürger und Humanisten besangen ein jeder in seiner Weise die friegerischen Thaten vor Neuß, und die Chronisten erläuterten ihre Beschreibungen burch Abbildungen ber Stadt und bes feinblichen Lagers.

Berfaffer.

Ein beutscher Bürger war es, welcher bie Geschichte ber Belagerung 'sehr fünstlich und meisterlich mit mancherlei Form ber Reimen' 1 verfaßte. Ueber bie Berfonlichkeit bes Berfassers biefer Reimchronik liegen nur wenige Nachrichten vor. Das Akroftichon ber Chronik nennt ben Namen 'Criftianus Wierstraet'2; bie einer zweiten Auflage vorangesetzte Vorrebe besagt, daß ber Secretarius ber Stadt Neuß ber Dichter bes Werkes fei. Drei Notariatsinftrumente find von einem kaiserlichen Notar besselben Namens ausgefertigt und steben in enger Berbindung mit ber Neuker Stadtverwaltung. In dem im 17. Jahrh. angelegten Kopiar des Klosters St. Niclaes in ber Trifft 3 findet sich (auf Bl. 25) bie Abschrift einer Urfunde vom 18. Juni 1467, wonach bie Cheleute Baeck aus Neuß ihren Grundbesit an das genannte Aloster verkauften: die Urfunde wurde ausgestellt von 'Christianus Wierstraß de Dusseldorf, clericus Coloniensis diocoesis, publicus sacra imperiali auctoritate notarius', und biefer bezeugt, daß er sie geschrieben habe 'Nussiae in domo inhabitatione mei notarii sub domo consulari ejusdem opidi Nussiensis'. Eine zweite unvollständige und beshalb ihrem Inhalt nach nicht genau bekannte Verkaufsurkunde vom 8. März 14704 ift gleichfalls von bem kaiserlichen Notar 'Chriftianus Wherstraiß' von Duffelborf ausgefertigt, welcher sich hier in seinem Notariatszeichen 'Christianus Wherstrait' nennt. Am 23. Oct. bes folgenden Jahres urkundete berfelbe als Ehristianus Wherstraß de Duhsselborf' 'bynnen Neuß up der statt raithauß' in Gegenwart zweier Schöffen ber Stadt als Zeugen, wiederum für bas Aloster St. Niclaes 5. Ohne Bebenken wird man die in bem Gebichte felbst und die in den drei Urkunden unter demselben Namen genannte Person für bieselbe halten und annehmen burfen, daß ber aus Duffelborf stammende kaiserliche Notar Christian Wierstraat als solcher in

<sup>1.</sup> Go bemerkt bie Einleitung gur zweiten Ausgabe.

<sup>2.</sup> Die zweite Ausgabe hat 'Wier-

<sup>3.</sup> Herr Dr. H. Reuffen, mein Kollege am Stadtarchiv zu Köln, hatte die Frennblichteit, mich auf die Existenz bieser jett im Pfarrarchiv zu Bedburduk (Invent. 9 no. 25) ausbewahrten Handschrift ausmerksam zu machen.

<sup>4.</sup> Sie wird erwähnt von dem Pfarrer Kilpper in Hoisten in den Borsbemerkungen, welche er im Jahre 1824 in daß jeht der Dilselborser Landesbibliothek gehörige Exemplar der zweiten Ausgabe der Keimdronik eintrug. Kilpper entnahm die Auszilge der Urkunde dem jeht nicht mehr auffindbaren Orisginal.

<sup>5.</sup> Ropiar Bl. 23.

ber Gegent von Neuß thätig war und zwischen 1471 und 1474 zum Secretär der Stadt erwählt wurde. <sup>1</sup> Er lebte in Neuß, als die Stadt durch den Burgunderherzog belagert wurde, und litt mit seinen Mitbürgern unter der Hungersnoth und den nie völlig ruhenden Anzriffen der Gegner. Als Stadtsecretär gehörte er den ersten der Bürgerschaft an: ihm wird an der Aussertigung der von den Belagerten an Köln gesandten Briefe <sup>2</sup> ein wesenklicher Antheil zuzusschreiben sein. Ueber seine weiteren Lebensumstände, Ort und Zeit seines Todes, ist nichts bekannt. <sup>3</sup> Aus der Chronif ergiebt sich, daß er als Geistlicher die literarische Bildung seiner Zeit sich angeeignet hatte. <sup>4</sup>

Unmittelbar nachdem die Noth ber Belagerung gewichen und die Die Chronit. Einzelheiten berselben noch frisch im Gebächtniß waren, muß Wierftraat seine Darstellung begonnen haben : benn bas Afrostichon ergiebt, baß er sie am 20. Dec. 1475 vollendet habe 'zur Ehre unsers herrn Jesu Chrifti und ber ruhmreichen Jungfrau Maria und bes seligen Märtirers, bes heiligen Quirin, wie auch zum ewigen Anbenken an bas Ereigniß's. Dieser Angabe steht bie Thatsache nicht entgegen, baß Wierstraat in ber Reimdronit noch ben Besuch bes Raisers in Neuß am 2. und 3. Sept. 1475 erzählt. 6 In ben Monaten September bis December bes Jahres 1475 wurde also bie Chronit verfaßt. Daher ist es erklärlich, bag ber Berfasser schriftliche Erzählungen über die Belagerung, welche, als er zu reimen begann, taum ein Viertelfahr zuvor aufgehoben war, zu seinem Werke nicht benutt hat; er verzeichnet bagegen forgfältig ben Briefwechsel zwischen Neuß und Röln aus ber Zeit ber Belagerung, sowie bie nach ihrer Aufhebung im herbst 1475 ber Stadt vom Raifer verliehenen Brivi-

1. Bäre Bierstraat 3. 3. ber Ausstellung ber oben genannten Urkunben bereits Stadtsecretär gewesen, so wilrbe er sich ohne Zweisel als solchen bezeichnet baben.

2. Sie sind nach ben im Kölner Stadtarchiv erhaltenen Originalen in ben 'Annalen bes hift. Bereins für ben Rieberrhein. 1887' abgebruckt.

Rieberrhein, 1887, abgebruckt.
3. Weber im Reufer Stabtarchiv noch im Duffelborfer Staatsarchiv find bisher Original-Urfunden von Wier-

ftraat aufgefunden.

4. Der Name Bierftraat, auch hochbeutsch Weierstraß — beibe Formen tommen in verschiebenen Schreibweisen vor — war urkundlich vom 14. bis ins 16. Jahrh. am Nieberrhein und in Westfalen sehr verbreitet: Männer bieses Namens begegnen uns in Dortmund im 14., in Köln sehr zahlreich im 15., in Jillich im 16. Jahrh. In mehreren nieberrheinischen Städten silben Straßen den Namen, welchen das Geschlecht trägt. Eine Verwandtschaft zwischen den in jenen Städten seshaften Vanilien läft sich nicht nachweisen.

5. 'Complevit in profesto beati Thome apostoli ad honorem domini nostri Jhesu Cristi et gloriose virginis Marie ac beati martiris sancti Quirini necnon ad perpetuam rei memoriam'.

Einl. zur zweiten Ausg. 6. B. 2967 ff.

Glaub. murbigfeit.

legien: beibes mußte ihm in Folge feiner Stellung wohl bekannt sein. Gerade jener eigenartige Briefwechsel zwischen ber rings von ben Teinden umlagerten Stadt und ben zum Ersat beranziehenden Rölnern gestattet uns, bie Glaubwürdigkeit bes Chronisten zu prüfen. Mangel an Schießbedarf veranlaßte bie Belagerten am 10. Nov. 1474 zwei Boten nach Köln zu entsenden mit ber Bitte um Abhilfe 1: es gelang ihnen, ungefährbet burch bas Lager ber Burgunder an ihren Bestimmungsort zu kommen, wo sie ihre vom Neußer Rathe ausgefertigte Beglaubigung übergaben. Diese ift im Kölner Stadtarchiv erhalten; sie trägt bas Datum 'up sent Merthus avent' und nennt als 'zoenre dis brieffs' Johann Hellenbroid und Beinrich v. Loë. Die Bitte ber Neuger wurde bereits am 19. Nov. erfüllt. Weniger gludlich waren zwei andere Boten, welche mit Briefen von Landaraf Hermann und bem Neußer Rathe an Röln am 8. März bes folgenden Jahres ausgeschickt wurden 2: beibe ertranken im Rhein und wurden von den Feinden aufgefunden. Hier bestätigt eine andere Quelle Wierstraats Angabe. Der im burgundischen Lager anwesende Chronift Molinet 3 theilt in seiner Chronik ben an Röln abreffirten Brief ber Belagerten in frangosischer Uebersetzung wörtlich mit, ber Brief war 'escrites le mercredi après la my-caresme' 4. Wiederum im Kölner Stadt= archiv ausbewahrt wird bas Hilfegesuch ber Belagerten vom 18. März, welches nach Wierstraat am folgenden Tage 5 burch zwei Boten glücklich über ben Rhein gebracht wurde. Andrerseits gelang es ben Führern bes kölnischen Ersatheeres vor Neuß, am 17. April wie am 2. Mai Ermuthigungsschreiben, beren Concepte bas Kölner Ropieenbuch enthält, über ben Rhein und bie von den Gegnern besetzten Rheininfeln nach Neuß bineinzuschießen: ber Stadtsecretar verfehlt nicht, von ter Freude seiner Mitbürger über ben trostreichen Inhalt und ben 'funftlich schut' zu berichten 6. Auch ben letten Brief, welchen die Neufer (am 8. Mai) por ihrer Befreiung ben Kölnern ebenfalls burch eine Hohlkugel zusandten, erwähnt Wierstraat 7; bas Original ist im Kölner Stadtarchiv erhalten. Somit ergiebt sich, baß ber Autor bie Actenstücke, welche ihm überhaupt zu Gebote ftanben, getreu und vollzählig für seine Chronik benutt hat. Die That-

<sup>1. 3. 995</sup> ff.

<sup>2.</sup> B. 1795 ff. 3. S. 93. Die vollständigen Titel ber angeführten Quellen und ihrer An8= gaben fiebe in bem Berichte ilber bie

<sup>&#</sup>x27;Literatur gur Reußer Belagerung'.

<sup>.. 4.</sup> März 8.

<sup>5. &#</sup>x27;311 palmen', B. 1820. 6. B. 2377 ff., 2481 ff. 7. B. 2501 ff.

sachen aber, welche er zu erzählen hatte, berichtet er ebenfalls ohne Entstellung. Allerdings ift er von Anhänglichkeit an Raifer und Reich und von Liebe zu seinem Wohnsitze beseelt - und mit Recht tonnte er feine Mitburger, bie bem weit ftarteren Feinbe muthvoll widerstanden, rühmen und preisen -, aber nie läßt er sich bagu verleiten. Nachtheile ber Neuffer zu verschweigen, Berlufte berabzusetzen ober ihr Unrecht gut zu beißen. Im Gegentheil bebt er ben Muth ber Gegner bei einzelnen Stürmen ausbrudlich hervor und wird auch ihnen wegen ihrer bei ben immer erneuten Angriffen auf bie wohlbefestigte Stadt bewiesenen Tapferkeit gerecht. Er kann also ohne Ueberhebung seine Wahrheitsliebe betonen 1: benn er bethätigt fie baburch, bag er wie kaum ein anderer Schriftsteller über bie Neußer Belagerung Lob und Tabel beiben Parteien nach Berbienft ertheilt. Wie er im Einzelnen bie Ereignisse barstellt, ergeben ber Bergleich mit ben übrigen Chronisten und bie Actenftucke. Die Wichtigfeit und Glaubwürdigfeit biefer beiben Arten ber Quellen muß, um bie im folgenben beigefügten Citate zu erläutern und zu rechtfertigen, furz erläutert werben.

bie Belagerung überhaupt find bie inhaltreichsten bie wohl nach Taufenden gählenden Briefe ber betheiligten Fürsten, herren und Bürger, Acten, welche bisber nur zum geringsten Theile bekannt und noch weniger für bie Geschichte verwerthet find. Es wurde oben berührt ber Briefwechsel zwischen ben Belagerten und ber Stabt Köln, beffen Borhandensein sogar in Zweifel gezogen worden ift. Röln erweift sich bei jenem Angriff ber Burgunder auf beutsches Land noch vollkommen als erste Stadt bes Reiches: sie ift allerdings nächst bem kleinen Reuß am meiften bebroht und fett junachst aus biesem Grunde die Reichsstände in thatfraftige Bewegung; aber auch als es fich zeigte, daß ber Zug Karls bes Kühnen nicht ihr galt, blieb ber Rölner Rath bas treibende Element unter ben Reichsftänden. Ausführliche Berichte und Hulfegesuche Rolns an ben Raiser, an bie rheinischen Fürsten, an ober- und niederdeutsche Reichsstädte, Söldnerwerbungen für sich und bie bedrängte Nachbarstadt und Anordnungen zur Sicherung ber eigenen Stadt, Berichte bes Kölner Erfatheeres auf ben Steinen, wie fie im Rolner Stadtarchiv von Carbauns und

Ennen flüchtig benutt vorliegen, geben bie wichtigften Aufschlusse

Nicht nur von den Actenstücken, sondern von den Berichten über Suclien.

<sup>1.</sup> Unter anbern B. 1966, 2479, 2716.

über ben Gang ber Belagerung und die währendbem gepflogenen Berhandlungen. 1 Fast ebenso zahl= und inhaltreich sind bie 'Ur= funden und Acten betr. bie Belagerung ber Stadt Neuß a. Rb. (1474—75)', welche Wülcker 2 aus bem Frankfurter Archiv mitgetheilt hat: boch erläutern biese ihrem Ursprunge gemäß mehr bie entfernteren Beziehungen; die Rüftungen Frankfurts, ben Marsch und die Schickfale seiner Hilfstruppen lassen sie bis ins Einzelne erkennen, nur in geringem Umfange bagegen berichten sie Thatsachen aus ber Geschichte ber Belagerung selbst; weniger noch als die Frankfurter enthalten bie Nürnberg-Windsheimer Briefe 3. Wichtiger, besonders aus bem Grunde weil sie bem gegnerischen Lager entstammen, find bie Berichte ber im Lager Karls b. R. vor Neug weilenden italienischen Gefandten 4. Am 30. Jan. 1475 war zu Montcalier unter Bermittlung der Herzogin von Savohen zwischen Herzog Karl b. K. von Burgund und Galeazzo Maria Sforza von Mailand ein Bündniß geschlossen, bessen Folge die Errichtung ber ersten ständigen Gefandtschaft war: am 12. März tam Johannes Petrus Panicharola in Begleitung mehrerer Italiener als Mailandischer Gefandter im Lager ber Burgunder vor Neuß an. Er und seine Begleiter sandten regelmäßige Nachrichten an ihren Herrn über die Ereignisse ber Belagerung; ihre Stellung ermöglichte ihnen, sich genaue Renntnisse barüber zu verschaffen: sie verschweigen in ihren Berichten auch nicht die Mikstände in ihrer Umgebung, theilen sie aber boch stets unter möglichster Schonung ber befreundeten Macht mit. — Neben biefen Briefen haben zur Erläuterung und Brufung ber Reimdronik wie überhaupt als Quellen jener Zeit geringere Bebeutung die auch der Zahl nach dürftigen Urkunden, welche größten-

- 2. Im 'Neujahrsblatt bes Vereins für Geschichte und Alterthumstunde zu Krantfurt a. M.' 1877.
- 3. Bon Will in ben 'Annalen bes histor. Bereins für ben Nieberrhein' 17, 192—260 veröffentlicht.
- 4. Diese sind in der Sammlung 'Briefe und Aftenstide zur Geschichte ber Herzige von Mailand v. 1452—1513', hreg, von Chmel im 'Notizenblatt sille Kunde öfterreichischer Geschichtsquellen', Jahrg. 6 (1856), und von Gingins La Sarra, Depêches des ambassadeurs Milanais, gedruckt. Genf 1858.

<sup>1.</sup> In ben 'Mittheilungen aus bem Stadtarchiv von Köln' 8, 1—36 sind bem Zweck der Zeitschrift entsprechend Auszüge von Regesten 'zur Geschichte der Belagerung von Neuß 1474—1475' abgedruckt, bearbeitet nach den Originalen und Kopieenbüchern im Stadtarchiv; bekannt waren von diesen Briefen disher nur eine geringe Anzahl. In dem zugleich mit dieser Ausgabe erscheinenden Hefte der 'Annalen des historischen Bereins sitr den Niederrhein, 1887' sind diejenigen Briefe, welche wichtige Thatsachen über den Gang der Belagerung enthalten und als Belege sitr diese Einleitung dienen, wiedergegeben.

theils bei Lacomblet 1 gebruckt sind. Wierstraat felbst erwähnt nur bie ber Stadt im Sept. 1475 vom Raifer als Belohnung für tapferes Ausharren in ber Zeit ber Noth verliehenen Privilegien 2.

Binfichtlich ber Schriftsteller zur Beschichte ber Belagerung von Schriftsteller. Neuß fei zunächst bemerkt, bag außer Wierftraats Reimchronit allein sechs mehr ober minder ausführliche Darstellungen von Augenzeugen erhalten find, welche je nach ihrer Herkunft bie Ereigniffe eigenthumlich beurtheilen, beren ausgiebige Benutung aber ein gestaltenreiches. bis ins Einzelne erkennbares Bilb jener benkwürdigen Belagerung herzustellen ermöglichen würbe.

Bon ben Schriftstellern fteht Wierstraat am nächsten ein anderer Neußer Geiftlicher, welcher gleich ihm bie Noth ber Belagerung erlebte und nach überftandener Gefahr bie ruhmvolle Bertheidigung ausführlich beschrieb: es ist ber Monch aus bem wenige hundert Schritt füblich von ber Stadt belegenen Oberklofter, beffen Ungehörige auf die Nachricht vom Anruden ber Burgunder von bem Prior bis auf wenige, welche zuruchlieben, theils in die Stadt theils in benachbarte Klöster gesandt wurden. Zu jenen gehörte ber Mönch, bessen niederrheinische Chronik unter dem merkwürdigen, von dem ersten Herausgeber ihm beigelegten Titel 'chronicon magum belgieum'3 vorliegt. Eine genaue Erforschung ber umfangreichen Chronit, besonders auf ihre Quellen und Abfaffungszeit, ift bisher nicht unternommen worben: lettere glaubt Lorenz 4 ohne genauere Einsicht bes Werkes 'eher tiefer hinab ins 16., als höher hinauf ins 15.' ruden zu muffen. Doch giebt es in ber Chronit selbst brei Stellen, aus benen hervorgeht, bag fie im Jahre 1498 verfaßt wurde 5. Damals konnte ber Berfasser, als er zur Beschreibung ber Belggerung von Neuß tam, seine eigenen Erinnerungen bereits er= gänzen burch Benutung ber 'hystorie van ber eirlicher stat Nuhs' bes Stadtsecretars Wierstraat, welche im Jahre zuvor nach ber ersten Ausgabe von Roelhoff in Köln neu aufgelegt war. In der That finden fich in dem 'Chronicon' mehrere Sate und Sattheile so eigen-

<sup>1.</sup> Urfunbenb. f. bie Gefch. bes

Nieberrheins, 4. 2. Jum Theil bei Lacomblet 4, Nr. 380.

<sup>3.</sup> Ueber bie Ausgaben (zuerft 1607), ausett 1726) vgl. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen 2, 44 ff. Im Tert ist nach ber ersten Ausgabe citirt.

<sup>4.</sup> A. a. D. 44.

<sup>5. 348, 1: &#</sup>x27;Quae imago [b. Mariae virg.] nunc anno domini 1498 stat in altare virginum'. 348, 25: 'Nunc autem, scilicet anno domini 1498', ebenfo 348, 53. Die Stellen find nicht etwa aus anbern Schriftstellern berübergenommen.

thumlicher Fassung, daß sie theils als wörtliche, theils als freie Uebersetzungen der Wierstraatschen Verse unschwer zu erkennen sind. 1 Da von dem 'Chronicon' bisher nur ber erfte Theil bekannt geworben ift, welcher mit bem 11. Aug. 1474 abbricht - also nur noch bie erften sechs Wochen ber Belagerung enthält —, und bas Borhandensein einer Fortsetzung überhaupt zweifelhaft erscheint, so barf ein bestimmtes Urtheil über ben Umfang ber Benutung Wierstraats burch den Monch aus bem Oberklofter zumal aus bem Grunde nicht abgegeben werben, weil biefer, ba er zur Zeit wie Wierstraat in ber belagerten Stadt war, schon in biesem kleinen Theile seines Belagerungsberichtes manche nur hier vorkommende Einzelheiten überliefert hat, die ben Verluft bes folgenden Theiles fehr beklagen laffen. Bekannt ift bie Sorgfalt, mit welcher ber Monch seine Quellen für bie Zeit verwerthete, in welchen wir ihn controliren können. Auch für bie Neuger Belagerung ift seine Chronik eine ber hervorragenbsten Quellen und ergiebt sich auch hier als unparteiisch und glaubwürdig.

Ebenfalls aus der Gegend des Ereignisses stammend und daher reich an besonderen Nachrichten über die Belagerung ist die Koelshoffsche Chronik, in welcher vor allem die Theilnahme, welche die Stadt Köln der Nachbarstadt widmete, Ausdruck gefunden hat. Ihr Berfasser benutzte ohne Zweisel Wierstraats Reimchronik und entnahm ihr zum Beispiel den Bericht über das Lager Karls d. K. und die Bertheilung seiner Truppen um Neuß.

Eine besonders hinsichtlich der Daten genaue Darstellung auf Grund der ihm zugänglichen Actenstücke — wesentlich der Kölner Briefe an Straßburg, welche dieses abschriftlich an Basel sandte — giebt Iohannes Knebel, der Kaplan am Baseler Münster. Straß-burg und Basel im Süden, wie Köln am Niederrhein von dem Burgunderherzog bedroht, nahmen den regsten Antheil an den Schicksalen der Belagerten: zahlreiche Privatdriese und officielle Schreiben gaben ihnen Nachricht vom Fortgang der Kriegsereignisse vor Neuß. Knebel, welcher persönlich an der Belagerung nicht Theil nahm, hat sie gewissenhaft benutzt; und die Einfügung zahlreicher Briese, deren Schtheit sich nicht bestreiten läßt, macht sein Tagebuch zu einer dem Inhalt nach werthvollen, wenn auch hinsichtlich der Form schwerfälligen Quelle.

Den drei wichtigsten beutschen stehen zwei französische Schrift-

<sup>1.</sup> Bgl. Wierftraat 54 = Chronicon 411, 25—27, 38. 385, 386 = Chr. 419, 37, 38, 38, 397, 398 = Chr. 419, 36,

 $<sup>\</sup>mathfrak{B}$ . 403. 404 = Chr. 419, 41,  $\mathfrak{B}$ . 405. 406 = Chr. 419, 44.

steller 1 gegenüber, welche beibe Augenzeugen ber von ihnen geschilberten Belagerung waren. Olivier be la Marche fampfte als Führer ber herzoglichen Garben und Schloßhauptmann im Dienste Karls b. R. und war zur Zeit ber Neußer Belagerung bereits ein ergrauter Kriegsmann von fast 50 Jahren. Durch ben Zug nach Ling, welchen er mit burgundischen Truppen burch seindliches Gebiet unternahm, leistete er seinem Herrn auch hier große Dienste. Im zweiten Buch seiner Memoiren schilbert er bie Belagerung nach eigenen Erinnerungen: es ist bie funstvolle Art ber Belagerungsarbeiten, welche er besonders ausführlich behandelt.

Die ausführlichste Darstellung ber Belagerung nächst Wierstraat bieten die ersten 22 Capitel der 'chroniques' des Jean Molinet, welcher als Hiftoriograph bes berzoglichen Hauses Burgund im Lager vor Reuft keine Gelegenheit jum Sammeln ber Quellen für fein Werk sich entgeben ließ. Genaue Beschreibung ber Ortsbeschaffenheit, Angabe vieler Daten und Ginschaltung von Briefen zeichnen sein Werk vor ben meisten andern aus und lassen es als burgundisches Gegenstück zu bem beutschfreundlichen 'Chronicon magnum belgicum' erscheinen. Wie Molinet mit bem ausbrücklichen Zweck ber geschichtlichen Ueberlieferung bes Ereignisses ber Belagerung beiwohnte, so zeigt sich seine wohl geordnete Chronik als offenbares Ergebniß jenes Beftrebens. -

Nachweislich die älteste aller Darftellungen ber Neußer Belagerung, ift Wierstraats Reimdronit faum ein Jahr nach ber Befreiung ber Stadt veröffentlicht und bereits im 15. Jahrh. jum zweiten Male gebruckt worden. Auf die wahrscheinliche Benutung ber Chronik burch ben Berfasser bes Chronicon magnum belgicum ist oben hingewiesen worden. Die späteren ausbrücklich bemerkten Verwerthungen beginnen erft mit Conrad Albendorffs 'Behträgen zur Reußer Kronit', Duffelborf 1785. Durch ihn find bie meisten ber nachfolgenden Bearbeiter auf Wierstraat aufmerksam geworden und haben seine Angaben, ohne sie jedoch durch Vergleich mit anderen Berichten zu prüfen, in ihre Darftellungen aufgenommen 2. -

Da Wierstraat seine Chronif mit bem 'Lager' ber Burgunder vor Borgeschichte ber Reuger Neuß beginnt, ohne Grunde und Beranlassung besselben anzugeben, Belagerung.

von fpateren

Edrift. ftellern.

<sup>1.</sup> Die Nichtverwerthung ber außerbeutschen Berichte, ber Briefe wie ber Schriftsteller, macht bie aussührliche Darftellung von Ennen (f. Literaturbericht) unbrauchbar.

<sup>2.</sup> Das ift ber Grund, weshalb gu ben Anmerfungen ber vorliegenben neuen Ausgabe nur bie Quellen, nicht bie Bearbeitungen citirt wurden.

Der Rölnische Streit.

so ist zum Verständniß bes Gedichtes eine kurze Darlegung ber Borereignisse erforberlich 1. Die mißliche finanzielle Lage, in welcher bas Erzbisthum Köln im Jahre 1463 nach bem Tobe bes Erzbischofs Dietrich von Mors fich befand, erweckte bei ben Ständen bes Stifts bas Bewußtsein ihrer Macht und ber Nothwendigkeit einer thatfräftigen Abhilfe: und die Erledigung bes erzbischöflichen Stuhles gab ihnen Gelegenheit, burch Bertrag ihre Rechte und Ansprüche zu beurkunden sowie das Land gegen Uebergriffe des künftigen Erzbischofs zu sichern. Domkapitel, Ritterschaft und Städte einigten sich baber am 26. März 1463 über 23 Artifel, beren Anerkennung burch ben Thronfandibaten seiner Wahl vorausgeben sollte: ber Landesberr wurde burch bieselben vor allem bei Rriegserklärungen und bei neuen Gelbanteiben an die Zustimmung eines ihm beigegebenen Ausschuffes ber Landftände gebunden: bei dauernder Nichtbeachtung eines in ber Urkunde vorgesehenen Bunktes wollten biese sich ihres Gehorsams für entbunden erachten. Bier Tage nach Abschluß dieser Landesvereinigung, welche fortan das Grundaeset des Aurstaates war, wurde Bfalzgraf Ruprecht nach Beftätigung bes Vertrages zum Erzbischof erwählt. Es ift kaum wahrscheinlich, daß ihm die Stellung, in welche er durch diese Un= erkennung kam, bekannt ober klar war: er mußte sonst in ber Absicht, bie Gesetze seines Staates zu migachten, bie Wahl angenommen haben. Denn mit bewundernswerther Leichtigkeit wußte er sich über bie Bestimmungen ber beschworenen Urkunde hinwegzuseten: ohne bas geringste Bebenken führte er mit bem Kriegsvolke seines Brubers, bes Kurfürsten von ber Bfalg, Fehben gegen seine eigenen Unterthanen und suchte sich mit Gewalt bie erforderlichen Geldmittel zu verschaffen, welche die Landstände ihm natürlich versagten. Ein wesentlicher Nachtheil entsprang aber babei für bas Erzstift aus ber Sonberftellung, welche bie Stadt Röln als Reichsstadt einnahm und im Bertrauen auf ihre erprobten Kräfte zu behaupten wußte: erft bas feinbselige Verfahren Ruprechts trieb sie in bas Lager ber Gegner. Weber Papst noch Raiser vermochten bei ber Standhaftigkeit, womit die Landstände ihre Vorrechte behaupteten und der Erzbischof sie mißachtete, die Streitenden zu einigen: kaum nach Monaten wird die Friedenszeit zählen, welche bas Erzbisthum während ber erften zehn Jahre ber Regierung Ruprechts genoß. Denn so lange ertrug bas Land die Willfürherrschaft. Aber am 24. März 1473 beschlossen

<sup>1.</sup> Bgl. hierzu befonbers bie Eint. Stäbte, S. CXCII—CXCIV, und bie in 3u Bb. 14 ber Chron. ber beutschen bem Literaturbericht angesubrten Werke.

bie Stände gemäß ber Landesvereinigung, fortan bem Domkapitel und nicht mehr bem Erzbischof gehorsam zu sein, und nahmen ben Domcanonicus Landgrafen Hermann von Seffen zu ihrem Haupt= mann, Beidirmer und Stiftsverweser an; ein besonderer Hilfsvertrag einigte brei Mongte fpater bie Stabte mit ber Stadt Roln. Fehbe und Verwüftung im Erzstift bauerte fort, und als ber Raifer noch einmal ben Streit zu schlichten versuchte, zeigte es sich, bag er bereits nicht mehr über ben Parteien stehe. Beranlassung zu einem Reichstriege wurde ber tolnische Streit burch Einmischung eines nichtbeutschen Fürsten.

Bergog Karl von Burgund, bem bie Nachwelt ben Beinamen bes Rarl b. R. Rühnen gab, - ber lette männliche Sproß einer Rebenlinie ber frangösischen Könige — hatte burch Erbschaft, Bergewaltigung und gludlich geführte Kriege ein Reich erworben, welches feiner Ausbehnung und Lage, besonders aber seiner festgefügten Berwaltung nach wohl geeignet war, das öftliche beutsche und das westliche französische Reich zu beherrschen. Trot ber großen Berschiebenheiten ber Stämme — Ober- und Nieder-Deutsche, Frangosen, Wallonen und Flandrer waren burgundische Unterthanen —, war es start burch ben Berrscher, welcher seinem Bestreben nach unumschränkter Berrschaft burch ein wohlgeordnetes, schlagfertiges und erprobtes Heer Nachbruck zu geben wußte. In Deutschland und vor allem am Rhein waren seine Beftrebungen ebenso bekannt als gefürchtet. Rleinlich mar bas Auftreten Raiser Friedrichs III. gegen die wahrhaft königliche Bracht, mit welder ber Burgunderherzog seinen faiserlichen Berrn in Trier im Berbst 1473 bewirthete bei ber Zusammenkunft, burch welche jener bie Königs= frone, dieser für die Habsburger die Anwartschaft auf bas burgundische Reich burch Berlobung bes Erzherzogs Maximilian mit Karls Tochter Maria zu erwerben gehofft hatten, und kläglich genug war bie nächtliche Abreise bes Kaisers, welche einer Klucht vor bem überwältigenben Eindruck gleich erschien, den bes Herzogs Macht in ihm hervorgerufen hatte. Friedrich III. begab sich nach Köln und versuchte burch seine persönliche Anwesenheit ben Streit im Erzbisthum beizulegen, mußte sich aber balb überzeugen, daß Ruprecht im Bertrauen auf frembe Silfe auch für bie kaiferliche Bermittlung nicht mehr zu= gänglich war. Infolge beffen unterstützte ber Raifer bie Lanbstände und verpflichtete sich sogar urkundlich, ben Stiftsverweser Hermann bon Seffen in seinen Bemühungen um ben erzbischöflichen Stuhl zu unterstützen. Andrerseits verließ sich Ruprecht von nun an vollfommen auf die Truppen bes Burgunderherzogs, welcher bereits seit

feinem Regierungsantritt zu bem Kölner Conflicte Stellung — und zwar auf Seiten bes Erzbischofs gegen bie Stände — genommen hatte: ein Jahr, nachbem Landgraf Hermann zum Hauptmann durch bas Domkapitel erwählt war, erhielt Karl b. R. vom Erzbischof gegen eine Summe, welche biefer nie bezahlen konnte, bie Schutberrichaft über bas Stift mit ber Berpflichtung, es für Ruprecht zurudzuerobern. Alsbald rudte burgundisches Kriegsvolf im Erzbisthum ein, es gelang ibm, mehrere kleine Orte im südlichen Theile bes Stiftes, vor allem Ling, für ben Bergog zu nehmen. Den hauptschlag gebachte Karl jedoch selbst auszuführen, nachdem er bereits im April (1474) bem Erzbischof seine Kriegsbereitschaft mitgetheilt hatte. Um aber ben Schein eines vollkommen berechtigten Borgebens ju wahren, lub er bie Gegner noch einmal zu Verhandlungen ein. Zu Maastricht follte die friedliche Beilegung bes Zwiftes erfolgen. Die Berfammlung fant (im Juni) statt, aber, wie vorauszusehen, ohne Erfolg. Als Rarl nun mit einem wohlgerufteten Beere von 13200 Mann von Maastricht aus in folnisches Gebiet einrückte, wußte man nicht, welcher Stadt ber Feldzug zunächst galt. Köln, welches sich gegen ben Herzog stets ablehnend verhalten hatte, setzte Stadt und Umgegend in Bertheivigungezustand, warb Göldner und sammelte Lebensmittel in großen Waarenhäusern an. Doch die Furcht vor eigener Belggerung war grundlos: bas burgunbische Heer lenkte seinen Marsch in nordwestlicher Richtung gegen Neuß. —

Stadt Reuf.

Die Stadt Neuß, 35 km nördlich von Röln gelegen, seit mehreren Jahrhunderten burch eine Insel vom Hauptarm bes Rheines getrennt, verdankt ihre Entstehung ohne Zweifel ber Ortsbeschaffenheit. Wird unter ben Raftellen, welche Drufus zum Schutz ber Rheingrenze gegen bie Germanen anlegte, ein Novesium genannt, und bezeugen bie nicht seltenen Junde römischer Alterthumer bas Bestehen eines Ortes an ber Stelle ober boch in nächster Nähe ber heutigen Stabt, fo burfen wir annehmen, bag bei ber Errichtung bes Raftelles bie Bebeutung bes Bunktes als Rheinübergang wesentlich in Betracht kam: für Neuß insbesondere find burch Schriftsteller und Ausgrabungen unzweifelhaft sichere Ergebnisse gewonnen. Im früheren Mittelalter wird ber Ort fast nur bann genannt, wenn heere bie Stelle benutten, um ben Rhein zu überschreiten, Beweis genug, worin bie Bebeutung bes Ortes beruhte. Erft im 13. Jahrh. erfahren wir von einem unabhängigen Dasein ber Stadt Neuß, welche von nun an ftets als erfte Stadt bes fog. Unterftifts bes Erzbisthums Roln erscheint.

Die Selbständigkeit ber Bürger bekundet sich in bem vom Erzbischof Konrad 1254 ber Stadt gegebenen Bersprechen, daß nach Zerstörung bes erzbischöflichen Schlosses am Rhein vor ber Stadt gegen ben Willen ber Bürger innerhalb ber Bannmeile fünftig feine Befestigung errichtet werden burfe. Die Urkunde enthält zugleich eine Andeutung babin, bak ber Wohlstand von Neuß auf bem Rheinbantel beruhe, und daß bie Stromverhältniffe eine Aenderung bes Fluglaufes und bamit eine Brachlegung ber Stadt befürchten ließen. Borübergebenbe Streitigkeiten mit bem Erzbischof fonnten ben Wohlstand nicht fchabigen: ber Landesherr bedurfte ftets ber Unterftugung ber Neuger Bürger, beren Berhalten für bie kleineren Stäbte bes Unterftifts maßgebend war. Nur unter Erzbischof Ruprecht von der Pfalz, welchem es nicht gelingen wollte, bas Bertrauen seiner Landstände zu gewinnen, follte bie Stadt fich bes Friedens nicht freuen. Der Grund war ohne Zweifel berfelbe, welcher bie Anhänger bes Erzbischofs gegen Bonn mit Brandstiftung und Diebstahl vorzugeben veranlaßte, nämlich seitens bes Erzbischofs bas Bestreben bie beiben bebeutenbsten Stäbte seines Stiftes in feine Bewalt zu bringen und ihre Mittel fich bienftbar ju machen jur Bezwingung ber übrigen Unterthanen, und bei ben Stäbten bas aus bem Bewußtsein ihrer Macht fich ergebende Bestreben, sich von allen außerstädtischen Ginfluffen frei und von jeder Inanspruchnahme für äußere Interessen fern zu halten. Welches aber bie nähere Beranlaffung war, welche ben Erzbischof zu offener Feindschaft gegen Neuß übergeben ließ, wußte schon ber Monch bes Oberklofters vor ber Stadt, welcher faum 25 Jahre nach ber Belagerung bie Regierung Ruprechts barftellte, nicht mehr anzugeben. Ein Anhänger bes Erzbischofs, Weffel von Düngelen, versprach im Frühjahr 1472, die widerspenstige Stadt in feine Gewalt zu bringen; Ruprecht fagte, wenn es gelänge, eine ansehnliche Belohnung zu. Der Plan miglang. Weffel und feine Belfershelfer wurden auf bem Markt in Reuß hingerichtet. Zu ihrer ferneren Sicherheit schloß bie Stadt mit ihrem nördlichen Nachbar, bem Herzog von Cleve, einen Bund, beffen Folge ber Chronist in bem Bertrage zwischen bem Erzbischof und Rarl b. R. zu erkennen meint. Damit wurde bie urkundliche Aeußerung Ruprechts, daß bie Stadt auf Seiten seiner Begner ftande und fich mit ihnen gegen ihn verbundet batte, wohl in Ginklang zu bringen sein. Die offene Beinbseligfeit bauerte fort, solange ber Pfälzer ben erzbischöflichen Thron einnahm, und war wohl einer ber Sauptgründe, welche

Karl b. K. veranlaßten, gerade diese Stadt zunächst zu bestürmen. Es ging damals das Gerücht, der Herzog werde nach der Eroberung von Neuß das mächtige Köln unterwersen<sup>1</sup>, um dann rheinauswärts dem Kaiser entgegen zu ziehen und mit ihm um die Kaiserkrone zu kämpsen: man fürchtete sein Erscheinen nicht nur am Ober- wie am Niederrhein, bis weit nach Sür- und Norddeutschland hinein rüstete man zur Abwehr.

Am 18. Juli hatte ber Neuger Rath erfahren, bag ber Herzog mit großer Heeresmacht auf ber Aachener Landstraße heranzog: 11 Tage später erblickte man bas feinbliche Kriegsvolt von ben Stadtmauern aus. Aber mit Recht konnte Koln in jenen Tagen an die oberrheinischen Städte berichten, daß Reuß 'wohl getröftet' ben Angriff ber Burgunder erwarten könne. Denn es war gesichert burch ftarke Befestigungen und vertheibigt von friegsgeübten Bürgern und Sölbnern; die Ortsbeschaffenheit? erleichterte die Vertheidigung. Auf der Lage am Rhein hatte bie Bebeutung ber Stadt im früheren Mittelalter beruht, und wegen ber Erhaltung biefer Berbindung war die Bürgerschaft nicht grundlos in steter Sorge gewesen. Denn bereits im 13. Jahrh, brobte ber Strom von bem 2 km oberhalb ber Stadt gelegenen Dorfe Grimlinghausen an sein bisheriges Bett, welches ihn in nordweftlicher Richtung auf Neuß zu führte, zu verlassen und gerade nach Norden sich einen Weg zu bahnen. Bur Zeit ber burgundischen Belagerung war ihm dies soweit gelungen, daß die Hauptwassermasse bas neue Strombett erfüllte und nur ein schmaler Arm im alten halbfreisförmigen Bette an ber öftlichen Stadtmauer entlang floß, um sich etwa 2 km unterhalb ber Stadt unfern bes Dorfes Heerdt mit bem Hauptarm wieder zu vereinen. Die auf solche Weise entstandene Insel im Rhein war durch einen schmalen vom Hauptstrom ausgehenden Arm in zwei etwa gleich große Theile zerlegt, beren oberer bas hamm genannt wurde, während ber nördlichere ben Namen 'bas Werth' ober 'Waibt' führte. Die Stadt lag am linken Ufer bes Neußer Rheinarms. Fünf Thore vermittelten ben Berkehr mit bem Lande. Bon bem füdlichen Oberthor, vor welchem an ber Kölner Landstraße bas Oberkloster lag, führte mitten burch die Stadt die Hauptstraße zu bem entsprechenden nördlichen

<sup>1.</sup> Manuscript A IV 203 S. 341 ff. im Rölner Stadtarchiv.

<sup>2.</sup> Bgl. Chronicon magnum belg. 413, 35—51. Molinet (s. Literaturbe-

richt) 28—34. — Karten bei Altsinger, de leone Belgico (1588); Karte bes Preuß. Generalstabes, Bl. 35 Diffelborf (mit Nachträgen von 1879).

Niederthor; zwischen beiden führte in westlicher Richtung auf Nachen zu die Strafe aus bem Zollthor und bie aus bem hammthor nach Nordweften; wo die Stadtmauer im Norden an den Rhein stieß, lag bas Rheinthor; mehrere kleinere Thore, wie Judensteig und Pfaffenpforte, führten zum Rhein und ben Rheininfeln. Zwei Flußden, Erft und Rrur, lieferten Waffer für ben Stadtgraben und außer biesem und einer Stadtmauer sicherte vom Rhein bis zum Sammthor eine zweite Mauer und von hier sublich zum Oberthor ein äußerer Wall und ein zweiter Graben bie Stabt. Bur Bertheibigung war ber Bürgerschaft zu Hilfe geeilt ber Schirmherr ber Kölner Rirche, Landgraf hermann von Seffen, mit mehreren hundert Rittern und Fuffnechten aus feinem Stammlanbe: auch waren Lebensmittel auf mehr als ein halbes Jahr nach Reuß bineingeschafft. Es begann bas Ringen zwischen einer wohl ausgerüfteten Bürgerschaft und einem vielsprachigen, aber bestgeführten Soldheere. Mit bem Lager ber Teinde vor Neuß beginnt Wierstraat.

Adolf Ulrich.

## Ueberlieferung. Orthographie.

Wenn man dem Akrostichon trauen will, welches bereits mit Vers 923 durch den Namen Thomas das Datum der Vollendung des ganzen angibt, schloss Wierstraat sein Gedicht am 20. Dezember 1475 ab. Wir dürfen aus allen Umständen sowie aus der Existenz zweier gedruckten Ausgaben, die noch dem 15. Jahrhundert angehören, schliessen, dass das Werk zum sofortigen Druck bestimmt war und auch sogleich, 1476, erschien. Einen alten Druck besass aus einer Utrechter Versteigerung der Niederländer Collot d'Escury, der in seinem Buch 'Hollands roem in kunsten en wetenschappen' Theil IV, p. 291 der Anmerkungen, mittheilt, dasselbe sei ohne Titel noch Angabe von Ort, Drucker und Jahr gewesen und mit denselben Typen gedruckt, wie Gerhard van der Schuren's Teutonista, das grosse deutsch-lateinische und lateinisch-deutsche Wörterbuch, welches 1477 in der Officin des Arnold Ter Hornen zu Köln vollendet wurde. Die Orthographie der Verse, welche Collot d'Escury daselbst p. 300 ff. zur Probe mittheilt (V. 611-18, 1853-57, 1873. 74, 2340-44, 2348-50, 2452-56 und 2763-71) stimmt abgesehen von Leseoder Druckfehlern überein mit der eines Druckes, welcher ehemals dem Pfarrer Küpper zu Hoisten bei Neuss gehörte und sich

jetzt im Besitz der königlichen Landesbibliothek zu Düsseldorf befindet. Die Untersuchung der Typen desselben ergab Uebereinstimmung mit denjenigen anderer Ter Hornen'schen Drucke und den Schluss, dass Collot's und das Düsseldorfer Exemplar einer und derselben Ausgabe angehören, die wir ohne Argumente des Gegentheils für die Editio princeps ansehen müssen. Da jenes Exemplar verschollen ist und verschiedene der grössten Bibliotheken, bei denen wir anfragten, keins besitzen, ist das Düsseldorfer wohl das einzige heute nachweisbare. Leider ist dasselbe defect; die fehlenden Blätter, das erste, zweite und achte der ersten sowie das vierte und fünfte der vierten Lage (Bl. 1, 2, 8, 28 und 29) sind von dem ehemaligen Besitzer ergänzt, und zwar, wie er auf dem Vorsetzblatt ungenau angibt, 'nach einem gleichzeitigen', das heisst nach einem Exemplar des Nachdrucks von 1497, wie wenigstens für die beiden ersten Blätter verschiedene Umstände ausser Zweifel setzen. Der Text beginnt mit Bl. A 1, folglich ging kein Titelblatt vorher, wie der Nachdruck es als Bl. 1 der ersten Lage besitzt; das vom ehemaligen Besitzer ergänzte besondere Titelblatt hat also unberücksichtigt zu bleiben. Diese ältere Ausgabe, die wir nach dem Drucker mit T bezeichnen, hatte 8 Lagen zu 8 und eine zu 6 Blättern, von der das letzte leer war, also 69 bedruckte Blätter, die Seite zu 23 Zeilen (E 4 = 36° hat 22), Satzhöhe 13,6 cm. Die erste Hälfte der Blätter jeder Lage hat Signaturen mit arabischen Ziffern. Der Text schliesst Bl. 96b Zeile 16: Ind spire lieuer moeder spreckt myt myr | Amen'. Majuskeln, roth durchstrichen, sind im Versinnern so gut wie gar nicht, auch nicht bei Namen, regelmässig dagegen im Anfang der Verse (und Halbverse V. 177-298) angewendet. Die Initialen, welche ein Akrostichon bilden, musste der Rubricator ohne schwarzen Minuskelvordruck malen und hat in unserm Exemplar 28 unter 256 unrichtig gemacht (D statt N 2643, E statt I 2607, E statt O 411, 869, H statt E 1865, I statt A 896, 968, 2255, I statt E 507, 752, 959, 1345, 1435, 1565, 1605, 2035, 2155, 2417, I statt V 1445, K statt C 707, K statt R 1665, L statt B 2457, N statt S 387, O statt A 587, V statt F 833, V statt O 1013, 2225, 2447): ein Beweis mehr, dass der älteste Druck nicht, wie der Nachdruck, einen Vorbericht hatte, der das Akrostichon ans Licht zog. Interpunktion kennt der Druck nur im Versinnern, nämlich den Punkt, welcher Satzabschnitte markirt und an mehreren Stellen die Erkenntniss des Sinnes fördert. Als Abbreviaturen sind angewendet - für n und m, 'für er.

Von dem Nachdruck, der 1497 erschien, besitzt ein Exemplar die Universitätsbibliothek zu Leipzig; ein zweites, dem das erste und letzte Blatt sowie die obere Hälfte des vorletzten fehlen, ehemals Eigenthum des Neusser Jesuitencollegiums, sah ich in Neuss, ein drittes, im Besitz der Stadtbibliothek zu Köln, aus

der Wallraf'schen Sammlung, konnte ich benutzen. Wie schon Groote gelegentlich seines Neudrucks bemerkt, erweisen die Typen und andere Umstände, dass diese Ausgabe von Johann Koelhoff (jun.) zu Köln gedruckt worden ist. Wir bezeichnen sie demnach mit K. Der Titel derselben lautet Bl. 1<sup>a</sup>:

Dut is due hustolrie va der Cirlichler Stat Hung. | whe bhe strenglich beleegen gewest is van Ber- boch Karll van Burgondien ind van Brabant | Anno MCCCCCXXXIII . Es ist ein Irrthum, wenn Groote in seiner Ausgabe p. XXVIII behauptet, der Titel beginne mit einem Druckfehler, Bpt: wir haben die gleiche Initiale, die allerdings einem B ähnlich sieht, auch in andern Drucken, z. B. in der Koelhoff'schen Chronik als D gefunden. - Bl. 1b: C Bur bem beginne des boichelanns is solwissen dat die gante geschicht ind die byf-torie va de belech der Eirlicher Stat va Ruys is fere kunftlich und mensterlich ge= macht mit manigerlen manier der rymen | va dem spuriichen Secretarius der vurk Stat zo der zijt. Ind hait die selue husto-lie gesatt vp diesse latunsche wort die nae geschreuen werde. affo dat dat epifte punt-|gyn big boichs begunt va der litter as bat | episte wort. Dat ander putann begint va | ber ander litter beffeluc episten words, ind affo mit ben anderen puntann ind litteren | bat gabe boich vys. fo bat enn nedlich litter beflunft in fich enn puntgyn. als dat enn neder verstedich munsch lijchtlich muzden mach. Ind als men die Capitail litteren | mit den vurgetogen litteren diffz boichs | by ehn vergadert so machen sy ben namen | des vurß Secretarius. ouch wane ind war | vmb he dit boichelann gemacht bait. Ind | funt dat bue latunsche wort | Cristianus wierstraat dictauit anno domini millesimoguadzingentesimoseptuagesi moguinto Et compleuit in profesto beati thome apostoli ad honorem domini nostri | ihesu crifti et gloriose virginis marie ac belati martiris fancti Quirini necnon ad perspetuam rei memoriam D felix Colonia D | pulchra Ruffia hec vobis mittit bictamina. - Bl. 2ª: Dut is in Ihefus inde Marien namen | bue hystorij des beleegs van Nuys zo samen. | Dhe vorrede diß boichs. | Miste bu hoeabste fepser vrij [am Rand daneben : ] Criftianus | Berleen etc.

Das Buch enthält 54 Blätter in 5 Lagen zu 6 Blättern (M, B, E, B, R) und 6 Lagen (E, D, F, B, R) zu 4 Blättern, von denen je die 4 oder 3 ersten Signaturen mit römischen Ziffern haben. Der Druck schliesst 54° Zeile 31, die übrigen Seiten haben 32—34 Zeilen, Satzhöhe 15,3—16,2 cm. Majuskeln, roth durchstrichen, sind im Anfange der Verse resp. Halbverse durchgehends, im Versinnern bei Namen, Titeln und einzelnen hervortretenden Wörtern, z. B. Ritter, Christen, Burger, Stat, Sess (= sechs, V. 828) angewandt; die vom Rubricator zu malenden akrostichischen Initialen sind als Minuskeln schwarz vorgedruckt. Als Interpunktion findet sich mit ähnlicher Verwendung wie in T der Punkt, vereinzelt auch das Komma; die Abbreviaturen sind dieselben wie in T.

Die Verschiedenheiten zwischen K und dem Collotschen Exemplar, welches von Mone (in dessen 'Quellen und Forschungen' 1830, p. 559 f.) und im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit (1833, Sp. 45) erwähnt worden ist, und die Existenz des Düsseldorfer Exemplars waren Everhard von Groote zweifellos unbekannt, als er einen Neudruck von K mit Einleitung und Glossar, Köln 1855, veranstaltete. Dieser war mehr sprachlichen als historischen Zwecken zu dienen bestimmt und ist nur annähernd diplomatisch, da Groote nicht nur die Interpunktion, sondern auch die Majuskelschreibung geregelt, die Bogensignaturen, die vorgedruckten II und Ezcichen weggelassen, Apostrophe zugefügt, die Abkürzungen aufgelöst, die beiden r nicht unterschieden sowie die Zeilenabtheilung des Titels und der Abschnittsüberschriften geändert hat. Seine Druckfehler haben wir im Interesse der Besitzer seiner Ausgabe den Lesarten zugefügt.

Eine hochdeutsche und für protestantisches Publikum berechnete Bearbeitung von Wierstraat's Historie erschien 1564 zu Köln bei Anton und Arnold Keyser und war, wie Meinerich in seiner Dissertation 'Sprachliche Untersuchungen zu Christian Wierstraat's Chronik der Stadt Neuss', Leipzig 1885, p. 6 wahrscheinlich gemacht hat, von Hans Wilhelm Kirchhof besorgt. Diese Bearbeitung scheint eben so selten geworden zu sein wie das Original; Meinerich konnte ein in antiquarischem Besitz befindliches Exemplar nicht zu sehen bekommen; ein defectes, welches den VV. 104—2131 des Originals entsprechenden Theil noch enthält, besitzt Herr Redacteur J. Schmitz zu Neuss, ein anderes Herr Dr. Sels daselbst.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass wir unserem Text den von T zu Grunde legen müssen. Dass K ohne Mitwirkung des Verfassers zu Stande gekommen ist, beweist der Vorbericht des Druckers auf der Rückseite des Titelblattes, der von dem Secretarius '30 ber 3tt' spricht und das Akrostichon ans Licht zieht. Dass K nach einem Exemplar von T und nicht etwa nach Wierstraat's Manuscript gedruckt wurde, ist an sich so gut wie selbstverständlich, und beweisbar aus zwei Druckfehlern, welche K und T gemeinsam haben: die Umstellung von V. 670 und 671 und das Wort gesthantz V. 2669, in welchem schon Groote einen Fehler für geschantz vermuthet hat. Die Abweichungen K's von T: Titelblatt, Vorbericht, Eintheilung in Abschnitte, Ueberschriften darüber, ein Prosaeinschub zwischen 152 und 153 und die zahlreichen Verschiedenheiten des Textes selbst können folglich unberücksichtigt bleiben oder unter den Text verwiesen werden. Die Varianten im letzteren sind in ganz wenigen Fällen sachlich, daneben kommen ein paar Tausend graphische vor, von

<sup>1.</sup> Sie sind mit G bezeichnet. rechtfertigen übrigens wohl unsere Alter und Seltenheit der Drucke bibliographische Ausführlichkeit.

denen eine Anzahl, etwa 200, über das rein Orthographische hinausgehen und sprachliche Bedeutung haben, abgesehen von den Fällen, wo in K das Metrum gestört ist: 29 durch ein Minus einer, 54 durch ein Plus einer und 3 durch ein Plus zweier Silben.

Wenn nun aber der Setzer von K sich solche Aenderungen seiner Vorlage gestattete, so wird uns damit die Voraussetzung geraubt, dass T Wierstraat's Manuscript genau wiedergebe, falls wir nicht, was schon die erwähnten Druckfehler und die vier Meilen zwischen Köln und Neuss unwahrscheinlich machen, annehmen wollen, Wierstraat habe Correctur gelesen. Diese Sachlage ist nicht ohne Belang für die Regelung der Orthographie des Textes. Derselbe ist nämlich in einer orthographischen Verfassung überliefert, welche eine Normalisirung und Vereinfachung aus denselben Gründen und nach denselben Grundsätzen verlangt. welche oben für die Kerkhörde-Chronik auseinandergesetzt sind. Wir haben dabei zu trennen zwischen Ungleichmässigkeiten der Schreibung, welche phonetische, sprachliche, und solchen, die rein orthographische Bedeutung haben. Jene haben zum Theil ihre Ursache in Dialectmischung oder vielmehr, da das Gedicht in einheitlichem Dialect 1 concipirt sein wird, in einer Mischung von verschiedenen Schreibgebräuchen, die um so näher liegt, da Neuss zwischen Köln und Cleve, zwei Centren mit ausgebildeter Schreibtradition, gelegen ist und auch dem Dialect nach zwischen beiden steht.

Vom clevischen Schreibgebrauch, wie wir ihn aus Urkunden, aus Schuren's clevischer Chronik und Teutonista kennen, scheinen die a, ae, ai, ay herzustammen, welche W. für gedehntes ursprünglich kurzes o in einer Anzahl von Fällen anwendet, wo durch ehemaliges a der Nachsilbe ein Umlaut des o nach a hin erklärbar und anscheinend in der Clevischen, nicht aber in der Neusser gesprochenen Sprache eingetreten ist: kaelen, gaedes, gaids, gaede, gaid, baitscaft, daert, aver, aven, baven, gelaven, laven etc. Wenn dieses a zweimal auf altes a reimt: gade: genade 2781 und apen: wapen 1172, so braucht man darin keinen Beweis für das Vorhandensein des Lautes a zu sehen: wahrscheinlich hatte das alte d sich bereits seinem heutigen Lautwerth = langes offenes o genähert und konnte dann mit dem gedehnten offenen o, wie es heute noch lautet, ganz gut reimen. K hat alle diese a ausser haylden 2877 und apen 1172 in die kölnischen o zurückverwandelt.

Ebenso alle sc, die in T, wahrscheinlich auch nach clevischem Muster, neben sch vorkommen. Ohne Zweifel wurde unser sch gesprochen.

<sup>1.</sup> Ueber Wierstraat's Sprache I, 17 handeln Braune in seinen Beiträgen z. Gesch. d. deutschen Sprache rich.

I, 17 ff. und die oben citirte ziemlich werthlose Dissertation von Meinerich.

German. & hatte sich am Niederrhein in älteren Zeiten dem Klange des u sehr genähert und hat in der clevischen Orthographie, solange sie bestand, diese Schreibung, und in der Gegend diesen Klang bis heute behalten, während es im Kölnisch-niederrheinischen während des 14. Jahrhunderts zu o zurückgekehrt war und, auch in Neuss, bis heute geblieben ist. Wenn Wierstraat dementsprechend dieses o auf ô (= germ. au) häufig reimt, z. B. voit: groit (= mhd. vuoz: gróz) 452: 54, goit: moit: noit (= quot: muoz: nôt) 3154-56, so darf man die daneben häufigen u, ue in T (seltener in K): z. B. zu, gude, suechen, buechen, genuegen, prueven wohl auf Rechnung der clevischen Kanzlei setzen.

Wir dürfen hier wenigstens die Möglichkeit erwähnen, dass der Setzer von T mit der Orthographie von W.'s Manuscript so frei verfahren wäre, wie der von K mit seiner Vorlage T, und wenn wir uns erinnern, dass Schuren's Teutonista im März 1475 beendet wurde und am letzten Mai 1477 die Presse Ter Hornen's verliess, in welcher W.'s Historie gleichzeitig gewesen sein muss, können wir nicht ganz ausschliessen, dass der Setzer, durch das umfangreiche Werk an clevische Orthographie gewöhnt, die a, ae, ai, ay für o und die u, ue für o selbst in den Text gebracht hätte. Es ist aber unwahrscheinlich, denn man sieht nicht ein. warum er nur diese - und es sind nur diese - clevischen Formen hineingebracht haben sollte.

Mit dem kölnischen Schreibgebrauch, welchem W. im allgemeinen folgt, kommt er in Conflict durch mehrere nicht unerhebliche Verschiedenheiten der beiderseitigen Volkssprachen. Zunächst in Bezug auf die Verschiebung der Tenues, insofern Neuss dieselben meist bewahrt, wo Köln sie verschiebt. Wie aber Neuss, an der Grenze des Verschiebungsgebietes, heute schwankt und sogar einzelne Wörter mit verschobenen und unverschobenen Lauten nebeneinander braucht, so auch unser Text. Wenn W. beweisende Reime für beiderlei Formen in Menge hat, z. B. für aus uis : laudamus 2835 aber uit : kruit (Kraut) 945, 1030, oder vlijs (Fleiss): ijs 2009, : wijs (weise) 230, 518 aber vlijt: zijt 225, 278, 1266, 2528, 2685, 2998, 3068, : quijt 2685, hat (Hass) : stat 757, 2156 aber gehas: was (war) 1402, 2034 und viele analoge, so ist daraus nicht unbedingt der Schluss zu ziehen, dass seine Sprache diese und viele andere Doppelformen besass, sondern dass er je nach Bedürfniss zumal des Reims Formen des ihm ganz geläufigen Kölnisch mit Bewusstsein und Absicht verwendete. Er hat auch beispielsweise für das Pronomen wir stets die Form wir, nur zweimal und nur im Reim wi, eine Form, die Neuss ganz fremd ist und dem tieferen Niederrhein angehört, 2630: schri und 2770: vri. Ebenfalls findet sich die umgekehrt ganz unniederrheinische verschobene Form das für dat, welche heute selbst dem familiären Hochdeutsch dieser Gegenden fremd ist, nur im Reim: das: was (Wachs) 3038 und: was (war) 247,

2707. Es erhellt, zu welchen falschen Schlüssen wir aus den Reimen auf W.'s Sprache kommen würden, wenn wir sie nicht aus anderen Quellen erschliessen könnten.

Intervocalisches d ist heute in Köln als d oder g erhalten, in Neuss meist geschwunden. Unser Text zeigt nur einen Beleg für das letztere: wer = weder V. 87. Mehrere Reime, welche ebenfalls dafür zu beweisen scheinen, geben keinen Beweis. Wierstraat's metrisches Princip ist nämlich die Silbenzählung, seine Kurzzeile ist 8 silbig und die Reime neder: her 927, 2864, : wer 2168, 2236, weder: her 1900, 2550 sind nicht neer: her, weer: her zu lesen, sondern die 8 Silben kommen nur heraus, wenn  $ned\acute{er}$ ,  $wed\acute{er}$  auf her, wer reimt, und das ist mit W.'s Reimgewohnheit vereinbar, vgl. weiser: her 2697, 2913, 2967, weiser: wer 2655, weiser: her 2669, weiser: her 2697, 2913, 2967, weiser: wer 2655, weiser: her 2669, weiser: her 2697, and weiser: we

Das Gebiet des Vocalismus zeigt quantitative und qualitative Unterschiede. Neuss lässt heute die Lautgruppen acht und echt, welche in Köln als āch und āch getrennt sind, in äit zusammenfallen. Vielleicht auch schon zu Wierstraat's Zeit, denn dieser schreibt zwar meist acht, z. B. macht, belacht, manchmal aber echt, und reimt es dann auf anderes echt, nämlich belechten (aus belachten, welches 'Rückumlaut' hat): sechten (d. i. sagten): vechten 982: 85: 79; brechten (brachten, Ind.): knechten 931; brecht (Partic.): knecht 1805, gesecht: knecht 287, 2604; mecht (Macht): recht 3079; overleit (-lacht): bereit 445.

Der Wandel von kurzem i, u,  $\ddot{u}$  zu e, o,  $\ddot{o}$  da wo Köln meist das ursprüngliche bewahrt hat, zeigt sich in unserem Text der Volkssprache entsprechend durch sehr häufige o neben u: z. B. jonk, -ong, dorch neben junk, -ung, durch, auch oe (d. h.  $\ddot{o}$ ) für u: oever statt uver, joedscaft 423 (K: juedschaft), auch manches o scheint  $\ddot{o}$  auszudrücken: fronde (K: frunde) 2875, overvollet 786; der Text schwankt überhaupt zwischen o und u und schreibt auch zuweilen wurden statt worden.

Monophthongirung von Diphthongen, welche in Köln als solche erhalten sind, zeigt sich der Volkssprache gemäss in hoeft, geloeft neben heuft, geleuft, welche letzteren K herzustellen pflegt.

Ein Diphthong ou, der sich vor l-Verbindungen mehrfach aus o entwickelt zeigt und von K gern in o zurückverwandelt wird, z. B. houlz, hoult, stoulz, goult, schoulderen, would, sould, nebst entsprechendem Umlaut eu: zeuldener, steulzlich, heulzen, scheint Köln fremd zu sein.

Mittelhochdeutschem ie entspricht zu Köln  $\bar{e}$ , zu Neuss und tiefer rheinabwärts  $\bar{\imath}$ ; so schreibt auch Wierstraat ganz überwiegend ie: dief, vier, verdriessen, hielt, etc., wo Köln e, ei zu schreiben pflegt.

Ein wesentlicher Gegensatz besteht zwischen Köln und Neuss

im Quantitätssystem: dort von betonten ursprünglich kurzen Vocalen nur a fast in allen Stellungen gedehnt, sonst die alten Kürzen erhalten, hier alle alten Kürzen in offener Silbe gedehnt. Wierstraat reimt zwar das als gedehnt zu erwartende vridden auf bidden 2932, beweist damit aber nur die Freiheit seiner Reime, sonst schreibt er immer vreden. Dieses kann zwar auch kurz gelesen werden, aber wenn die Vocale, welche in offener Silbe kein Dehnungszeichen tragen, in geschlossene Silbe gerathen, deutet W. die Länge fast immer an, z. B. vreed 3083, smeed 1121, neem 715, wail (aus wale, oft), beleegs 1131, schayd 1144, schaed 1164, geefft 2622, 3058, aeff 1174, daig (Dativ) sehr oft. Neben dem kurzen Nominativ got steht der gedehnte Dativ goid, den K 687 in sein got zurückverwandelt, während sehr häufig gaids (= godes) und gaid (= gode) in T einem gotz, god in K gegenübersteht. Selbst in offener Silbe kommt Bezeichnung der Dehnung vor, so häufig froemen; soemer 2907, auch vor Fortis: maichen, saichen oft; zuweilen wird sogar vor mehrfacher Consonanz Dehnung bezeichnet: erzailt 2006, maichten, moichten (vielleicht Dehnung mit Ausfall des ch in mehreren Fällen. Die Länge in Zoentze = Zons V. 2514 entspricht der heutigen Aussprache. Im Allgemeinen dürfen wir das heutige Neusser Quantitätssystem, soweit Dehnungen ursprünglicher Kürzen in Betracht kommen, für W.'s Zeit ansetzen. Wie es mit den Kürzungen alter Längen steht, welche Neuss heute in geschlossener Silbe vielfach vollzogen hat, lässt sich aus der Orthographie nicht erschliessen, man setzt am besten die Längen in ihrer etymologischen Ausdehnung an, trotz mancher Reime wie ruch: — lich, welcher neunmal erscheint.

Soviel über die Ungleichmässigkeiten, bei welchen die Dialectverschiedenheiten eine Rolle spielen. Was sonst noch an solchen vorhanden ist, beruht zum Theil auf Satzdoppelformen, z. B. wenn it neben et, man neben men, aif neben aff, wail (wohl, neben wall (: wal = Wall 1816, : al 81, 97, : sal 3152) erscheint; zum Theil aber auf Willkür des Dichters. Die starken und zahlreichen Apokopen und Synkopen in Nebensilben entsprechen nämlich im allgemeinen der Volkssprache wie wir sie von heute kennen, einzelne Kürzungen lassen sich aber nur aus reiner Willkür W.'s erklären, z. B. wenn er die Flexionssilbe -en bald bestehen, bald, offenbar des Metrums wegen, einfach weglässt, so in den Acc. Sing. den lest (letzten) 1364, nach (Nachen) 170, graif (Graben) 1173, 2302, maig (Magen) 1297, schaed (Schaden) 804, 3070 in Dativen z. B. im sievend graid 1075, Gen. Plur.: minsch (Menschen) 9, 1074, 3046, Dat. Plur.: brief 2727, viand (Feinden) 343, heek (Haken) 2263 u. ä. Umgekehrt erlaubt er sich auch willkürliche Zusätze ebenfalls des Metrums wegen, z. B. hielte (Indic. 1363, 2888, vloge (: hoge) 1113, (schwerlich Analogiebildungen), schalle: overalle 1743: 44, miste: liste 2237: 38. - Zu welcher

Art von Ungleichmässigkeiten ein Schwanken zwischen t und d im Präteritum und Particip schwacher Verba gehört, z. B. hatten und hadden, gewunten und gewunden, scheint ungewiss.

Abgesehen von Fällen, wie die bisher besprochenen sind die Unregelmässigkeiten des Schreibgebrauchs in unserm Text orthographischer Natur; jene müssen belassen werden, auch wenn wir keine Argumente für ihr Vorhandensein in der gesprochenen Sprache Wierstraats fanden, diese sind zu regeln. Das Prinzip unserer Textregelung ist in dieser Hinsicht consequente Anwendung der Mittel, welche wir von W. selbst zur Lautbezeichnung unconsequent angewandt finden, nichts darüber hinaus; beispielsweise scheint es uns über die Befugnisse des Herausgebers hinauszugehen, wenn er Zeichen anwendet, welche dem Schreibgebrauch des Autors so fern liegen wie etwa Accente zur Quantitätsbezeichnung. Die Berechtigung zur Uniformirung der Schreibung erkennen wir aber um so leichter, wenn wir selbst an Namen, also denjenigen Sprachelementen, deren Orthographie heute am festesten steht, zu Wierstraats Zeit eine völlige Gleichgültigkeit gegen die Schreibung wahrnehmen, und z. B. die Namen der Drucker von Wierstraats Historie des einen, 'Zum Winkel', als: ter hornen, ther hornen, ther hoernen, ther hoyrnen, ther hurnen und ther huernen, des andern. 'Kohlhof' als Koelhoff (so am häufigsten). Koelhof, Koelhoef, Koelhoeff, Kuelhoff, Coelhoff, Colhoff, Collhof in deren eigenen Drucken finden.

Abgesehen von der Regelung der Interpunction, des Gebrauchs der Majuskeln, der Vertheilung des u und v, f und s kommen vorzugsweise folgende Punkte in Betracht.

Quantität der Vocale. Die Länge des Vocals braucht gemäss dem Quantitätssystem des Dialects (anders im Kölnischen!) nur in geschlossener Silbe bezeichnet zu werden, wie es ja in dem Druck schon meist geschieht, vor ch und sch allerdings auch in offener, da diese Zeichen ja nicht im entgegengesetzten Falle verdoppelt werden können, ebenso vor ss, denn Wierstraats Orthographie kennt den Unterschied, durch welchen wir die Quantität andeuten,  $\beta$  und ss, wie in Maße und Masse nicht. Als Mittel zur Bezeichnung der Länge verwendet dieselbe Verdoppelung des Vocalzeichens ganz selten bei u, z. B. luud, häufig bei e, sonst i, g, g; letzteres steht in Töfter als in K. Unterschiede zwischen ursprünglich und durch jüngere Dehnung langen Vocalen sind nicht gemacht, wir können also auch darauf verzichten.

Die Länge des a wird etwas häufiger durch i (y) als durch e bezeichnet; wir führen ersteres durch: graven — graif, raden — rait, dage — daig. Demgemäss wäre der Name des Verfassers Wierstrait zu schreiben, wie er sich auch selbst in seinem Notariatszeichen, welches Küpper auf dem Vorsetzblatt von T nachgebildet hat, Wierstrayt schreibt. Das Akrostichon hat aber an der Stelle

des fraglichen Buchstabens (Vers 161) die romanische Interjection, welche Vers 411, ebenfalls im Akrostichon als Olassi mit bewiesenem o wiederkehrt. Ein Wierstraot kommt aber nicht in Betracht, wir haben also die Wahl, welche am besten, trotz der Inconsequenz, auf das durch Groote nun einmal eingebürgerte Wierstraat fällt.

Langes o wird durch oi (oy) oe bezeichnet; wir führen oi durch und lassen oe in den Fällen wo es o bedeuten kann. Obwohl port, Pforte, ein paar Mal auf o reimt: zostoirt 1733, : gehoirt 478; ebenso vort: gehoirt 1636, und ort: gehoirt 1081, und höchstwahrscheinlich langes o hatten (so auch die Volkssprache mit Schwund des r), hielten wir uns nicht für berechtigt, diese Wörter darum auch in allen andern Fällen, wo sie stets mit einfachem o geschrieben sind, mit dem Dehnungszeichen zu versehen.

Langes u (= mhd  $\hat{u}$ ) wird so selten durch uu bezeichnet, dass wir dieses nicht durchführen konnten, obwohl dann ui für den Laut  $\ddot{u}$  frei geworden wäre. Wir folgten, ohne jene uu zu tilgen, dem überwiegenden Gebrauch des Drucks und führten das ui, uy desselben als ui durch: huis, vuil, kruir etc.

Das u, welches mhd. uo entspricht, hat als Zeichen der Länge nie ui, sondern ue. Da dieses ue mit u ohne Wahl wechselt, brauchten wir es für kein Diphthongzeichen zu halten und konnten die Quantitätsbezeichnung damit normalisiren: gude — guet, suechen, zu etc.

E wird als Länge durch ee, ei (ey) ausgedrückt. Die Durchführung von ei hätte wegen des Diphthongen ei zu Unbequemlichkeiten für den Leser geführt; wir zogen deshalb ee vor, welches wir auch zuweilen in offener Silbe schrieben, wo einfaches e-Zeichen an das tonlose e zu sehr erinnert hätte: also nicht nur reed, seed, weer, sondern auch ee, mee.

I wechselt bei W. mit ij und y; letzteres Zeichen, welches sowohl für Länge wie für Kürze steht, und wo es immer auftritt, vorzugsweise ästhetische Bestimmung zu haben scheint, tilgten wir ganz und führten für die Länge ij durch. Nur schonten wir einige ie, z. B. geschrieven, sieven, welche neben sonstigem e: geschreven etc. auftreten und möglicherweise nicht langes i bezeichnen.

Umlaut. Die Bezeichnung von vorauszusetzendem ü und ö ist in unserer Vorlage, wie immer zu jener Zeit, mangelhaft; kurzes ü und ö ist immer unbezeichnet; oe für langes und gedehntes ö ist dagegen ziemlich regelmässig gesetzt: hoegste, noede, oever, und konnte beibehalten werden; ui steht auch fast immer, wo der Laut ü zu erwarten war, da aber dieses Zeichen auch für langes u erforderlich war, mussten wir ui in offener Silbe in u verwandeln, auch wenn der Laut ü so gut wie sicher war, z. B. in: schuren, huiser, duivel etc.

Consonantismus. Inlautend stimmhafte Geräuschlaute pflegen auslautend stimmlos zu werden; im niederrheinischen Lautsystem werden resp. bleiben alle auslautenden Geräuschlaute in zusammenhängender Rede stimmhaft, wenn das folgende Wort vocalisch anlautet. Die Orthographie, welche praktischen Zwecken dient, hat weder die Aufgabe noch die Fähigkeit hier phonetisch zu sein und genau nach der Aussprache im Auslaut bald das Zeichen des stimmhaften, bald das des stimmlosen Lautes zu setzen. Unser Text schreibt zwar das Zeichen des stimmlosen Lautes da, wo der fragliche Consonant von Alters im Auslaute stand: stede - stat, hende - hant, dage - dach, -lige (aus -liche) - -lich, loven - lof, junge - junk, dagegen behält er das Zeichen des stimmlosen Lautes im allgemeinen bei, wenn der Laut erst durch jüngere Synkope oder Apokope auslautend und stimmlos geworden ist, also neben stede - steed, rade — raid, dage — daig, -unge — -ung (phonetisch un); nur bei v - f macht er eine Ausnahme und schreibt z. B. nie gelowt. geleuvt, sondern stets geloift, geleuft, ebenso greyffren 795. boefrij 2626. Wir konnten dem Gebrauch des Textes, d und g in den erwähnten Fällen beizubehalten, um so eher folgen, als dadurch dem Leser ein Fingerzeig auf die geschehene Apokope und auf die vorliegende Flexionsform gegeben wird. Strenge Consequenz war übrigens weder möglich noch rationell noch unsere Absicht.

Doppelschreibungen von Consonantzeichen sind ausserordentlich häufig und Hauptobject unserer Normalisirung. Es giebt zwar in der Sprache des Niederrheins gedehnte Consonanten, aber der Orthographie, welche praktische Zwecke hat, darf nichts ferner liegen, als sie zu bezeichnen. Wir lassen doppeltes Zeichen stehen, wo es zur Bezeichnung der Kürze des vorhergehenden Vocals nöthig war : ketten, kloppen, stucke, bidden, gedobbelt, bruggen, wasser, offer, liggen, vallen, himmel, winnen, irren. Wo einfaches Zeichen genügte, behielten wir zwar ck bei, z. B. stuck, sack, secklin, da der Druck es konsequent anwendet, sonst führten wir das einfache durch, zum Theil schon nach Vorbild des Druckes, der auch p schreibt: kop, auch meist t hat: stat, got, gesat, neben seltenem dt (gesadt); statt ttz tz: katz, letz, setzen, statt ff, ff, z. B. schuff, schuff einfaches s, welches, allerdings ziemlich selten, daneben vorkommt: schus, was; für ziemlich regelmässiges ff, z. B. schiff, loff, f: schif, lof, für ll (vall, l (val) etc. Noch viel überflüssiger und radical zu tilgen war die Doppelung nach langem Vocal und Consonant, z. B. dijck, haick, raidt, muiff, huiff, loiff, graiff. waill; kelck, geverdt, hilff, houltz; ebenso nach unbetontem Vocal: wimpell und in Fällen, wodurch die Doppelschreibung etymologische Andeutungen bezweckt zu sein scheinen, z. B. in Praeterita wie huedde etc.

Zu einigen Einzelheiten wäre noch zu bemerken:

c weehselt mit k: cop — kop, clein — klein und kommt sogar vor palatalen Vocalen vor: celck 934. Wir führten k durch ausser in fremden Wörtern und da, wo das Akrostichon c verlangte.

t wechselt im Anlaut vor Vocalen mit th, z. B. then (= to den) thom (= to den) ther und thor (= to der) selbst then was = it en was 1682. Ich glaube nicht, dass man den Schreibern zutrauen darf, sie hätten damit eine aspirirte Aussprache bezeichnen wollen; sie fanden th in fremden Wörtern und Namen gleichwerthig mit t und wandten es aus ästhetischen oder andern Gründen auch in deutschen promiscue mit t an. Wir mussten t durchführen.

B und p erscheinen häufig hinter m vor t, d, z. B. gestumpt 1074, frembt 417, sampt 2753, zembd 2744, ruimpt 2680 etc. und sind wohl ein Symptom dafür, dass die Lösung des m-Lippenverschlusses in dem Sprechenden ein besonderes Bewegungsgefühl erzeugte. B nach m in umber, umb ist wohl die Folge davon, dass die Laute mb und mm intervocalisch als mm zusammengefallen waren und ihre Zeichen in Confusion geriethen. Mangels völliger Sicherheit behalten wir in den beiderseitigen Fällen b resp. p bei.

Z wird ziemlich regelmässig nach auslautendem t oder d statt s geschrieben: perdz, gudz, niemantz, aventz etc.; da hier aber ds, ts den Laut schon genügend bezeichnen, konnten wir z regelmässig in s verwandeln. Das häufige tz für z im Anlaut liessen wir nur im Akrostichon stehen. Es sei hier nebenbei bemerkt, dass anlautendes z (tz) in Fremdwörtern. welche etymologisch mit s beginnen, z. B. zould, zeuldener, zoppe, kein weiches s wie im Niederländischen, sondern wirklich z bedeutet.

Spiranten. g wechselt ohne System mit gh; da der Character des bezeichneten Lautes sprachhistorisch und aus der heutigen Volkssprache klar genug ist, tilgten wir gh völlig. Wir liessen g natürlich auch bestehen, wo es, der Gleichheit der Aussprache wegen, für etymologisches j steht; z. B. gener für jener.

F wendet W. im Anlaut nur bei einigen Fremdwörtern jüngerer Entlehnung konsequent an: falekant, fell, fijn, firpeli, sonst lässt er es mit v wechseln. Wenn auch einzelne Wörter regelmässig mit f erscheinen, furst, frund, froem, andere regelmässig mit v: vunf, vri, viand, vlucht, so giebt die Sprache keinerlei Anhalt für die Annahme einer Lautverschiedenheit und erlaubt uns in den deutschen Wörtern v durchzuführen.

Die Normalisirung der s-Schreibung ergibt sich schon zum Theil aus der Quantität. Wenn wir zwischen dem alten und dem aus t hervorgegangenen s z. B. huis — uis, was — has, i ys — vliys u. s. w. keinen Unterschied machen, so geschieht das, weil weder die Sprachgeschichte noch W.'s Orthographie uns ein Recht geben, die Existenz eines solchen Unterschiedes noch zu W.'s Zeit vorauszusetzen.

Einigemale schreibt unsere Vorlage ff, sim Inlaut: erloessen (neben erloesen). oessen, toernoessen, hanssen, wo einfaches s als Zeichen des stimmhaften Lautes zu erwarten wäre. Wir setzten zwar sin den Text, nahmen aber die Formen mit ff in die Lesarten auf.

Mit sch wechselt sc und ssch; wir können die Natur des Lautes sicher genug erschliessen, um sch durchführen zu dürsen.

Dies waren im wesentlichen die Grundsätze der Normalisirung; analoge wandten wir auch auf die Stellen an, an welchen die Belagerer in niederländischer Sprache redend eingeführt werden (V. 387—402, 1620—24, 35—44, 1655, 2404.05, 2670—83). Die Hervorhebung dieser und der Stellen in romanischer Sprache durch die Schrift haben die Drucke nicht.

Die Lesarten unter dem Text geben alle Abweichungen von T und K an, welche über das rein orthographische hinausgehen.

Zum Schluss sei im Interesse der leichteren Verständlichkeit des Textes noch auf zwei Eigenthümlichkeiten von W.'s Sprache aufmerksam gemacht. Die eine betrifft die Flexion der schwachen Verba. In den Singular des Präteritums ist nämlich durch Ausgleich das n des Plurals eingedrungen, z. B. dat man. kempten ouch streit ind vechten : die belechten) 979, dass man kämpfte, stritt und focht; man bekleiten ind machten (: die belachten) 775, man bekleidete und machte; der des wachten (: si brachten) 2412, der darauf wartete. Weitere Belege dieser Formen mit n, welches heute sogar auch in die erste und zweite Person des Sing. Praet. eingedrungen ist, finden sich in Menge.

Die andere Eigenheit ist eine syntaktische: Die Construction ἀπὸ κοινοῦ (Paul, mhd. Gr. § 382). Wir führen sämmtliche Fälle an.

V. 248: wast al verblijt, dair binnen was. — 1457: die gesellen, dair up lagen. — 1528: deils goden, dair en binnen . . . stunden. — 1561: . . ind andren, under dem schirm gingen wandren. — 1568: . . ir bolwerk ind graven, up die vurste port erhaven . . was. — 1679: der moschelen, dair in lagen. — 1951: van smalz, man uis den perden bracht. — 1986: van den genen, dat bekanden. — 2052: die wisen, dair binnen lagen. — 2511: die brieve, dair in staichen. — 2612: grois kummer, dair . . was. — 2783: die bloitstorzong, vur ougen was. — 2883: mit den schiffen, dair bi lagen. — 3012: al gebrech, der stat geschien was. — 3105: vroemheit, dair binnen was. — 3113: groisse schult, sie begangen haven. — Verwandt ist folgende Construction: 1386: uis eime toirn, was ungesuin. — 2494: einen donrekloit, viel up den vrijthof. — 2571: einen kloit, was hart. — 2574: einen kloit, viel haiks bolwerk bi.

508 III. Wierftraat, Siftori bes beleegs van Ruis. Ueberlieferung. Orthographie.

Schliesslich sage ich den Verwaltungen der Königlichen Landesbibliothek zu Düsseldorf und der Stadtbibliothek zu Köln für die Liberalität, mit welcher sie die freieste Benutzung der Incunabeln gestatteten, sowie denjenigen Herren, deren freundlicher Mitwirkung ich mich bei den biblio- und typographischen Nachforschungen erfreuen durfte, meinen besten Dank.

C. Nörrenberg.

Dit is in Jesus inde Marien namen die histori des beleegs van Unis zosamen.

1a (2a)

5

10

15

Crifte, du hoechste keiser vri, verleen die sin mijm dichten bi, bat bir zo hoger eren si ind Marien ber feiserinnen; bem hogen marschalt sent Quirijn mois ouch zo loif mijn rede fijn. Gif, heer, verstant, ein flaren schijn, bat ich bit wail besinnen. Recht vint man in der alder ee ind anders ber gelijchen mee in schriften manch historie van groiffer vursten handel, ouch van beleeg ber stebe groit, wie die sint komen zo der noit ind mancher in sijm blode roit ist bracht zo bodes wandel. In gelischen vindet man beschreven vil wonders groit bat is bedreven

Die am Rande stebenden nicht eingeklammerten Blattgablen und Signaturen find die von T, die eingeklammerten die von K.
Der 1: "Die vorrede big boiche." K (auch im Duffelborfer Ex. von T handschriftlich erganzt). Reben 1: "Kristianue" K.

## Unmerfungen.

1—32. Borrebe. Chriftus, die Jungfrau Maria und ber heil. Quirinus werden angerusen, dem Antor bei der Abfassung des Gebichtes guten Berstand zu verleihen: von den zahlreichen Kriegen und Belagerungen, welche man durch Bort und Bild dargestellt sindet, soll hier die große Noth der Neuser beschrieben werden. 2. 'Geschichte ber Belagerung von Reuß' ift die prägnante Ueberschrift, welche, wie es scheint, der Berfasser seinem Gedichte gab, gegenüber dem umständlichen und untlaren Titel, den ber Nachbrucker dem Berte beilegte.

5. Der heil. Quirin wird angerusen als Schutheiliger ber Stadt (vgl. baher V. 925) und als Batron ber Stiftstirche.

20

25

30

35

1b

(2b)

vur minsch gebacht ind unsem leven barna as got minsche wart; wer't wissen wil, ber mach bat suechen in alben ind in nuwen buechen ouch in gemeels up manchen buechen in taiflen und wenden bart. Slos, steed ind vesten ber criftenheit van buitschen land ind beerlicheit die 's hogen rijchs vermogenheit van Romen fint unberbain. hoert truwlich ind nempt zo herzen die groisse noit, auxt ind smerzen der Ruisser vroim sunder scherzen, van mir wilt bat recht verstain. Tzor zijt as man schreif offenbair na Crist geburt veerzienhundert jair ind vier ind sevenzich bair zo klair

(A.ij.)

Bor 33: 'A Bipe die Stat van Rugs van den Burgonichen berant wart Ind wie fich die Runffer beweiffts [beweifften G] in do feluen ane rit' K.

23. Bon ber Neußer Belagerung sind uns der allerdings sehr verallgemeinernde bilbliche Darstellungen erhalten in der Reimdronit über Peter Hagenbach (vgl. die Ausgade von Mone in der Quellensammlung 3. Badischen Landesgesch, 3 (1863), 281 u. 391) und in der so. Koelhoffichen Chronit (1. die Ausg. d. Cardanns in den Chron. d. beutschen Städte 14 (1877), 831. Karl der Kilhne hatte selbst ein großes Gemälde der Belagerung ansertigen lassen. Parmet, Rudolf von Laugen (1869).

33—40. Am 29. Juli 1474 lagerte Herzog Karl v. Burgind vor Neuß. — Daß die Sammlung des burgundischen Heeres dei Maastricht stattsand, bezeugt vor allem das Chronicon magnum Belgieum (ed. Pistorius) in Rerum germanicarum seriptor. 3, 412, 14—16 und 413, 53. 54. Dem entipricht der von Karl d. K. 'en mon camp les ma ville de Trecht le 18. jour de juillet 74' datirte Brief an den Herzog v. Cleve (Dr. im Disselborier Stades-Archiv, Berd). 3. Geldern Kr. 30). Zeit und Richtung des Zuges gegen Reuß erläutern solgende Daten: 'uss Mariae Magdalene

albent' (Juli 21) verlegt bie Aachener Chronif (mitgetheilt v. Loersch in ben Unn. b. bift. Ber. f. b. Nieberrh. 17, 14, f. auch unten) ben Bug bes Bergogs v. Burgund nach Reuß, also wohl ben Borbeimarsch bei Aachen. Dem wilrbe ber (in ben Ann. b. hist. Ber. für b. Riederrhein. Jahrg. 1887 gebruckte) Brief Karls vom 25. Juli entsprechen, welcher in Baltenburg (zw. Magstricht u. Aachen) gegeben ift; ichon am 18. Juli will ber Rath in Reuß erfahren haben, baß bie Keinde bei Rechem und Gilpen (eben= falls zw. Maastricht und Aachen) lagern (Ann. 1887); am 28. bittet ber Bergog aus feinem Lager bei Erklenz (zw. Machen und Neug) ben Bergog von Cleve um Sendung seiner Bombardiere (Dr. im Ditffeld. Staats = Arch., Berh. 3. Geld. Mr. 30: 'escript en mon camp les Erclens le 28. jour de juillet l'an 74'). Um folgenden Tage wurden bie erften feindlichen Truppen von ben Mauern ber Stadt aus gesehen: fie lagerten bei bem etwa 5 km sübwestl. v. Neuß ge= legenen Dorfe Solzheim, Chron. magn. Belg. 414, 5-8.

up vridaig na sent Jacobs bach, borch einen vursten van Bradant herzoch Karl was hie genant, sijn name was hoich und wijt bekant, vur Ruis ein grois belech geschach. Im iersten had der vurst bestalt, dat vur iem quam ein wijs heralt, an Ruis bracht der mit sinnen kalt des vursten strack gesinnen: 'Ir burger, uch si allen kunt, der prinz gesint van uch zor stunt, as mir bevoil sijns selves munt, dat ir in laist herbinnen!'
'In der gestalt mach dat niet sijn', spraichen stracks die Nuisser sijn,

36. Der 29. Juli wurde allgemein als Beginn der Belagerung angesehen: am 29. Aug. schreibt Köln an Straßburg, daß die Belagerung 'en nyesen vergangenen srytagd vier wochen, am 3. Sept., daß sie 'gesteren vunst wechen' gedauert habe (Stadtarch. Köln, Kopienb. 30, 171 n. 174); das ohne Zweisel sehvald nach dem Ereigniß entstandene Bolfslied 'Bom könnischen Krieg' (bei Liliencron, die histor. Bolkslieder der Deutschen (1866) 2, 45 B. 113 ff.) weiß, daß der Perzog 'auf freitag morgens mit tages zeit | nach sankt Jacob' vor Neuß lagerte.

9a 45

50

38. Rarl b. R. hatte burch Erbichaft und Eroberung ein von ber Rhone bis zu ben Rheinmündungen, von Calais bis Freiburg i. B. fich erstreckendes Reich erworben, beffen Bebeutung in ihm bas Berlangen nach ber Rönigstrone erwecken tounte. Mis er querft in bie Streitigfeiten beutscher Fürsten thätig eingriff, stand er an ber Spite eines fampf= geübten Beeres und tonnte fich auf bauernbe Unterftützung ber reichen nieberländischen Städte, welche ben Willen bes erften abfolutiftischen Berrichers gefühlt, unbedingt verlaffen: Grund genug zur Beforgniß für alle beutschen Fürsten und Städte und für ihre ber bebrängten Stabt gegen ben Burgunber bewiesene einmitthige Bilfe. Die um= fangreiche Literatur über Rarl b. R. verwerthet 3. Foster Kirk, History of Charles the Bold, duke of Burgundy, 3 vol., London 1863 ff., an Umfang und Inhalt das hervorragendhte Werk. Eine gute llebersicht gewährt K. Rauich, Die burgundische Seirat Maximilians I., Wien 1880.

39. Die Belagerung, Eroberung und graufame Behandlung Lüttichs burch den Berzog und die gewaltsame Besteung des Herzogthums Gelderm wird dem Renßer Stadischreiber ebenso befannt gewesen sein, wie dem Mönch im Oberkloster vor dem Thore der Stadt. Magn. ehron, Belg. 388 ff.

41—56. Der Derzog senbet einen Herold nach Renß mit der Aufsorderung zur llebergabe, welche aber von den Bilrgern unter Hinweis auf den Schut von Bapft und Kaiser zurückgewiesen wird.

— Bgl. den Bericht im Magn. chron. Belg. 411, 16—36 und 414, 10—19 und die Annales Paderdorn. (od. Schatten, 1698) 2, 716. Der Herzog scheint in der That — im Bertrauen auf seine drobende Geeresmacht — auf freiwillige llebergabe gehofft und nicht nur, wie Groote (Anmerk. zu B. 41, S. 93) will, den damaligen Kriegsbrauch beobachtet zu haben.

42. Der Herolb war Robert v. Arburg. Magn. chron Belg. a. a. D. Er versprach Schutz und Bahrung ber Privilegien burch ben Herzog. 55

60

65

70

26

(3a)

'helpen sal uns ber qued sent Quirijn behalden unsen willen. Ber heralt, uch fi vri bekant, wir stain an pais ind feisers hant, bat's offenbair borch al dies lant; wilt uch der reden stillen!' Alfus waren vil vrembber zungen in der vurstliger ordenungen, si quamen zo perbe ind vois gebrungen mit vrien moit al zo ber stat. do sprach bat boigbsam vurstlich bloit. uis heffen lantgreef herman goit: 'Wal uf, lief vrund, fijt wail gemoit, uns kumpt ein aventuirlich schat! Anrofen laift uns den hoechsten got mit guben bergen sonder spot; bair bringt beran ein mechtig rot. troiftlich willen wir uns weren!' Dair sach man borch des vursten moit 30 Nuis manch herz in troiste groit, sie branten wie eins vuirs geloit irre viand macht zo keren. Na bem groiffen burgonschen beer stalten sich zo ganzer weer

73. 'burgonschen' G, 'burgonsche' K.

54. 'Causam inter archiepiscopum Coloniensem et civitatem Nussiensem positam esse in sanctissimi domini apostolici et praecellentissimi imperatoris potestate', Magn. chron. Belg. 411, 25—27.

57-60. Daher rudt bas feindliche Seer nabe vor die Stabt.

57. Nicht nur Deutsche, Wallonen und Franzosen, Stämme, welche zum Gebiete bes Burgunbischen Reiches gebörten, bilbeten Karls heer, sondern auch Italiener und Engländer hatten hilfstruppen gesandt, vgl. über die Beschreibung bes burgundischen Lagers: Annalen 1887.

61—96. In Neuß befehligt und ermuthigt Landgraf Hermann v. Heffen

Bürger und Söldner. — Am 24. März 1473 jum Stiftsverwefer bon ben Städten ermählt und vom Raifer beftätigt, hatte er felbft bie Bertheidigung von Reuß übernommen, Magn. chr. Belg. 411, 36-54. 'Dedans la ville de Nuz laquelle est très-forte s'estoit mis le lantgrave de Hesse et plusieurs de ses parens et amis jusques au nombre de dix - huit cens hommes de cheval, comme il m'a esté dit et tres gens de bien (et aussi ils le montrerent) et de gens de pied ce qui leur en faisoit besoin': Comines, memoires, 1. 4 c. 1 in ber 'Nouvelle collection' bon Michaud et Poujoulat t. 4, 78. Des Landgrafen Berbienfte um Neuß befang in ichwungvoller Dbe ber Münfterer humanift Ru-

21 2

binnen Nuis al zeuldener, 75 ein jeder ging zor leten. Die ritterschaft in hogem moit ordenierben iglichs hoit na rait van Seffen bes vursten goit, ir gloes gingen si bair setten. 80 Drimoedich spraichen overal die Nuisser burger mit geschal: 'uns bevelt ind genueget wal uis Beffen bes vurften moit. sijn moedige berg vol truwen 85 fal uns in noit ben moit vernuwen. bat wir wer storm noch striben schuwen ind behalben eer ind goit.' (3b) 90

(A iij.)

ind behalden eer ind goit.' Sie riefen al: 'o her sent Quirijn, hilg ritter, wils uns vurstant sijn, doin uns dijn hogenade schijn, bidden wir, hilg marschaft vri; lais uns umb dat wir hain misdain suntlich noch schentlich niet vergain noch dorch uns viand doit erstain, in unsen noeden stant uns bi!'

Walluf, walluf, ir vromen al', ber wechter rief mit ludem schal, 'ich sien die burgonsche ruter wal, si dringent an mit machten.' Dat weichterhorn bließ hie mit ijl, dat dair in einre korzer wijl vil donrekloet ind stelen pijl manchen vromen rachten.

In hogen moid, geloeft mir vast, sach man manchen getruwen gast

Reben 97: 'wierstraat' K. 101. 'be' K. 105. 'geleufft' K.

dolf v. Langen-Parmet, R. v. L. (1869) 52 ff. und 176 ff. Jahresber. ilb. b. Gymnas. in Neng 1873/4 S. 16 ff. Bgl. Kochhoff 832, 5 ff.

75. Ueber bie Angahl ber Gölbner in Reuß, welche zum großen Theil von

ber Stadt Köln zu hilse gesandt waren, val. Annalen 1887.

97—124. Alsbald machen bie Renger Söldner einen Ausfall und fehren beutebelaben in die Stadt zurück.
— Ruebel 137, 10−13.

38

95

100

36

(4a)

21 3

zor weer ind strijt seer wail gevast uis Nuis gain ind riden. Zor Arven wart vri koen zo veld reisben die vromen stoulze held 110 tgain die viand ind ir gezelt mit schieffen ind ftriben. Cerst beisch man sie do wilkom siin. bat beils ber Bickarts rosselijn 115 mit wurden bracht bi fent Quirijn vrimoetlich ingeworven. Man sach dair vur die Lumbart riben, ir perd gebeckt mit boich van siben, ber Ruiffer woulden si niet miben, des sind ir vil gestorven. 120 Risch waren die Ruisser af ind an, ir viand hatten vil stoulzer man, der meiste houf dat velt gewan, man sach bair schoen ruterspil. Die Ruiffer wanten zu ber ftat, 125 pauwluin wurden bair up gesat, umb Ruis lacht sich ein buirbar schat van heren ind greven vil.

124, 'fconn' K. 125, '40' K. 127, 'dunrber' K. 122, 'badben' K.

109. Die Burgunder waren am linfen Ufer ber Erft auf Reuß zu marschirt. S. b. Anmert. zu B. 33-40.

114. Die Bidarben bilbeten ben Bortrab und litten bei jenem Ausfalle besonbers. Magn. chr. Belg. 414, 37 -40.

117. And bas magn. ohr. Belg. 411, 22-26 fagt, baß '(Lombardico ex exercitu) nonnulli etiam equi opertoria habebant de taurinis aut bovinis pellibus forinsecus deauratis, alii opertoriis sericis ad terram dependentibus concrepantibus pluribus buccinis extensis vexillis ac lanceis erectis in magna ambitione civitati appropinquabant.' --Ueber bie Italiener im burgundischen Beer berichten am ausführlichsten bie frangofiid = burgunbifden Schrifteller : Olivier be la Marche (in ber 'Nouvelle

collection' von Michaud et Poujoulat 3, 519): 'en ce temps' — b. h. 3. 3. ber Belagerung - 'les Lombards et Italiens vindrent au service du duc de Bourgongne', folgt eine Aufgählung ihrer Führer; ähnlich Comines 4,1 (79): ber Bergog 'avoit retire quelques milles hommes-d'armes italiens que bons que mauvais', ebenfalls mit Angabe ber

124. Das 'schöne Reiterspiel' beichreibt ber Berf. bes Magn. chr. Belg., s. b. Anmert. zu B. 117. 125—136. Die Feinde umlagern

bie Stadt und befegen bas Oberklofter.

126. 'Eminentiori in loco fingens papiliones in magna ac numerosa multitudine, tanquam civitas magna ad terrorem incutiendum', Magn. chr. Belg. 414, 8-10.

Snellich wart suft die stat belacht al umb ind umb mit hoger macht, 130 bair schach grois arbeit bach ind nacht van binnen ind buissen. Si namen bat averkloifter in: bie viand batten manchen sin 30 schaffen umb ein risch gewin, 135 die wait an sich zo sluissen. Tzu Ruis fach man bo bie vromen 48 up die wel ind muren fomen, as si bair bat werk vernomen, ir tenten malch zo vesten. 140 Die flangen ind buffen lacht man bair up toern ind porzen offenbair. it galt in allen bat leven klair, bair umb woulden si niet resten. Ritterlich begriffen si die weer, 145 die stat zo vesten was ir begeer, die bolwerk satten si dair ind beer, as in van noeden duchte. Hoventlich malch sijn wapen stalt up sine let beid junt ind alt, 150 ir gemoed waren mannichvalt. want man ir leven suchte. As sich nu vort bes vuriten macht, (5a) so hie would, had so veld gelacht, mit ganzen ernst was sijn gebacht 155

(Aiiii.)

137. 'Tjo' K. 133. 'aeuercloifter' T, 'ouercloifter' K. 149. 'Souedtlich' K. leine' K. 152. 'men' K; nach biejem Berje folgt in K Bl. 4b und 5a bie Uebersicht über bas Belagerungober in Brofa.

133. Ueber Rettung ber Schätze, Abzug ber Monche und Ginnahme bes Rlofters burch Rarl b. R. berichtet ausführlich ber bem Alofter angehörenbe Berf. bes Magn. chr. Belg. 412, 50-413, 14. Die wenigen im Rlofter gu= rückgelaffenen Mönche hatten 'superiorem cum quodam converso Gallicum idioma intellegentem' vorausgeschickt, biefe waren jeboch von ben Picarben als Gefangene zuruchbehalten (414, 50-53). Bgl. bamit bie Ergählung von Molinet (begg. in ber Collection des chroniques

nationales franç. par Buchon, t. 43, 31.

137-152. Die Belagerten feten Balle und Thurme in Bertheibigungs= austand. - Magn. chr. Belg. 416, 49 -417, 54, mo besonders über die Ber= proviantirung Genaueres.

152. Ueber ben in ber zweiten Ansgabe ber Chronit zwischen B. 152 und 153 eingeschobenen Bericht über die Bertheilung bes burg. Heeres um bie Stabt f. Annalen 1887

153-221. Der besonders von ben

21 4

160

165

170

175

4b

(5b)

'Alassi!' riepen si alda,
'o sancta virgo Maria!'
Die anderen liepen in vast na nis wassers noit zo lenden; si drieven dorch, et was to lait, irs jamers roif en deed gein bait

beils moisten bair in sterven.

freftlich die wait zo werven. Die zeuldner bi des Rines klif woulden oever riden sonder schif, si guamen in des wassers drif,

irs jamers roif en beed gein bait, beils hatten gebronken 's wassers sait in swaren bodes benben. Czor stunt bar na as bat geschach

wurven die Lumbart einen nach, ind up des hilg sent Sixtus dach bi daig ind hoger sunnen voirten si dair mit ilen groit ein wimpel sank van varwen roit: si meinten do ain zwivel bloit d' wait hetten sie gewunnen.

Der wechter truw do niet en slief, iem was niet nuw, feer balt hie rief:

165 '30' K. 176. 'gewonnen' K. Reben 177: 'bictauit' K. 178. 'nw' K, 'uw' G. 'he' K.

Lombarden unternommene Bersuch, das für die Belagerer wichtige Werth zu besetzen, wied am 6. Aug. von den Neußern mit großem Erfolg zurückgeschlagen. — Bereits am 26. Just hatte Köln auf die Mothwendigkeit, das Werth zu schilgen, hingewiesen (Vrief in Ann. 1887), am 4. Aug. setzen die Burgunder auf Flößen nach der Jusel über (das.) und noch in dem Briefe vom 6. bestürchtet Keuß den völligen Bersust des Werths (ebendielbst). — Anebel 106, 31—107, 6. und Magn. chr. Belg. 417,55—419,1. Das Datum überall dasselbe. Osivier 2.3(519). Molinet 36.

156 'Bant' ift die Infel, welche bie Stadt vom Hauptarm des Rheines trennte; fie ift jett oberhalb Neuß landfest geworben.

157. Die bas Werth zuerst angreisfenben Sölbner waren größtentheils

Italiener, vgl. B. 170; Olivier a. a. D.

170. Olivier 2,3 (519) erzühlt, daß er Augenzeuge eines rühmlichen, wenn auch erfolglosen Angriffs der Staliener auf die Insele gewesen sei: 'entre le Rin et la vile avoit une isle: qui ne se pouvoit lors passer, que par le Rin: et la je vey une epreuve que firent les Italiens', muthig fültzten sie sich in den Strom, um schwimmend die Insele zureichen, 'mais le Rin estoit si roide et si fort à iceluy endroit, qu'ils ne peurait leur emprise fournir: et en y eut de morts et de noyés, . . . ils se retirérent au mieux qu'ils peurent'. Mossinct 36: 'En ces isles environnées des seuves courans gisoit l'espoir total des assiégés'.

- 171. 1474 August 6.

'die viant fel fint up ber wait. malch reid sich snel, nempt fort berait. 180 bat si sich bair niet resten.' Die ritterschaft mit vrien moit ind burgerschaft, bie knechte goit 5a sich bestalten in die waven mannichvalten sonder slaven. 185 gein warten up ben lesten. In korzer zijt, man bair untslois die vorze wiit. dair wasser vlois. Die stoulze vromen bair uis traben, man sach si komen borch 't wasser waben 190 anderhalf hondert up die wait. Manch slaugen schus na in geschach in's waffers vlus ben felven bach. Si sprongen an ber Lumbart schair bie koene man ind schuffen bair 195 up bi viand sunder mait. (6a) Crift got ind heer, dijn hogenaid was bair niet veer: bat fach man brait. Dair was erstagen ein Lumbart vri, man sach ba bragen ber wimpel bri 200 bie bur fent Quiriin nu bangen. Zom wasser diep dorch groisse noit manch Lumbart liep in sinen boit. Ein morigin van stoulzen moid ward bair gevain 205 in roben bloib: ouch andren hatten grois bangen. 5b Tzweihondert bair der viand stark al offenbair in eime park fint gevangen ind verbrunken. dair der flangen scharpe vunken 210

182, 'ritterbafft' G. 191, 'bundert' K. 194, 'fprungen' K. 205, 'dae' K.

188. Das am Baffer gelegene Thor ift bas im unteren Stadttheil gelegene Rheinthor.

201. Die erbeuteten Fahnen wurden in der Quirinusfirche aufgehängt.

204, 205. Molinet 38 bestätigt

bie Erzählung von bem großen Mohren, welcher mit ben Italieuern gekommen und bei biesem Kampf um bas Werth schwer verwundet von ben Gegnern gefangen sei; in ber Stadt sei er als Feind aus ber Hölle angestaunt.

6a

uisdruckten manchen donrekloit. Dair mit wurden ber Nuisser vri erschossen bri funder burden hart zu dem doit ben selven bach, man had bat noit battet geschach 215 al in der viand velde bloit. Al gevangen bracht man bar in, bleiche wangen, bedroeflich sin in swarem moit had ir aestalt seer mannichvalt; die Nuisser goit 220 satten die al zor vesten. Seer snellich bair begreif man rait int offenbair al umb bi wait die in zo hain bis zo ver zijt man mocht bestain mit allem vlijt' (6b) 225 in preben inde resten. Deilich bair bin, as man't geboit, meer luid zor noit. 30 brengen in Der vurste wijs beet zu ber stunt mit allem vlijs bie saichen kunt 230 van Coln ben vromen heren, die alzohant seer willinklich ind stillinklich ain falekant bromer fnechte bi vunfhondert ungeplondert der wapen slechte 235 schickten in Nuis mit eren. In ganzer truwen ind vrien moit sonder schuwen bi vrunde goit ber stat van Bun fint komen bair

218. Berich' K. 221. 'alle zo' K. Bor 222: '(I Wie die Stat van Coellen ind vä Bune in dem belech vil Zeuldener binnen Ruyff santen' K. 232, 'wyshnakich' G. 234. 'hundert' K. 235. 'Bngeplundert' FK.

222-314. Köln und Bonn sandten ben Belagerten 500 Solbner zu Silfe. Bereits am 18. Juli hatte Neuß 1200 Mann von Köln erbeten, Annalen 1887. Zwei Tage später klagt Neufi, daß erst 56 Söldner angekommen seien (bas.), doch lehnt Köln weitere Hilsesendung wegen eigener Schutzbedürftigfeit ab. Beffern Erfolg icheint bas Gefuch bes Lgr. Hermann an Röln (baf.) gehabt zu haben. - Das Magn. chr. Belg. 419, 1-19 geht ebenfalls von ber Wichtigkeit bes Werths aus und knüpft baran bie Silfefendung von Köln und Bonn. Umelgarb (de gestis Ludovici XI. Francorum regis, høgg. in ber 'Coll. ampl.' von Martène et Durand 4), 775: 'etiam Coloniensis eos [Nussienses] . . . juverant auxilio'. Olivier 519.

zu hoger sun int offenbair 240 bi Ruis ir bloit zo gieffen. Ir wimpel vri untwonden strack bat brachten si ain allen lack zor stat wart in na irm beveel, so stund ir sin al sonder feel 245 ind willich ain verdriessen. Tzo sulger zijt, geloeft mir bas, wast al verblijt, bair binnen was, man ind praumen; irre sacht do vil: 'noch sal man schauwen manch rutterspil. 250 uns moit sal sich vernuwen'. Die Bunre goit spraichen oeverluit: 6b brund sijt gemoit. uns lijf ind buit, quet ind leven fin wir tomen hir zo geven bi uch vromen, 255 gang wilt uns bes getruwen'. lso sprechen wir colsche knecht: (7a) 'uch zo wrechen oer grois unrecht dar zo fin wir van unsen heren geschickt albir ind willen keren 260 'mit gobes hilf ver vianb!' bie promen wiis van Colne schoin si eigent prijs 30 bragen froin al up dem Rijn ber buitscher steeb ein hoeft zo sijn', borch billich reed 265 spraichen die Nuisser zo hant. 'Mu banken wir as billich ift ber guber tir zo beser vrist van Bun ber ftat. unsen vrunden 270 Och, bat wir funden verdienen bat si bewisent in der noit! O Coln hillich ind Bunne trum, uch eert man billich, want unse ruw ber geeft uch smerz, as ir bewist mit ganzen berz; man billich priist 7a 275

247. 'fulder' K; 'geleust' K. 249. 'bae' K. 250. 'manich' K. 253. 'Frunde' K. 254. 'gudt' T, 'goit' K. 257. 'foelsche' K, 'tölsche' G. Am Rande 'Anno' K. 260. 'wllen' T, 'wullen' K.

uwe boead ind proimbeit aroit'.

(7b)

305

310

Na beser ziit man vort besach mit allem pliit wair jeder lach in den wellen ouch in toernen in allen hoernen 280 zo gesellen bair die noit dat meiste was; up allen leten meerb man bo bie gesetzen; bes waren bro ber vurste riich ind ritterschaft. ouch des gelijch die burgerschaft. 285 die vrome knecht ind zeuldener. dair wart gesecht: 'och got, lief heer, uns armen hilfs bu wail zo pas'. Bisten, suben, norben, westen mit vil luben umb bi veften 290 ber stat van Ruis was al belacht van welsch ind buitsch beid bach ind nacht vil manchen bat erschreckten. Umb ganze rast al in der stat ber einbracht vast wart galg ind rat 295 geslagen ov. ind man geboit bi al mans top ind up ben boit bat niemants fijf erweckten. 7b o was ber vurst van Hessen 300 ind ouch vil stolzer man

(28 .i.)

vast binnen Nuis gesessen. Die viand stalten an mit buffen in zo schieffen manchen tumeler groit, feer scherplich ain verbrieffen, 30 brengen Nuis in noit. Ouch wart bair vaft beftanben feer manch subtijl beflach; die waren uis vrembben landen beden arbeit nacht ind bach. al umb die stat zo winnen bair was't in umb gebain.

die promen van dair binnen

bevesten iren plain. Man stalt sich bair mit upsat 315 up fent Romanus bach to treben in ber viand plat. (8a) As dat uis Ruis geschach, borch die tolporz in dat velt liefen die Ruisser an 320 al bi ber viand hogezelt ga ind flogen manchen man In vrien moid zom bobe. ouch wunten si ber vil; bie viand habbens nobe, 325 it was gein finder spil. Luit riefen fi: 'allarm allarm!' ind vluwen mit bem bouf; bie Nuisser riefen : 'ber Johan barm!' ind schuffen, bat it stouf. 330 Niet lang bie viand resten ind traben foenlich ain. die stoulasten ind die besten wouldens bair vri bestain. 11is Ruis bie toene promen stonden vaft in dem velt ind lieffen die viand komen al malch uis sijm gezelt. In woulden si niet wiken. dair hoirt man grois geschal, 340 nie minsch sach des geliken, it ging bair overal, van viand ind van vrunden ir ein den andren schoit 8b so sweerlich as si kunden 345

314. 'preen' K. Bor 315: 'Wor dye Runffer voif der Stat foenlich traeben ind dat Burgoniche beir schufflerden' K. 321—366 (Bl. 9) im Duffeldorfer Ex, von T handscriftlich ergangt. 345. 'sweyrlich' K, 'sweylich' G.

315—370. Ein Aussall ber Reußer aus bem Zollthor am 9. Aug. endet mit beiderseitigen starfen Berlusten und bem Rickyng ber Belagerten in die Stadt. — Magn. chr. Belg. 419, 45 ff.

319. Das Zollthor führte nach Westen, zwischen Ober- und Sammthor.

327. Magn. chr. Belg. 419, 43: 'clamantes: accedite'; 'alarm' viellricht ftatt 'allons'.

(B .ij.)

vam leven bis zom boit. Mit overhouf zom lesten moisten di Ruisser goit dair treden in ir vesten, (8b) 350 as man in bat geboit ind bair zo buiffen laiffen ber irre beben si noit. die lagen up ber straissen in irem blode boit. 355 In dem uisgang vur geroirt mocht man fleerlich schouwen wie die vromen angevoirt fint in rechter trouwen. Die viand hattens schaben. bat sach man offenbair: 360 bie boben up zo laben was bo ir arbeit bair. Luut wurden bair beschrouwen binnen bem guben plain 365 die vromen die in trouwen waren bar uis gegain ind so bair moisten bliven 9a sweerlich boit erflagen, van mannen ind wiven hoirt man bat seer klagen. 370 Luftlich up sent Tiburtius bach viel't bi aventuren. bat man menchen viant sach up die wait bair vuren, ir pauwluin ind ir gezelt wurden upgeflagen

346. 'sor' K. Reben 347: 'millesimo' K. 354. Kupper hat auf bem ergänzten Blatt 'blott' geschrieben. Bor 371: 'Whe dhe Combards den van Nuis dhe Wahdt affgewonnen und bebolwereden.' K.

370. Am folgenden Morgen (10. Aug.) lieferte das von Köln angewordene Kriegsvolt den Feinden vor den Thoren von Neuß ein Treffen, erschlug mehr als 100 Feinde und brachte etwa 50 Gefangene nach Köln. Ann. 1887. Koelhoff 835, 8—12.

371—384. Am 11. Aug. besethen und besestigen die Feinde das Werth. — Magn. chr. Belg. 419, 19—32 mit demselben Datum (ipso die Tidurtii). Olivier 510

375. Das Werth besteht noch jett aus Wiesen und Weiben.

(9a)

in der wait dorcht ganze velt; dat mocht Nuis wail klagen. Entlich si dair begroven ein vaste wagenborch, ind wes si soulden hoven, vervuegden si, dat dorch die groisse swart seer zitelich; si sprongen ind si piffen ind riesen spitelich:

385

95 390

395

400

405

380

ind riefen spitelich:
'Siet, naber, gi moit bliven,
nu moegdi nirgent uit,
wi willen naere driven
ind kloppen u di huit!
Naber, gi moit oik hangen,

u wijf behalden wi, geen nemen wi gevangen,

gi sijt ein vuil partij.

In die steed willen wi wesen, dat moegdi keren niet, up den dirden dach van desen sidi int groit verdriet! Wildi die steed niet geven,

segt naber, vuil katijf, kosten salt u dat leven, u guet ind oik u lijf!'
'Mit breuwen inb worben

en winstu unser niet, wir willen dich begorden

as man die viand pliet',

382. 'dorcd' G.

380. Wagenburgen beschreibt Jähns, Hanbb. einer Gesch. bes Kriegswesens (1880) S. 943—955.

385—418. Die Gegner suchen sich burch Spottreben zu reizen. — Mehrsach sast wörtliche Uebersetzung bieser Zwiegespräche im Magn. chr. Belg. 419, 32—44; vgl. oben S. 488 Anm. 1.

385. 'In civitatis contemptum fistulantes', baf. 419, 39, 40.

392. 'Foeminas . . . nobis reservamus', baj. 419, 37. 38.

398. 'Post triduum violenter obtinebimus cam', baf. 36.

404. 'Nos non obtinebitis nec terrere ventosis vestris loquacitatibus', baf. 41.

406. 'Adversariorum more vos expediemus', baj. 44.

28 1

sus riefen uis die Ruisser. 'wir sin noch unerveert; (9b) nu siet boch her, ir tuischer, wie noch dies qued stat beert!' 410 'Olassi vole pendere!' riefen die Walen wreet, 10a 'tradir', bat is verrebere. so is't irs breuwens feed: 415 'hang, hang! brenken! kelen af!' riefen si borch die zijt: fus hoirt man dair manch vrembt geklaf. vil hoger wort in spijt Muaid naberschaft ind wrede 120 had sich vergadert dair. et is der juden sede, die vlokent offenbair. Die joedschaft was verdreven uit Ruis ber guber stat; 425 der vloit is bair bekleven. en hait boch niet geschat. Vil arbeit groit ain maten dair buten wart bedacht ind wat si mochten saten 430 mit vlijt wart bat gewracht. All water bair zo nemen. die vloten umb den plain, it mocht in niet betemen, bat hant die sprung gedain. Arp ind Krure, di riviren 435

28 2

(Biii.)

410. 'gub' T, 'goit' K. Reben 419 'quadringentefimo' K. 422. 'vloeteni' K, 'vlodent' G. 423. 'juedichaffi' K. 426. 'Ind' K. 434. 'hann' K.

419—458. Ableitung von Erft und Krur durch die Feinde, sowie die lleberbriddung der Erft und des Rheinarms zum Werth dringen den Belagerten großen Schaden. — Gefangene aus dem Burgundischen Heren daten diese Pläne in Köln verrathen (vgl. d. Briese in Ann. 1887). Anebel 106, 28. Olivier 519. Magn. chr. Belg. 419, 22—32. Konrad

10b

wurden umb gegraven,

Stolle's Chronik (in ber Bibl. b. literar. Ber. in Stuttgart 32,) 74. Wilwolt v. Schaumburgs Thaten (bas. 50,) 19.

435. Erft und Krur fließen von Sibwesten, bez. Westen auf Renß zu und scheinen wegen ber Füllung ber Stadtgraben von besonderer Bichtigkeit gewesen zu sein.

bat geschach in zween maniren as der vurst woult haven: bi Ary bi Quinom in den Rijn, die Kruir in Ruisser broich. 440 bes vursten wil ber moift so fijn as iem siin moit bedroich. Da wurden zwa breide brucken over die Arp bereit van manches wijnvas stucken 445 mit borben operseit. an enkere stark gevestet as fi bat kunden wail. gein minsch hait bair gereftet so ber was vevertail. 450 Riben zo verd ind wagen. ouch wandelen zo voit bat mochten die bruggen bragen gein last was ben zo groit. An d'wait zo beiden enden 455 waren die bruggen bair mit fetten ind mit benben gevestet offenbair. In strengen hogemoben lacht man beuftbuffen groit, 460

(10a)

11a

437, 'amen' K. 454, 'mas' TK, 'mar' G.

439. Die Erft, welche bis dahin die Richtung und den Lauf des jetzigen Erftstanals süblich von der Stadt inne gehabt zu haben icheint, wurde etwa 3 km obershalb Neuß nach dem Rhein zu abgelentt, welchen sie seitdem bei Duinom (an der Stelle des heutigen Grimlinghauserbrück gelegen) erreicht.

440. Das Neußer Bruch hat jett einer Ortschaft, 11/0 km nordweftl. von

Reng, ben Ramen gegeben.

447. 'Pontem . . in . . . insulam de vacuis magnis vini vasis jussit [dux] fieri et ferreis concatenari catenis asseribus superficiem coequans et pervium ad ambulandum faciens'. Magn. chr. Belg. a. a. D. Den Ort bes Bridenbans fennt genaner Wilmolt 19: 'ber herzog . . . ließ . . . ain bruden mit

großen weinvässern von dem sant an, daraus das closter ligt, über den gedachtem (Rhein-) armb uf den Wert ... machen ..., und wart die stat gerings umblegert, das niemant darein oder daraus mer kommen mocht'. Aehnlich Köln an Straßburg am 21. Sept., Ann. a. a. D.

459—546. Nach nunmehriger völliger Umlagerung beginnt die heftige Beschießung der Stadt. — Der Mönch aus dem Oberkloster ichließt das erste Buch seiner Chronif mit einer Schilberung bieser Beschießung, von der die Erde saft unerträglich erdröhnte, Magn. ehr. Belg. 420, 17.

460. Ueber bie verschiedenen Arten ber Geschütze jener Zeit giebt bie gestichertfte Auskunft Jahns 795 ff.

(10b).

11b.

die schirm dar vur ter hoben as bat der vurst geboit. Toern, porten ind muren al Nuisser vesten af to schieten in korzer uren 465 was al ir ernst geschaf. Nitarden ind fortaumen wurden na dar bi gestalt. ouch waren bair to schauwen lang flangen mannichvalt. 470 steinbussen ind serventinen ind der gereitschaft vil. die Ruisser da mit to vinen bat was irre aller wil. Groit gewalt ind beren noit 475 wart gesien ind bair geboirt. ein nitart groit bat irste schoit bi Nuisser overpoirt. Dri kloet ierst ingeschoffen, bie waren groit ind swair, 480 nam lantgreef Herman unverbroffen ind lies die wigen bair. Ein eerlich offerhande beet zu ber selver stunt ber vurst van Hesserlande 485 mit was, weich hondert vunt, gaid ind sent Quirijn zor eren, as in sijn boegdich bloit ind gued herz wail funt leren, bie meinong was feer goit. 490

Nu waren die sware bussen

(B .iiii.

23

467. 'Mytarden' K, 'Myterden' T. 477. 'enrste' K. 484. 'zo' K. 487. 'gaed' T, 'gode' K; 'hot' K, 'ho' G. 489. 'goit' K.

474. Schon Enbe Angust ging ben Belagerern bas Pulver aus, ber Herzog bestellte eine neue Lieferung in Lille, welche aber nicht rechtzeitig eintraf: Brief Karls b. K. vom 31. Aug. an ben Herzog v. Eleve mit der Bitte, ihm Pulver zu leihen. Or. im Dilsseld. Staatsarch.

Berh. 3. Gelbern Mr. 30: 'en mon siege devant ledit Nuyss le 31, jour daoust 74'.

478. Das Oberthor ist seiner Lage nach das stillichste; in dem wenige hinsbert Schritt davor belegenen Oberkloster war des Herzogs Hauptquartier.

495

500

505

510

515

520

525

an die nederporz gelacht; mit enxteligen schuffen wart bair na Nuis gewracht. Bein schieffen wart gelaiffen bi nacht noch ouch bi baig, die porz en lach in der straissen, dat was der Ruisser klaig. Carriffen ind veften des was dair groffe noit, niemants mocht bair binnen resten. man schois bair manchen kloit. Des moist ouch bair misgelben die wassermoelen goit; die wairbeit wil ich melden: proim knecht blieven bair in boit. Et wart ein rait gesloffen beroirt die nederport, wat neber was geschossen bat wart gebolwerkt vort. Die stat niet zo verliessen Dat was die meinong flair; grois arbeit gin verbrieffen wart niet geschuwet bair. Seer inellich bait van Brabant ber streng vurst ind wijs vil sijnre buffen vort gefant ind stalt mit allem vlijs die riinvorz af zo schiessen. ben buventvirn bar bi; bilch mocht mens wail verbriessen, man en was bair nirgent vri. Ia bruck ind ouch ellende. grois liden hoif sich bair, man floich zo houf die hende,

511. 'verliefen' K. 512. 'was' K, 'war' G. 517. 'fonte' K, 'foner' G.

492. Das Niederthor ift bas nörd-

520. 'Inferiorem et Rhenanam portam cum turri Columbina bombardicis sphaeris quatiunt atque evertunt', Annales Novesienses (bes Werner b. Tit, bei Martène et Durand, coll. ampl. 4), 614.

bie noit wart weerlich swair. Die rijnporz ind buventoirn wurden geschossen af. 12b wat man keerden was verloirn 530 ind half bair niet en kaf. Man moift bair binnen graven ein groiffen swaren wal; zer noit wart snel erhaven mit erben oever al am toirn die weer zor siden, 535 man lacht vil mists bar in. die schanzen sucht man widen (11b)mit hondert tween ind brijn. Och, ich mois nu beklagen, wie manch getruwe bloit 540 ift jemerlich erslagen van swaren schuffen boit. Die tariffen hulfen machen mit schanzen bar in vaft, man sach si wenich lachen: 545 die stunden in dem last.

> Sus waren die rijnporz ind duventoirn ain vrist neder zo grund geschossen ind auch dar zu verquist, sijtweren ind bolwerten waren dair weder gemackt,

550 bar wart gearbeit truwlich ind ouch mit vlijt gewackt.

Umb storm ind strijt der viand menlich dair zo keren
stalten sich ritter ind knecht, die burger ouch mit eren.

Bur dat hoig bolwerk stark wart ein staket gestalt,
up die weren scharpe peel zo stain tgain al gewalt

555 Eia al getruwen vrund, verstain wilt nu mit herzen ind ouch mitliden haven der groisser swarer smerzen wie der vermoegend prints van moid wijs ind streng hait in sime hogen raid gestossen ein gegeng, an der rijnporzen dat bolwerk mit storme zo gewinnen;

526. 'wenrlich' K, 'wenrlich' G. 533. 'sneell' T, 'snell' K. 546. 'dne' K, 'sne' G. Neben 547, von oben nach unten: 'septuagesime' K. 548. 'dar zo' K. 550. 'gearbent' K, 'gearbet' T.

547—568. Gegen biese schitzen sich bie Belagerten burch eifrige Sicherung ber Thürme, Thore und Wälle.

553. Die Schutzwerke ber Neußer erklärt Jähns 1149 Absat 5.

560 bie ben vurtrat soulben boin, mochten sich mit leid besinnen. Oschoene Nuis, wie was dir der rait so ganz bedeckt; boch hued dich got almechtich, du bleves unbevleckt. Planeten des himmels hoich, ind alle creaturen, die van gaid geschaffen sin ind ouch van der naturen

565 mochten sich wail erschrecken der schus manchveldicheit, die Nuis di overporzen dair an dem toirne leit, ouch in den hogeziden Marien himmelvart

(12=) bes baigs ind ouch bes avents as si geboren wart. Sent Jacinctus avent was barna up satersbach;

570 wilt vrund nu vlijslich hoeren, wat zo der zijt geschach. Czu rechter prijmzijt vur middaig der wechter up der kuren die stormklock sloich seer schrecklich, vil moisten dar af truren. wie luut er ries: 'dair binnen stellen wilt uch, ir vromen, ich sien dat heer mit machten in sinen wapen komen;

575 gestalt sint si zom storme, an der rijnporz gaint si an: niet lang en douch verbeidet, ir vroim getruwe man!' Risch waren die belachte Nuisser gerust malch up sijn weer, man sach si willich lousen zor letzen dair ind heer. Verveerlich storm mit nide erhois sich zo der stunt,

580 die an van buissen traden, wurden dair vil seer gewunt. Grois geschus van beiden beilen ward gruwlich da gehoirt, ouch krijschen ind rosen: 'almoirt, almoirt, almoirt!' Der storm wart dair beherdet di sieven uren lank ind geschach zo sieven stunden dat burgonsche volk an drank.

585 Si hatten bi gebreven ein schirm ind kaze breit,
bair maichten si ir geschule ind sich zom storm bereit.
Ach wapen ind umber wapen der dis ein oirsaik ist
bair quamen die stoulze helden zom doid in kurter vrist.
't staket, dat vur dem bolwerk stunt, wart grimlich uisgeruckt,

590 ben angank dair zo vrien dat ist in wail geluckt. Mit iren wimplen koenlich die hogemote man

560. 'lende' K. 564. 'gaed' T, 'god' K. Bor 571: 'Wanne ind op [op G] wat plagen Runffz ehrst bestormpt wart' K. 574. 'synnen' T. 575. 'syn sy' K. 583. 'seuen' K.

567. Aug. 15. 568. Sept. 7 und 8.

13b

569—610. Am 10. Sept. wird ber erste große Sinrm der Burgnuber (am Meinthor) zweidzeschlagen. — Bgl. ben Brief Kins an Strafburg vom 21. Sept. Annal. a. a. D.

571. Der Kampf bauert von 6 Uhr Morgens bis 1 Uhr Rachmittags (B. 583).

585. Die 'Rate', welche zur Brandlegung biente, beschreibt Jahns 1134. 1135. 14a

sprongen an bat bolwerk hoich ind slogen lebberen an. As unverzaigde leuwen zo striden hant si begert, si hatten al storms gereitschaft, ir hemer ind ir swert.

- 595 Gued Nuis, du edel vleck, wat noit was in dir do, grois auxt ind sorg ain zwivel, niemant was da billich vro, doch mois ich wairheit melden, ain zwivel was ir moit, zor weer stunden si in wapen, die edel Nuisser goit,
- (12b) si wursen ind si schussen bair manchen man zo studen,
  600 man sach mit groissen heusen vil doben zom graven rucken.
  Die Nuisser riesen lude: 'wilt ir niet bas her an,
  uwer willen wir verbeiden, segt Blemink, bi sent Jan!'
  Ein grois wertlich jamer do geschach ind mortlich noit,
  bair buissen sint do bleven vil hondert minschen doit.
  - 605 Dair wurden seer beschruwen, as dat wail billich was, die mit den kurszen lagen ind bissen in dat gras.
    Ellendich was't zo schauwen ind droislich ouch zo klagen, doch stuud it, as't wail billich was, den Nuissren zo behagen.
    Irre viand verluis was do so groit, die moisten stormens laissen,
  - 510 die Nuisser laisden sent Quirijn, der in dat kunde saissen. Suesse moder gots, Maria, himmelsch keiserinne, du bist, lief vrauw sunderlich, as ich mich recht besinne, ein vurstant alles vrauwen geslechts, die ich prisen moit; du heefs binnen Nuis sterkt verleent den jonfren ind vrauwen goit,
  - 615 van irem moit binnen Nuis ist wunder na zo sagen, want so balt van noeden groit die stormklock wart geslagen, sach man die vrauwen ind jonseren sich zor noitwer stellen, si drogen an kalk, wasser ind stein up bolwerk ind up wellen. Ja also steulzlich gaven si den vromen hogenmoit,
  - 620 die in der weer da stunden ind gussen ir getruwe bloit,

    den amechtigen van arbeit swair brachten si kruit ind wijn,
    ind die dair lagen erschossen, den deden si truwen schijn.

    Breuwlich riesen si: 'stait vast, ir vromen ritter ind knecht',
    battet manchem stoulzen bloit ein neu gemoede brecht.

594. 'hömer' K. 599. 'zu' K. 610. 'lahffden' T, 'loiffden' K. Bor 611: 'Ban dem getruwlichen ind vruntlichen bhftant des vreulichen gesechts hynnen Nups zo pren vrunden. ind wie Kitterlich sh yn bulpen' K. 612. 'frauw' TK, 'fraw' G. 614. 'frauwe' T, 'vrauwen' K. 615. 'vrem' T, 'yrrem' K. 619. '3a' K, '3nd' G; 'hogennoht' T, 'hogemoht' K. 623. 'freulich' K. 624. 'new' T, 'nuw' K.

611—642. Besonderes Lob verbienen Frauen und Mädchen ber Stadt für ihre hilfreiche Theilnahme an der Abwehr ber Feinde.

625 Were bat moegelich, ind het man't ie meer gebain, fo fult man billich binnen Nuis manche vrauw ritter flain. Mit groisser broesheit mois ich beschrien ind bekarmen, wi de schoin lichamen lagen uisgestreckter armen bair binnen up dem bolwerk in irem blode roit.

630 so jemerlich erschossen al up der erden doit. Al gued getruw herten moegen des niet vergessen, dair bleven doit vil burger ind junkheren stoulz uit Hessen. Die hogemote knecht, stalbroeder ind zeuldener stunden unverzaigt bis zom strengen doit in irer weer.

635 Och bair sach man jemerlich die doden to grave bragen, man hoirt dar man ind vrauwen seer weinen ind sagen: 'almechtiger got, dijn barmherticheit moit sich neigen, die selen der getruwen doden dir to machen eigen! Wilt, lief heer, irer sunden geneetsich nu vergessen!

640 D himmelsch keiserinne, die di dijm kinde bist gesessen, moederlich in diner grundeloser barmherticheit die selen in gnaid to brengen, dis vrauw truwlich bereit!' uail, anzt ind schrecklich noit erhoif sich dis dages vort mit groissen gekrijsch ind rosen an Nuisser overport.

mit groissen gekrisch ind vosen an Ruisser overport.

645 'Al man blijf zor weer ind wapen!' ries der wechter, 'des is noit, die viand dringen an die overporz mit heusen groit, storms willen si beginnen, ein kat driven si dar an!'

O, do sach man noch binnen Ruis seer vil getroister man!

Die vromen in irer hoden stunden dair vast zor weer,

oso unerschreckt si sagen die viand stoulz dair komen heer Under einre kagen swair, die si dair woulden driven an dat hoge bolwerk stark, as ich die wairheit schriven. Nu waren dair up dem walle zor sijtwer wail gepast steinbussen ind slangen, die brachten den viande last.

655 Im angang as si woulden des stormens dair beginnen ind mit der swarer kazen dat bolwerk so winnen, wurden die unverzaigden zo stucken vil erschossen under der swarer kazen; billich hait si dat verdrossen.

(13b)

(C .i.)

625. 'ind' K, 'in' T. 628. 'die' K. Bor 643: 'A Mpe die Duerport bestormpt wart.' K. 643. 'die' T, 'dee' K. Neben 643 von oben nach unten: 'quinto' K. 649. 'wer' T, 'weit' K, 'wei' G. 651. 'ehnet' K.

643-683. Auch am Oberthor hatte ber Kampf heftig getobt. unter beiberseitigen ftarken Berluften

15b

In noeden hant si moissen wijchen ind liessen die kate stain, 660 die Nuisser troistlich riesen: 'ir jonkheren, tret her ain!'
Eer sich doch hait gestillet des stormes anegank, hant die bussen zo allen siden gegeven groissen klank, die katen wurden na verbrant an beiden porzen dair, dat daden uis Nuis die stoulze, sagen ich uch vurwair.

os Die Lumbart gesonnen vredens des zweiden daigs herna, an der rijnporzen buissen, ir doden zo graven da. Niet woult der vurst van Hessen dorch rechte mildicheit dair in geweigert haven, dan hie den vreden leit. Uit der stat sint zween gevelicht ind ouch dar to gestuckt,

- bie tor viand graven die doden hant angeruckt, die man dair mit groten heusen al to der gracht bestalt. Der Lumbart ind der Pickart gedacht was mannichvalt; nu had der stoulze herzong ses wechen dair gelegen, dair binnen sijn hoicheit had verlorn vil vromer degen.
- 675 Crumpetten ind klaretten gaven do ein grois geschal uit Nuis vam hoechsten toirne, dattet schinnert over al. Dair was hoffen ind vermoden dar zu ouch mancher troist, dat si in korzen ziden 's beleegs soulden sijn erloist, ind der vurst van groissen landen soult upgebrochen sijn.
- oso si riesen al gemeine: 'hilf got ind heer sent Quirijn! wilt nu uns anxt ind liden to vreuden wenden snel! hilg moder der barmherzicheit, umbkeer uns viand sel!' Och wie wenich wusten die getruwen ind vromen hart, dat do alreerst tom spele umb den stein gedobbelt wart;
- 685 in dem hoffen hielten si sich doch oever zwelf wechen lank;
  (1441) al daig erleist to werden was umber dair ir gedank,
  ind umb troist an goid to werven wart troulich dair bedacht,
  bes hogen marschalks hilgdoms to haven ein eerlich dracht.

659. 'monffe' T, 'monffen' K. — 'ind' TK, 'in' G. — 'tathen' K. 660. 'juncheren' K. 671 fieht in beiden Drucken vor 670. 674. 'hadde' K. 677. '30' K. 678. 'fulden' K. 681. 'fruvden' T, 'vreuden' K. Bor 683: 'd Lan enne procession denen Nubsis dae gedragen wart dat billichdom sent Quirpns' K. 687. 'gold tho' T, 'got 30' K.

665. Am 13. Sept. wird ein kurzer Wassenstillstand sür die Beerdigung der Gesallenen abgeschlossen. Köln berichtet (Annal. a. a. D.): der hertzoch hait des saterstages na unser lieder vrauwen dach seben maill gesturmet und dairober vill boden ind gewonten gelaissen.

683-698. Der Tag ber Kreuger=

höhung (Sept. 14) wird in Reuß burch

eine Procession geseiert.
688. Die Reliquien bes heiligen Quirinus werben durch die Stadt getragen. Bon ihm wissen auch Anebel (128, 28, 138, 8 u. f. f.) und Stolle zu berichten; dieser erzählt (83) genau: wy sancins Quirinus große czeichen tete'.

Die geschach bes hilgen kruizbages exaltatio 162 690 mit begeerliger innicheit ein schoen processio.

Ein stillong alre klocken was geordent binnen Nuis, bis zom fest der verhevong des hilgen vronen cruis. As die werd processi mit innicheit dair geschach, do hoirt man alle klocken seer luden den selven dach

- 695 ind suft in den hogen festen so lund man oever al, anders had man van geziden noch uren gein getal, dan as 't zor noit geburden, hoirt man die stormklock dort van den getruwen wechter seer kloppen up dat bort. Tuschen den geziden, dair ich vur af hain geschreven,
- 700 hant die subtijs Burgonschen vil wunders dair bedreven, an die zwa groisse bruggen, dair ouch vur af is gesacht, hant sie van mist ind erden zween dike dar di gemacht. Ein moelenwerk was begriffen van vil gereitschaft sijn, dair mit sould man do die Arpe uis oessen in den Rijn,
- 705 die wasser so zu nemen tuschen stat ind ouch dem weert; die moelen woult niet gedien, et was ein wilt geveert.

Und ich nu wail vort bebenken al boerd ind ernst gezenken, die geschagen in der zijt,

710 vil nuwes sult man dan hoeren, nu mach't mir niet al geboeren, dat begrif wurd vil zo wijt.

Darumb wil ich vort in korzen bat ich weis uis willich storzen, 715 niemants neem bat up in spijt.

(14b) Op sent Micheels daig, hoirt mich vort, sach man uis Nuisser nederport treden steulzlich zo velde

689. 'hilligen' K. Reben 691 quer: 'et' K. 692. 'erupp' K. Reben 707 quer: 'compleuit' K. Bor 716: 'A Bye bye Rupffer euer bat Burgoniche beer ichuifierben C ij.' K.

699—706. Inzwischen versuchen die Belagerer vergeblich, durch ein Mühlenwerk die Erst völlig in den Rhein zu leiten. — Wilwolt 19. 20.

703. Bilwolt berichtet (19), ber hergog habe bie Abbammung nach Berfenkung von stein- und sandbeschwerten Schiffen burch 'bie gemainen weiber, ber ob ben vier taufent im bor maren', ausführen laffen.

707—760. Am 29. Sept. ermuthigt bie Reußer ein beutereicher Ausfall aus Nieder- und Rheinthor. — Bgl. ben Brief Kölns an Straßburg vom 15. Oct. (Annal. a. a. D.) Ann. Noves. 614.

ouch nis der rijnport vrilich an die unverzaigden Ruisser man 720 als ich die wairheit melde. Si maichten einen prien louf van beiden porzen in den houf al zu dem hogezelde. Mit armbursten ind mit buffen, 725 mit swerben scharp ind schussen erweckten si die viand, der do dair vil erslagen wart. Man sach fi loufen up ber vart ind rofen luit: 'davant davant!', 730 boch schickten si sich zo ber weer; die Ruisser batten irer geer ind neekten sich in zo bant. Dlunderie van manchen stucken, as in bat bo foult gelucken, 735 namen si bair mit gewalt 17a vil haitbuffen ind zween flangen, ein roit wimpel up eim stangen, dat zor hoegden was gestalt ind up ber viand bolwerk stunt; 740 so got ber aventuren gunt den Nuisseren manichvalt. Lustlich was de aventure as bie tenten in eim pure 745 dair lichter flammen branten ind ber viand vlucht zo schauwen wie die Nuisser gingen tauwen zu rouven mank den klanten. (15a)Donrekruit in zween tonnen

724, 'ao' K. 732, 'br' K. 743, 'bie' K. 748, 'ao' K.

hant si ouch zor zijt gewonnen

745. 'Die van Ruhß haint ouch noch bynnen 14 bagen twene off bry bage na epinanber uyßgetreben uff bas her ind soilen berselver zyt by buysent Bourgonbscher erstagen haven. is ist ouch eyn groiß vunr in dem Lombardschen her bestunder geweist van sess iren bes abents

750

bis na mibnacht zo twen uperen, beshalven alle tenten hutten ind Intschen besselsen hers mit den luyden . . . verbrant synt ind groiß schade geschiet is'. Annal. a. a. D. S. Stolle 75 mit ähnlichem Bericht, aber dem Datum 'dominica Galli', Dct. 16.

as zor stat wart wanten. Et is gnoichlich zu vertellen, wie die knecht ind vroim gesellen sprongen weber in die stat; prisch ind proelich was in ber moit. ir sachen waren wurden goit: bes namen die viand hat. Dat wimpel brachten si fent Quirijn ind bankten iem ber anaben schijn: in wairbeit sagen ich bat. Vil 20 forgen sich vort erhoif, want man dair buissen enxtlich groif die bolwerk so zo vellen; vur die rijnvorz wurden van stunt ind overporz zween graven begunt mit uisgeworpen wellen. fus breif bie ein partie bair sweerlich die ander offenbair mit auxt ind noit zo quellen. In nacht ind baig fi fich faiffen nummer gravens bair zo laiffen moisten die arm belachten. so geschach dair manch besinnen, wie man bo bie graven binnen bekleiten ind machten vast gebolwerkt in ber erben; arbeit moist man steetlich berben ind bar gein werk verachten. Croslich hant bo gegraven bair ein taain ben andren offenbair bi nacht ind ouch bi bage.

C 1

(C iij)

756. 'durden' T, 'murden' K. Bor 761: 'A Bie die Burgonichen weulden den Ruhfferen bren von boff louff bynderen mit greuen ind ander manieren' K. 762. 'enztelich' K. 772. 'arme' K. 780. 'anderen' K.

761—805. Jur Berhinberung solcher Aussälle werben von den Burgundern große Erdwälle und Berschanzungen vor den Stadtthoren errichtet. Bgl. die Berichte Kölns an Frankfurt vom 12., (Annal. a. a. D.), an Straßburg vom

755

760

765

770

775

780

(15b)

17b

15. Oct. (baj.).

771. 'Die van Nuhß . . werben seer . . . genobicht . . . mit heymlichen undergraven' (das.), 'die bollwerden ind porhen neberzowerpen ind abezoversbyrnen' (das.). Sähns 1147.

790

795

800

185 805

(16a)

18a

erb wurpen si massandren zo, dat die dair vloich as even ho gemengt in eime slage.

fo woulden si dair die graven mit erden oevervollet haven: was niet in malchs behage.

In den wapen moist man do balt die grever hueden mit gewalt;

vil wurden der erschossen; heulzen pisen vast umbunden wurden zu den graven unden behentlich ingestossen, mit donrekruit gevullet seer:

it bracht ben greefren grois erveer ind hed si wail verdrossen. Niemants kan der ding maniren

vollinklich genoich visiren die dair wurden bedreven; kloet wursen si in die graven,

zo barsten van boven aven, wail mochten albair beven bie moisten in ben anzten stain, boch hant die kloet gein schaid gedain

ind pifen vurgeschreven.

Proevet, vrund ind ouch ir viand, was gaids genaid niet dair bekant, dat sulch vrembd instrumenten, die soulden bursten in vil stuck, den greveren zo ungeluck, ind doch dair niemants trenten.
Och wult got die sinne geven

den van Ruisse al ir leven,

Reben 788: 'in' K. 788. 89. 'balbe', 'gewalde' K. 794. 'gewullet' T. Vor 806: 'A Wie dat vuhrige pijle in Nuviss geschossen wurden' K. Reben 806: 'prosesto K. 'gahd genaed' T, 'goh gnaed' K. 809. 'sulben' K. 813. 'Ruhss K.

806—835. Nun beginnt bie Beschießung von neuem, jetzt besonbers mit Brand-Pfeilen und -Augeln.

808. Von frembartigen Geschülten, womit Neuß hart bedrängt wirb, schreibt am 15. Oct. Köln an Straßburg (Unn.

a. a. D.), 'bas die stat van Ruhß . . . mit mannichersehe geschutz mit nuwen wrehmben erdachten manheren van sturmen ind vuhrschießen in die stat . . . . gesdrengt wirt'.

© 2

810

si die genaid bekenten! Riichen ind armen, jonk ind alt 815 gebenken billich ber gewalt, fo lang fi hant levens wijl, wie die swair groisse tumeler geschossen wurden dair und her ind auch die gevuirde pijl. 820 vunfzich mail tuschen nacht ind baig wart geschoffen, als ich uch saig manch tumeler grois mit ifl. Ouch vaif binnen einre uren 825 wurden oever Nuisser muren brissich vuirvijl ingeschossen, och wie was bair so manch gebant; it buirben oever ses wechen lant; bilch heb mans wail verbroffen, bat si schussen vur ind hinden 830 feer vil vuir pijl na ben winben mit swegel oevergossen. Fruo ind spade outh nacht ind bach sonder underlais dat geschach, verveerlich, ain genade. 835 Us't sent Franciscus avent wart, ber weichter floich die stormklock hart 'vuir!' rief hie bo gar brabe, (16b) bo sach man jamer alto hant, binnen enstunt ein schrecklich brant 840 bis zo bem avent spade. Ein groiffe noit was ba binnen. it begunt sweerlich zo brinnen in der rijn- ind nederstrais. Och, bair wart erschreckt mannich berg, 845 it ging bair buissen schimp ind scherz,

19a

819. 'ind' K. 838. 'he' K. 839. 'brant' K. 840. 'brant' K. 847, 'junder' K.

ber brant wart grois sonber mais.

828. Die Beschießung wird von Unfang October bis zum 11. Nov. gebauert haben, wo die Reußer bas Bollwerk por bem Oberthore eroberten. 836-877. Bereits am 3. Oct. breunt es in ber Stabt an verschiebenen Orten. man boirt be viand trumpetten.

Ø 3

dat heer woult sich zom storm setten, 850 mit macht sonder underlais. Schir enstunt ouch an ber bambort 19% ein buis 30 birnen also vort. fus was grois erveernis bair, einre zo bem anderen lief. 'och leiber' bat ein jeder rief, 855 'verraden sin wir offenbair!' Man ind ouch brauwen alzohant liefen zor weer ind up den brant, do stunt Nuis in groisser vair. Troestlich wart ber brant bair binnen 860 mit arbeit ind vrien sinnen gelescht van den gemoten. Die ritter, knecht ind burger vri bleven al iren letten bi, 865 die vromen ind die goten up toernen, bolwerk ind wellen stunden vast als truw gesellen gewavent in der hoten. D ein jeder nu benken mach,

wie Nuisse stunt den selven dach ind hieng in einre wagen!
bair was grois arbeit tgain dat vuir; ind tgain die viant ungehuir,
bie in den graven lagen,
wart gestanden ein weerlich stant, al weer die ganze stat verbrant,

Benedidong gaids almechtich ber wir billich sin gedechtich erschein do mit genade; as binnen 't vuir geleschet wart, erhoif sich do zor selver vart

barna moist niemants bragen.

850. 'funder' K. 858. 'ind' fehlt K. 860. 'Tropfithch' T, 'Troefflich' K. 868. 'gewaepent' TK, 'gewaepnet' G. 878. 'gapby' T, 'gog' K. Reben 878: 'beati' K.

851. Das Hamthor führte in nordwestlicher Richtung aus ber Stadt.

880

878—895. Kurz barauf entsteht im Lombarbischen Lager ein Feuer.

(D.i.)

al tagin ben avent spade ein grois brant in der Lumbart heer, bat was ber Nuisser grois begeer, 885 erliichten si aar brade. Ein umb bat ander riefen fi: 'wat ouw naber! lais birnen vri, fent Quirijn wil dich sus schenden!" ber viand upfat ind gedacht 890 30 sturmen sich bar neber lacht, ban moiften si sich wenden. Si funtens fo geleschen niet, bair was feer balt grois brant geschiet im beer an allen enden. 895 Am vierden baig bi midbernacht bar na als ich vur hain gesacht na unbergang ber sonnen maichten die viand grois geschrei zo drijn geziden mancherlei 900 ind umb bie stat si ronnen, geslagen wart die stormklock seer, dair binnen wust man min noch meer, die stat en weer gewunnen. 'Troest uns, beer got van himmelrich, 905 Maria, nu hilf moederlich' riefen die Ruisser alle: 'o hila marschalt, wils niet laissen uns zo belfen bich zo faiffen, buet uns vur jamers valle!' 910 In allen letten borch die stat al malch bair zo ben wapen trat up bolwerk, toern ind walle. In korzen wurden van binnen die Ruissere sich besinnen. 915

886. 'traede' K. 896. 'veprden' K. 903. 'men' K. 905. 'Troift' T; 'hemelrijch' K. 911. 'durch' K. 916. 'vernaement' G.

884. Die Lombarben lagen norböftlich vor der Stadt. — Bgl. Aum. zu B. 745.

20b

(17b)

896-922. Dreimal in einer Nacht

so si vernamen to hant,

werben die Belagerten durch Kriegsgeschrei benuruhigt, ohne daß ein Angriff erfolat. 21a 920

925

(18a) 930

935

940

945

216

bat die viand liggen bleven ind dair anders niet en dreven. Aver was ir anxt gewant, zu troist satten si sich weber. do stalt sich zor rasten neder der vurst jonk uis Hefferlant. Tzor hamporzen, as ich uch saia. traden uis sent Calixtus baig sent Quirijns vrome knechten ind flogen in dat gelresch heer manchen stoulzen man bar neber mit striben ind mit vechten, fi namen veerzien furfzen schijr ind outh dar zu der wimpel vijr, fent Quirijn si bie brechten. hoert vort, vrund, wat geschach do meer, die Nuisser in der wederkeer einen kelk mit sich brachten. Irer burger zween ind ein knecht wurden dem stoulzen harzong brecht, gevangen bair mit machten; bat erschreckten die van binnen, oevel ging it in zo finnen, so dat si des wenich lachten. Och, bat en was niet ain oirsach, so man bebacht grois ungemach bat bair uis soulde risen, al pijl ind dair zu bonrefruit was bair binnen geschoffen nit; besorgben seer die wisen,

920. 'Tho' K. 921, 'resten' K. Bor 923: 'A Whe dhe Nunffer euer vhst der stat traden ind bat burgonsche heir schufferben ind waren Luntger und Gellerschen.' K. Reben 923: 'Thome' K. 930. '30' K. 931. 'Grachten' K. 934. 'Gynen celet' T, 'Gyn celet' K. 936. 'dem' T, 'vur de K; 'harhong' T, 'herhoch' K.

923—952. Am 14. Oct. machen die Reniger einen erfolgreichen Ausfall gegen die Gelbrer ans bem Hamthor. — Koelboff 835, 29—33. Anebel 117, 23—30. Brief Kölns an Strafburg vom 15. Oct. (Ann. a. a. D.).

934. 'Gefteren zo abent funt ber van

Nung by 2 m. uysgetreben up bes heren her ind haint sich mit yn seer gestagen ind synt mit liebe weber ingangen, ichreibt Köln am 15. Oct. (bas). Koelhoff a. a. D. 'bes brydages bur sent Gallen dach, also ebenfalls 14. Oct., gegen Knebel a. a. D. 15. Oct.

fult bair buiffen werben gemalt van den gevangen dorch manchvalt ber viand underwisen. Man mach sagen ind wat man wil, it was bi na verloren spil. boch bleven sie in boffen ind up fent Hirperts bach asvort bribonbert bair uis nederport die hamport was ouch offen sach man koenlich bair uis brechen. ben Genteners ir telen stechen. irre gein ist in entsloffen; End vunf man, ein vreuwelijn viengen si, ind ein serpentijn; si wunnen ouch mit gewalt acht haikbussen ind mentel vil: wer sult boch moegen swigen stil. niet zo melben die gestalt! ouch wunnen si ber wimpel zwei. bair was gefrijsch ind grois geschrei ind grois erveer manichvalt. An fent Mertijns avent ind baia hant die Ruiffer mit eim verbraig bi overporz gehalden ein gesturm al umb bie graven bat si die dair woulden baven mit stribe. Jonk ind alben wijslich si ir werk besonnen.

bat si so die graven wonnen,

950

955

960

965

970

975

(18b)

22a

(D.ij.)

953. 'byrperf' T, 'Superf' K. 962. 'woll' T, 'voll' K. Bor 968: 'A Bie die Nupffer affgewonnen ben Burgonichen ben grauen vur ber Deuerporften.' K. Reben 968: 'apostoli' K. 973. 'ftrijt' K.

953—967. Ebenso ersolgreich ist ber Aussall aus dem Niederthor am 3. Nov.
— Köln au Frankfurt und an Beter von der Gloden. Nov. 4 (Ann. a. a. O.).

Knebel 140, 11.
957. Daß Flandrer erst kurz vorher wieder ausgesoben und vor Reuß gezogen waren, sagt Gachard 1, 254 Aum.
1; ebenso der Brief vom 4. Nov. (Aun. a. a. D.) berichtet, 'dat gesteren die Klez

mund ind Brabanber, die vrisch in bat her komen waeren, angestalt wurden zo flurmen..., und Knebel 174, 3 ff.

968—994. Acht Tage barauf erobern bie Belagerten bas vor bem Oberthor von ben Gegnern errichtete Bollwerk. — Bgl. ben Bericht Kölns an
Strafburg vom 18. Nov. (Annal.
a. a. O.).

975. Der Brief Rolns (a. a. D.) be-

985

22b

(19a) 990

995

1000

got lieffen fi bes walben. Pleckseed was van alds der stride. bat man in den velden wide fempten ouch streit ind vechten. bair en mochten niet gewerben, striben moisten in ber erben van Ruis die arm belechten. Der viand bleven do vil boit van schieffen bair in groiffer noit as si bat selver sechten. O Jesu Crift, got almechtig, billich ist man nu gebechtich, wie dorch bijn hogenaden. borch milbicheit der moder diin die Ruisser al behalben sijn ind bleven unverraben. O fent Quirijn, du wert patroin, du bieldes Ruis, bila ritter schoin as si bich truwlich baben. Steit flair zo mirken, hoert al vrund, bat ich't nu wail erzellen fund, geloefts mir vast in truwen, in zijt umbtrint fent Mertins mis waren ba binnen, fijts gewis, in auxt ind groiffen ruwen, lantgreef Herman ber vurste goit in dar zu manch getruwe bloit, fich woult ir leit ernuwen. Trurich was der getruwe rait

998. 'durch' K. Bor 995: 'A Wie der Stat van Ruiss affgennet puluer ind pijfe, ind anders darumb sp ser bedroefft was.' K. 997. 'Geleufts' K. 1002. 'getruw' K.

schreibt diese Kämpse genauer. Ein italienischer Gesandter im Burgundischen Lager will dagegen wissen, wie er in einem Briese vom 29. Nov. an den Herzog von Maisand berichtet (Gingins La Sarra, Dépêches des ambassadeurs Milanais 1 (1858), 7, 'ch'el duca de Borgogna ha havuto Nus ..... et qui scrive che lassalto si dovea dare el giorno di san Martino; la cosa non se scrive certa'. 995—1048. Da in bieser Zeit Mangel an Munition eintritt, werden zwei Boten nach Köln gesandt. — Molitnet 60. Knebel 134, 12. Stolle 84. Neuß an Köln, Rov. 10 (Annal. a. a. D.) und dieses an Veter v. der Glocken Rov. 4 (bas.) und Rov. 19 (bas.).

998. Das Beglanbigungsschreiben für die Boten an Köln ift ausgestellt 'up sent Mertyns avent" (bas.).

1010

ber stat van Ruis, vort alle stait, bie bair enbinnen waren. Ein half ton vulvers oever al was niet ba binnen, as ich sal die rechte wairheit klaren, ouch pijl geschus was al ewech ind bair was noch ein swair belech.

23a

(19b)

Nuis stunt in groiffer varen. Onbillich ging man niet zo rait, bes morgens an bis avents spait, wie man sich vort soult halben. Ein wijs man sprach borch vrien moit:

1015

1025

1030

'ir beren, nu is rabens noit van jongen ind van alben!

uns hulf ber luid is wurden klein, 1020

bi fint erschoffen int gemein, got wil ber selen walden! Leiber it is noch swarer meer.

fain ich in truwen, up mijn eer. wir enhain gein bonrefruit,

bat vijl geschus ist ouch ewech.

nu mirkt die noit up dit belech,

it gilt uns leven ind buit! hie mois entlich geraden fijn

30 haven bulf ind troiften schijn of gain ber ftat jamers uit.'

In namen gaibs riet bo vur an ber vurste wijs lantgreef Herman,

barna bie werb ritterschaft ber proim rait van Nuis in truwen

woulden lijf noch guet dair schuwen

30 behalben Nuis mit kraft. Dair wart einbrechtlich seer brabe

feer wail up die gots genade ind wijslich in raid geschaft,

1040

23ь 1035

Also, bat zween vroim getruwen

1018. 'jungen' K. 1040 'ad' K. 1031. 'ganda' T, 'got' K. 1039. 'in raeb' T, 'enn raet' K.

1040. Die Boten hießen Johann Bellenbroid und Beinrich v. Loe (Ann.

(D .iii.)

1050

geschickt wurden sonder schuwen bi nacht borch ber viand heer, die zo Colne asbo van stunt bem promen rabe beben funt. wie 't zo Nuis gelegen weer, ind bair zo werven ganzen troift, dat Nuis uis noeden wurd erloift, so bat was ir ernst begeer. Die zween so uisgeschickt wurden bant getruwlich sunder burden die noit grois also gemalt, bat van Colne ber wise rait mit tosten grois geschicket bait ind sestehalf hondert gestalt wail geruft in wapen ind weer zo treben borch ber viand heer

mit gereitschaft mannichvalt. fartwillich haint die Colner stoult, ungespairt ir filver ind goult, sestebalf hondert seck gemackt.

In jederen sack hain si gedain tien punt salpeters sonder wain ind den zeuldneren angepackt, also binnen Nuis zo brengen;

Bor 1051: 'A Bipe enn Stat van Coellen der be|204|droeffder Stat va Runff feer groiffen tronft ind hulpe fante.' K. 1056. 'durch' K. Reben 1058: 'honorem' K. 1059. 'wnd' K.

a. a. D.). Molinet 60 verwandelt ersteren in einen 'Jean de Herperode, astut et très habile routier de guerre', velcher 'choisit une nuict nubileuse et tres obscure entre la Toussaint et la Sainet-Martin et tout secrètement s'avala en ès fossés'.

1048. Köln war, wie es am 14. Nov. schreibt (Unn. a. a. D.), jur Hilfssenbung bereit, meint aber offen, 'bat wilt aven-

tunrlich zogain'.

1049—1084. Köln schiet 550 Mann (mit je 10 Pfund Salpeter), welche am 19. Now. durch das burgundische Lager glidslich in die Stadt kommen. — Köln am Peter v. der Gloden Now. 19 (das.). Knebel 130, 33. 34 und 163, 37—164, 9

sowie 146, 27—147, 4 und 145 Anm. 2, wo die übrigen Quellen angegeben sind; Amelgard 775, 776. Koelhoff 836, 1—7. Wilwolt 20. Molinet 61.

1054. Köln felbst ichreibt (Unn.a.a.D.) von 'ommetrynt 600 harber gesellen', ebenso Koelhoff 836, 2, Amelgarb 775: 'quingentos', Wilwolt 20: 'vierthalb-

hundert'.

1064. Ann. a. a. D.: 'walegelaben mit zalpeter', Koelhoff 836, 3: 'iglicher broich 1 sach mit 10 punt salpeter nit', Amelgarb 775: 'quorum quisque certam de hujusmodi deserebat pulveribus quantitatem', Wilwolt 20: 'bie all ein jeblicher ein merklich zall pfunt salpetters trugend'.

24a

1060

1055

1070

1075

1080

1085

(20b)

24b

bat is ain ber viant brengen borch gaids genaid seer wail gerackt. **6** sent Elisbeth, hilge vrouw,

bu hais behoit in ganzer trouw ben vurstlich stam van Hessen:

lantgreef Herman dat ebel bloit der do in anxt ind noeden groit

binnen Nuis was gesessen, van dir ouch, vrauw Elizabeth,

ist er gestampt na minsch geset im sievend graid gemessen

Natuirlich, as dat ist kundich ind ich armer minsche sundich

in der wairheit hain gehoirt.

Uf dinen dach waren komen binnen Ruis die knechte promen

gesament uis manchem oirt, bie ben salpeter brachten bair

foenlich borch die burgonschen schair

ungeletzt ind ungestoirt.

**6** bo vergas man alre noit, in Nuis was weder vreuwde groit, genoichlich wart untvangen

der salpeter van den knechten, die den dair in secken brechten

an iren schouldren hangen,

1066, 'gapty' T, 'gop' K. 1075, 'ipeuenden' K. 1077, 'mpnich' K. Bor 1085: '(T Bire Stat va Nuhfis ouermis bulpe die pr van Coellen durch dat Burgonsche heir gesant wart / erfreuwet sich sere grousstich.' K. 1090. 'jchoulderen' K.

1066. Amelgard a. a. D. erzählt ausdricklich, daß die Silhstruppen leicht daburch in die Stadt gekommen seien, daß sie durch leberläuser die Heldzeichen der Feinde in jener Nacht in Ersahrung brachten; ähnlich Wilwolt 20, daß sie durch drei Schildwachen 'unvermeldet' hindurch gegangen seien (nur einer wurde von den Burgundern angekalten und gesangen); Stolle 84 läßt sie außerdem noch über die Keinde hersallen und viele erschlagen.

1067. Die Erklärung zu ber Anrufung ber beiligen Elisabeth bringt 23. 1073.

1079. Die Kölner Mannschaften miffen (Annal. a. a. D.) in der Nacht vom 18. auf den 19. Nov. nach Neuß gekommen sein, am Abend des 18. wurden sie von Köln abgeschickt.

1084—1134. So können alle Bertheibigungswerke aufs neue in Stand gesetht werden. — Molinet 61. Köln an Straßburg am 29. Nov. (Ann. a. a. D.).

1086. So melben auch die Kölner (a. a. D.), die Neußer sind 'wale geberthe und getroste lunde ind getruwen die stat wale zo behalben'.

Städtechronifen. XX.

35

1100

1105

1110

1115

25a

(21a)

trumpetten floich man ind bungen, fie riefen vroelich ind fungen: 'aeent ist uns verlangen!' Risch beet man zom pulver maichen al gereitschaft ind al saichen, den entlich zo bereiden. die meiste zwa Ruisser bussen wurden weder zo den schuffen gelacht in ir geleiben an die rijnvort ind overvort dair mit zo schiessen also vort an den zween porzen beiden Entlich der viand bolwerken, dair mit si sich seer zo sterken hatten proemlich angewirkt. bat man niet hab moegen feren, wilchs allet die versuchte heren hatten buissen wail gemirkt. Mit vrien moit ungesondert, schussen proemlich in dat hondert bie Ruiffer mit ben buffen borch der viand bolwerk hoge, bat manch stuck ber minschen vloge van groiffen swaren schuffen. Dair was ouch in raid gevonden, bat man steets zo allen stonden pijlsticker had zo werk sigen,

bie man manchen pijl sach rigen, uis vil duven van den vassen. ouch sach man dair vliislich vassen

smeed der iser zo den pilen, so dat binnen dair mit isen

1120

1093. 'onse' K. 1095. 'Alle — alle' K. 1105. 'fromlich' K. 1106. 'men' K. 1113. 'manche' K. 1115. 'in raet' T. 'epn rayt' K. Neben 1115: 'bomini' K. 1116. 'men — ftunden' K. 1117. 'hadde' K.

1091. Molinet (a. a. D.) hat gehört, baß die Belagerten 'comme tous renoués de force et redoubés de féable asseurance, batteloient leurs cloches, sonnoient instrumens et louoient Dieu et les saincts'; Amelgarb (776) fagt, daß

jener Ersat 'obsessis solatium et munimen, obsessoribus vero magna attulit incommoda'; Köln hofft (Ann. a. a. D.), 'sp sie Neußers nu gemoibt soilen syn, noch ehne dyt sich do weren'.

1130

(21b) 1135

1140

1145

26a 1150

25b

sievenzich busent ungelackt 30 guber maissen sin gemackt. Ouch had man bar baven ein wijl vil meer ban brissich busent pijl, ind so hain ich oeverslagen, bat sich zo sament sullen bragen as ich mich recht hain besonnen die pijl oever hondert tonnen uis der stat Nuis in dem beleeg bair geschossen sin mancher weeg. Ind fint ouch so as ich verstain bi bondert tonnen fruits verdain. Mit korzen worden sain ich vort, bat uis der Nuisser nederport ind riinport achthonbert man geloufen fin seer koenlich an op avent sent Katherinen. In bat heer gingen sich pinen bie aueb gesellen mit ber macht. Dair erhoif fich feer groiffe flacht mit schieffen ouch flain ind ftriben; schaid geschach an beiben siben. In bem geverd ber Nuisser wart feszich of meer geschoffen hart gestechen ind wunt geslagen. Dat steit sunderlich zo klagen, want ber vil also verburven, bat si an den wunden sturven.

D 1

1125. 'baeuen' T, 'bouen' K. 1128. 'juellen' T. 1133. '3bt' K. Bor 1135: 'A Wie euer vofftraebo bee toens Runffer ind bar Burgoniche beir ichuffierben E.j.' K.

Duch geleuf ich, as man vernam, bat manch viant zom bobe guam.

1135—1164. Ein Ansfall aus bem Nieber = und Abeinthor am 24. Nov. bringt beiden Theilen große Berluste, boch kehren bie Neußer wiedernm bente belaben zurild. — Bgl. Brief Kölns an Straßburg: Ann. a. a. D. Knebel 147,4. Stolle 87.

1137. Bor biefen Thoren lagen bie Lombarben, gegen welche nach bem Rolner Briefe (Ann. a. a. D.) ber Ausfall gerichtet war.

1139. Das Datum stimmt mit ber Angabe ('en nhesten vurledenen bonrestad, na mydbage') bes Kölner Bricfes vom 29. Nov. (a. a. D.).

1146. Dagegen war nach Köln gemelbet (bas.): 'ber van Rung en bleven noet me ban bry boit ind zwene gefangen, as man spricht'.

1152. Bon ben Keinben wurden

Et wurden ouch bair alto hant ber viand tenten vil verbrant. Niet en lieffen die Ruiffer boch, 1155 si versuchten mannich loch, bielten ouch gein langen tantel ind roufben bair manchen mantel, ein silveren fan ind ander stuck. Des rouvens hatten si geluck, 1160 vil stelen ind engelsch bagen bant si ouch mit sich gezagen. Alfus quamen si weber in ind habben schaid ind ouch gewin. Im iersten sondaig der advent (22a) 1165 erhoif sich ein swair perlament an der overporzen buissen. Die viand gingen bair fluiffen ein kape swair zo briven an, bair under waren stoulze man 1170 feer wail geruft in ben wapen. Die weeg waren in dar apen, 30 briven die tat an ben graif, 26b ben van Ruisse zo winnen aif deest vur bem bolwerk gegraven; 1175 ind bat si ben woulden haven baben fi mit bem arbeit schijn; si proembben sich zom graven ijn bat bolwerk also zu winnen. Sanz troestlich sint die van binnen 1180

> 1161. 'baegen' T, 'Engeliche bogen' K. 1162. 'gepaegen' T, 'gepogen' K. 1164. 'jchaden' K. Bor 1165: 'A Wie die Nunffer verbräts vur der oeuerporhen ehn strijttath' K. 1174. 'Nunff' K. Neben 1175 'nostri' K. 1179. '30' K. 1180. 'troistlich' T, 'troestlich' K.

gegen 500 erichlagen, fagt ber Rölner

zu dem graven ingegangen: o dair wurden bleiche wangen

Brief (baf.).

1165—1244. Gefährlich wird ein Sturm ber Feinde am Oberthor, welcher zwar ebenfalls abgeschlagen wird, aber ben Belagerten bedeutende Berluste bringt. — Zwei Tage später berichtet Köln an Straßburg (bas.) aussilhrlich

über biesen Kamps. Anchel 128, 28 ff. und 146, 18 ff., wo ber Bries nach einer von Straßburg an Basel gesandten Nachricht gebruckt ist.

1174. Der Kampf wurde geführt 'umb ehns graven willen, die van Runft umb her bolwerk haven an ber Oberporten'. Ann. a. a. D.

an beiben siben balt gemaicht, bie hant bes bobes pijn gesmaicht. Ov die bolwert ind fiitweren 1185 stalten sich as starke beren die Nuisser in ir wapen blank, dat volk van buissen steulzlich drank zu ber katen unverzaget. Wan men uch die wairheit faget. 1190 so was zo beiden siden bair hart entgain hart int offenbair. zo werk stalten sich bie begen ir gesunde leed zo wegen. Stro, vuir, schanzen ind ander hoult 1195 namen van ftunt bie Ruiffer stoult, bie kat ind bat schirm zo birnen. Schus gingen borch beuft ind birnen. borch hals ind buil ouch oever al. bair erhoif sich bo grois geschal, 1200 trumpetten floich man in bem beer, it ging bair allet in bie weer 30 beiben siben wat bair was, vil stoulzer bissen in bat aras. Czor stunt gingen bie Nuisser man 1205 ind traden zom storm foenlich an, mit gewalt branten si bie tag. Dair bleif ain zwivel buirbar schat van vil stoulzen vromen berzen. Die viand mit groiffen smerzen 1210 heelten sich vroemlich dair under der kaken, ind dat was wunder: si stunden einen swaren stant. in dem die kat verveerlich brant. Recht in midden beser gescheft.

27a

1215

(E ij)

1192. 'intggen' K. 1194. 'gelebe' K. 1214. 'fathe venrlich' K.

as die viand dair recht getreft

1199. 'ouer' K. 1203. 'mas bant mas' K.

1188. Gegen 6000 Mann follen ge-

Baffer vertrieben bie Neuger ihre Gegner. Daf.

fturmt baben. Daf. 1195. Mit beißem Bed, Ralt und

1225

1230

27b

waren mit geschus ind brande, stunden dair in eime stande
der Nuisser knecht up der sijtweer bi der kruitmoelen da niet veer tuschen der porzen ind brucken.
Och, dair wurden zu vil stucken sieven in eim schus erschossen; so haint die ir bloit vergossen Zemerlich; mit, geloes ich self, dat nochtant dair ouch bleven zwels guber gesellen up den dach: den vromen Nuissen dat geschach.

(23ª)

Dair bi so lieden si ouch vil, behieltens doch gewunnen spil: die viand moisten ain sumen bo der Nuisser graven rumen. Geleuslich ist dat 't si verdroit want si lieden dair groisse noit.

1235

1240

Ich noch niemants zo vollen mach uissprechen, dat den selven dach van noit ind liden ist geschien; binnen wast jemerlich zo sien, dat man, die waren zo stucken geschossen, moist tsamen rucken, in korven zom kirkhof dragen: wer suld des ellends niet klagen! Grois erschrecklige noit was dair umd der doden wil offendair. hir wil ich nu vort vertellen,

28a

hir wil ich nu vort vertellen,
wie man moist dair binnen vellen
die huser, schuren ind gebuws:
dair was des alden noch des naws,

1223. 'enme' K. Reben 1235: 'Shesu' K. 1240. 'monften' K. 1242-1333 (Bl. 28 und 29) feblen dem Duffelborfer Exemplar von T und find daselbst handschriftlich ergangt. 1242. 'sould' Rupper. Bor 1245: 'A Bhe die Stat van Ruhs begonde gebrech zo hauen in hoult ind ander prouande' K.

1220. Die Lage biefer Bulvermühle läßt sich nicht genau bestimmen; man wird sie (nach B. 1221) zwischen bem Oberthor und ber Briicke zum Werth, also an ber hier zum Stadtgraben verwendeten Erst, zu suchen haben. Bgl.

23. 2754.

1234. Die Berluste ber Feinbe wers ben in bem Kölner Briefe (Unn. a. a. D.) geschilbert.

1245—1258. In ber Stadt macht fich Mangel an Brennholz fühlbar.

et en moist zom buw ind brande sijn beil geven alrehande. 1250 Meer dan vunf und zwenzich wechen buirben't, bat man af moift brechen schoin huser, gebuws ind schuren 30 ben bolwert, buw ind vuren. Et stunt wail zo erbarmen, 1255 bair en wurden rijch noch armen verschonet, mallich moist sin andeil (23h) stellen, ein klein, ber ander veil. Duch enstunt ber provanden grois gebrech; bat hoirt men anden 1260 alremeist van ben gewunten, ouch irben't feer bie gesunten. so bie moisten stain nacht ind bach in arbeit arois mit ungemach. Steets ging man bair ein lange gijt 28ь 1265 in igliche buis mit allem vlijt und beet ein offenbair geheisch ber burger viehe, ir speck ind vleisch bat in die kuchen t' alre vart ben zeulbener bair gelevert wart. 1270 Dat wart so zom end gebreven, bat boven bri foe niet bleven im leven pur bie finder flein ind ouch die franken int gemein. Wilt des geleuven ganz vur wair, 1275 as binnen was fulch kummer Kair ber provanden van vleisch ind visch. man fach bair manchen bloiffen bisch bair bi vil waren gesessen bie feer gerne betten geffen 1280 ind duckwijl moisten sunder wain

(E.iij.)

D 4

1258. 'vnll' K, 'venl' Ruppere Ergangung.

mit groiffem hunger banne gain.

1260. 'men' K, 'man' Rupper.

1251. Ende Nov. bis Mitte Mai. 1259—1312. Größere Noth verurssacht der Mangel an Lebensmitteln.— Koelhoff 832, 20—25. 1273. Koelhoff 832, 21: '.... bat si allein behielben van iren koeien 11, baevan men habbe milch vur die cleine kinderchin'.

1290

Dair lieben die gesunde herzen groisses hungers manchen smerzen.

Tristach dat werde hogezijt, dat manchen guden minschen verblijt,

wart in rechter ordenongen ber gemeinre lieverongen

dorch gods genaid die gued gesellen seer ervreuwen in den wellen.

want man do noch na malchs geheisch eins lieverden natuirlich vleisch van swinen, koeen ind offen; man sach it malch zor letzen troffen.

Ro honich ind erzen zoppen bairmit moisten vortan stoppen bie gued gesellen iren maig; it was vurwair, as ich uch saig vort die sieverong int gemein

bis zu paischen dat hoigzist rein. Doch had man, as ich weis vurwair, in der vasten osi aldair,

got had ouch dair, mit genaden 30 reden, wijns genoich beraden. It had fich ouch dair verloufen, dat dair binnen niet 30 koufen

en was haver noch gersten malt, dair drank man bier dat en was niet alt dat van roggen gebruwen wart;

it duirden bis zor lester vart am ende des beleges swair. Grois kummer ind gebrech was dair; van kranken luden man doch sach

Sonder lefnis moisten die sijn, doch uisgescheiden fruit ind wisn.

Neben 1285 : 'Erifti' K. 1299. 'gemeine' K. 1311. 'an' K

1293. Erst später wird Pferbesteisch gegeffen. 1300. Bis März 26. 1313—1328. Am schwersten leiben barunter bie Kranten.

29a (24a)

1295

1300

1305

1310

1315

29b

eier viel it swair 20 frigen dat hoirt man dair manchen klagen umb bat wurden boit geslagen ber burger hoenre int gemein. Dat beben bie prembben allein. boch niet al ban verwende knecht, na gestalt hatten si unrecht

Duch en kan ichs niet verswigen:

1320

1325

1330

1340

1345

308

(24b)

Czor noit vur die arm gewunten, want ben bie burger wail gunten zor lefnis ind zo den wunden die eier zo allen stunden.

Bor noit moist man sich ouch zauwen binnen manchen boum af hauwen, die nute ind bruchtbar waren, 20 Minrebroder ind Claren.

ouch in ber burger boumgarben, geins weigerens mocht man warben.

In schanzen wurden die gemacht und an die bolwerk bair gelacht. Onben, aven, t'allen fiben al moift man't ba binnen liben. fould man die qued stat behalben. Duch wurden van stro gevalden

vil puppen in die bolwerken ouch die wel bair mit zo sterken bair bie wurden oevergraven of waren zu schuffen aven.

(Ft is die wairheit as ich sprech: bat groiffe mechtige belech

hait die burger van Nuis verderft ind vil van in bes irs enterft.

1326. Wan' Küpper, Want' K. 1336, '3nd' K. 1337, 'aeuen' T, 'ouen' K. 1339, 'gud' T, 'qoi' K. 1343, 'ouergrauen' K. 1344, '30' K. Bor 1345: '(I Wy die Stat vā Nunffi in ghehnreley wijse woulde mit dem Gerhod hehmiich spraech halds off dendingen' K. Reben 1345: 'et K.

1318. Bal. auch Roelhoff 832, 22: 'ouch galt men umb 14 eier ein malber forns'.

1329-1344. Fruchtbäume werben 311 Schangwerten abgehauen.

1345-1374. Trots biefer Leiben

(E .iiij.)

weisen bie Belagerten jegliche Unterhandlung mit bem Bergog gurud. -Bgl. bas Ermuthigungsichreiben an Reuß vom 12. Dec. (Unn. a. a. D.). Rnebel 122, 26 ff.; 138, 3 ff.

1355

(25a)

Ir gelt, ir korn, gereide guet stalten si dair mit oevervluet, ind wes in die heren schreven van Coln, dair di sint si bleven, so dat niet en mocht geboeren, dat si iemants woulden hoeren Tzor spraichen sich zo geven iet.

30b

bat si iemants woulden hoeren Tzor spraichen sich zo geven iet. Bail vast gesinnens ist geschiet buissen van den vromen heren, dat man sich dair wulde keren zor dadong mit dem vursten rich van Burgonien heimelich.
Alle noit, grois anzt und gebrech wacht si niet krangen zu dan verd

1360

van Burgonien heimelich. Alle noit, grois anzt und gebrech mocht si niet brengen up den wech, man stunt dair hart ind hielte vest vam irsten daig bis up den lest

1365

Tar sweerlich zo manchen stunden hant die viand oven, unden ouch zo allen siden mit brande an den bolwerken mancherhande bi daig, nacht, avent ind morgen die Nuisser bracht zo manchen sorgen. Dair di had man groisse vasser, die man vulten mit dem wasser, so ging man dair mit alzo hant ind leschten zo alre zist den brant. Laist uch doch vrund verdriessen niet,

bat ich vil ding die sin geschiet

1370

1375

1349:50. 'gubt: oeueruloet T, 'goit: ouervloit' K. 1361. 'ind' K. Reben 1365: 'gloriose' K. 1370. 'gu' K. Bot 1375: 'A Whe etliche Burgonsche man die bynnö Nunss gevangen waren intquamen durch vhssbruch' K.

1352. Köln schrieb am 12. Dec. (Unn. a. a. D.), nachdem man ein Gerücht von bevorstehenden Berhandlungen vernommen, daß hilfe nahe sei, und ermahnt zu fernerem Ausharren.

1360. Bereits anfangs October hatte ber Herzog, wie ein Kölner Rathsherr an ben Baser Kaufmann Johann Zicheftapurlin schrieb (Knebel 122, 26 ff.), burch einen seiner Ritter die Stadt zur llebergabe aufsorbern lassen wiederum mit dem Versprechen der Wahrung aller

Freiheiten; ber Abgesandte wurde zwar in die Stadt und vor den Rath gesilbrt, ethielt aber, wie beim Beginn der Belagerung, abweisenbe Antworten. Aehnlich nach einem Briese des Domherrn Gerhard v. Ehrenberg zu Mainz, bas. 138, 3 ff.

1375—1414. Die Flucht von etwa 40 gefangenen Burgundern aus ihrer haft in Neuß bringt ben Belagerten keinen weiteren Schaben. — Molinet 39.

(25b)

1380 31a

zor nuwer meren verzellen. Man had dair bi veerzich gesellen van den Burgonschen in toernen. die dair faissen in allen hoernen ber toerne binnen ber stat. die hatten einen sin gehat, as plegen die arm gevangen, erloesong was ir verlangen. Op ein zijt braichen irre nuin uis eim toirn, was ungesuin, und ouch sieven und zwenzich ba ind fust etligen meer barna. Die aube getrum gesellen

1390

1385

brogen oever Ruiffer wellen bie anderen die niet mochten gain. Doch wart ber beils weber gevain ind ouch beils erslagen zom boit:

1395

31b

Risch was ber swarze moriain, ber up ber wait vur was gevain. borch die graven uis gevallen. Wislich hoirt man dair up kallen. as malch besorgben ungeluck,

binnen hab men den uisbruch noit.

1400

ban einre ber bair binnen was fundich ind etligen gehas ind ouch bair mit uis was komen, bracht den Nuissren wenichs vromen

boch enschaben bat niet ein muck.

1405

315

In dem walle bi overvort ind an ber flusen also vort ben man binnen niet verlaiffen would, bie enbette mit maissen

1384. 'Erloeffonah' T, 'Erloeffungh' K. 1395, 'Rniche' K. 1408. 'be' K.

1397. Bgl. B. 204 ff. Molinet a. a. D. erzählt von ihm: 'puis trouva fachon par mines que lui et aultres firent, qu'il vuida lui unsiesme et en saillant oultre les fossés il lui souvint que l'un de ses compagnons estoit demeuré derrière; si retourne franchement et le ramena sain et sauf comme les autres, de quoi ceux de Nusse furent grandement esbahis'.

1400. Bgl. bagegen ben Schluß bes vorstebenden Citates.

1406. Die Schleuse wird ben Rhein= arm bei ber Stabt mit bem Stadtgraben am Oberthor verbunden haben.

ben van buiffen gewisft die weeg, (26a) bat si bair an bem geleeg 1410 dat wasser namen vur dem wal as ich herna verzellen fal, wilchs Ruisse bracht zo groisser noit ind maichten dair den arbeit groit. 1415 Op dem bilgen druiziendage. hoirt mich wail wat ich uch sage. viel bi ber rijnport up bem wal die uisserst muir ein swaren val zom borchgraven en midden in, bat bracht ben Ruissren klein gewin. 1420 Dair wart malch erschreckt van binnen, want man kunt niet wail besinnen wie man irst bair an sould raichen, bat man't weder mochte maichen, So man do dair ganz affen lach. 1425 Die viand schuffen nacht ind bach 32a zom selven ende manchen kloit. Man was albair got weis in noit ind ben vromen wart gar bange 1430 eer si't brachten zo vervange mit puppen ind korven in der nacht. Dair geschach arbeit mit ber macht; hespel hieng man bair an ketten ber viand sprung also zo letten. Et wurden ouch gued gesellen (26b) 1435 die arbeiden in den wellen jemerlich bair erschossen boit. Niet was in boch der anxt so groit dat si mit einchem verdriessen buw ind arbeit dair verlieffen. 1440 Also verfiengent 't si mit puppen an ben enden vast zo stuppen,

> 1414. 'machten' K. Bor 1415: 'A Wie die Stat van Nuhss grohff anzt ind arbent batte/ vond nederval der vhssersken muhren by der Rijnporken.' K. 1415. 'druhyhen' K, 'bruhjen' E. 1423. 'ensst K. 1424. 'mocht machen' K. 1425. 'ossen sach K. 1441. 'verstegent' K, 'berssignent' K.

> 1412. S. B. 2005 ff. ftilirzt bie außere Mauer am Rheinthor 1415—1445. Am 6. Jan. 1475 ju ben Stabtgraben.

bat man weber ein burstweer hat; mit sat man albair manch wijnvat Ind ouch anders, as hiesch die noit. In beser zijt wart 't wasser groit ind wues gar feer overvloedich dat die Ruisser tsamen moedich wurden ind hatten grois hoffen, bat wasbom suld hain getroffen oever bat ham ind ouch die wait; it en geschach niet, bat was quait. Doch up sent Sebastianus daia. as ich die rechte wairheit saig. In zibe moisten ain sumen tgain jubenstieg bat wertgen rumen die gesellen bair up lagen. Geer gern bat bie Ruiffer fagen ind waren des wail zo vreden. want si bair af ichaben geleben

Reben 1445: 'virgis' K. Bor 1446: 'A Bue der Rijn / der fere wons, die vinabe verbreve va der Wandt, den ouch die Runffer pr tenten affbrante K. 1456. 'nuedenstingeb' TK. 1460. 'gelpeden' T.

1445. Die Gefahr, welche ben Neufern diese erste Bresche zu bringen drohte, beranlaste sie, sogleich zwei Boten an den Kaiser zu senden. Bereits am 7. Jan. trasen diese in Köln ein und zogen in Begleitung eines kölnischen Abgesandten (mit einem Schreiben des Raths) zum Kaiser. Ann. a. a. D.

1445

1450

1455

1460

32Ъ

1446—1474. Das Hochwaffer bes Rheins zwingt (am 20. Jan.) bie Belagerer, bas Hamm und das Werth zu werlaffen. — Bgl. Ann. a. D. und Dépêches 1, 52. Stoffe 95. Mémoires d'Olivier de la Marche (in der Collection compl. d. mémoires rel. à l'hist. de France von Petitot 10, 298). Molinet 105

1446. Bereits vor ber Mitte bes Monats Jan. war ber Rhein fehr gestiegen. Ann. a. a. D. (Brief vom 13. Jan.).

1451. Das Hamm war die durch einen schmalen Rheinarm von dem mörblichen Werth getrennte sübliche Kheininsel vor Reuß. — Nach Olivier (a. a. D.) wurde die Eroberung von Neuß durch Karl d. K. vereitelt durch ben Entsatz der Reichstruppen, die Antunst des Kaisers und 'par les eaues qui vindrent et noyérent ce dont le duc avoit fortisse en celle année'. Mossimet versegt die Ueberschwemmung, welche 'sembloit à voir une petite mer', in den Märx.

1456. An Konrad Stolle (95) wird am 5. Febr. nach Erfurt berichtet, 'wie die von Neuß uff ben tag Sebastiani [Jan. 20] uß der stad wieder ire siende getreten weren ust den Wehirt und ... hatten den Wehirt widder gewunnen und dorinne erslagen dry hundert man'. — Der 'Indensteg war eine Pforte in der Witte der İstlichen Stadtmaner dem Werth gegenüber. Insolge der Kännung des Berths durch die Belagerer verbreitete sich das Gerücht, der Herzog habe die Belagerung aufgehoben; diesem tritt der italienische Gesande in Karls Lager. Untonio d'Apsand, in seinem Bericht an den Herzog v. Maisand (Depeches 1, 25) entgegen.

33a

hatten zo vil manchen stunden an doben ind ouch gewunden. Man sprach bair binnen an ber let. (27a) bat weer van Nuis bat ierst entsetz. 1465 Risch wart die judenstieg albair troiftlich geoffent offenbair. dair uis traden die Nuisser vri ind hatten zween nachen of dri. Up bat wert voren si koenlich. bie tenten branten fi boenlich, 1470 zwei gued schirm die si da vonden namen si ten selven stonden, ouch einen vauwluin ind vil bouls: des waren vro die Ruisser stoulz. Gaids moder der vurstinnen ho 1475 fest, anant purificatio. na gewoenten wart bat geeert ind both zu beser zijt gemeert, bat mit bem werben bilben bair der moder gaids ouch offenbair 1480 seer oitmoedlich gebragen wart, bat hogelaifde hilgdom zart des hilgen marschalks sent Quirijn 30 werven ber genaden schijn. Ich wil albi verzellen vort. 1485 wie die Lumbarden an rijnvort haint seer gearbeit bair buissen; subtilich gingen fi sluiffen ein bolwerk na bem anderen bair. Deils ber bolwerk waren swair 1490

> 1464. 'eprfte' K. 1471. 'vunden' K. 'goh' K. 1482. 1465. 'die nuedenstinegh' T, 'der juedenstinegh' K. 1472. 'ftunden' TK. 1475. 'Gapdy' T, 'Gop' K. 1469. 'merde' K. 1480. 'ganda' T, 1482. 'hogelanfibe' T, 'hogelofibe' K.

1463. Auf bie Ueberschwemmung fest Neuß in bem Briefe an Röln vom 13. Jan. (Ann. a. a. D.) große Soff-

1474. Die Reußer 'hatten gewonnen 30 gezelt und 80 tarres und hodenbuchfien. 8 flangenbuchsen und zwo große stehn= buchfen ; die hatten fie zuslagen und die ftude in ben Rin gefendet'. Stolle a. a. D.

1475-1484. Feier bes Lichtmeßtages

in Neuß, Febr. 2. 1485—1604. Am 16. Febr. gewinnen die Lombarben bas Bollwert vor bem Rheinthor. - Bgl. Ann. a. a. D. (vom 12. und vom 20. Kebr.).

E 1 (F.j.)

ind gebuws van beiden siden, ouch wild handel in den ziden. 335 (276) 1495 **La andrift der viand gebuws**,

1500

1505

1510

1515

1520

34a

(28a)

fo fi al daig wat sunders nuws bedreven, maichten dair binnen den ervaren manch besinnen. Nu lagen die Ruisser under

ind beils lachten si in die erd. Albair geschach manch vrembt geverd

Nu lagen die Nuisser under dan die viand, dat was wunder, mit iser heis ind geleien staichen si dorch die aorneien

der viand van baven neder, so deben ouch die viand weder.

It was bair ein scharp geverbe; si dreven an dorch die erde ein schirm zo der Nuisser graven, so si dat bolwerk woulden haven.

It wart binnen niet besonnen, so dat die viand buissen wonnen den graven vur dem bolwert vast, och dat bracht den Ruisseren last!

Si moisten den graven rumen, dat geschach dorch grois versumen.

Sus waren nu die viand vro, ir schirm stunt an dem bolwert ho; as si dat do wulden haven,

fi bestunden umb zo graven van dem bolwerk die houlzer groit, ouch maichten si't van erden bloit

ind wirkten sich bair in wibe. Binnen hielten si ein sibe, bie viand b' ander sijd buissen bis si die geweltlich bruissen

1503, 'bouen' K. Bor 1505: 'A Wie die Lumbarder den von nunff affgewonnen den grauen vur do bolwerd an der Rijnporgen. ind darüb feer groiffilich erveert ind beenzstiget wurden K. 1512, 'Runffren' K. 1514, 'durch' K. 1516. 'den' T.

1530

Arit heuftbuffen gingen brengen borch bat groiffe bolwert strengen. Och bair bleven boit beils goden, bair en binnen in der hoben van den Ruisser knechten stunden mit seer groifsen swaren wunden, so dat as ich die wairheit saig up sent Julianen daig

1535

bie Nuisser dair mit groisser noit verloren hant dat bolwerk groit. Al was verveerlich dat verluis, noch dachten si zo halden Nuis ind begriffen weder dair bi van stunt gued starke bolwerk dri ein achter dat ander gesat.

346

Si maichten dair ein engen pat, dat deben die sijtweren breit, want man aldair die noede leit van den groissen swaren schussen doorch die unmeelsige bussen.

1545

1540

Recht habben bair in ben ziben bie viand zor einre siben dair zom burchgraven zu gestalt seer grois, geschus ind mannichvalt. Den gank hed in moegen zemen bem bolwerk bair zo benemen

1550

bem bolwerk bair zo benemen ind weer bat ouch also geschiet, hed Nuis gebracht in grois verdriet; got huede bat ind sent Quirisn, bat it dair niet also sould sijn.

(28b)

In dem schiessen waren seer hart die viand, want zo mancher vart ein heuftbusse duck sunderlich wart geschossen seer wunderlich.

1555

Reben 1525 'Marie' K. 1532. 'bach' K. 1552. 'bracht' K. 1553. 'dar' K.

1532. Dieses Datum (Febr. 16) ist auf die Kämpse am Rheinthor überhaupt zu beziehen. Denn bereits am 13. Febr. ('up sondage invocavit') schreibt Neuß an Köln: 'nu haint uns lepber die vyande bie bollwerden beide vur Rynporten ind Overporten, dair unse unthalt gant an stunde mit graven, des wir umb wassers willen niet hain kunnen gekeren, avegewunnen' (Aun. a. a. D.).

E 2

(F.ij.)

1565

so bat die barsten zu stucken ind sloich af hoest, arm ind rucken den bussenmeistren ind andren under dem schirm gingen wandren. Billich warens die Nuisser vro, dwist mackten si ir sistweer ho. Et wart doch niet seer lank her na, die Nuisser en verloren da ir ander bolwerk ind graven

35a

bie Nuisser en verloren ba ir ander bolwerk ind graven up die vurste port erhaven was mit groisser vursichticheit. Wat noit man do dair oever leit weer bermtlich to vertellen. Dair verloren gued gesellen ind jonkheren ire stoulze lijf bie dair stunden ind hielten stijf.

1575

1580

1570

Assert in den graven under geschach van arbeit grois wunder ind wie dast si die bevesten mit starten boumen ind esten, wurden dair geschossen nochtant mit groissen bussen al zo hant die bolwerk in der erden af, so dat man niet mocht herden dair zo stain, want die houlzer groit slogen dair manchen in den doit.

Cortauw ind nitart mannichvalt

(29a) 1585

35b

1590

wurden ten graven ingestalt, dair mit manch sweerlich schus geschach des avents, morgens, nacht ind dach. Bil swair was binnen malchs gedant. Die Lutger groven manchen gant ter erden diep ind wunderlich, as si dat kunden sunderlich. Ich sagen't ind it is ouch wair, seer nuts waren die Lutger dair.

1571, '30' K. 1573, 'prre' K. Reben 1575: 'Ac' K.

1590. Bgl. Jähns a. a. D. 1151 Absatz 2. Städtechroniten. XX.

**E** 3

Dehendicheit van irer gracht 1595 bait ben vianden arbeit bracht. want wat die viand begunden zo graven oven ind unden, bair entgain groven si weder bat ein hoich, dat ander neder. 1600 Wijs raits si ouch mit gebruiften also, bat si bair mit stuikten der viand werk ind upsetzen albair ind an anderen pleten. Et was bair ein feer scharpe lucht, 1605 wenich vreuwden wart dair gesucht, boch der vromer jonkheren vil maichten dair ein vastavents svil mit stechen ind proeligen schal, bat die van buissen hoirden wal 1610 37a 't frisschen, rofen ind freieren mancher wisen ind manieren; prolich si reven zo perde (29b) ind maichten also manch geverbe. Ast zom avent ter selver stunt 1615 sich aldo zo neken begunt, gink ein jeder na gesetze zor huden ind up sin leve. Do rief bair ein gued engelsch man: 'Watouw, segt naber, hoirt mi an, 1620 ik bid, wilt mi doch bedieden dat gerucht under u lieden. Uns heeft al, got weet, besonder van dem gerucht seer groit wonder'.

Reben 1595; 'beati' K. 1601 : 1602. 'gebruckten : fluckten' K. Bor 1605 : 'A Wie bonne Runffs enn flechippl gehalden wart van ten grohsmodigen Jonchere' K. 1610. 'all' K. 1613. 'vroelich' K.

Tzor stunt wart iem dair uis der stat

aubertijrlich geantwort bat:

1605—1657. Trotz ihrer mißlichen Lage feiern die Belagerten Fastnacht burch Spiel und Scherz.

1625

1615. Das folgende Zwiegespräch zwischen bem englischen Borposten im

burgundischen Lager und ber Neußer Bache wird, wie die Spottreben (B. 385 —418), auch bem Verfaffer zu Ohren gefommen sein.

(F.iii.)

(£ 4

Die ionkheren van her binnen bant gestechen umb zo winnen lof ind prijs vur unsem beren, ben burgeren ind zeulbeneren. Si moissen sich wat ergeten bes arbeits swair up ben leten ind maichen dem vurst vreuwden schijn; man mach alzijt niet broevich sijn. 'I naber, wat ik heb gehoirt', sprach aldo der engelsch man voirt, 'hebdi dair noch lust to steiken. mach u dit belech niet breiken steekspoel ind vreuwde to maken? seker dat sint vrembde saken. Entsiedi naber oik niet meer van Burgonien den groten heer benedijst, wat sal ik seggen, gadi dair noch steekspoel leggen.' Mit hoefscheit wart geantwort bair uis der stat in dat offenbair: 'Naber, of 't noch zwei jair sult duren, nochtant moist man sora ind truren bair mit vreuwben unberstechen ind also ben sweermoit brechen! Mit truren ind ouch mit sorgen en hielten wir niet bis morgen dies aube ftat ind schonen plain, bat ein mois bi bem andren stain. 'Addeuw naber, gi duet iem recht!' sprach der getruwer engelsch knecht; bair mit was bair die spraich gelacht.

37a 1655

1650

1630

1635

1640

(30a) 1645

36b

1637. '30' K. 1639. 'Stedipoell' K. Neben 1645: 'martirie' K. 1648. 'men' K. Bor 1658: 'a Whe bhnnen Runff wmb groiff gebreche will perde geflacht wurden ind geleuert zo effen' K.

Brunde nu hain ich mich bedacht

1654. Das Gegentheil ber hier von ber Neußer Bejagung bem Feinb vorgepiegelten Zuversicht äußert ber Rath am 13. Febr., als er ben Kölnern seine 'groisse ellenbige noit' schilbert, ba auch bie Bertheibiger 'in groiffe upleuff, ampe vell ind mistroist' gefommen seien. Brief in ben Ann. a. a. D.

1658—1684. Um Faftnacht beginnt ber Mangel an Lebensmitteln besonders 37b

ind zor nuwer meer vertellen. 1660 wie man moist die perde vellen. Bu vastavent ind in der zijt wurden beils perd irs levens quijt ind zo ber lieverong geslacht. borch grois gebrech wart bat bedacht. Runtlich had man van cristbaig bair 1665 bis zo vastavent offenbair gein vleisch gelievert int gemein borch die zijt, dan honich allein. Nu wart perdsvleisch gelievert ro, borch groiffen hunger was mans vro. 1670 Vort wart gelievert borch die vast honich, oli, erzen sunder laft, (30b) as bat got bo wail funt voegen, malch lies sich bair mit genoegen. Czor selver zijt in der vasten 1675 gingen die luid sonder rasten al umb die stat in die graven, dair uis do mallich woult haven ber moschelen bair in lagen. Der wart geffen gin verbagen 1680 wail dri tonnen vol da binnen. 't en is niet al 30 besinnen, wat wunderlichs fruits wart gesucht zo gemoes, bair man't vinden mucht. In sente Valentinus nacht 1685

1676. 'lude funder' K. 1678. 'woth' K. Bor 1685: '(I Wie die van Rupff van kenfer Frederich botschaff intsenngen. dat he sy entsehen woulde' K. 1685. 'sent' K.

fint gelucklich bair binnen bracht

fühlbar zu werben. — Bgl. Roelhoff 832;

s. auch B. 1935 ff.

1663. Das 'register ber repfiger lant= greven hinrichs van heffen : mat fcha= bens fij bonnen Rung geleben haven' (im Rolner Stadtarchiv) beginnt: 'Item hermann Rumerait zwey pferbe, eyn brune unnd enn grae, gelibert in bie fuchen, geacht an 66 gulben' und ent= halt mehrfach ahnliche Werthangaben von Pferden, welche für die heffische Befatzung geschlachtet feien. Roelhoff a. a. D.

bestätigt biefe Berichte.

1672. Ueber die gewöhnliche Ber= pflegung ber Truppen geben u. a. bie Berichte ber Anführer bes Rölner Erfat= heeres Auskunft. (Dr. im Rölner Stadtarchiv.)

1685—1698. Am 13. Febr. ift es gelungen einen tröftlichen Brief bes Kaisers nach Neuß hineinzubringen. — Diefer Brief mar bie Antwort auf bie von Neuß ergangene Bitte um balbigen Entfat (vgl. die Anm. gu B. 1445).

bi tolporten oever ben wal, as ich die wairheit sagen sal. vier und zwenzich vromer knechte. Des was man bo binnen rechte wail zo vreben, want si brachten den bedruckten ind belachten van unsem anedichsten beren, bem feiser, queb nuwe meren, Rechte brief, wie sijn majestait Ruis weuld entseten mit genait ind bat ouch Linz bo was belacht mit bes feisers ind vursten macht. Sent Beters baig ab cathebram, ast bo umbtrint acht uren quam vurmiddage, wart grois geschrei van ben viand mancherlei. Un brijn enben si stunden mit iren wimplen untwunden In geftalt ftorms zo beginnen. Bor weer traben bie van binnen up die wel, bolwerk ind muren. Got weis, bair en was gein truren, ban mallich hab bair grois begeer menlich zo stain in sijnre weer. An der rijnporzen vur der stat bat volk van buissen koenlich trat zu bem bolwerk mit gekrisch, die van binnen si keerben risch. Sus enthielben sich bo vortan buissen die unverzaigde man 30 sturmen an andren enden, man sach si zo ruggen wenden:

1697, 'ba' K. 1703. 'drijen' G. 1713. 'Tho' K.

1695. Der Brief bes Kaisers (vom 31. Jan.) wurde mit einem Begleitzschreiben an Köln gesandt, wo er am 3. Febr. dem Rathe übergeben wurde (Ann. a. a. D.); eine gleichz. Abschrift ist im Kölner Archiv geblieben.

1690

1695

(31m) 1700

1705

1710

1715

39a

1698. 218 Stabtsefretar wird Wier-

ftraat bas faiferliche Schreiben gelesen baben; baf.

1699—1738. Angriffe auf bas Rheinthor werben (am 22. und 23. Febr.) zurückgeschlagen.

1705. Am 21. bereits warnte Köln die Belagerten und melbete über

1720

1725

1730

bes waren die van binnen vro. Ouch maichten die viand also up sent Mathijs daig ein gezenk, ind as ich mich zo recht bedenk, hatten die stoulze vianden zo drijn ziden dair bestanden

38ь

Seer sterklich der rijnporz graven den van Nuis zo winnen aven. Doch half got ind sente Quirisn dat si dair uis gedreven sijn. Des selven daigs dorch groisse noit wart sent Quirisns des marschafts goit wert hilgdom, as ich gewagen, mit innicheit grois gedragen seer wirdinklich an die rijnpoirt,

(**3**.j.)

(31b)

bie bo jemerlich was zostoirt.

Also begeerlich bair baben
al bie Nuisser umb genaden
got almechtig ind sent Quirijn
ind umb in barmharzich zo sijn.
Op satersbage, hoert nu mit,

1740

na dem sondaig Invocavit under missen zo nuin uren blies der wechter sonder truren sijn trumpet mit groissem schalle, dat it schinnert oever alle.

1745

'Mu wilt niet truren', rief hie vort, 'ich sien al up des Rines bort im bergschen lant vil stoulzer man die schirm ind bussen voeren an.

39a

1725, 'die' K. Reben 1725: 'fancti' K. 1729, 'durch' K. 1738, 'barmbergich' K. Bor 1739: 'A Wie die Stat van Coellen voffrenste mir (sie) manchen man/ben Nunffe zo troist und hylfft. Ind leggert fich by Nunff gynfyt Rijns up ben Stehn.' K. 1745. 'he' K.

Borbereitungen zum Sturm an brei Stellen, baf.

1739—1794. Am 18. Febr. werben von ben Thürmen in der Stadt aus die ersten Ersagtruppen gesehen: Kölner Bürger und Söldner, welche auf ben Steinen lagern. — Der Kaijer hatte am 4. Febr. bem Kölner Rath besohlen, sofort 'nach aller Macht' ben Belagerten

Hilfe zu senden. Am Abend des 17. brachen gegen 2000 Mann von Köln auf (bas.). Koelhoff 837, 22.

1740. Molinet 91: 'environ le vingt sixieme jour de febvrier'.

1747. Das rechte Rheinufer Neuß gegenüber mar bergisch; die Gegend hieß bamals 'auf ben Steinen'; jeht liegt

Wail steit bat in mijm behagen. Pauwluin werben upgeflagen, 1750 bie buffen liggen up bem flif, 30 schiessen in der viand schif. Ban ban willen fi niet brechen, ich sien bair manch wimpel stechen! Corz was bair bat gerucht feer wijt, 1755 die Nuisser waren al verblijt, schauwen gingen si oever Rijn. Ich neem dat up die truwe mijn: bie vreuwd wart binnen min noch meer, ban of man ganz entsatzet weer. 1760 Malch vraigden: 'wer sin die vromen, die uns also zu troiste komen?' 'Et fint van Coln bie burger vri, bie komen uns zor bilfen bi.' Czor stunt wart bat vroelich gesacht, 1765 dat heer sich up die steine lacht van Colne, in getruwen troift, 30 sien, dat Nuis suld sijn erloist. Ungespart schussen si van stunt ber viand schif beils in ben grunt. 39b 1770 Sus bleven si bair liggen plat bis Ruis mit vreuwden was entsat. Ain zwivel was der leger goit want 't bracht den Nuissren hogenmoit Ind erlijchten si zo ziden, 1775 want die viand moisten miben ir swair geschus mit bussen groit: bair van irre mancher nam ben boit.

(32a)

1759. 'freumd' K, 'fremd' G. 1774. 'tbracht' T, 'bracht' K. 1762. '30' K. 'bogemont' K. 1766. 'ben' K. 1773. 'gront' G. 1775. '3n' G.

bort bas Dorf Samm und biefem gegen= über ift eine Rapelle, 'An ben Steinen' genannt.

1752. Mehrfach wird berichtet, bag Rarl b. R. aus ben nieberlanben Schiffe nach Neuß tommen ließ. Bgl. ben Brief Kölns an Strafburg vom 25. Febr. (Ann. a. a. D.)

1770. Roelhoff 837, 26: 'schoffen

bem van Burgundien vaft schif in ben grunt'. Comines 4, 2 (S. 88): 'Ceux de Cologne ... avoient desjà mis quinze ou seize mille hommes-de pied sur les champs et estoient logez sur le bord de la rivière du Rhin avec grande artillerie du costé opposite du duc de Bourgogne'.

1777. Amelgard 776 berichtet, baf von bem Erfatheer 'infestinabantur non

1790

1795

1800

1805

408

(32b)

Bu ber rijnporzen sunderlich
fchussen die Colner wunderlich,
as die viand storms bestouden
am bolwerk oven ind onden.
Ich geleufs ind 't is zwivels ain,
die Colner hain vil gueds verdain

Quait zo keren al uis dem lant, ir vlijs ind truw was mancherhant; oer gelt ind guet seer misbentlich hant si verzoult umb 't roemsche rich zu halden ind duitsche naci buissen noit ind tribulaci.
Dank haven die vrome heren van Coln! billich sal man meren iren sa in den sand wordt

iren lof in den landen breit dorch ir groiffe bescheidenheit. Wie wail der Colner groiffe truw den moit der Ruiffer maichten nuw

borch ben leger steed oever Rijn, nochtant lieden si anzt ind pijn van den vianden also groit, bat si quamen zo sulger noit ind si moisten, as ich sage,

na Letare up binxbage zo perbe uis schicken zween vroim knecht zu zween uren na midbernecht

Int coliche heer zo brengen brief, dat man umb leit noch ouch umb lief niet en lies, man en stelt korz entsetz, want man zo Nuis an mancher letz

1779. '30' K. 1782. 'onden' TK. 1783. 'geleufite' K. Reben 1785: 'Quirini' K. 1785. 'troemice' T, 'Roemice' K. 1792. 'eren' K. Bor 1795: 'U Bie ehn Stat van Aupfis boben wift sant da Coefde (sie) beit, ouer Rijn ind erdronden, mer bald dair nac durch andere getroeft wurden.' K. 1800. 'fulcher' K.

modico castra hostium, ad quae usque petras et alia jacula suis machinis jaciebant'.

1782. Die Angriffe auf bas Rheinthor am 22. und 24. Febr. sind bereits B. 1699—1738 geschitdert. 1795—1828. Mit ihnen tritt Neuß alsbald burch Botenfenbungen in Ber- febr.

1795—1814. Die beiben am 7. März entfandten Boten ertrinken im Rhein.

(S.ij.)

in weer ind moit weer untsonken. Och, die knecht sint beid erdronken ind borch ber viand sware jacht fint si leider zom dobe bracht. Droevich waren die Ruisser al ber zweier knecht grois ungeral. Recht vever acht dage quam ein knecht binnen Nuis, der gued baitschaft brecht, die van Linz erwunnen weren ind ber feiser mit ben beren zu Colne leeg mit ganzer macht. Dar na zu valmen in ber nacht voren nuin uis Ruis oever Rijn in eime fleinen nechelijn; got half in troistlich vever wech. Si malten bair bat grois gebrech In gebeim ben truwen vrunden,

bat die Nuisser sweerlich stunden in groisser noit seer ungetroist, des si gerden zo sijn erloist.

1816. 'gud banticafft' T, 'goit botichafft' K. 1827. 'fere' K.

1810

1815

1820

1825

40b

(33a)

1823. 'troeftlich' K.

1824. 'groiffe' K.

1810. Molinet 93: 'Un jour advint que une buveresse de l'ost trouva soubs un pont faict de queuves un homme noyé... lequel... portoit dix ou douze lettres enveloppées en poies et en cire, escrites le mercredi après la mycaresme [Mr3.8], envoyées par Hermand de Heesse et la commune chevalerie de Nusse soubs espoir de l'adresser au lantgrave Henri de Heese, aux bourgmaistres conseils et eschevins de la cité de Coulongne...'; c8 folgt eine französighe lleberjetung bes Briefes.

1812. Der burgundische Befehlshaber Miraumont sandte am 9. April dem Herzog v. Cleve die Abschrift eines Brickes, den man bei dem einen der Ertrunkenen gesunden hatte; 'laultre a este trouve au pont sur le Kin au quartiers des Lombards; il fust si fois bleschie de stesches qu'il senst passer le Rin il se noya'. Dr. im Diffelborser Staats-Archiv Berhältnisse zu Geldern' Rr. 30. 1815—1819. Acht Tage später trifft bie Nachricht von ber Ginnahme von Ling ein.

1816. Am 15. Marz hatten fich 'tunbige gesellen' ben Führern bes Kölner Deeres auf ben Steinen angeboten, Briefe nach Reuß zu bringen (Brief vom 15. Marz in Ann. a. a. S.).

1817. Linz warb am 7. März vom Reichsheer erobert (baj. Brief vom 7. März), Koelhoff 837, 31. 32. Knebel 191, 32. 33. Willder, Urfunden und Acten betr. die Belagerung der Stadt Kenß a. Kh. 1474—75. (Renjahrs-Blatt d. Ber. f. Gesch. n. Alterthumst. zu Franksurt a. M. 1877, Rr. 142.)

1819. Der Raifer war am 13. Marg 2 Uhr Nachmittags nach Köln gefommen.

1820—1828. In ber Nacht vom 18. auf ben 19. März gelangten Boten aus Neuf glidtich ins tölnische Lager. — Der Brief bes Landgrafen Hermann, welchen bie Boten nach Köln brachten, ift erhalten (Ann. a. a. D.).

418

1840

Dair up ift as ich uch sage, bes bonresbaigs vur palmbage sente Quirijns sest ingesat gevijrt zo werden in der stat, wilchs do geschach mit innicheit; zu der viren was malch bereit. Un was noit an der rijnporten da man stunt in groisser vorten, want die Lumbarden gar wreetlich hatten so gearbeit steetlich an dat dirde bolwerk binnen, dat man sorgden, si dat winnen soulden in den neesten dagen vur palmen, as man hoirt klagen, so dat dair binnen klein ind groit

1845 1850

fi baben got van himmelrich ind drogen des selven daigs vort an die elsendige rijnport sent Quirijns hilgdom wirdinklich. Dair bait man seer ind innentlich: 'O himmelvurst, heer sent Quirijn, wils uns bedruckten genedich sijn!

in anxten waren ind in noit.

In so bedruckt was ir gemoet bat sich al malch in sijm gebloet seer entsat, ind gar jemerlich

1855

I wils du gaids hoichmerteler fijn ein genedich beschirmer der dijnre, an gaid almechtich wils heer unser sijn gedechtich Wir troisten uns vroich ind spade 30 diner hilsen ind gnaden.

1860

1831. 'Sent' K. Bor 1835: 'A Bpe die Rijnporth seer hartlich va den Lumbards euervallen wart Ind van veranderüg pre namene, 'K. 1839. 'derde' K. 1848. 'hemelrijch' K. 1849. 'dagee' K. 1855. 'gaidy' T, 'gody' K. Reben 1855: 'Rec' K. 1857. 'got' K.

1829—1894. Das von ben Lombarben hart bedrüngte Rheinthor wirb nach feierlicher Procession zum Quirinusthor umgetauft.

1829. Das Quirinusfest wird sonft am 30. März gefeiert.

1844. Die Belagerten slirchteten, bas wir an sanct Onirvnes portene eyn bollwerd nach bem andern mit graben verlysen' (Ann. a. a. D., Brief vom 18. März).

1849. März 16, vgl. B. 1830.

(Giij.)

Wir Nuisser al gemeine

geloven bir merteler reine

F 1

41b

1865

1870

1875

1880

(34a)

1890

1574. 'merteler' K. 'go gobee' K.

1880, 'bedroefflich' K.

In den versen vurgeschreven vint man batum, bat bedreven

bair was liben grois besunder.

Tuwelich wart sus geschreven bair

an fent Quirijns port offenbair: 'Die rijnport was ich bi vur bekant, in noit is bat mit eren gewant, vreuwdenrijch stain ich zu gades hant, sent Quirijns port bin ich nu genant.'

> Meben 1885: 'non' K. 1889. 'ju gaedes' T,

1874. Der Milinsterer humanist Rubols von Langen besang bieie Namens-änderung in folgenden Distiden (gebr. bei Parmet S. 200 Nr. XXXIII): 'Nomen erat portae praeclaro a flumine Rheni, Burgundus donec sterneret omnipotens. Magne Quirine tuum loquar hinc

per saecula nomen Servabar cuius coelipotentis ope. Bgl. bie Ann. zu B. 1844. Auf bem Plane von Reng bei Altfinger (de leone Belgico, 1588' ift fein 'Quirinns'=, fonbern an beffen Stelle bas noch beute fo genannte 'Rbein'= Thor verzeichnet.

van nu zo ewigen ziben, battu uns willes verbliben. Cerligen zwa wasterzen schoin, die vur bijm hilgdom up dem troin al baia birnen fullen gewis under des firspels inc homis. D hilg patroin, dies rijnport fal bir zo eren nu me vort fent Quiriins port fijn genant ind so van almalch sijn befant. Ru nim die port in bijn behoit ind uns allen, o mertler goit!' Criftlich bair bie geloeft geschach ind recht begeerlich up ben bach, also bat manch herz stoulz ind hart borch innicheit beweget wart heisse trenen in seer torzen dair bedroiflich uis zo storzen. manch bedruckt ansicht fach man bair ind feer bewechlich offenbair. bat en was weerlich niet wunder.

42a 1885

1900

1905

1910

42b

(34b

wart die verwandlong des namen van der porzen altosamen.

Op bingdaig na palmen, hoert zo, vur dem daig des morgens vro zweihondert uis Nuis wail gemoit gingen zu schif der knechte goit ind voiren an dat engelsch her mit iren schiffen dair weder.

Si liesen vri an ind branten in dem heer eer si dair wanten. Dri slangen di des wassers klif brachten si vroemlich in ir schif. Niet lang die engelschen sliesen, an die Nuisser dat si liesen

an die Nuisser dat si liesen ind die Nuisser stunden in vast, dat bracht der vil in groissen last. Dair wurden in der selver zijt

gehauwen manche wunden wijt von beiden deilen zu der doit. Dair lieden do die Nuisser noit, verloren zwelf boit ind leven,

lest moisten si die vlucht geven Al malch int schif zor stat wart in. Die Nuisser hatten klein gewin,

si voirten mit sich wunden groit. Duch habbens die engelschen bloit sonder zwivel groissen schaden, so der waren vil beladen mit schussen ind swaren slegen. Bur wair, et waren vrome degen die engelschen ind stoulze man,

ir werk si stalten gleuflich an.

Bor 1895: 'A Wie die van Auhss; in dat Engelsche heir vielen, ind hadden ehn swahr manghlong mpt hn' K. Reben 1915: 'Ab' K. 1921. 'ind mit' K.

1894. Aus ben von Wierstraat hier (B. 1886—1890) angeführten Versen ist bas Datum ber Namensänderung weder in lateinischen Buchstaben-Ziffern noch in Buchstaben zu erkennen.

1895-1934. Am 21. März über=

fallen bie Belagerten bie Engländer, boch nicht ohne eigene Berlufte; am 24. wird ein Angriff auf bas Quirinusthor zuruckgeschlagen.

1905. Die Engländer lagern auf ber füblichen Rheininsel.

F 2

1920

1915

Die Nuisser brachten der slangen, mit gelt ein klein secklijn hangen ind sus mancherleien rouf, doch hadden si des duren kouf. Up stillen vridaig waren die Lumbarden di gevaren, an sent Quirijns port zo brechen, dat man sach mit spiessen stechen der einre dair, der ander heer ind ouch up der Nuisser durstweer

43a

1930

1935

as ich die wairheit sagen mach, zu der lieverongen geslacht; ind ast vort quam oever paischnacht, ging jeder sijn perdsvleisch kochen up der letz in allen lochen.

Sot weis, dair leit manch suesse halven seer groissen smerz die 't pertsvleisch in iren magen niet en mochten wail verdragen.

E doch wart dat up mijn trouwen van mannen ind och van vrouwen so gerlich gessen min noch meer, dan of't ossen vleisch geweest weer;

(35a)

1945

1940

1950

1990

43b

1955

wurden vette zoppen gemacht.
Sus behulfen sich al gelisch binnen der stat beid arm ind risch. Reisiger perd, die waren goit ind im beleeg seer wail gevoit, wurden wail vierdehalshondert

in Ruis gessen ungesondert.

vam smalz man uis den perden bracht,

die severen ind die lungen wurden gessen, ouch die zungen;

1926. 'clepn' T, fehlt in K. 1929. 'vrydach' K. 1933. 'dae' K. Bor 1935: 'A Whe bynnen Runff vmb noit des bugere/jynt geffen wurds .CCCL, perde.' K. Reben 1935: 'perpetuam' K. 1946, 'ouch' K.

1935—1975. Bon Offern an wirb in ber Stadt von Arm und Reich Pferde-fleisch gegeffen.

1955. S. die Anm. zu B. 1663. 1957. Ebensoviel nennt Koelhoff (832, 24), während die chronica prae-

**F** 3

D ber jong vurst van Hessen goit, bat edel unerschreckte bloit, 1960 mocht in sijnre naturen zart bat it perdsvleisch so gessen wart niet verbragen ind sijn anaben waren ganz bair in belaben Vijnlich; ouch, geleufts in truwen, 1965 niet wil ich die wairheit schuwen zo melben, al weer ich stummer, dair leit ber vurst groissen kummer van effen ind feer gebulbich, des ist man in truwen schuldich 1970 sijn genade ind werdicheit zo eren in der cristenbeit. Sijn vroimheit ind boegd gemeine mas in bem beleeg niet kleine. (35b) Ein grois geschus ind geverd 1975 erhoif sich up der bergscher eerd in paischnachte van ben steinen. 44a Bast hielten si up den beinen die Nuissere in truwen vast zo waken vur ber viand last. 1980 Die getrum vrund bedachten bi bem baig ind ouch bi nachten, bat die Nuisser over arbeit niet en guemen in swarer leit. Truwlich wart it so verstanden, 1985 van den gienen dat bekanden binnen Nuis; in allen leten man ging bair bie wake feten merer dan man zo voren plach. Up ben selven hilgen paischbach, 1990 ast zom rechten avent quam,

1962, 'bae bat' K. 1986. 'ghnenen' T, 'ghenen' K.

in der viand heer men vernam,

sulum et archiep. Colon. (hrsg. v. Ederty in ben fontes rer. Rhenan. 1, 159) 500 Pferbe verzehrt werden läßt. 1975—2004. In ben Ofterfeiertagen suchen bie Kölner auf ben Steinen bie Belagerten burch großen Lärm auf etwaige Angriffe ber Feinde aufmertsam zu machen.

(5 .j.

dat dair brante manche factel gelijchs eim troin ind tabernackel. Vil gefrijsch hatten si ouch bair borch 't ganze heer int offenbair; bes gelijchs si sunder miden maichten vuir zu andren ziden. Dit mocht villischt van in geschien in upsat, bat niet soulben sien bie Ruiffere zeichen van troift wanneer si soulden sijn erloist so die vrund up aventuir bud zeichen baben mit bem vuir. As ich hi vur in dem verlouf erzailt hain, wie ein mirklich houf gevangen binnen Ruis saiffen bie sich selves uisgelaissen hatten mit arbeit grois ind vlijs entliefen over wel ind ijs, bair under einre kundich was. ber ouch entquam mit gubem pas, feer ovel bat ich ben erlait, bat borch sijn kund ind borch sijn rait Mit subtijlheit ber uisserst graif bi averport gelaissen aif ist worden in der paischwechen an ber flusen uisgestechen tuschen overport in tolport ind bair hatten die viand vort ein vast bolwerk an ber slusen, bar uis gingen die kloet susen

2017. 'murben' K. 2016. 'Duerport' K. 2024. 'ao' K.

van den haikbuffen up den wal.

bat manchen bracht zu bodes val.

2004-2034. Nach Angabe ber aus Ment entflohenen Gefangenen wird von ben Belagerern ber außere Graben gwiichen Ober = und Bollthor mittelft einer Schleuse troden gelegt (Unn. a. a. D., Brief vom 8. Apr.).

2006. Die Flucht ber Gefangenen

ift B. 1375-1414 erzählt.

1995

44b 2000

2005

2010

2015

2020

458

(36a)

2011. Auch in bem folnischen Erfatheer auf ben Steinen ging bas Gerücht, baß einer ber Entflohenen 'alle gelech ber fat van Runffe' ben Feinden verrathen habe (Ann. a. a. D.).

2018. Ueber bie Lage ber Schleuse

vgl. die Anmerkung zu B. 1406.

F 4

2025

2030

Risch wunnen die starke viant des wals ein beil an ire hant mit arbeit zu auben ziben dair buissen an einre siden, ber wal was van den da binnen 30 wers gespalden mit sinnen: in ber meinong was bat geschiet, bat man bes sould erloufen niet: wie wail bat quet ir meinong was. die spaldong was in na gehas. Et machten in suft arbeits vil; bair van wil ich nu swigen stil ind erzelle mit finnen vort,

(36b) 2035

2040

2045

45b

2050

2055

wie sweerlich an sent Quirijns port die viand bes borchgraifs sibe hatten mit vil erben wide gevullet ind bair up gesat lanx der Nuisser bolwerte plat ein stark gebuws zom walle bi. bat breven an bie viand vri. It was ein loch seer sunderlich begriffen vast ind wunderlich bi na gewunnen an ben wal. also gestalt, bat sweerlich val dar dorch do soulde sijn komen binnen Ruis ben guben vromen. As bat offentlich versagen bie wisen bair binnen lagen, si waren's al seer erschrecket ind swair rait was bair untwecket. Tislich malchs gemoede wart

bair binnen borch groisse zweivart

Neben 2025: 'rei' K. 2026. 'in pr' K. 2027. 'zo' K. Bor 2035: 'A Wie die Nunsser dat Lumbards loch gewonns, dat bynns dem ganten legger dat forchlichste was. Dat suhr was an den nagel gebrant. High.' K. 2047. 'dem' K. Reben 2055: 'memoriam' K.

2035-2174. Am 8. Apr. erobern bie Reußer bas Bollwert und zerftören bie Minen ber Lombarben vor bem Qui= rinusthor. — Molinet (100 ff.) erzählt ausführlich, 'comment les mines que le duc Charles avoit faict faire à grande diligence furent perdues par la négligence des Italiens'; Datum: 8. Apr., wie Wierftraat.

2045. Das 'Lombarbenloch' wird bie Mine nach ben Berfertigern genannt.

unverwissen ben getroiften, it wart bair suid, west ind oiften. Deils hetten sich ergeven wail . zu hoeren na der viand tail ind spraich zu halben up genaib. Doch wart int lest mit gudem rait borch gabes schickong einbracht goit, bair bi so bleif man vast gemoit. Ein prisch troist up die gots gengib wart gefloffen mit rifen raib, bat ber gemote ba binnen van herzen stoulz ouch van sinnen sich ein beils sulben ergeven bair zu wagen liff ind leven mit storme in bat loch zu komen. Gar willich waren die vromen bat zo boin, ind bie Lutger man groven in einen gant bair an Mit bebentligen geleibe. Geer balt hatten fi bat reibe ind 's satersbaigs, nu hoirt mich vri na quasi mobo geniti gingen albair ben selven bach die vromen stoulz in ein verdrach bat loch bair zo sturmen koenlich; sie stalten sich an gar boenlich zo ben wapen in hogenmoit, bevolen sich in gabes hoit, Onerschreckt si vurwart traben up ben troift ber gaibs genaben. Si sprachen do al gelijch: 'D here got van himmelrijch, o Maria keiserinne, verleent uns hart moit ind finne,

2058. 'fudwesti' K. 2061. '30' K. 2063, 2084. 'gaebes' T, 'gobes' K. 2086. 'ganby' T, 'gobh' K. 2088. 'hemetrijch' K. 2090. 'verleene' K.

2078. Ein Brief Goswins v. Straelen an Köln (vom 11. Apr.) verlegt ben hauptkampf auf ben Sonntag.

Städtedronifen. XX.

2060

2065

2070

2075

2080

2085

2090

(37a)

46a

die seeg zu haven alzo hant tgain unse mechtige viand. 46b D hilg marschalt, beer sent Quirijn, nu wils uns bannerbreger sijn Ritterlich dit loch zu winnen. 2095 bat die armen van hi binnen dair borch proelich werden getroist ind uis der groiffer noit erloift.' Alfus knieden si alsamen oitmoedlich in gabes namen, 2100 vunf vater noster mallich sprach. (37b)ouch hoirt man offentlich gewach vunf ave Maria reine. 'Hoirt', sprach do der vromer eine,

(H.iij.)

'Hoirt', sprach do der vromer eine,

'Ich bidden up umb ein verdrach
dat wir up neesten satersdach
alle zo dier ind zo brode
vasten ind des ouch niet node
doin, dat wilt doch al gesaven
gades moder van hi baven.'
Si gesaisben dat so gesijch.
'Nu waldis got van himmelrijch,'
sprach einre, viel vur in dat loch,

bie andren vulgden truwlich noch As unverzaigde leuwen hart; manch viant dair erschrecket wart. Die in dem loche dair unden in weer ind in wapen stunden die vlucht namen si mit ilen also dat zor selver wilen

2120 also bat zor selver wilen
bie Nuisser bi hoger sunnen
bat Lumbarts loch mit eren wunnen
seer steulzlich ind ungeletzet,
vrimoedich ind ungequetzet
2125 Alit gekrijsch ind großsen schussen

Mit gefrissch ind groissen schussen. Si wunnen bair zwa steinbussen

ind suft mannigerlei dinge.
Man begreif dat loch geringe
vast zo maichen an den enden
dair die viand weder wenden
mochten dair inne zor kere.
O do was der ebel here
lantgreef Herman vreuwdenriche,
die ritterschaft desgeliche,

(38a)

47b

Duch waren blijd die burger stoult, die zeuldner truw, ind malch wart hoult dem andren, vruntlich ind goedich, binnen wart man weder moedich, zu gades lof man sich neigden, want got dair den dank van eigden. It was ein schimber mirakel ganz nis gades tabernakel zu erloesongen gegeven,

2140

2145

2150

Feller ort die stat zo winnen was dair niet van anbeginnen as dat Aumbarts loch vurschreven. Och, it deet dair manchen beven; ind weer dat as ir hait gehoirt van gaids genaden niet verstoirt, die viand oever 's wassers qual hetten gebuwet an den wal, ind as ouch dat so weer geschiet hed Nuis gestanden im verdriet End geweest ein verloren stat. Die viand hattens groissen hat des verluis ten selven stunden,

bes geloeft mir up mijn leven.

2155

2160

48a

bri mail bat loch zo gewinnen. Zor weer stunden die van binnen dair dach ind nacht as des was noit. Des sturmens namen schaben groit

si stormben oven ind unden

Neben 2134 (ftatt 2135): 'D' K. 2139. 'gaebes' T, 'godes' K. 2140. 'ben dand dair van' K. 2142. 'gaebes' T, 'godes' K. 2143. 'erloefungen' K. 2144. 'geleufft' K. 2160. 'gands' T, 'gods' K. 2154. 'hed nunffe' T, 'hedde Nunff' K. 2161. 'vod' K.

2170

2175

(38b)

(H.iii

bie viand, si vielen aven boit in der Nuisser burchgraven. Luut frischen si in stormes gang, ir moit wart in boch swair ind bang vam schieffen uis ber Ruiffer weer, zween vielen int waffer neber erschoffen, mit zween turfzen blank, bat bloit uis iren wunden brank: die Nuisser voirten die binnen zu der gracht mit guben finnen. Sus behielten bie Ruisser noch mit gabes hilf bat Lumbarts loch. Im sondaig alreneest hi bi misericordia domini, was binnen Nuis groiffe zweibracht. Seshondert under sich mit macht liefen zusamen up ben mart, irre ein was bem andren hart

> mit uisgezogen meten blank, mit rutingen ind swerben lank, mit armbursten ind mit bussen

48b

2180

bereit ind gestalt zo schussen. Aprist heer got, dair was groisse noit, ein would den andren haven doit. Och die vromen ind versonnen seer bermbtlich sagen ind ronnen den groissen uplouf zo scheiden. Dair en was gein langer beiden, lantgreef Herman ran dair under in midden, ind dat was wunder, so der uplouf unbescheiden

was, ind bem vurst was ouch leiden,

2190

2174. 'gode' K. Bor 2175: 'A Ban epnre pp Ropr bynnen Rupff ber Zeulbener under fich. die doch mit wijfigeht nebergelacht wart.' K. 2181. 'metgen' K, 'megen' G.

2175—2224. Zwietracht und brobens ber Aufruhr in der Stadt wird vor allem burch bes Landgrafen Klugheit vers hindert.

2179. Die Zusammenrottung wird entweder durch Zwietracht zwischen ben Bürgern und ben heffischen und kölnisichen Besatzungen veranlaßt sein ober aber von einer Bartei, welche die weitere Bertheibigung ber Stadt für unmöglich hielt und die Uebergabe bezweckte.

(39a) 2195

2200

2205

2210

2215

2220

49a

Morz suld bair borch, as bat was schijn, bie stat van Ruis verloren sijn, bie vromen ind ganz gemeinten. Ind up dat hie si vereinten lies bie bair bem wechter sagen, bat die stormflock wart geflagen. Ban Ruis die burgermeistren vri waren sijnre genaden bi. Dair vuegben got van himmelrijch finen vreden gar schinberlich: Op die leten ein jeder ran so balt ber klocken flach ging an; si meinten, bair quemen bringen die viand ind wulden springen zom storm, bair vur was in leiben : fus wart ber uplouf gescheiben. Got weis, ber vurst van Bessen goit, bat vil getroist ind edel bloit, in gestalt ber oitmoedicheit vil smaheit in dem uplouf leit. Lesterlichs versprechens smelich, allet was fijn genaid vlelich; mit seer groisser bemoedicheit verwan bie vil verbolgenheit, ben einen mit worden zusten, ben andren bie vruntlich kusten, vur alle porzen lief hie risch ind rief: 'lief vrunt, fift vro ind vrisch! got ind der hilge sent Quirijn

2225

Neben 2195: 'Colonia' K. 2197. 'ind die gange' K. 2198. 99. 'be' K. 2203. 'hemelrijd' K. 2214. 'jmacheit' K, 'jmacheit' G. 2218. 21. 'be' K. 2224. 'vnfer' K. Bor 2225: 'A Bye die Stat vs Ruff grofffe nont hadde tuffden der Duerporgen | 39b | ind Tolporgen vmb spaldong des wals. K.

willen uns troist ind hulser sijn!' Onlede, anxt ind arbeit groit,

forg ind liven ouch michel noit

2202. Die Anwesenheit ber Burgermeister spricht bafür, baß auch Burger am Aufruhr betheiligt waren. 2225—2320. Gin heftiger Rampf am 17. Apr. bringt ben Ball zwischen Ober- und Bollthor in große Gefahr.

2240

(S) 1

erhoif sich am gespalben wal. manch harz quam bair zo neberval. Den hatten zo einre siben

49b die viand zu guben ziben: 2230 bair waren mijn reden bleven as ich vur braf hain geschreven. Dat verluis des wals wart so groit,

so bat man quam in manche noit.

Neder sank die hoge borstwer bes wals; bat maicht man bair weber mit puppen, erben ind miste, suechen moift man manche lifte. Bil stein wurden zu ben giben

geworpen zu beiben siben. Die lete moift man sterken bair. want Nuis da stund in groisser vair. Et was do vort me selden dach. man hoirt steetlich ben flocken flach.

In manchen ziben liefen an 2245 ben wal die stoulze viands man zu sturm mit flain ind stechen. Vil geleien fach man brechen. die scharpe swerd sach man blinken

ind oever die burstweer klinken 2250 mit hauwen ein na bem andren. Dair gingen die broeder wandren ind lieffen die rutingen gain,

50a feer groiffe weer wart bair gebain. Am maindaig na jubilate (40a) 2255 vur bem sondaig cantate

flogen zom wal die viand stoult ein bolwerk stark van groissem boult, wilchs die Ruisser zo zween stunden mit arbeit grois bruckten unben.

2260 nu mit steinen, ban mit bure. wunder schach dair ungehure,

2228. 'herb' K. 2229. 'hadden' K. 2234. 'men' K. '30' K. 2248. 'men' K. 2250. 'borstweir' K. 2237 : 38. 'muft : luft' K. 2240. mit groiffen beet an boumen vaft ruckten fi umb bes bolwerts laft.

2265

2270

2275

2280

2285

2290

(40b)

50b

Ach allet en half dair dit noch bat, ein bolwert start wart bair gesat ind buiffen einchen wander satten si bair forz bat ander, bes en mocht man bair niet keren; binnen bracht bat manch erveren, want die bolwerken, des geloeft, stunden hoig up des walles hoeft. Hed man do donrekruit gehat. weer gekeret mit schieffen bat.

Mulvers was bo bair grois gebrech; rait hielt man bair up manchen wech, geschossen was af da zo vorn

ber Nuisser starke moelen torn, ouch am diefs toirn die borftweren; gein mocht sich wenden noch keren im wal, er en wart erschoffen. Ein snel rait wart bo geflossen,

dat man moedich sunder truren borch die binnerst Nuisser muren Under groif beimlige genge.

Die viand uis bem bolwerk strenge erschussen binnen ben wellen

vil knecht ind vromer gesellen. Dever ben graven ba binnen maichte man bijt mit auten sinnen,

dair oever wart snellich bereit ein gank zom wal mit houlz bekleit.

An der viand bolwerk under wart gemaicht ein weer besunder.

D' K. 2271. 'bolwerd des geleufft' K. 2272. 2276. 'mache' K, 'manchem' G. 2282. 'dae' K, 2272. 'heufft' K. Reben 2275 : 'dae' K. 2290. 'dude' K.

2264. Gine genaue Beidreibung biefer Maschine gibt Jähns 1151 Abf. 5.

2275. Der Mangel an Pulver in ber Stadt war ben Belagerern wohl befannt; aus biefem Grunde, meint ber mailandische Gesandte in einem Bericht vom 25. Apr. an seinen Bergog, würde Reuß fich nicht lange mehr halten tonnen (Dépêches 1 Mr. 35).

2278. Der italienische Befandte Banigarola schrieb an ben burgunbischen Secretar Clarici am 25. Apr. (Dépêches 1, 107): 'Le bombarde abaterono quella terra dal molino'.

(S) 2

Lanx ben graven wurden gesat 2295 lang boulzer bi ein ander plat vur den sturm ind snellen inval. Sus hielt man ben gewunnen wal menlich inne mit starker weer; 51a groiffe hued lacht man bair ind beer. 2300 Die Ruisser bielten ouch inne ben gespalben graif mit sinne. der graif also gespalden wart verlorn, weder behalden. Corz zo sagen die wairheit bloit. 2305 albair quam Nuis in sulgen noit, bat die vromen van da binnen bo quamen zu manchen sinnen. Kleimoedich wurden irer vil. niet unbillich, 't en was gein fpil. 2310 Manch moedich herz stunt dair gesunt, bat balt was boit of swair gewunt. Al bage, uren ind stunden hat man boben of gewunden. Heimlich bo lantgreef Herman was 2315 in sijm gemoed niet wail zo pas: die vroim jonkheren getruwe waren al in groiffem ruwe. Der Ruiffer rait ind burger vast 2320 stunden weerlich in groiffem last. Ernstlich haint si sich beraden (41a) 51b zu suechen bie gaibs genaden ind verbrogen einbrechtlich so. zu boin ein werd processio Recht demoedlich zor overport 2325

2304. 'verlorn' TK, 'verloren' G. 2318. 'groiffer' K. 2322. 'ganbi,' T, 'gob' K. 2326. 'ganbi,' T, 'gob' K.

der moder gaids van himmel vort

2310. Uneinigkeit und Aufruhr in bem Here auf ben Steinen hinderte im Monat April ben bereits begonnenen Briefwechsel mit Neuß. Unr ein Sölbener und Neuß, welcher von den Belagerern gefangen, aber wieder entronnen war, berichtete von der sehr nothvollen

Lage ber Bertheibiger (Brief vom 30. Apr. in ben Ann. a. a. D.).

2321—2376. Daher wird am 21. Apr. eine Procession zum Oberthor veranstattet und bieses Liebfrauenthor umgetauft. — Bgl. B. 1829—1894 bie Procession zum Rheinthor.

zor eren; die proces geschach bes morgens up einen vribach na dem sondaig jubilate neest vur bem sondaig cantate. Dair was manch bedrucket herz in liden und seer groissen smerz, innentlich die man ind vrauwen Mariam baben in trauwen. Allein ein burgermeifter sprach: Simmelsch keiserin, besen bach komen wir arm bi na verlorn 20 bir vurstinnen hogeborn, bijn genaden, vrauw, suechen wir. Bis uns, o bu himmels faphir, barmbarzich, gnedige vrauw; unsen anxt ind unsen rauw, uns groisse noit ind bitterheit af nim borch bijn barmbarzicheit. iet lais uns, troifterinne

ber bedruckten, dorch gaids minne in unsen sunden nu vergain!

Zo dism beschirm wils uns untvain, behued dies stat, dies porz ind wal vur schaid, vur schand, vur nederval! gneetlich wils uns viand keren, troist ind sterkt wils uns ermeren, dat wir vort moegen halden vast dis zu entsetz uis desem last.

Wir burger van Nuis alsamen geloven dir in gades namen buissen alse versumenis zo ewiger zijt ein ersmis in der capell bi beser port des satersdaigs zo lesen vort

ganz truwlich zo bestedigen. Dijns kindes zorn wils vredigen, (3.j.)

2360

2355

2334. 'ind die' K. 2335. 'truwen' K. 2341. 'Barmberhich . fram' K. 2344. 'barmberhicheit' K. Neben 2345: 'Nuffia' K. 2346. 'gapde' T, 'gop' K. 2354. 'zo' K. 2356. 'gaedee' T, 'godee' K. 2357. 'all' K.

2328. Apr. 21.

2330

2335

**2**340

52ª 2345

2350

(41b)

bat wir umb unse misbait groit niet en fomen in meerre noit.

Sus geloven wir ouch, vrouwe. diner anaid up uns trouwe.

2365

2370

(3) 4

52b

dat der wal ind ouch dese port dir zo laif ind eren vort unser liever vrauwen vort sal genant werden, ouch so ber wal.' Sus wart vur die port geschreven batum as bit was bedreven: 'Maria hait Nuis aneetlich erloist sijn noede gewant in guben troist, bes sal ich ir nu zer eren vort

2375

gnant sijn unser liever vrauwen port.' Schinberlich bair genaid geschach up ben vurgenanten vribach. As men noch ftunt in gabes vort an unser liever vrauwen port, die colsche vrund van den steinen zor stat schussen, as ich meinen

(42a)

2380

brij kloet, einen na bem andren. Die binnen Ruis gingen wandren 2385 an der rijnlet, sagen alle

die kloet komen zo dem walle.

2368. 'faeff' T, 'loff' K. Ber 2377: 'A Wie phffig bo Coelfden heir troeftlich brieue bynnen Runff geschoffen wurden seer mensterlich, ind mit groiffer subrisslehent.' K. 2379. 'gaedes' T, 'godes' K. 2382. 'ich' TK, 'ich' G. 2383. 86. 'clopt' K.

2370. Auch auf biefe Namensänderung bichtete Rubolf v. Langen Diftichen (Barmet 199 Mr. XXXII): Me superam florens formoso schemate portam | Nussia dicebat moenia celsa tenens. | Horrida Burgundi quateret dum machina, cepit | Me in sua defensam nomina virgo parens.

2372. Aus ben Buchftaben ber fol= genden 4 Berfe (2573-2376) läft fich das Datum ber Namensänderung eben so wenig zusammensetzen, wie oben B. 1886—1890.

2377—2436. Bon bem Ersatheer auf ben Steinen werben an bemfelben Tage brei Sohlfugeln mit Briefen ben Belagerten zugeschoffen, welche aber nur

einen bavon im Rheine auffinden. -Bgl. ben Brief ber Führer bes tolnischen Heeres an Köln vom 30. Apr. (Ann. a. a. D.). Anebel 228, 32 ff.

2384. Köln hatte, als ber Abmarsch bes Reichsheeres von Röln gegen Reuß begonnen hatte, am 17. Apr. an Landgraf Hermann und an ben Neuger Rath einen Ermuthigungsbrief geschrieben, welcher burch bie Rölner auf ben Steinen befördert werden follte.

2386. Die Kölner im Lager auf ben Steinen ichoffen Sohlfugeln, in welchen Briefe verborgen waren, über ben Rhein und das feindliche Lager auf den Rheininseln hinweg in bie Stabt. Die Entfernung vom rechten Rheinufer bis gur Int wasser zween vielen zu bail, ein up bat wertgen, sach man wail. Dit wart bem vursten also vort an unser liever vrauwen port ind al ben vrunden kunt gedain. Niet langer bleif man trurich stain, as man bie baitschaft bair bekant ind schickten up bat wert to hant zo suechen ben floit ber bair was neber gevallen in bat gras. As die viande up ber wait bat suechen sagen, in mobe quait si machten zo hants ein geverd, breven die Nuisser van dem werd, und in den selven stunden hant die viand den kloit vunden, ben si hoge hant upgeboirt, ind rieven al: 'naber, nu hoirt, die bumbart heeft brief geschreven!' Bil spiits si bo bair mit breven. Dart wijslich suchten do baffer ; bi na an ber scholen unden bant si ber kloet einen vunden. ben si vroelich binnen brachten bem vursten wijs ber bes machten. As man do den floit sach brechen. breve vant man bair in stechen. Die hielten: 'Ruis, bis mail getroift,

(3 .ij.)

53b (42b) 2415

2390

2395

2400

2405

2410

53a

Die hielten: 'Nuis, bis wail getroist, forz saltu vroelich sijn erloist.' Et wart ein gerucht in der stat, dat man die brief erkriegen hat;

2393. 'bapticafft' T, 'botichafft' K. 2405. 'Eumbard' K. Reben 2497: 'hec' K. 2414. 'brieue' K.

Neußer Stabtmauer beträgt an ber schmalsten Stelle ber Rheininseln (betm Oberthor) 21/2 km.

2387. Die ersten Schiefversuche miflangen; später zeigen bie Schützen größere Geschicklichkeit. 2396. Noch jest find die (heute verlandeten) Rheininseln wesentlich mit Gras bewachsen.

2409. Die Schule lag also in ber Rähe bes Rheinthores an ber Stabtmaner.

die wurden alle samen bair 2420 gelesen in dat offenbair. Truren wart bair ganz benomen borch die brief die waren komen; wie wail man was in groiffem last, boch slussen si zo halben vast. Sus heeft man bair al baig gesien 2425 gots genade zor noit geschien. Colne bich wil got bewaren! in dir sint seer vil ervaren man ouch vromen ingesessen ind wijsheit grois oevermessen. 2430 dair die subtijlheit ist vonden bes brief schieffens tiefen stonben. ich wil geleuven, des gelisch niet meer gesien ist up ertrijch. Billich geeft man dir eerlich 20: 2435 borch dat bleif manch in Ruisse vro. Mort na cantate up vribaig, verstait mich wail wat ich uch saia. des morgens proe pur vier uren der truw wechter up der kuren 2440 floich die stormklock, ind des was noit, want die viand mit heufen groit waren sterklich ingevallen zu unser liever prauwen wallen.

(43a) 2445

54a

Op, ir vromen, al zor weer ir burger ind ir zeuldener, vil viand sint binnen muren!' rief der wechter van der kuren.

Man rief 'wafen oever wafen, bi is vil zo lang geslafen,

2450

Bor 2437: 'A Bie Runff sterkich ouvervallen wart by dem wall an der Ouerports, ind by nae verloren.' K. Reben 2437: 'vobis' K. 2438. 'wali' K.

2421. Anebel a. a. D. berichtet, baß nach Empfang bes Briefes 'tota simul communitas letisicata prorupit in laudem omnipotentis dei, beate virginis Marie et sancti Quirini'.

2437—2467. Am 28. Apr. morgens 4 Uhr wird ber Liebfrauenwall von ben Feinden erstiegen und mit Milhe von ben Vertheibigern behauptet. — Knebel 243, 25—27. 234, 32—235, 5.

2444. Der Wall zwischen Ober- und Zollthor (f. B. 2370), welcher stets bestroht gewesen war.

Bur wair so sagen ich uch bat, nairre was nie verlorn die stat ban zu der zijt, up mine trouw. Doch gabes mober, unse vrouw. beeft ire port ind wal behoit. die uiserkoren maget goit. Bisterlich die viand liefen in dem wal; feer hartlich riefen bie Ruissere: 'flach boit, flach boit!' ber einre floich, ber ander schoit also bat die getruwe bloebe mit vrien stoulzen gemoebe die burgonschen unverzaigden weder uis dem walle jaigden. Bier blieven bair, ben mas bangen, proemlich wurden die gevangen In rechter truwen ind borch noit. Wisset, bat man des baigs schoit uis Nuis einen kloit mit brieven an ben rait van Coln geschrieven na ben steinen mit eim flangen. Der schus mocht bair niet erlangen ind ber Ruisser wil mocht nit sijn: ber kloit viel midden in den Rijn. Also sint in noch zween schus mit allen ouch mits in ben Rijn gevallen. Slechts was men bes binnen unvro, bat die schuffe untluckten fo.

(3.iii.)

2454. 'gaebee' T, 'gobee' K.

2455

54ь 2460

2465

2470

2475

2467. Nach biesem Ersolge am Liebfrauenwall wurde das Gerücht verbreitet, Neuß sei vom Heizog erobert (Dépèches 1 Nr. 44. 45 vom 20. und 24. Mai); später wird diese Kachricht dahin berichtigt, daß die Burgunder zwar in die Stadt eingebrungen, aber wieder hinausgeschlagen seien (Dépèches 1 Nr. 46, vom 26. Mai; Knebel 211, 25 ff.

2468—2510. Bom 28. Apr. bis zum 11. Mai findet reger Briefwechsel vermittelft ber Sohlfugeln zwischen Reuß und ben Rölnern auf ben Steinen ftatt.

2468—2480. Der erste Bersuch ber Belagerten, Briefe in Augeln nach ben Steinen hinitberzuschießen, mißlingt (am 28, Abr.).

2476. Am 30. Apr. melbeten bie Führer bes Beeres auf ben Steinen nach Köln, baß bie Belagerten vergeblich verjucht hätten, zu ihnen herüberzuschießen. Unn. a. a. D.

(43b)

55a

2480

3ch sain nu die wairheit oeverluit: bair was gebrech van bonrefruit.
Ind up dingdage, sijt des gewis, na vocem iocunditatis quam ein kloit van den steinen hart, der self quam midden up den mart. It was weerlich ein kunstich schut.

2485

viel vur der hurnen an den put.

Midden waren brief in dem kloit,
hielden, dats die vrund seer verdroit
die dri schus uis Nuis mit allen

2490

bie dri schus uis Nuis mit allen waren in den Rijn gevallen.
Nu hoirt lief vrund wat vort geschach, al up uns heren upvarts dach schussen die vrund van den steinen mit troistliger schrift noch einen donrekloit, viel up den vrijthof, der bussenmeister eigdens los.
Ind up den sondach eraudi do schois man van den steinen vri

2495

einen kloit mit brieven vort ber neder viel an der hamport. Man schois herna up manendaig

uis Nuis, as ich bie wairheit saig, brief mit eim blien kloit asvort, ber kloit viel up den Schannerts ort

2505

55b

in der colscher vrund hend also: des was man binnen Nuis seer vro.

Bor 2481: 'A Wie voll brieue / vp ander ind ander zijt, voff dem Coelschen beir bonnen Nuoff geschoffen wurde, ind voss Nuoffz int Coelsche heir' K. 2485. 'tunstlich' K. Neben 2487: 'mittit' K. 2494. 'troestliger' K. 2498. 'schuff' K. 2499. 'Eyn' K. 2506. 'sere' sehlt K.

2481—2490. Am 3. Mai fällt ein von ben Steinen nach Renß geschoffener Brief mitten auf bem Markt nieber.

2491—2496. Am folgenden Tage kommt wiederum ein Brief nach Reuß.

2496. Köln hatte an die Bertheibiger ber Stadt die Mittheilung vom Aufbruch des Reichshecres aus Köln gelangen lassen; noch am 4. Mai wird die glickliche Beförberung bes Briefes von ben Steinen gemelbet.

2497-2500. Am 7. Mai wird am Hammthor eine Brieffugel gefunden.

2501—2506. Um 8. gelingt es, einen Brief aus Neuß ben Kölnern zu-

2503. Eine Abschrift bes Briefes sanbten bie Filhrer bes heeres auf ben ben Steinen nach Röln.

(44a)

2510

2515

2520

Azorstunt berna up donresbach van den steinen ein schus geschach, noch eigt ber meister ban af lof, ber kloit viel stracks up ben firkhof; die brieve dair in staichen binnen Ruis vil broifbeit braichen. so vil meer want man up ben bach bes feisers beer bi Zoinze sach sich hoechlich zo velde legen mit vil manchen stoulzen begen. Cortschen, heerpannen ind tortisen in boger vurstliger wifen fach man am keiserligen beer boplackern ind birnen veer bes avents; ind vur vinxter baig up vridach, ich bie wairheit saig, hait man gebragen ba binnen mit seer oitmoedigen sinnen bat werbe hilge sacrament bair in man got almechtich kent. Im selven baig na vesvertijt

die viand stark mit allem vlijt

2525

2512. 'droeffheit' K.

2507-2510. Am 11. erhalten bie Bertheibiger wiederum einen Brief.

2511—2526. An bemfelben Tage sieht man das kaiserliche Ersatheer bei Zons lagern. Mit bewundernswerther Langsanteit war das Reichsbeer und mit ihm der Kaiser nach der Einnahme von Linz (am 7. März) nach Köln und von dort nach siebenwöchentlichem Ansenthalt, während dessen Renß täglich Gesahr lief, erobert zu werden, in 4 Lagen (eine Streck von 22 km!) bis Zons vorgeriikt. Koelhoss 838, 16 st.

Knebel 263, 3—264, 23.
2514. Die wichtigsten Daten über die Sammlung, ben Zug und die Stärke bes Reichsbeeres enthält Müllers Reichs-Tags-Theatrum Bb. 2: 1475 Jan. 7 ertlären Kaifer und Reichsstäne bem Herzog von Burgund Krieg (S. 680. 682), am 28. Jan. gebietet ber Kaifer allen Reichsständen, ben vierten Theil aller Männer zum Reichskriege gegen Burgund bis zum 5. März nach Andersnach zu seinem (682), am 25. März nach in einem Bertrage mit Frankreich bie Stärfe des deutschen Herres auf 20000 Mann sestgesetzt (698), und soviel betrug sie in der That nach einem Briefe des Markgrafen Albrecht v. Brandenburg an Herzog Bilbelm v. Sachsen (703). — Zons liegt 22 km nördlich von Köln, 14 km südöstlich von Reuß am linken Rheinuser.

2517. Ein Berzeichniß ber im Heere vertretenen Reichsflände ift abgebrucht in ben Ann. a. a. D.; j. außerbem Koelhoff 838, 19—33 und die Speierische Chronik in Mones Bab. Duellensammt. 1, 518.

2527—2532. Am 12, verbrennen bie Feinde bie Rirche in Grimling-

56a

hant freftlich neber geworpen t' Grimmelkusen in bem borpen bie kirspels kirk mit allen, bie Nuisser sagen bie vallen. Des selven daigs sach man ouch bi Dusselborp ein groissen rouch, waren die oesterlichsche steed, quamen bem keiser t' hulpen meed. Azo vinrter maindage dar na

**2**535

Tso pingter maindage dar na liessen die viand gravens da an unser liever scauwen wal

(44b) 2540

ouch an sent Quirijns port mit al bis neest barna up satersbach. Quch wart bo ein stark schirm, bat sach an bem vurschreben wal, banne gevoert van ben viands manne. Zo Nuis guam ouch dies zijt binnen

2545

ein engessch man bol van finnen, Dorch b' Arp would der gewaden sin, den voirten doch die Nuisser in; et was ein schoin wailgestalt man. Der vurste wijs, lantgreef Herman

**2**550

2529. 'trefflich' K. 2548. 'vorten' T, 'voirten' K.

2530. Das Dorf Grimlinghausen liegt 3 km vor dem Reußer Oberthor am Rhein; es konnte den heranrückenben Deutschen sehr wohl als Stiltpunkt bienen.

2533—2536. Zugleich wird bei Duffelborf bas aus Often heranziehenbe

Erfatheer gefehen.

2535. Nicht nur die Städte, unter benen Libech sich auszeichnete, auch die Fürsten und Derren Norde und Die beutschlands entjandten Truppen an den Khein. Libechs Bemühungen hebt die Libische Chronif (als solche hrsg. v. Grautoff 2, 361—364. 366—368) here vor, von dem fampflustigen Bischopeinrich v. Münster berichten die Annal Paderdorn. (ed. Schaten 2, 714—726), auch das Bolkslied vom kölnischen Krieg (bei Liliencron, d. hist. Bolksl. d. D. 2, 50, B. 230. 231) weiß von ihm zu

fingen: 'Bon Münster aus Bästsalen ain bischof stolz | zoch auß mit mengem kerle als ain bolz'; Comines berichtet (4, 2 S. 80): 'Il me sut dit que l'évesque de Munster qui n'est point des grands, y mena six mille hommes de pied, quatorze cens hommes de cheval et douze cents chariots et tous vestus de verd'. Die Fortsetung ber Chronif bes Arnb Bevergern spreibt sogar bem Bischof v. Milnster die Bestegung ber Burgunder zu (Geschichtsqu. des Bisthums Miinster 1, 289).

2537—2558. Bom 15. bis zum 20. Mai arbeiten bie Feinde am Duirinusthor von neuem an den Belagerungswerken; ein Engländer wird gefangen und später getöbtet.

2542. Ueber biefe fahrbaren Schirme vgl. Jähns 1128.

56b

schickten in na acht baig weder mit wijn ind broit int engessch her.

Der self dol minsch wart korz dar na unversienlich erschossen da unversienlich erschossen da under stat mit ungelucke, dair hie stunt under der brucke.

In die stat wart der lijcham bloit gegraven up den kirkhof doit.

Na pinzten up satersbage

2560

schois man uis mit eim verdrage einen blien kloit mit brieven, vil gebrechs was dair in geschrieven. Zo der Colscher hend quam der kloit, des was man dair in vreuwden groit. Dis selven daigs upme vischer werd namen die Reisser verd verd verd

2565

namen die Nuisser zwei gued perd, Corz wurden dieselven gessen van den knechten unvermessen. Na pingten up dem sondaig hillich schussen van den steinen willich

2570

mit brieven einen kloit was hart, midden in Nuis ouch up den mart.

(45a)

Des maindaigs darna schussen si einen kloit viel haiks bolwerk bi.

57a 2575 ·

bie brieve bair in hielten bat, wie man die wech suld sijn entsat. Czor stunt des daigs man weder schoit uis Nuis den vrunden einen kloit, der guam zo iren benden vort

2580

gelucklich up ben schannerts ort. Zeichen hatten zo ben ziben bie vrund goit zo beiden siben,

2553. 'felue' K. 2554. 'Bnuerspentlich' K. 2556. 'be' K. 2560. 'evme' K. 2562. 'geschreuen' K. 2580. 'Gesudlich' K.

2556. Wohl bie Brücke vom Werth gum Lager vor bem Oberthor.

2568—2590. Bom 20'. bis jum 22. werben wieberum mehrere Briefe zwischen ben Belagerten und bem heere auf ben Steinen gewechselt.

2559-2568. Am 20. Mai schießen

bie Reuger einen Brief binüber.

2569—2572. Am folgenden Tage fällt ein Brief auf bem Neußer Markt nieder.

2573-2580. Am 22. werben wieber= um Briefe gewechfelt.

2581-2590. Zwischen ben Belager=

2590

2595

2600

2605

57b

(45b)

wan die Nuisser schiessen woulden wie die vrund des warden soulden: desgelijchs was wederumb bat wand die vrund schussen zo der stat. As upm schanort ein vuirpan brant, ban schussen bair die vrund to hant; ind as uis Ruis ein wimpel stach so schussen si ben selven bach. Wist bat herna up binxbaig lacht der keiser rijch mit hoger macht sijn mechtich heer vil naerre dor 30 Quinom up des Rines schor. Int velt wurden mit behagen schoin pauwluin upgeflagen. Mit vreuwden rief uis ber furen der wechter truw sonder truren: Ervreuwt uch, vurst uis Hefferlant, ervreuwt uch al die sin to hant in Ruis belacht mit swarem moit, ervreuwt uch, ir jonkheren goit, ervreumt uch burger ind fnecht! zu groiffer vreuwd si uch gesecht, fijt uwers modes al gar vri, uns erloesona is na bir bi.'

Bor 2591: 'A Bie Kenis Frederich mit des rijche Turfte ind Stede umb Runff zo verloefen leggerden fich by Quynom' K. 2602. 'Jundheren' K. 2606. 'erloeffongh' T.

ten und ben Rolnern auf ben Steinen find Zeichen verabrebet für bie Briefenbungen. - Molinet 98.

2586. Glodenläuten ber Quivinuskirche am Tage und herabwersen zweier brennender Fackeln in der Nacht schlig Köln am 12. Dec. 1474 den Renkern als Zeichen vor. Diese waren (nach Molinet) den Burgundern durch aufgesangene Briese bekannt geworden.

2591—2652. Am 24. Mai wird das Lager des kaijerlichen Heeres zu großer Freude und Ermuthigung der Reußer dei Quinom gesehen.— Comines 4, 2 (80). Knebet 264, 29. Koelhoff 839, 21. 22. Annal. Noves. 614. Amelgard 781. Annal. Paderd. 723.

2591. Das Datum stimmt nicht genau mit bem Itinerar: ber Kaiser schreibt vom 10. bis zum 16. Mai aus bem Lager 'unterhalb', ,vor' ober 'bei Jons' (Orr. im Kölner Stabtarch.; Chmel 6971), vom 19. an aus bem Lager bei Neuß (baf.).

2594. Der Rame 'Quinom' ift jett verschwunden; ob er sich auf ein Dorf, ein haus ober eine Gegend bezog, ist mit Sicherheit nicht zu bestimmen; ein 'Quinemer Berg' wird in Briefen vom 11. Juni, Ann. a. a. D., erwähut; jedenfalls ist 'Quinom' zwischen Zons und Neuß zu suchen. Bgl. Groote 121.

2596. Comines 4, 2 (80) erzählt: 'Comment ceux de la ville de Nuz furent secourus par les Allemans et par l'empereur contre le duc de Bourgogne et des autres ennemis que le roy [v. Franfreich] luy suscita'.

5 1

(R .j.

2615

2620

2625

2630

2635

2640

(46a)

58a

In teichen der vreuwd oeverloip blies bie sijn born: 'al boip, al boip!' so bie bur bem belege plach. wan hie in den velden rutter sach. Dair wart leibs ind noit vergessen, mail grois kummer bair van effen ind van brinken zo ber zijt was. Die franken wurden half zo pas borch vreuwd; malch zo bem andren lief, mit luber stimmen bat man rief: 'D got beer himmelsch konink vri, o suesse moder ind vrauw Mari, stait nu bem roemschen feiser bi, bat der borch die bilge namen dri mit anaden uns erloefer fi! barmberglich geeft ein vreidsam vli iem, one ind ouch ber tgainparti, bat borch die boese buveli. borch valschen rait ind broegeri. borch homoit, has ind snoed boefri, borch gijrheit, nijt ind firpeli in besen giben bairt noch bi dat criften bloit niet jamers schri. In groiffer noit des bidden wi. weldiger marschalt sent Quiriin. wils Ruis nu vort genedich sijn an gaid, wirf uns sijns troistes schijn, bu bift une beer ind wir fint bijn : af brijf ber zweidracht boes fenijn. halt Nuis getroift in moide fijn, bes vredens schenk uns suessen wijn uis dime nap, o himmelsch robijn. want wir bis her van anbegin borch beed ber engelen koninkin ind bich fint blieven in gewin, geeert mois sijn die gades min!'

Noch moist man 30 Nuis nacht ind dach

\$ 2

<sup>2609, 10. &#</sup>x27;be' K. 2633, 'gaed' T, 'got' K, 'vnd' K. 2618. 'fram' K. 2626. 'boeferij' K. 2628. 'baert' T, K. 2638. 'hymmeliche' K. 2642. 'gaedes' T, 'godes' K. 2628. 'baert' T, 'boert' K.

58b

2645

mit groiffer sorgen halben wach mit arbeit graven ind herden so sich die noit steets ermerden. doch wart man erlijcht mit hoffen, dat vreed suld werden getroffen. Des entsetz was do groisse noit,

2650

Des entsets was do groisse noit, want man dair was in kummer groit ind man hed do Nuis dorch al gebrech niet halben moegen noch ein wech. Wit oirlois mois ich gewagen — mallich wil mich schimps entdragen — wie die arm havelose Nuisser

2655

wie die arm havelose Nuisser sich enthielden mit wuester wer.
Lang die muren vergadert wart manch unvlait, et was weich of hart, dat die suwe zo suechen plegen as si lang die muir gain vegen.

2660

Des unvlaits had man groiffen houf, want do der suw was duren kouf. Dat wart vergadert in vasser, wail gemengt mit heissen wasser,

2665

fie wusten bair die rechte voerd ind gussen't dorch der viand hoerd

59n (46b)

baven neber sunder sumen, bat die viand moisten rumen ire geschanz ind ire locher.

2670

'Brengt uns nu dusent duvel her', riefen die viand in der stunt, 'tfi naber, mit den vulen strunt wilt uns doch niet meer untreinen. schiet ind slaet ind werpt mit steinen,

Bor 2653: '(I Bye die Nupffer pr vonant mit stad van fich dreuen.' K. 2654. 'erdragen' K. 2655. 'arme' K. 2666. 'durch' K. 2667. 'Bouen' K. 2669. 'prre' K. 'gesthaup' TK. 2674. 'werpet' K.

2648. Erst am 28. Mai wurde ein Waffenstillstand verkündet, der Abzug der Feinde aber erfolgte einen Monat später.

2653—2690. Die Belagerten treiben bie angreifenden Feinde burch allerlei

Gestank zurild. — Stolle 69. Wilwolt 20. 2664. Wilwolt 20: 'außerhalb bes fribs schicken sich bie von der ftat mit haißen auch prunzwaßer, menschenkot und was sie nurains hetten, schilteten sie auf die in der schang'.

(R .ij.)

2675 laet den vulen strunt hir buten, van groten stank geet man sluten ons buten der heren kamer. Seer gewunt weer uns bequamer, ind war wi houlden ein gezenk, malch ruimpt sich van uns dorch't gestenk. 2680 Uns wapen kleit ind uns habijt wirt uns entreent to groten spijt mit den stinkenden vulen schijt'. Sus riepen die viand borch die zijt, begerben seer mit allem vlijt 2685 sich sulger weer zo maichen quijt. Die Nuisser waren bes gar vro, bats bie viand verbroit also; fi beherdent vort bis zor zijt, 2690 bat man 's beleegs is wurden quijt. As nu bes roemschen keisers macht sich had bi Quinom zo veld gelacht, hait van Burgonien ind Brabant seer mechtlich mit sijm volk zo hant der durchluchtige edel vurst 2695 steulzlich geruimpt sijns legers hurst ind reit tgain ben rijchen keiser 30 strijd geftalt mit sime her.

5 3

2686. 'fulder' K. Bor 2691: 'A Bie die Burgoniden upbraechen entghenn Renfers beir, und troefflich ind lijchtionnich mit ben traeffen' K. 2694. 'fome' K.

Roenlich lies ouch der vurste rich

2691—2714. Die Belagerer ziehen bem kaiserlichen Heer entgegen, es kommt zum Kamps. — Bolkslied bei Listeneron 2, 51 B. 298 ff. Münster. Chron. 241. 242. Anebel 240, 6 ff. Koelhoff 839, 23—34. Stolle 103. Annal. Noves. 615. 616. Annal. Paderd. 724. Depêches Milan. 1, 151. 170. Amelgard 781. Bilwolt 24. 25. Molinet 125 ff. Despars, Cronijde van Blaenderen høgg. v. de Jonghe 4, 101. Diese zahlreichen Berichterstatter, von denen drei (Verf. des Velksliedes, Bilwolt und Molinet) Ungenzeugen sind, lassen (trotz mancher Berschiedenheiten) ersennen, daß der Kamps am 23. Mai am rechten User der Verf.

59b

(47a)

Erft unweit ihrer Mündung stattsand; ber Herzog zog mit einem Theil jeiner Truppen ben Deutschen über die Erst entzegen, griff an und brachte die Gegener zum Wanken, erst das fritige Einzgreisen des Bijchofs v. Münster (f. die Ann. zu B. 2535) entschied die Schlacht zu Gunften des Reichsheeres.

2692. Unerwartet griff ber Herzog an, ehe seine Gegner ihr Lager bezogen hatten. Koelhoff, Stolle, Depsohes, Amelgard a. a. O.

2697. Der Herzog überschritt La rivière entre l'empereur et lui'. Molinet a, a. D.; ähnlich Bilwolt a. a. D.

sich sien zo veld gar moedentlich. 2700 Dair erhoif sich zo vois ind perd ein grois mirklich stridens geverd, fo bat man moift zo beiben siben ain zwivel groiffen schaben liben. Burmair, it wart dem vursten ho 2705 zor groiffer eer gewant also ind had manchen grois wunder, das der vurste rijch so moedich was. Umber hait hie behert ein grois belech in die sesundveerzichst wech 2710 mit groiffer fost ind groiffem zould; homoedentlich der vurste would 60a ouch bes roemschen keisers machten unerschreckt vur Ruis verwachten. Na uns heren lijchams baig, 2715 bes sonbaigs, ich die wairheit saig. wart offentlich vur Nuis gesant bes hogen keisers persevant ber van sijnre homaiestait zween brief dair presentiret hait 2720 vur unser liever vrauwen port, die wurden dair untvangen vort recht mit obediencien ind zemliger reverencien 2725 van lantgreef Herman doegentlich ind ben van Nuisse besgelich. in wilchen brief ber keiser groit (47b) offentlich ein bestant geboit

(R.iij.)

2701. 'ind 30' K. 2703. 'man' TK, 'nan' G. 2708 'furst' T, 'furste' K. 2709. 'he' K. 2710. 'Seffindoeprenocht' K. Bor 2715: 'A Wie der Kriff con vreden ind bestant dede posstropffen' K. 2726. 'Runfif' K. 2727. 'welchen brieuen' K.

2704. Die großen Berlufte beiber Begner werben besonders bervorgeboben in bem Bolksliede (B. 305), bei Roelhoff (839, 31. 32), Stolle, Amelgard, Wilwolt (a. a. D.)

2710. Die 46. Woche ber Belagerung begann Freitag ben 9. Juni; am 10. brach ber Bergog von Reuf auf.

2715—2739. Am 28. Mai wird ben Belagerten burch einen Berold ber Ab-

fcluß eines Baffenftillstandes bis zum Abend bes folgenden Tages mitgetheilt. Bgl. ben Brief Straelens und Lisfirchens an Köln vom 29. Mai (Ann. a. a. D.). Roelhoff 840, 4 ff. Anebel 265, 37 ff. Wilmolt 25. Molinet 133.

2728. Nach Amelgarb (782. 783) veranlafte bie erlittene nieberlage bie Deutschen, Friedensverbandlungen einauleiten.

2735 60b

2740

2730

zo halben mit stracken vervang bis 's mainbaigs zu sun undergang. Ind also is dair dat bestant vestlich gehalden alzohant van buissen ind ouch van binnen, ban, as ich mich recht besinnen. so wart bat bestant also vort. gebrochen an sent Quirijns port. Dair was gein geleuflich wander, mallich hued sich vur ben ander. Anders wart umb die ganze stat gelouf ind spraich gehalden plat. Up dinxbaig herna, hoirt al zo, umbtrint dri uren 's morgens vro quam ber wirdig paislich legait as iem bezembt in hoger stait pur unser liever prauwen port. Sijn wirdicheit gesan asvort bair zo sprechen lantgreef Herman fijn ritterschaft ind gube man, ouch van Ruis ben getruwen rait. Den man't van ftunt verkundicht bait,

2750

2745

ind si sint komen willinklich, dair lantgreef Herman doegentlich mit stait zusampt den andren trat dorch die kruitmoel buissen die stat

2738. 'bem' K.

2730. Am 29. wird nach Köln berichtet von einem Waffenstülstand, 'wilch
as gesteren myt bet sonnen upgange anghapn ind bis up hube zo eer sonnen
undergand dupren ind weren solle.'
Ann. a. a. D.

2740—2809. Am 30. Mai wird nach Berhandlungen zwischen dem papstlichen Legaten und Laudgraf Hermann und dem Neußer Rathe Friede verkündigt; diese Nachricht rust in der Stadt große Kreube hervor. Brief vom 29. und vom 30., Ann. a. a. D. Olivier 521. Boltslied B. 308 ff. Koelhoff, Knebel, Wilwolt, Molinet a. a. D.

2743. Alexander, Bifchof v. Forli. 'Der babft ichidt ainen legaten mit gnueg-

samer bevelch sür Neus, ber sich zwischen kaiserlicher majestat und herzogen Karln von Burgundi zu teibingen unberstuent und ein guetlichen anstaut zwischen inen abgerebt. Wilwolt 25 und äbnlich Koelboff 840, 4—8, Comines 4, 2 (81).

2749. Der Landgraf, die Ritterschaft (welche mit diesem aus Hessen gekommen war) und der Rath von Neuss sind die Bertreter der Bertheidiger der Stadt. Mittheilungen a. d. Stadtarch, v. Köln 8, 28 (vom 2. Mai), 29 (vom 7. Mai).

2754. Die Pulvermühle war von Grimlinghaufen her, wo der Legat im Reichsheer verweilte, der nächste Eingang zur Stadt. Bgl. Anm. zu B. 1220.

5 4

30 bem legait bemoebentlich. 2755 Da bi waren bes keisers rich evel greven ind wife rait, ouch waren bair mit groiffer stait wijs reed ind brunde bogentlich 61a van Burgonien des vursten rich. 2760 Nu ift proelich ind offenbair ein ganz vrede verkundicht dair. (48a) D wat vreuwden was in ber ftat bo wart geoffenbaret bat. Ein vroelich zu dem andren lief, 2765 feer innentlich bat mallich rief 'Lof ind eer si gaid in dem troin ind Marien ber maget schoin, bem hogelaifben marschalf vri fent Quirine banken wi, 2770 bat wir armen werben getroift ind sus uis groisser noit erloist. Gebenedijt sijn mit namen die veverst hoefder zusamen ber werder hilger cristenheit! 2775 Dant have die bescheidenheit uns alrehillichften vaber bes pauws van Roim, ind zugader uns allergnedichsten heren bes roemschen keisers mit eren 2780 die borch die schickong van gade barmberglich borch sijn gnade 61b die bloitstorzong vur ougen was, gewant hain in vreedligen pas. Ir lof ind eer mois werden 2785 zu ewiger zijt up erben gemeret, ind ir geistlich loin mois ban af sijn die himmelsch froin.

2759. 'doegentlich' K. 2762. 'gange' K. 2765. 'go' K. 2767. 'gaeb' T, 'gob' K. 2769. 'hogeloffben' K. 2770. 'Quirijn' K. 2774. 'hoeffter zo' K. 2781. 'gaebe' T, 'gode' K.

2760. Genaueres ilber bie beim lungen f. in ben Briefen vom 29. Mai Friedensschlusse gepflogenen Berhand- (Ann. a. a. O.).

2795

2800

2805

2810

2815

(48b)

Dank baif ber wirdige legait ber zom vreden gearbeit hait ia so proemlich in aller stund dat man in niet vermirken kunt anders dan hie stracks handelben ind truwlich dair in wandelden." As der vreed sus verkundicht was ind do entstunt des bages glas, hait lantgreef Herman die vromen geistlicheit bair laissen komen innich vur sent Quirijns altair die do seer proelich sungen dair gots lof Te beum laubamus. Sijn genaid vuegdent vort alsus, bat werd hilg facrament albair wart uisgesat up den altair, fent Quirijns hilgbom wart up gebain; dair bleven bi einander stain die geiftlicheit ind fi fungen ein homis mit suessen zungen van ber hilger brivoldicheit. Dis baigs was grois einbrechticheit tuschen vrunden ind vianden. Bor spraichen hant si gestanden ein dem anderen offenbair. Manch sent Quirijns zeichen wart bair van den Burgonschen up dem wal gegulden, si bezailden's wal. Des aubensbaigs ind bonresbaigs.

2789. 'haeff' T, 'baue' K. 2793. 'he' K. 2796. 'entstunde' K. Bor 2817: '(I Bic bunns Runff vur fent Quirpn quame mit offerhande grouß vold, bethe vuff des Renices ind herpogen heiren.' K. 2817. 'gubefdaigs' K.

bes vribaias ind bes satersbaigs

2810—2816. Infolge bes Friedensschlusses herrscht friedlicher Verkehr zwischen Deutschen und Fremden. — Ann. a. a. D. Anebel 267, 13. 252, 13. 19. Amelgard 783. Vilwolt 25.

2813. 'milites Burgundiae ad visenda castra imperialia securi accederent et contra venirentque mercatores Burgundi ad comparanda vina ceteramque

necessariam annonam, quibus Germani abundabant, Burgundi vero patiebantur penuriam'. Ameigarb a. a. D.

2817—2828. Bom 31. Mai bis 31m 3, Inni wird von Freund und Keind 31 St. Quirin gewallsahret. — Mittheilungen 8, 32 (Brief v. 31. Mai). Molinet 135. Stolle 104. Anebel 267, 13. 252, 13. 19. Koelhoff 840, 10.

2825

2830

2835

2840

(49a)

62b

dar na sint uis des keisers heer ind des herzongen komen heer vrund ind viand binnen Ruisse malch gezeichent mit sijm fruisse ind bair wart ein grois geleufe, vur fent Quirijn mirklige heufe quamen mit irem offer groit. In wairheit die Burgonschen bloit minlich ir beedvart baden bur fent Quirijn mit genaben. Ind up maindaig na octavas facramenti, hoirt mich vort bas, quam ber eerwirdige legait binnen Nuis ind bes keisers rait, vur sent Quirijn wart hie geleit mit groiffer eerwirdicheit ind man fank bair vroeligen uis gaibs lof Te beum laubamus. So wurden vort die burger al

> gebait zo tomen bi ben sal in ben bungart umb bair zohant zu sweren an pauws ind feisers hant,

'hoert' K. 2833. 'he' K. 2840. 'paune' TK, 'pawe' G. 2836. 'Gandy' T, 'gob' K. 2838. 2830. 'hoert' K. 2822, 'fume' K. 'gebant' T, 'geboit' K.

2825. Stolle a. a. D. berichtet, 'bas vil volke uf bes von Burgundien beir in bie ftat Ruß zogen jo beme lieben heilgen fant Quirinum, Die fich babin gelobit hatten', aber Molinet a. a. D .: 'ceux de l'ost entroient en Nusse, feindant d'aller en pélerinage à Seint-Quentin, pour regarder la disposition de la ville'. Am 11. Juni gebot ber Legat bie Schliegung ber Quirinustirche, bis alle Burgunder bie Stadt verlaffen hatten. Unn. a. a. D., Brief vom 11. Juni.

2828. Infolge biefes Berkehrs in Neuß tonnte wiederum bas Gerücht entstehen, 'que Nussia era restata a monsignor per concordia, in modo che lo dicto imperatore e stato contento: era monsignor de Claves, monsignor de Humbercurt, monsignore de la Marchia Olivier be la Marche, ber Memoirenfcreiber, dentro de Nussia'. Brief v. 23. Juni, Dépêches 1, 169, vgl. bas.

2829-2848. Am 5. Juni leiften bie Bilrger von Reuß nach feierlichem Gottesbienft bem Papft und bem Raifer bie hulbigung. Unn. a. a. D.

2830. Köln erfährt am 6. Juni, baß Raifer und Legat 'geftern zo avent fpabe'

in Reuß einzogen. Daf.

2832. Der Legat war noch am 11. in Reuß. Ann. a. a. D., Brief vom 11. Juni.

2834. 'myt frolichem geluyde ind

geloefden', baf.

2837. Die Sulbigung fanb mohl erft

am 7. ftatt. 2840.

Auf bes Papftes und bes Raifers Schutz hatten fich bie Reußer auch im Beginn ber Belagerung berufen, als ber Herzog zur Uebergabe aufforbern ließ. Bgl. B. 41-56.

bair an si soulden bliven stain bis des stifts zweidracht weer gedain. Mit raid lantareef Hermans hant fi so gehult ind gesworen vri. Der groiffe beer van Hermerkort mas bair bi ind anderen port. van Burgonien bes vursten reet ind outh vil meer die hoirden't meed. Des sonbaigs na Bonifaci traden uis Ruis die knechte vri bi die siefen an die brucken die sie braichen zu zween stucken. Des enstunt binnen Nuis ein fijf tuschen etligen fnechten stijf ind den reisigen seer sweerlich; boch wart bat gevredicht heerlich van mime heren lantgreven da zijtlich des maindaigs bair na. Nu boirt qued vrund wat vort geschach. Up ben vurgeroirten mainbach erhoif sich ein groisse zweidracht tuschen des hogen keisers macht

(2 .i.)

2845. Semerfert' K. 2858. 'A Biftlich' K: tropbem verlangt ber Ginn ben Bunft binter 2858. 2859. heert' K. 2861. 'grope' K.

2845. Der Herr v. Embricort (wie ihn ber Brtef vom 29. Mai, Ann. a. a. D., nennt) war einer ber ersten Kührer in Karls b. R. Heer.

2845

2850

2855

2860

63a

(49b)

2849—2857. Am 11. wird von der Reußer Besatzung die Brilde zum Werth abgebrochen, ein Streit unter der Besatzung wird alsbald beigelegt. — Mittheilungen 33, Brief vom 11. Juni.

2851. Die von ben Belagerern für ben Berkehr mit ber Bejatung auf bem Berth erbante Briide.

2852. 'Die bruggen sont zobrochen ind gang aff' wird noch am 11. nach köln gemelbet. Unn. a. a. D.

2855. Bgl. Mittheilungen 33. Brief Straelens u. a. an Köln, vom 11. Juni.

2858—2888. Zwijchen Kaiferlichen und Burgundern bricht am 12, wiederum Feindieligfeit aus, wobei letzteren einige Schiffe genommen werben. — Ueber bie folgenden Ereignisse bis zum Aufbruch der Heere vgl. die Briefe Karls vom 16. an Lille und eines Burgundischen Führers vom 20. Juni an die Herzogin v. Burgund bei Gachard, Collection de documens inedits cone, l'hist. de la Belgique, 1 (1833), 243—248. 272. Knebel 255, 20. Notizenblatt 130. 158. Lib. Chron. 367. Amelgard 783. 784. Koelhoff 840. Wilwolt 25. Molinet 136.

2859. Ein Zettel bes stadtfölnischen Registrators aus jenen Tagen (mercurii 14. junii) besagt: 'dominus Goswinus de Stralen, dominus Petrus de Campana et Wernherus de Lyskirchen seribunt, quod pridie de cero suit conslictus inter imperiales et ducales et multi perempti et strangulati. item quod Nussienses et nostri up den Steinen obtinuerunt insulam et novem naves cum bombardis et aliis instrumentis atque cistis'. Stadtarch. Röln.

2870

2875

2880

2885

63b

ind des herzongen beider heer, bat si sich slogen bair neber, ein vieng ben anderen mit spijt. Binnen Ruis waren zo ber zijt vil burgonsche luid ind heren die quamen zu grois erveren, want die Nuisser die albair al vangen woulden offenbair. Doch hait der vurst uis Hefferlant ind der rait van Nuis 30 hant dat gestilt mit groiffer wijsheit. Bor selver zijt waren bereit bie pronde up ben steinen, die groissen ind ouch die kleinen, ind hailben al die groiffe schif die hielten an des Rines klif bi Herber busch geladen vol, it ging bair weerlich oever trol. Die van Ruis hatten iren fin. vur noit namen si die wait in mit ben schiffen bair bi lagen. Dair zo schickten ain verbagen bie van ben steinen ouch ir vrund. bat ich 't nu recht erzellen kund,

2863. 'herhogen' K. 2868. 'jo' K. 2870. 'wniben' K. 2875. 'frunde' K.

2863. Der Grund bes Streites ift nirgends angegeben: bie Picarben erschlugen etwa ein Dutend Kölner. Detmar, Amelgard, Koelhoff a. a. D.

2870. Wilwolt a. a. D.: 'was von Burgundischen in ber ftat, wurden maif-

tails erschlagen'.

2877. Die den Burgundern genommenen Schiffe werden erwähnt in den Briefen des Kaifers vom 13. u. 20., des Erzdischofs v. Trier u. a. vom 17., des päpftlichen Legaten vom 19., Straelens vom 24. und 25. Juni, Mittheilungen 34—36 und Ann. a. a. D. Die Zahl der Schiffe geben diese Briefe auf 9 (Koelhoff 840, 18 auf 10) an.

2879. Herberbusch wird bie wenige km oberhalb bes Dorses Heerbt, welches 1 km unterhalb ber Mündung des Erft=

fanals, also bes alten Rheinarms, am Rhein liegt, westlich und nördlich von jener Mündung belegene Flur genannt nach ber Darftellung ber Stadt Reng bei Altfinger, de Leone Belgico, 1588.) Die auf 100 000 Gulben geschätzte Fracht ber Schiffe beschreiben Roelhoff und Amelgard a. a. D.; sie enthielten wohl einen großen Theil ber Belagerungswerkzeuge u. a. Feldgeräthschaften. Doch am 27. Juli ersuchte ber burgunbische Amtmann von Arnhem, Junter Joh. v. Egmont, die Stadt Röln um Rudgabe ber mit feinem Schiffe vor Neuß ihm genommenen Werthgegenftanbe, beren Anslieferung wegen seiner zufälligen Abwesenheit bei bem Friedensschluffe unterblieb, Dr. im Stadt-Archiv von Röln. 2882. Bal. bie Anm. ju B. 2859.

(50a) 2890

2895

2900

64a

so braichen die dat eine stuck, bat noch dair hielte, van der bruck. Na sent Bonifacius baig, brach up vur Ruis up satersbaig ber mechtige vurst van Brabant ind lacht sich up die Arp zo hant. Seer forz herna, bin ich bedacht, geschach ein swair bedroefde flacht up ben vribach seer spade, sprechen moist ich 't up genade, tuschen des roemschen keisers heer ind des herzongen mit scharper weer. Die vrunde quamen zo ber noit, vil verdronken im wasser boit. Meer mach ich niet bair af sagen, man hoirt bair vil jamers klagen, iglich parti was beladen borch boben mit groiffen schaben.

Bor 2889: 'A Wane berhoch Ratil mit inme ber op braechen vur Runff' K. 2496. 'monft' K, 'monft' G.

2889—2892. Am 10. Juni hatte Karl d. K. fein Lager an die Erft verzlegt (Unn. a. a. D., Brief vom 11. Juni). Koelhoff 840, 13. Anebel 258, 10. 272, 3. 273, 7. Rotizenblatt 158.

2892. Nach Ann. a. a. D. waren die Burgunder im Lause des 9. und 10. Juni aus ihrem Lager um Neuß gerückt und hatten das stinkel Erstuser vom Kloster Enadenthal dis zum Rhein, also in einer Ausdehnung von etwa 2 km besetzt. Das Hauptquartier besand sich vom 10.—18. Juni bei Grimlinghauserbrück, Gachard a. a. D. 248 (Brief des Herzogs 'en nostre camp lez le pont de Gremelichousen') und zwei ungedr. Briefe Karls im Diffeld. Staats-Archiv. Berh. au Gelbern Nr. 30.

2893—2906. Am 16. Juni kommt es zwischen Herzoglichen und Kaiserlichen zu einer für beide Theile verlustreichen Schlacht. — Brief der kölnischen Besells-haber vom 17. an Köln, Ann. a. a. D. Gegnerische Briefe bei Gachard a. a. D. und im Notizenblatt 158 n. 130. Koelhoff 840, 22—30. Wilwolt 25. — Der

Ausgang ber Schlacht mar (bas geben auch beutsche Berichte zu) für bie Kaijerlichen unglüdlich.

2894. 'Betrilbt' war bie Schlacht wegen ber großen Anzahl ber Gefallenen.

2895. Der Kampf begann nach einem Brief vom 17. (Ann. a. a. D.) 'gesteren avent tusschen seven ind eucht upren' und bauerte 'bis 30 der sonnen undergand', nach dem französischen Bericht besselben Datums (bei Gacharb 1, 243 ff.): 'au soir environ de 6 à 7 heures' bis zum Mondausgang.

2900. Gefallen waren von den Dentschen (nach Ann. a. a. D.): c. 150 (nur Kölner), Gachard 244: c. 300, daf. 247: 2—3000, daf. 272: viele, Koelhoff 840, 30: c. 700, Bilwolt: gegen 500; wom Burgundischen Heere nach Gachard 244: 10, daf. 247: c. 30, deutsche Berichte hierüber sehlen. — Ein Theil des kaijerlichen Heeres war an den Rhein gedrängt und erhielt feine Hilp von den übrigen. Koelhoff 840, 27 ff., Gachard 247 ff.

Got wil die qued vrund geleiden. 2905 Die so bair hant moissen scheiben. Zo midsomer na sent Johan up manendaig, hoirt mich vortan. zouch van der Arpen in sijn lant 2910 der stoulze herzong van Brabani. Des binxbaigs van stunt herna fach man eerlich upbrechen ba ben homechtichsten roemsch keiser mit sime keiserligen ber und den vursten des bilgen rijchs. 2915 Wair sach ie minsche des gelischs in duitschen land ind cristenheit ber vursten grois vermoegenheit also gesament zo striben! Vil zo sprechen wil ich miden, 64b 2920 both up genaid so sain ich bat, dair was ein zijt ber meiste schat (50b)ind rijchdom van der cristenheit. ouch stoulzer luid vermoegenheit. Gelaift si gaids barmbarzicheit 2925 bat bloitstorzong ind jamers leit wart so wijslich nedergeleit: wail dem der dat gescheit bebeit! Och wulden vort al herzen rein, al oitmoedigen int gemein 2930

(? ij)

2913. 'Roemiche' K. 2918, 24. 'vermoegentheit' K. 2921, 'genache' K. 2922, 'menften' K. 2925. Gelaufit in gavdz barmharpicheit' T, 'Geloifft in gaß barmherpicheit' K. 2926. 'bloit-ftorhung' K.

2907—2915. Zehn Tage später bricht ber Herzog, am 27. Juni ber Kaiser auf. — Koelhoff 841, 8 ff. Stolle 104. Annal. Novos. 617. Jean be Tropes 315. — Die Friedensverhandlungen sind Wierstraat unbekaunt geblieben; sie wurden in die Länge gezogen durch die beharrliche Weigerung der Stadt Köln, die am 12. eroberten Schiffe herauszugeben; erst der anschrickliche Befehl des Kaisers und die Mahnung des Legaten hatten Erfolg. Mittheilungen 34, 35.

2908. Roelhoff a. a. D.: Jun. 28. 2910. Itinerar Karls b. K.: Jul. 4 'lez Harlaiz' (heerlen b. Maastricht), Jul. 10 Mecheln (Briefe Karls im St.-Arch. Difffelborf), Jul. 12 Brigge (Gachard 272).

2911. Roelhoff: Jun. 28.

2913. Der Raifer blieb bis zum 8. Juli bei Reuß (Chmel, Regesten R.

Friedrichs III.).

2915. Das Reichsheer, bessen Disciplin nicht streng gewesen zu sein scheint, löste sich zum großen Berbruß ber Sölbner auf. Bgl. ben Schluß bes Bolfstiebes.

2916—2966. Rlagen über die ftreit- füchtige Menschheit.

2940

2945

2950

2955

2960

9985

65b

(51a)

650

got van himmel truwlich bitden, vort zo geven einen vridben tuschen den criften vursten al, bat boch gein merer ungeval des unvredens in unser zijt geschie, ind den duvel zo spijt ein gemein preed ber cristenbeit wurd vunden in den sanden breit. Up uns mois ich weerlich schelden, sweerlich moissen wir misgelben unser offenbairre sunden. Och would got, bat wir funden ind uns felfs bekennen wulben wie billich wir laiffen sulben groisse sunden ind ber gar vil. Man acht nu up gein averspil ind up woter offenbairlich, ein der ist dem andren vairlich up boitssain, stelen ind rouven zo verraden in gelouven ind der boisheit vil gelischen niemant wil bem andren wijchen. Dair umb vrund en ift niet wunder, dat got almechtich besunder oever die werlt hait sinen zorn. Wir weren weerlich al verlorn en beeb ber funber troesterin Maria die himmelsch vurstin. Dar umb laist uns vort mit allen gabe zu genade vallen. uns boese sunden zo laissen, mit guben berzen bair zu saissen unsem even criften minschen quet zo boin ind gelucks zo winschen, so hoirt got uns broiflich farmen

3 1

over uns sich zo erbarmen.

67a

Der glorioes roemsche keiser, unser allergnedichste ber, van Aichen quam up satersbaig 30 Nuis na sent Egibien baig, 2970 ind mit sijnre homaiestait quam der eerwirdige prelait des stifts Colne gubernatoir, lantgreef Herman, as dat geboir. 2975 Duch quam an des vursten siden mit seer groiffer eren riben van Builch ind Berg ber vurste rich. herzong Wilhem seer ordentlich. Dair wart ber criften keiser vri (51b) mit eerwirdiger processi 2980 seer vroelich zo Nuis untvangen, bes die Nuisser grois verlangen habden gehat man ind vrouwen iren verloeser da zu schouwen. Sijn hoig keiserlige macht 2985 wart eerlich vur sent Quirijn bracht, bair hie up sinen knien sas bis bair proelich gesungen was gaids lof Te beum laudamus. Die Nuisser untviengen alsus 2990 mit geschenke sine genaden as si waren bo van staden ind vuegbent sijnre gnaben bi. Seer gunstich nam der kaiser vri bat geschenk, ind ber Ruisser rait 2995 vielen zo vois siner genaid, baden ir klein vermoegen zor zijt,

Bor 2967: 'A Wie der Kenß mit Landigreeff herman ind anders landshers naemails bynnen Rups qua, ind die selue Stat von pre menliche von grouffoddige dynge seer beechtich mit pri-uiteghen ind vrijbendom hait begauet' K. 2978. "Applielm' K. 2984. "verleeffer' TK. 'ze' K. 2987. 'he' K. 2989. 'gands' T, 'godz' K. 2996. 'gnadot' T, 'genadot' K.

niet bat geschenk, ban iren vlijt

2967-3000. Am 2. September beffelben Jahres tommt ber Raifer in Begleitung mehrerer Fürsten nochmals nach Reuß, wo er feierlich empfangen wird. 2978. Herzog Wilhelm III. v. 3illich-Berg, 1475-1511.

(Liii. 3)

an zo sien, as ouch bo baben fijn feiserlige genaden. 3000 Des sondaigs herna, sijt's gewis, vur sent Quirijn na der homis die hofeiserlich maiestait eilf promen bair geflagen hait wirdinklich zu der ritter stait, geboit borch sinen hogen rait ben vromen so ritter geslagen, ben ritter orden zu bragen, so si bat in ben belegen verdient hetten as stoulze begen. 3010 Riet en zouch sijn genaid ewech, hie en besacht ierst al gebrech der stat geschien was dorch't belech, des sijn keiserlig genaden die stat van Iduis hain beraden int feer hoichlich privilegijrt, bair mit ein stat wail wirt gezijrt mit vriheit der zol up tem Rijn, mit tornosen, ouch sullen sijn die van Nuis zor hansen vri 3020 end si hant die genaid da bi, bat man si an bat heimlich recht niet laden sal mit eincher echt;

> ouch ist in ein munz gegeven. 3ch neemp't weerlich up mijn leven,

6b (52a)

3025

3 2

Links neben 3001—3009 von oben nach unten: '.ri. Ritter gestagen van dem Kepser' K. 3006. 'durch' K. 3008. 'fo zo' K. 3040. 'bedden' K. 3011. 'genaede' K. 21. 520 dat K auf dem rechten Rande von oben nach unten: 'Bat printlegien ind veisebeiden van kens frederich dait, die Stat Rups.' 3012. 'hoe' K. 3015. 'hangt' K. 3049. 'toerneegen' TK. 3020. 'hangen' TK. 3025. 'nempt' K.

3001—3010. Tags barauf schlägt ber Raifer 11 tapfere Rriegsleute gu

3011-3059. Neug erhält vom Raifer 8 Privilegien als Beweis ber Anerkennung feines tapferen Biberftanbes gegen die Burgunder. - Annal. Noves. 617. Lacomblet 4 Nr. 30. Strevesborff bringt in feiner Archidioecesis Colon. descriptio historico-poetica (1670) 104 auch Diese Urfunden in Berse!

3017. Die Privilegien find 'geben

zu Neus am sambstagh nach fant Egi=

bientagh', Lacomblet a. a. D.
3018. 1. Zellsreiheit auf bem Rhein.
Bgl. Lacomblet a. a. D. Aum. 3 Nr. 1
n. 2. — Wegen biejes Borrechtes entfpann fich zwischen Köln und Reuß ein mehrjähriger Streit.

3019. 2. Prägung von Turnofen. Das. Nr. 3.

3021. Freiheit zur Sanse. Das. 5. 3022. Befreiung vom Fehmgericht. . 3024. Müngprivileg.

Städtederonifen. XX.

anoich is die qued stat bedacht al van des hogen keisers macht. wuld si niemants bair in stuken bat si 's mochten vri gebruken. 3030 Duch hait hie in vunf jairmerte gevriet ind ain al geverbe. Sijn keiserlig gnaben woulden, dat die Ruisser vortmee soulden einen gulben arn zom wapen hain 67a 3035 in eim swarzen schilde stain, ein gulden keiserlige kroin up bem schilde zor eren loin. vort woulden sijn genaden, bas die stat Nuis in robem was 3040 fiegelen sal, in der gedacht, as sijn genaid ind hoge macht felfs spricht, umb bat die Ruisser vri tgain ir mechtig weberparti proemlich bie stat gehalden hant bes gelijks niet en is bekant (52b) 3045 in minsch gedacht zo sijn geschiet; bat si in liben und verdriet in die ses und veerzichste wechen mit kummer grois ind gebrechen ritterlich ind unverbroffen 3050 ir bloit gestort ind vergossen hant, dem hilgen rijch zor eren, dair si van eim groiffen beren belacht sin geweest so lange; bat in ouch nie noit so bange 3055 geraden hait zor vevergift sich zo scheiden van dem gestift van Coln; bes geeft man hogen lof 675 der stat van Nuis dorch 'skeisers hof.

(Liiij

33

3030, 'he' K. 3043. 'pre' T, 'pr' K, 3047, 'ind' K, 3054. 'geweft' K. 3059. 'loff' K.

3030. Berleihung von 5 Jahrmärkten. 3037. Neues Wappen. Lacomblet 4 Nr. 380, die Urkunde enthält auch das folgende Privileg. Das Or. scheint nicht erhalten zu sein. 3040. Siegeln mit rothem Wachs. 3048. Bgl. bie Anm. zu B. 2710. 3058. Neuß war zur Uebergabe an ben Herzog v. Burgund aufgeforbert. Bgl. V. 41 ff.

3065

3070

3080

3085

3090

(532)

688

u wil ich oitmoedlich bidden bie hillicheit uns hilgen vabers bes pauws, ind vermogenheit uns anedichst beren roemsch keisers, ber cristenheit alle vursten, greven, heren, ritter, knecht ind steed aneetlich ind in't gube zo verstain mijn beed, niet zu miswenden noch zo verkeren mijn reed, 't en is niemants zo spot, zo leib, zo hoin noch spijt, ban ein gebechtnis zo haven in langer zijt ber vurgeroirter ergangen saichen, mit vlijt geschreven, bat nempt up mijn truw ind eide vast. Duch bidden ich, bat malch ben schaid ind groiffen last, bloitstorzong, sorg, anrt, noit, liben ind unrast ber ellendiger verberfder stat Ruis erbarm, bair in fint vil rijcher vromer luid worden arm bie vur bem beleeg genoich hatten ind saissen warm. Seszien ber vromer jonkheren uis heffen ftoult ind anderen die bair waren umb iren zoult fint da in ritterlich boit bleven, got si in hoult, bair zu sievenhondert man, so burger ind fnecht, sievenzien burger van Bun borch schiessens mecht, ouch eilf vrauwen personen, verstait mich recht; got wil ben selen in ewicheit raft geven mit allem himmelsch beer in vreuwden zo sweven ind vreed uns armen die noch in ellend leven. Sievenzien toern fint zo Ruisse geschossen ave, brihondert huser ind schuren oder vil mee fint bair binnen afgebroichen, as ich recht verstee, sieven hondert voder wijns sint dair binnen verdain, ziendusent amen bijrs, geleufts mir sonder wain, zwelfdusent malber roggen, wilt mich recht verstain, vunf hondert vas honichs fint zo lieverong gegain,

Bor 3060: 'A Whe voll die Stat va Nunfiz verzoult ind verheirt hait in dem belech. Ind wae mit fich ein Stat verwaren fall die van ehn belech beseicht is K. 3061, 'vermeegenbeut' K. 'in gude' K. 3073, 'wurden' K. 3075, 'Seespein' K. 3076, 'hrren' K. 3080, 'plff' T. 3082, 'hhmelich' K. 3088, 'lunder K.

3060—3105. Es werben bie Berlufte ber Belagerten an Menschen und Gebäuben, die verbrauchten Lebensmittel und die Gelbkosten ber Neußer zusammengestellt.

3075—3083. Es kamen um 16 heffische Ritter, 700 Bürger und Sölbner, 17 Bürger aus Bonn, 11 Frauen. 3084—3086. 17 Thürme und 300 Häuser waren zerftört.

3087—3091. Berbraucht wurden: 700 Fuber Wein, 10000 Ohm Bier, 12000 Malter Roggen, 500 Faß Honig.

3100

640

(53b) 3105

3110

3115

3120

vierundzwenzich bufent gulben hait Nuis verzoult. niet en haint si gespairt ir silver noch ir goult ind staint noch bair van, geleufts mir, in groisser schoult. It is in der wairheit kleerlich veverslagen. bat sich ber Nuisser kost, zoult ind schaid sal dragen bes beleegs halven, as ich die wairheit fagen, anderhalf hondert busent gulden of dair bi. Ru bebenkt al getruwen vrund, wie sullen si die noit verwinnen, al weren si keiser vri? Al criften steed, die hoerent under gaids tempel, nempt an der guber stat van Ruis ein exempel. wie si ungespart queds ind ain allen frempel, dorch gaids hilf ind Marien ber maget fijn borch verdienst des hilgen marschalks sent Quivijn ind dorch vroimheit, dair binnen was, behalben sijn. An ben dingen, die sin geschiet, wilt proeven wes ein gued stat tgain ein belech sal hoeven ind wie sich die hart halben sal doin ind oeven. 3ch mois in dat gemein mijn reed dair mit fluissen, steed die eins beleegs besorget sin van buiffen, sullen alzijt die zweidracht driven dair uissen ind sich bevelen in die gots genaid ind hult, tgain in bekennen ir misbait ind groiffe schult, si begangen haven al in der sunder vult. Einen bogen vermoegenden boichsam beuftman, mit vromen ritteren ind knechten zo voren an ouch voisknecht stoulz ind getruw mois man dair bi han. vil guber flangen, haitbuffen ind knijpbuffen, aude armbursten stark wail gerust zo schussen. Rut weer't, bat vil waffer umb die welle vluffen, der man niet afgraven mocht; dar bi weren goit

3097. 'hundert' K. 3100. 3103. 'gandi,' T. 'gob' K. 3104. 'hilligen' K. 3117. 'hann' K. 3119. 'gud' K. 3121. 'moecht' K. 3122. 'byd' K.

hoig dicke welle mit bolwerken wail behoit, die halden den belachten iren hogenmoit.

3092—3097. Für Solb gab Neuß 24000 und im gangen wegen ber Bestagerung etwa 150000 Gulben aus.

3106—3156. Gine lange Bertheidisgung wird ermöglicht burch Tüchtigkeit

ber Mannschaft und sorgfältige Unwenbung ber Bertheibigungsmittel.— Jähns 1132.

3115 ff. Mannschaft, Büchsen, Gräben, Wälle, Bulver, Büchsenmeister,

3130

(54a)

3140

3145

69b 3150

Salpeters mois man umber haven groiffen houf, swegel ind kalen, al weren die duren kouf. Duch mois man binnen haven na gemeinen louf vil auder buffenmeister, ind houlz zo pilen, willig pijlsticker ind smeed zo guber wilen, bie nacht ind bach, vroich ind spait mit groisser ilen in arbeit sijn unverbrossen; ouch is bair noit binnen zo bestellen vil houlzer klein ind groit 30 buwen ind vesten, bair man mit schuffen bloit gemaicht wird, vil kleins houlz zo schanzen gebonden bach ind nacht zo tarissen ind mist dair onden; vil strois zo puppen as binnen Ruis is vonden; vur al porzen bolwerk, bijk mit guben graven seer diep ind wail bekleit, die mois man haven, fruit vur die gewunten, si da mit zo laven; arzeber mit gereitschaft van medicinen, qued timmermeister, die sich zom werke pinen, schuppen zo graven ind vasser vil mit winen, qued provand, nemlich gefalzen vleisch ind speck, botter ind fees, ouch erzen machent grois gerect; bonich ind oli zo haven vur al gebreck; vil kornvrucht, druig visch ind salz zo bestellen, bair mit man al die vroim ind getruw gesellen mach moedich halben up bolwerk ind up wellen. Weer sulger punten einich ouch dair gebreck stunt die belachte stat in groiffem ungereck, bie belachten moisten's ouch haven manch erschreck. Gued gereitschaft, bair mit man pulver machen sal, vil rosmoelen in der stat, die vuegen dair wal; birnhoulz vil zo backen ind bruwen dat gemal, vil steinkolen ind isers weren albair goit, vil wullengewants man ouch bair haven moit ind leder vur schoin zo maichen in der noit.

3125. 'faelen' T, 'foilen' K. 3126. 'gemehnem' K. 3133. 'gebunden' K. 3143. 'vnden' TK. 3143. 'machen' K. 3146. 'truw' K. 3150. 'manchen' K. 3151. 'gud' T, 'quit' K.

Schmieb, Schanzpfähle, Bollwerke, Arzt, Zimmermeister, Lebensmittel, Brenn-

holz und Kleibung find erforberlich zu erfolgreicher Vertheibigung.

Nu wil ich, vrund, vort laissen stain mijn reden ind begeren vruntlich mit dienstlicher beden, wair dies histori gelesen wirt in steden, of anders wair, mir niet dair in zo verkeren. Ich bid got, dat hie tuschen den cristen heren sinen gotligen vreden wil ermeren, ind dat die vromen cristen steed alsamen vredens gebruichen moegen. In gades namen ind sijnre liever moder spreckt mit mir

#### Amen.

Bor 3157: 'Die flostebe biff boiche' K. 3161. 'he' K. 3164. 'gaebee' T, 'gobee' K. Nach 3165: 'Gedruckt ind volendt zo Coellen pp fent Quirpne auent Anno .MCCCCECEBij.' K.

3157-3166. Schlufrebe. Der Bers fie recht aufzusaffen, und ichließt mit faffer ersucht bie Leser biefer Geschichte, ber Bitte um Frieden für bie Chriftenheit.

### Literatur.

#### A. Die wichtigeren Quellen.

#### 1. Briefe und Urfunben.

- 1. Ardin für bie Geschichte und Statistit bes Baterlandes. Erfter Band. Bonn 1785. 40.
- 2. Das kaiferliche Buch bes Markgrasen Albrecht Achilles. Kursurstliche Periode von 1470—1486, hrsg. von Minutoli in der Quellensammlung sür fränkliche Geschichte. Bb. 2. Abth. 2. Berlin 1850.
- 3. Monumenta Habsburgica. Erste Abth. Bb. 1. Attenstüde und Briefe gur Geschichte bes hauses habsburg im Zeitalter Maximitians I., hrsg. von Ebmel. Wien 1854.
- 4. Briefe und Aftenstüde zur Geschichte ber herzöge von Mailand von 1452—
  1513, hreg. von Chmel im Notigenblatt für Kunde öfterreichischer Geschichtsquellen. Sechster Jahrg. 1856. Wien 1856.
- 5. Dépêches des ambassadeurs Milanais sur les campagnes de Charles-le-Hardi duc de Bourgogne de 1474 à 1477, publiées par le baron Fréd. de Gingins La Sarra. 2b. 1. Genf 1858.
- 6. Lacomblet, Urfundenbuch für die Geschichte bes Nieberrheins. Bb.4. Duffel-
- 7. Billder, Urkunden und Aften betr. die Belagerung der Stadt Neuß a. Rh. (1474-75) im Neujahrsblatt d. Bereins für Geschichte und Alterthums-kunde zu Frankfurt a. M. f. d. Jahr 1877. Frankf. 1877. 40.
- 8. Bur Gefchichte ber Belagerung von Reuß 1474—1475. Regeften, in ben Mittheilungen aus bem Stabtarchiv von Kiln. Beft 8. Roln 1885.

#### 2. Chronifen, Memoiren, Lieber.

- 9. Vom tölnischen Krieg. Volkslied; bei Liliencron, die historischen Bolkslieder ber Deutschen, Bb. 2, Leipzig 1866.
- 10. Speierische Chronik, von 1406-1476, hrsg. von Mone, Quellensamm= lung zur Babischen Lanbesgeschichte. Bb. 1. Karlsruhe 1848. 40.
- 11. Rubolf v. Langens Fortsetzung ber Münsterischen Chronit, in ben Geschichts quellen bes Bisthums Münster, Bb. 1. Münster 1851.
- 12. Reimchronif über Beter Sagen bach, hrsg. von Mone, Quellensammlung gur Bab. Landesgesch. Bb. 3. Karlsrube 1863. 40.
- 13. Johannis Knebel, capellani ecclesiae Basiliensis, diarium. Th. 1. 1473 bis 1476, hrsg. von Bischer und Boos in ben Basier Chronifen. Bb. 2. 1880.

- 14. Fortsetzung von Detmars Lubischer Chronit, hreg. von Grauthoff, Lubedische Chronifen. Bb. 2. 1830.
- 15. Amelgardi, presbyteri Leodiensis, de gestis Ludovici XI., Francorum regis, brag, von Martène et Durand, Veterum scriptorum et monumentorum amplissima collectio. T. 4. 1729. fol.
- 16. Strafburger Fortsetzung bes Königshofen, hreg. von Mone, Quellens. jur Bab. Lanbesgesch. Bb. 1. Karlsruhe 1848.
- 17. Mémoires d'Olivier de la Marche, preg. von Petitot, Collection complète des mémoires relatifs à l'histoire de France, t. 10. 1825.
- 18. Magnum chronicon Belgicum, ed. Pistorius, rerum Germanicarum scriptores, 3b. 3. Frantf. 1607. fol.
- 19. Roelhoff'iche Chronit, hrsg. in ben Chroniten ber beutschen Stubte, Bb. 14. Leipzig 1877.
- 20. Mémoires de Philippe de Comines, frêg. von Petitot, Coll. compl. des mém. rel. à l'hist. de France, t. 11. 1826.
- 21. Konrab Stolle, Thuringisch-Erfurter Chronif, hrsg. von heffe in ber Bibliothet bes literarifden Bereins in Stuttgart, Bb. 32. 1854.
- 22. Wilwolt v. Schaumburgs Thaten und Geschichten, hrsg. von Reller in ber Bibl. b. lit. Ber. in Stuttg., Bb. 50. 1859.
- 23. Chroniques de Jean Molinet, brag. won Buchon, Collection des chroniques nationales françaises, t. 43. 1827.
- Wernerus Titianus, Annales Novesienses, hrsg. von Martène et Durand, Veterum scriptorum et monumentorum collectio amplissima, 28b. 4, 1729. fol.
- 25. Annales Paderbornenses ed. Schaten, 3b. 2. 1598. fol.
- 26. Müllers Reichstags-Theatrum, Bb. 2. 1719. fol.

### B. Die wichtigeren neueren Bearbeitungen.

- 27. Löhrer. Geschichte ber Stabt Reuß. Reuß 1840.
- 28. Em. v. Robt. Die Feldzilge Karl's bes Kilhnen, Hrz. v. Burgund, und seiner Erben, Bb. 1. Schaffbausen 1843.
- 29. Lynder. Die Belagerung von Neuf in ben Jahren 1474 und 1475, in ber Zeitsforift f. bessijde Geschichte und Landestunde, Bb. 6, heft 1. Kaffel 1851.
- Markgraf. De bello Burgundico a Carolo Audace contra archiepiscopum Coloniensem suscepto a. 1474. Dissert. Berolin. 1861.
- J. Foster Kirk. History of Charles the Bold, duke of Burgundy. Vol. 2. London 1868.
- 32. L. Ennen. Geschichte ber Stadt Röln. Bb. 3. Röln 1869.
- 33. R. Tüding. Bur vierten Säcularfeier ber helbenmulthigen Bertheibigung von Reuß im burgundischen Kriege, in bem Jahresbericht über bas Gymnas fium zu Neuß 1873—1874. 40.
- 34. M. Jahns. Sandbuch einer Geschichte bes Rriegswesens. Leipz. 1880.
- 35. R. Raufd. Die burgunbische Seirat Maximilians I. Wien 1880.

# Personenverzeichniß.

In bem Inhaltsverzeichnis find auch die Barianten (Bar.) und die Anmerlungen (A.), letztere jedoch nur, wenn es sich um seither ungedrucktes Material handelt, berücksichtigt worden. Bei der Westhoffschen Chronit sind die in den entlehnten Stellen angesiihrten Namen in der Regel nicht angegeben worden; eine Ausnahme wurde gemacht, wenn Westhoffs Vorlage noch ungedruckt ist oder ein bestimmter Grund die Ausstührung eines Namens wünschenswerth machte. Die Zeisenangabe bezieht sich siefs auf das erste Vorlommen eines Namens auf einer Seite. — Das Register zu Wierstraat wurde von Dr. Ulrich, das zu den Vortmunder Chroniten von dem Unterzeichneten ausgearbeitet; von letzterm rührt auch die Zusammensassung beider der.

Sanjen.

Aben, Beinrich von 251,2. hermann von 228,24. Afferde, Richard von 292,11. Aimerich von Piacenza Generalmeifter bes Dominifanerorbers) 196,21. Afen, Tibemann von 199,21. 209,7. 210,17. Atenichotte, Bolfmar 357,32. Albenbrederfelbe f. Brederfelbe. Albendorp, Johann 396, 14. Alberogge, Arnt 238, 15. Albinghoven, Hermann von 251, 10. Altena, Johann von 382,29. Altenbochum, Mathias von 453,36. Mechtild von 453, 36. Appelluste, Anton 403,11. Ariftoteles 179,24. Armboster 357,29. Arnold (Pfarrer an S. Reinoldi) 197,8, Arnsberg, Gottfried von 214,21. Aron (Harun al Raschid) 179,23. Aschenbrock, Familie 127,23. 128,1. Johann 228, 30. Affeln, Johann von 371,1. Aurifaber, Albert 245,18.

Ulrich 237,11. 245,10.

Badelmann, Johann 454,33. Baben, Markgrafen von Bernhard 33,4. 300 A. 4. Georg 402,18. Baeck 482. Baiern, Ludwig VII. Herzog von 79 A. 1. Balbenei, Johann b. b. 35,16. Balte, Witger 218,34. 219,7. 220,31. Baltenstrate, Andreas i. b. 200, 25. Balve, Friedrich 336,5. Beinrich 334,27. 335,15. Reinold 346,24. Bamberg, Bischof Lambert von 251,21. Barchof, Arnold 328,3. Bertram 352,17. 355,9. 328,3. 336,4. Jobann 327, 19. 339,4. 341,4. 343,7. 349,5. 360,9. 474,8. Barnabas von Bercelli (Generalmeifter bes Dominikanerorbens) 207, 33. 209, 15. Bartscherer, Albert 228,25. Andreas 350,3. Georg 267,27

Beinrich 33, 12.

Bafen, Beinrich 301,14.

Baftwinder, Patroclus 408,9. Batenburg, Familie von 122,9. 125,25. Becke, Thomas over der 440, 14. Beder, Ewald 308, 25. Gottschalt 360,9. Johann 436, 37. 437, 12. Lofe 361.9. Martin 351,4. Reinold 371 A. 2 Wiste 292, 8. 294, 1. Beien, Albert 237, 11. 247, 11. 286, 18. 287, 21. 288, 9. 292, 11. 304, 21. 322,17. 323,15. 327,18. 328,2. 336.3. Johann 357,28. 360.8. 362.7. 364,11, 367,32, 369,26, 370,15, 371,6. 373,1. 374,22. 377,5. 388,21. 391,3. Lambert 214, 24. Bentheim, Grafen von 122,8, 125,26. Bernhard von 238,11. Berchem, Johann von 396,13. 417 A. 3. Berchoven, Engelbert 257,24. Berg, Grafen und Bergoge von Mbolf 27,7. 35,2. 40,17. 41 M. 49,17. 52,18. 53,14. 54,2. 55,5. 56,1. 57,1. 59,20. 300 Wilhelm II. 221, 17. 226, 4. 227, 27. 228,7. 229,1. 233,20. 234,2. 252,2. 463,20. Wilhelm IV. 348,29. Berge, Dietrich tom 338,23. Georg tom 404,23. Bergmann, Joft 440,15. Bermann 344,30. Berntfelbe, Abolf von 255 A. 7. Simon von 255, 11. Berra, Heinrich be 202, 26. 203, 23. Berswordt, Familie 187,13. Arnold 326,19. 330,24. 336,4 337,8. 338,8. 343 Bar. Conrab 76,22. 245,21. 300,8. 301,12. 304,21. 321,1. Detmar 129 Bar. 130 Bar. 301,11. 304,22. 353,1. Hermann 393,3. 397,21. Johann 63 Bar. 129 Bar. 304,24. 324,16. 420,12. 421,34. Lambert 251, 12. 292 Bar. 338,10. 433,9. 436,16. 449,4. 451,22. Micolaus 69,24. 76,22. 95,21. 341,4. 374 A. 2. 428,5. 429,16, 440,13, 446,17, 473 A. 1. 474,8. Segebob 62 Bar. 129 Bar. 130 Bar. 292,15. 304,24. 323,14. 324.28, 327.29, 335.16, 339.1,

341,12. 346,21. 347,22. 348,6. 350,3. 351,3. 356,38. 358,1. 359,17. Browin 65,6. 315,21. Besen, Johann v. b. 228,30 Bisping, Sweber 406, 1. 413, 30. 424, 7. Bitter, Lubbert 261,3. 262,11. Blankenheim, Arnold Graf von 252,6. Blankenstein, Albert von 446,18. Blindeplage, Thomas 377,25. 390,25. Bloder, Thomas 440,8. Blomen, Gerhard 40 A. Bodum, Beinrich von 75,10. Bode, Heinrich 136,2. Bodelschwing, Anton von 417,10. Catharina 453, 31. 454, 6. Ernst 453,32. 455,21. Gerharb 419,8. Tibemann 210, 22. 211,8. 212,21. 213,28. 214,12. 217,15, 218,14. Wennemar 382, 25. Böhmen, König Johann von 201,17. Böint, Georg von 106,22. Boemgarben, Beinrich v. b. 299,15. Boenen, Johann von 65,5. Lubbert 269,1. Ludolf 121, 4. 128, 14. Bogge, Hermann 343,7. 416,15. Johann 63, 9. 64, 11. Thomas 401, 24, 418, 6. Botelmann, Dietrich 334,28. Johann 192,26. Reinold 350, 22. Boter, Reinold 387,1. (Bgl. auch Scevastes.) Bole, Dietrich 265,29. Seinrich 263, 27. Borcharts, Johann 70,2. Lubele 69,24. 334,27. 356,35. Bork, Johann 289, 10. 292, 13. Borkelo, Familie von 122,9. Bofe, Johann 238,14. Bofevogel, Hermann 247,11. Teime 263, 27. Boslar, Familie von 77,32. Bourbon, Karl von 423,5. Bovinghaus, Hermann 292,8. Brate, Alwinus 200,25. Beinrich 251, 12. 336, 8. Johann 246,27. 275,7. 391,31. 392,17. 397,30. 414,5. 415,14. 431,25. 432,10. 433,6. Lambert 404, 7. 406 Bar. Bratel, Frant von 280,3. Gerlach 84,22. Seinrich 314,10. Brandenburg, Joachim I. von 404,18. 418,8.

Brannsberg, Bischof von f. Ermland. Braunschweig, Herzöge von Grich 392,23. Friedrich 125,9. 126,7. Beinrich 103,13. 392,22. 404,14. 444.7 Otto 252,15. Wilhelm 32, 10. 96, 17. 103, 13. Brederfelbe, Gerwin 43,8. 44,9. Seinrich 294, 2. Brebenftrate, Gottfrieb 200,25. Broich, Bernt v. 251,12. Beinrich 220,19. 223,1. 236,12. 245,28. 246,19. Johann 299,15. Broke, Wilhelm tom 414,18. Brolburg, Dietrich von 252,9. Brole, Beinrich von 238, 14. Bronthorst, Familie von 123,23. 125,25. 360,23. Bud, Beinrich 238,13. Bubbe 112,11. 139,14. Büren, Gerhard von 86,22. Burgund, Bergöge von Philipp der Gute 36,13. 61,25. 84 A. 1. 88 A. 1. 97,28. 99,7. 111,24, 129,12, 141,6, 144,10. Carl ber Kibne 340,6. 346,31. 481—489, 491—494, 497, 510 A. 511,38. 514 A. 527,516. 540,936. 554,1360. 597,2693. 600,2760. 603,2847, 605,2891, 606,2910. Maria, Tochter Carls 340, 6. 346, 31. Buricheib, Dietrich von 86,24. Busche, Arnold tom 398, 10. Johann 414,6. 417,3. 426,20. 427,1. Nicolaus 440,7. Buschower, Gottschalt 250,32. C vgl. R. Caefar, Julius 178,22.

Cleve-Mark, Grafen von Abolf I. 226,5. Gerhard 26,7. 27,6. 31,19. 32,12. 33,25. 34,11. 35,1. 36,4. 37,9. 51,2. 60,6. 62,16. 63,19. 64,21. 78,21. 83,19. 99,5. 100,23. 101,16. 102 A. 3, 108,10. 111, 17. 112,4. 124,16. 127,20. 128,8. 131,6. 299,2. 302,13. 303,30. Berzöge von Abolf I. 26,7. 27,4. 32,10. 33,23. 34 21. 36,4. 37,18. 48,22. 55,18. 56 M. 62,19. 66,28. 68,8. 69,19. 296,15. 299,2. 300 A. 4. 302,13. 317,7. 353,15. 465,24. Johann I. 65 A. 1. 68,3. 69,19. 75,6. 81,14. 83,15. 90,32. 94,22. 97,18. 103,18. 104,5. 112 A. 1. 117,17. 119,4. 120,15. 122,18. 123,20. 124,13. 126,2. 129,10. 130,15. 133,16. 134,13. 140,9. 141,9. 142,28. 143,4. 145,24. 327,30. 334,20. 335,21. 493. 510 %. Elifabeth, feine Gemahlin 130,16. 137,14. 142,28. Johann II. 344,6. 345,20. 346,11. 348,30, 350,10, 353 21, 3, 360,23. 363,24. 372,1. 375 21. 2. 386,5. 389,5. 390,3. 399,33. 402,31. 413,19. 415,7. Johann III. 408,24, 415,8, 416,9. 428,11. Wilhelm I. 429,24. Sibylla, Gemahlin Johann Friedrichs von Sachsen 422,33. Colver, Beinrich 339, 4. 426, 18. Comes, Evert 99,4. 100,14. Conrad, Bijchof von Benecompone i. p. i. 303,36. Cort, Nicolaus 197,30. Crawinkel, Johann 202,17. 406,16. Reinold 473 A. 1.

Reinold 473 A. 1.

Cruze, Heinrich tom 299,17.

Culenburg, Hamilie von 56 A.

Curich, Heinrich von 440,14.

Cusa, Nicolaus von 110 A. 1. 118,23.

119,22. 121,16.

Dänemark, Königin Margarethe von 247,25.

Dagfiuhl, N. von 252,11.
Dale, Evert von 35,17. 133,30. 136,3.
Johann von 60,7.
Damerts, Ulanda 403,19.
Datteln, Johann von 294,1:
Daun, Dietrich von 252,9.

Deggint, Hermann 336,18. 342,7. 436,17. | Duvelshovet, Goswin 262,15. 449,3. 451,24. Johann 341, 20. Matthias 397,31. Deifhaus, Arnold 452,29. Lubwig 392, 18. Reinold 440,8. Delwig, Dietrich von 377,19. Denne, Familie 71,6. Detmar, Arnold 192,21. Diepholz, Conrab von 31,10. Dinslaten, Dietrich von 223, 20. 224,1. 225,2. 238,6. 239,8. 242,17. 245,2. 128,14. 464,10. Distel, Johann 414,23. Diftelhof, Beinrich 257,24. Dobbe, Familie 81,3. Döckel, Abolf 249,26. 250,16. Dönhof 74,8. Dönwalt, Beinrich 332,23. 345 A. 1. 267.2. Dorftelmann, Johann 48,15. 49,1. Reinold 40,5. 48,17. 50,10. 67,7. 115,21, 304,14, 322,9, Dortmund, Grafen von (aus bem Gefchlecht Lindenborft) Conrad II. 246 A. 1. Conrab V. 211,3. 220,31, 222,25. 228,29. 246,13. Beinrich I. 294,15. 297,9. Conrad VI. 49,9. 50,12. 51,1. 53,3. F val. B. 57,4. 58,17. 61,14. 64,8. 65,6. 72, 2. 74, 7. 76, 23. 77, 3. 80, 35. 82,11. 86,8. 88,7. 91,6. 93,16. 95,20. 98,8. 101,31. 102,4. 105,28. 108,7. 112,5. 127,25. 306,7. 309,1. Beinrich II. 27 A. 1. 69,17. 87,15. 89,19. 112,6. 121,1. Bgl. auch Stede; bie Bermanbten unter Lindenhorft. Doven, Arnold von 328,3. Dreier, Reinold 392,1. 413,24. Drofte, Bernhard 255,8. 276,2. Evert 283,1. Johann 269.1. Sander 255,8. Drusus 492. Dubbe, Hilbrand 440,9. Düren, Johann von 374,10. vgl. Boß. Dungelen, hannemann von 74,20. 112 A. 1. Weffel 493. Dufter, Johann 351,34. 352,6. 374,22. 377,5. 388,21. Dufferstel, Johann 346,18. Dutscher, R. 443,20. 444,3. Dutt, Johann von 299,17. 391,19. 393,2. Duvel, Friedrich 272,24. Gelenkerken, Johann 408, 20.

Dubenetter, Hermann 378,10. 379,12. 380,18. 381,29. 382,11. 383,24. 384,4. 386,26. Dwerg, Johann 436, 20. Ebbind, Lubefe von 30,10. Eberhard, Kölnischer Weihbischof 245,26. Eccard, Provinzial bes Dominifanerorbens 196, 22. Eggerts, Franz 435,27. Efel (Eiflo), Dietrich von 105,19. 121,3. Maria 121,6. Ellern, Beinrich von 422,15. Johann 452,29. Elverfeld, Johann 336, 10. 344, 2. 442, 27. Emfinghof, Hermann 374,9. 436,23. Johann 434,1. Ergfte, Ertmar von 250,31. 251,11. Johann 280,1. Ermland, Bifchof Beinrich III. 233,2. Effen, Abtiffin 102,6. Irmgard von Diepholz 360,23. Meina von Oberftein 360, 22. Effen, Johann von 382,14. 384,10. Eventei, Rotger 280,15. Kaltenftein, Cuno von 252,5. Philipp von 252,5. Finige, Weffel 428,24. Fledenstein, Beinrich von 252,11. Franto 186,13. Frankreich, König Karl IV. 202,7. Rönig Franz I. 420,1. Frundsberg, Georg von 421,32. Funke 221,20. Galen, Johann von 25,7. Rotger 25,7. Sander 25,7. Wessel 25,7. Garnefelb, Johann 346,24. 403,4. Gaute, Dietrich 250,5. 
 Gehmen, Johann von 55,17.
 56 A.

 82,21.
 92,8.
 95,10.
 97,17.
 102,8.

 103,25.
 105,27.
 122,9.
 123,12.

 124,10.
 125,25.
 126,25.
 Beinrich von 78,3. 120,15. 125,25. 126.25.Gelbern, Herzöge von Arnold von Egmont 40,17. 41 A. 127,14. 140,13. 143,17. Carl 357,2. 371,25. 374,29. 376,13.

Geritem, Johann von 292,9. Gerlacus, Briefter 191,23. Gefeke, Johann von 196,29. Gire, Beinrich 133,15. Gifenberg, Rotger von 228,33. 238,26. 243,8 Gliffer 221,22. Glode, Beter von ber 603 A. Gobbel, Küfter 190,27. Goltfleger, Heinrich 221,22. Goltsmit, Arnold 321,24. Dietrich 292,5. Ertmar 221,20. Sermann 292,13. Simon 221,22. Gofe 363,28. Gottfried, Geistlicher 200,2. Gottichalt, Geiftlicher 197,21. Gravenfamp, Heinrich 341,4. 474,9. Grevelmann, Johann 294,1. Greven, Engelbert 379,13. 382,11. 384,12. 385,14. 386,16. Grimberg vgl. Gobbe. Grinkholt, Johann 373,4. Grippetan, Gerwin 63 U. Grife, Matthias 40,6. 336,26. 341,19. 351,4. Grote, Hermann 140 A. 6. Grotebus, Everbard 264, 19. Grotenkamp, Heinrich 139,1. Grubbe 139,13. Gruter, Macharius 246,27. Gunter, Beinrich 249,2. 294,3. 295,14. Johann 221,20. Johann ber Junge 221,22. Sachenei, Bertram 217,10. Jehann 259,9. Hagen, Tibemann von 198,16. 217,10. Reinold 336,26. Sate von Bulfsberg, Familie 63,25. 64,2. 82,24. Seinrich 38,7. 64,10. Johann 64,10. 308,1. Sameder, Reinold 331,7. 338,9. 349,6. Sameren, Dietrich 255,11. 276,2. 282,34. Sane, Johann 424,26. 431,25. 433,31. 435,28. Harbenberg, Heinrich 237,13. 238,1. Harun al Raschib f. Aren. Sasenscharte, Hermann mit ber 416,6. Save, Johann 426,18. Sebe, humbert von ber 29,18. Bebemer, Winand von 221,21. Beimann 115,21. Beinrich, Provinzial bes Dominitanerordens 209,15.

Beinsberg, Herren von (vgl. Loen) 33,6. 37,4. 40,18. 287,5. Heferen, Everharb von 238,13. Helben, Gottfried von 197,20. Bellenbroed, Johann 484. 543 A. Belling, Johann 38,5. 64,11. 307,32. Belmimit, Bermann 248,1. Heinrich 258,33. Helte, Abam 442,13. Helwig, Beinrich 342,23. hemerkort, Familie von 603,2845. Bengstenberg, Familie 128,29. Christoph 70,2. 137,13. 304,28. 328,2. 331,6. 332,25. 335,14. 336,33. 338,8. 339,3. 341,3. 346,23. 347,18. 349,4. 351,31. 352,6. 474,8. Evert 286,18. Silbrand 112,18. 287,22. 301,11. 304,19. 311,25. Sergins 43,19. 304,19. Herbord, Priefter 196 A. 5. 197,9. Herbete, Tibemann von 237,10. Winand von 251,9. Beringen, Gerharb von 383,26. Berne, Sate von 354,19. Hertoge, Arnold 112,17. Herve, Arnold 29,18. Beffen, Landgrafen von Lubwig III. 145,5. Beinrich III. 564 A. hermann, Berwefer bes Ergfifts Röln 491. 492. 495. 512,62. 513,79. 518 A. 520,299.526,481. 531,632. 532,667. 540,922. 542,1001. 543,1032. 545,1070. 574,1959. 579,2133. 580,2191. 581,2211. 584,2315. 592,2550. 594,2599. 598,2725. 599,2752. 601,2797. 603,2843. 604,2871. 608,2974. 611,3075. Philipp 444,8. Heffen, Johann 200,14. Beffen, Beinrich von 63,15. Hilbed, Conrad von 211,4. Hilbesheim, Bifchof Otto von 208,27. Magnus von 72,17. 84,1. 103,13. Sillen, Gobete von 299,16. Himpe, N. 75,19. Hiven, Johann von 436,24. Hoe, Familie 446,8. Johann 405, 5. 432, 10. 446, 18. Hoerbe, Friedrich von 86,23. Doetmeder, Bernt 352,22. Hövel, Gobert von 341,21. Johann von 63 A. 96,29. 137,13. 221,24. 238,14. 246 A.1. 304,26. 326,8. 327,7. 329,10. 337,8.

338,22. 339,3. 341,10. 342,6. 343,6. 344,1. 350,3. 351,3. 355,1. 357,28. 360,8. 362,7. 364,11. 367,32. 418,12. 419,15. 423,24. 424,28. 440,13. 446,17. 460,1. 461,18. 473 A. 1. Tidemann von 292,3. 322.16.

388,28. 391,6. 400,9. 401,29. Sohnstein, Grafen von 103,13. 125,25. 126,8.

Holftein, Otto Graf von 252,17. Johann von 392,13.

Solte, Beinrich v. b. 50,1.

Soltei 82,14. Soltwidebe, Reinold 400, 20. 405,5, Homburg, Goswin 270,28.

Seinrich 252,17. Homoet, Familie von 122,8. 125,25.

Hoppenbrower, Beinrich 321,27. Horst, Sugo von ber 258,1. 276,8.

Rotger von der 75,10. Hofelhof, Reinold 457,27. Hovebe, Beinrich 111,18.

Hona, Familie 103, 15. 117, 18. 122, 21. 124,26.

Erich von 117,18.

Johann von 96,21, 124,1, 125,9. 126,1, 131,19,

Sut, Dietrich 403,4. Georg 442,2.

Beinrich 193,15. 440,9. Bermann 355,2. 362,8. 370,15. 377,19. 400,19. 401,7. 407,2. 410,25.

Hulsberg, Johann 347,31. Hulschebe, Johann von 315,22. Richard von 289,7. 292,13.

Huning, Theodor 423 A. 4. Hufen, Christian 360,9. Hufer, Arnold 438,32.

Jade, Beinrich 299,18. Jacob, Abt von Altenberg 197,20. Jeger, Johann 389 A. 2. Jegern, Everhard bes 228,32. Johannes Carvajal, Cardinal 110,19. 111,24. Johannes, Weihbischof von Roln 205.4. Johann, Pfarrer 208,8. 38, Bernard 396,16. Ifenbrod 446,18. Isenburg, Balentin 252,9. Graf von 78,5. Isplinkrobe, Gottichalt 210,26, 211,10.

Juden: Gumprecht 304,11. Michael 349,8.

Salomon 304,10. Bivus 237,15. Jubengaffe, Johann 338,23.

Billich, Bergoge von (vgl. Berg, Cleve-Mark)

Abolf 40,17. 41 A. 1. Wilhelm II. 226,5. 243,7. 252,2. Wilhelm III. 392,5. 608,2978.

Junior, Albertus 251,3.

R val. C. Rafffact 401,18.

Raifer und Könige (römische) Ludwig ber Deutsche 181,14.

Beinrich II. 183,16. Beinrich IV. 185,18. Friedrich II. 118,14. Beinrich VII. 196,10.

Rarl IV. 213,6, 229-236, 243,13, 464,2.

Elisabeth, seine Gemahlin 243-244

Wenzel 274,34. 281,3. 286,20. Ruprecht 142,2.

Sigmund 27 A. 1. 41 A. 1. 49,19. 53,6. 60,21. 300 A. 4. 302,16. Friedrich III. 94,2, 113,15, 128,30.

339 A. 2. 358,16. 483-494. 366,36. Maximilian I. 340,5. 374,28. 375,9. 376,11. 393,2.

404,18. Rarl V. 186 Bar. 189,8. 213,21. 411,19, 420,1, 421,28, 423,8, 425,20.

Ferdinand I. 413, 7. 416, 12. 453, 10. Ralf, Arnt 292,3.

(S) ottichaff 111,23. 113,20. 119,18. 300,19. 304,27. 306,5. 308,7. 310,21. 323,25. 324,16. 330,1.

Rannengeiter, Christian 247,12. 267,1. 287,21.

Steipel 315,3.

Rarpenpot, Engelbert 287,82. Ratenelnbogen, Grafen von 33,5.

Raupe, Johann 391, 32. 403, 4. 431, 26. Reiser, Hilbebrand 171. 194,10. 287,23. Rellermann 115,7.

Reppel, Familie 82,24. 132 A. 3. Gert von 122,9.

Rertel, Dietrich 383,26.

Rerthorbe, Johann 25,5. 25 A. 2. 27,1. 35,9. 38,16. 40,6. 48,11. 52,19. 57,13. 64,16. 69,8. 82,21. 84,29. 95,20, 100,7, 109,7, 110,6, 115,21, 119.18, 130.9, 132.6, 133.2, 134.5, 136, 19, 140, 15,

Albert 64,16. 70,16. 315,4.

Johann (Sohn) 109,16. 314,19. Kunne, beffen Frau 140,15. Reinold 347 Bar. Rotger 109,17. Rerven. Dietrich 252,7. Retteler, Conrad 73,11. Rilian, Briefter 191,17. Rleinmeister, Tilmann 455,4. Rlente, Wilte 69,17. Rlepping, Albert 69,22. 76,21. 84,28. 106,27. 108,28. 110,3. 140 21. 6. 315,23. 319,24. 304,27. 314,10. 320,20. 323,25. 325,22. 326,6. 329, 10, 331, 6, 335, 14. Andreas 65, 7, 69, 23, 76, 21, 111, 23. 113,20, 117,1, 121,5, 132,6, 133,2, 134,5, 135,23, 136,21. 137,8. 144,23. 304,27. 316,1. 323,34, 326,19, 328,20. Bertram 200,24. Conrab 200,24. 245,19. 248,1. 288,18, 304,21, 338,19. Detmar 44,11, 228,23, 230,16. 402,29, 404,25, 410,7. Georg 411,28. Germin 78,14. 237,18. 246,16. 304, 26, 310, 21, 321, 11, 324, 16, 327,16. 331,4. 332,25. 336,4 Sermann 251,11, 288,17, 292,2, 304,20. Johann 374 A. 2. Lambert 304, 22. Rlevinkhus 259,29. Rlufener 30,12. Anebel, Johann 488. Anerte 408,10. Anipperdolling 429 A. 2. Rnipping, Gerhard 61 A. 99,3. Anofel 268,16. Köln, Lambert von 422,16. Kölner, Heinrich 413,14. 435,27. Röln, Erzbifchofe von Anno II. 182,6, 184,5, Conrab von Hoftaben 190,7. 493. Engelbert von Balfenburg 227,15. Siegfried von Westerburg 191,19. Beinrich von Virneburg 198,8. 199,23. 200,11. 201,14. Friedrich von Saarwerden 41,24. 245,27. 247,4. 251,15. 252,25. 253,12. 269,11. 274,34. 282,4. 283,10. 284,12. 465,29. 466,21. Dietrich von Moers 27 A. 1. 31,13, 32,9, 36,7, 49,14, 50,22, 51 Bar.

52,21, 53,16, 54 21, 55,2, 56,10.

66,24, 68,11, 70,8, 72,15, 73,2, 74,11, 75,13, 76,7, 77,10, 78,2,

91,22, 92,5, 96,16, 99,8, 102,8, 103,19. 104,9. 105,19. 106,3. 107,23. 113,16. 117,13. 119,14. 124,20, 125,8, 126,3, 140 A. 6. 141,3. 299,3. 302,18. 303 %. 4. 318,10, 490. Ruprecht von Baiern 142,1. 143,14. 145,3.490-493. Hermann von Heffen 344,18. 350,17. 364,16. 366,33. 370,2. C. auch unter Beffen. Philipp von Daun 401,26. Bermann von Wieb 401,26. 408,2. 410,4. 416,8. Abolf von Schaumburg 448,24. Rörne, Beinrich von 187,3. Roleppel 359,7 Roningsberg, Abrian 347,10. Ronsberg, Beinrich 419,1. Koppersmit, Wilhelm 259,1. Kortenade, Johann 328,21. 357,29. Kortepennink, Gerhard 238,15. Rofte 85,1. Rofter, Reinold 407,2. Engelbert 431,26. Rotte, Hermann 221,21. Rracht, Gobel 132,14. 133,11. 134,2. 461,2. Rramer, Johann 364,12, 367,33, 371,6. 388, 22. 401, 24. 404, 23. S. auch unter Rremer. Rrane, Rentmeifter 332,22. Rrechting 429 A. 2. Rreienberg, Bermann 388,22. Rremer, Familie 84,25. Beinrich 301,14. Bermann 398,4. 422,17. 436,17. Rrumme, Johann 417,2. Rruse, Johann 299,17. Rumenholl 63,13 Rump, Mathias 377,6. Runft, Johann 382,28. Kunfter, Hermann 273,28. Labienus 178,23. Lambach vgl. Scevaftes. Landsberg, Nicolaus von 69 A. 4.

Lange, Johann 200,25. Langen, Conrad von 40,5, 49,12, 52,18, 53,5, 54,2, 55,1, 67,9, 308,17. Johann von 262,11. Langenberg, Johann 57, 14. 321, 2. 324, 4. 350,23, hieronymus 350,14. Reinold 326,8. 329,29. 330,24. 338,10. 80,17. 82,22. 83,8. 85 A. 87,22. | Langenbreer, Heinrich 405,5.

Lappe, Familie 139,16. Johann 414, 18. Lare, Hermann von 32 A. 2. Leideder, Rotger 407,8. Leienmarte, Beinrich 362,8. Leite, Dietrich v. b. 228,28. Lembed. Goswin von 238,14. Lemberg, Ewalb 292,12. Lemgo, Johann von 208,33. Lenint, Familie 355,3. Hermann 426, 19. Lennep, Egibins von 63,13. Benfete 68, 25. 69,1. Wilhelm 370,16. 391,32. Lepper, Familie 33,13. Lefe 132 A. 3. Leyben, Johann von 429 A. 2. Liflenber, Johann 406,24. Lilie. Wilhelm 412,26, 453,18. Limburg, Herren von 35,2. 62,20. 66,26. 98,24. 144,26. Dietrich 49,2. 139,39. Johann 140,7. 252,6. Seinrich 62 A. 140,6. Lutgard 140,1 Wilhelm 134,20. 140,5. Linden, Kranz v. b. 396, 15. Lindenhorst (vgl. auch Dortmund) Catharina 121,7. 128,10. 384,1. Conrad, Sohn Graf Conrads V. 241,20. 242,16. 279,16. Lippe, Herren von ber 145,3. Bernt v. b. 75 M. 5. Lippia, Johann be, Provinzial des Dominikanerorbens 200,13. 201,21. Lobke, Hermann 382, 29. 440, 16. 446, 19. Lochem 228,29. Locke, Ewalb 457,27. Loe, Gerhard von 238,15. Beinrich 484. 543 A. Hermann 282,22. Johann 430,1. Loen, herren von (vgl. auch Beinsberg) Gerhard 126,7. Loer, Georg 392,18. Johann 350,15. Lambert 315,4. 327,18. 336,5. 347,31. 374,4. Lolinghof, Bertolb 391,10. Franz 423 A. 4. Lübinghausen, Bernhard von 367,32. Ludwig, Priefter 187,6. Lehrer 201,8. Lünen, Dietrich von 282,22. Johann von 292,8. Luer. Nicolaus 289,5. Luther, Martin 402,9. 419 Bar. Lüttich, Bischöfe von

Johann VIII, von heinsberg 33,6. 111,24. Ludwig von Bourbon 146.6. Lutkenborp 58,27. 59,3. Lutkenbortmund, Bernhard von 327,6. Lynen, Conrad von 188,7. Lystirchen, Werner von 603 A. Magdeburg, Erzbischof Friedrich III. von 96,17 Magerhom, Hermann 260,33. Mailand, Galeazzo Maria Sforza Herzog von 486. Mainz, Erzbischof Abolf I. von 251,19. Maler, Heinrich 423 A. 4. 448,21. Mallindrobt, Familie von 77,12. 113,4. 125,4. Manbuch, Hermann 419,14. Marche, Olivier de la 489. Mark, Grafen von der (vgl. Cleve, Dins= laken). Engelbert II. 189, 24. 190, 8. 199, 17. Engelbert III. 41, 24, 214, 21, 215, 5, 219, 15, 221, 1, 222, 12, 223, 4, 224, 5, 225, 30, 233, 14, 235, 22. 238,21. 242,26. 247,3. 248,5. 251,16. 252,14. 253,1. 259,9. 267,20. 271,8. 275,1. 279,10. 283,10. 284,5. 286,26. 287,4. 465,7. 466,19. Evert (Baftarb) 100,13. 124,16. Marporte, Hermann 397,31. Marten, Heinrich von 267,27. Meienberg, Bermann 326,27. 436,29. Meininghausen, Dietrich von 282,21. Meirich, Johann 381,7. 382,8. 384,10. Meißen, Bergog Johann von 444,8. Meklenburg, Joachim von 418,9. Meler, Tibemann 245,11. Melmann, Familie 330,9. Seinrich 301,14. 458,3, Johann 246,10. 369,27. Reinold 347,21. Mengebe, Ernft von 354,11. Schotte von 440,7. Mengeringhausen, Johann von 279,26. Merfeld, hermann von 273,10. Mersel, Gobert 132 A. 3, 133,25, 134,1. 135,35. Merswin 91,17. Merzenich, Johann von 377,20. Mesmeter, hermann 250,31.

Minden, Bischöfe von

Moers, Grafen von

Moelner, Johann 132 A. 3.

Wilbrand von Hallermund 49,17. Albrecht von Hopa 96,17. 103,13.

Friedrich III. 252,4. Friedrich IV. 39,7. 56 A. 79 A. 1. Moers, Johann 351,33. 357,29. 369,27. 373,4. Molinet, Johann 484. 489. Morrian, Johann 255,6. 271,10. 276,2. 282,34. 283,24. 284,1. Mudbeverink, Friedrich 417,2. Mülhorst 28,15. Münfter, Albert von 221,23. Seinrich 350,28. Münfter, Bischöfe von Beinrich von Lübinghausen 252,15. 284,8. Otto IV. von Hona 29,8. 30,22. Beinrich von Moers 31,12. 40,11. 75,14. 49.17. 56 21. 72.14. 79 21. 1. 82,22. 85,12. 87,22. 96,23. 103,14. 111,25. Walram von Moers 118,1. 119,4. 122,10. 123,25. 124,10. 125,21. 126,30. 129,13. Erich von Heya 117,18. Johann von Baiern 131,16. 132,4. 137,10, 142,5, 143,17. Heinrich von Schwarzburg 348,29. 357,2. Erich von Lauenburg 404, 20. 409, 7. 416,6. Friedrich von Wied 416,7. Franz von Waldeck 448, 25. Munte, Bertram 221,19. Johann 336,10. Murmann, Arnold 44,3. 248,2. 251,2. 289,5. Gerwin 329,28. Johann 48,10. 204,24. 248,4. 251.9. 294.22. 295.16. 296.11. 300 A. 3. 304,25. 305,19. 306,22. Murmeister, Bernhard 450,25. Mufebed, Johann 294,1. Muttenspeck 263,28.

Mate, Conrad 313,23. Rarte, Johann 338,9. Raffan, Grafen von 29,24. 78,4. 105,35. Cuno 146,10. Beinrich 92,9.101,34.102,7.103,14. 105,18, 106,21, 107,25, 108,17. 110,6. Johann 141.7. Philipp 78,16. 86,20. Neberhove, Johann 26 A. Reberhus, Dietrich 341,19. Johann 289,4. 294,2.

Reil, Johann von 260,20. Nemant, Beinrich 341,11. Reffelrode, Wilhelm von 63,17.

Nienborg, Engelbert von 451,23. Sermann 433,8. nimmegen, Ulrich von 221,23. Nis, Andreas 452,29. Mordfirchen 223 A. 1. 268,1. Wilhelm von 347,27. Mürnberg, Burggraf Friedrich von 252,3. Oberftein, Arnold von 404,29. Defte, Engelbert von 243,6. Heinrich 269,3. Der, Dietrich von 56,11. 140,25. Beinrich 34,15. 35,6. 233,16. 272,27. Desterreich, Bergog von 33,4. Maximilian 491. Olfen, Johann von 371,23. Dlifleger, Doctor 429,25. Opherbede, Beinrich von 279,19. Opilionis, Franz 354,5. Osnabrud, Bijchöfe von Bruno von Ifenburg 190,7. Dietrich von Horn 251, 22. 284, 11. Otto von Hoya 30,24. Johann von Diepholz 31,2. Often, Tilmann ter 301,14. Oftenporten, Gerhard vor ber 60,19. Ofthof, Familie 86,7. Johann 268, 16. Otto, Minorit 79 Bar. Otten, Hermann 192,22. 362,8. 364,12. 423 21. 4. Ovelader, Anton 48,8. 54,8. Bernhard 28,12. 101,25. Eberhard 228,31. hermann 53. A.

Overhag, Johann 289,11. Overncaftrop, Rotger von 228,33.

Baberborn, Bijchoje von Meinwert 183,17. Simon I. von Lippe 190,7. Beinrich Spiegel 230,12. Simon von Sternberg 251,22. Simon II. von Lippe 145,3. Bapfte, Leo III. 181,1. Clemens IV. 208,15. Benedift XI. 208,15.

Clemens V. 196, 9. 197, 19. 199, 27. Johann XXII. 200, 9. 201, 16. 202,19. 208,15. Engen IV. 62 Bar. 87,20. 88,27. Micolaus V. 100,3. 127,3. Pius II. 140,20. 143,20. Sixtus IV. 490. Leo X. 401,34. 402,8. 404,30.

Clemens VII. 421,26. | Palfot, Familie 299,24. 329,22.

296,32, 297,6. Raesfelb, Bitter von 111,29. 255,3. Johann 295,1. 301,11, 305,25, 348,1, 352,18, 276,8. Margarethe 310.4. Reinold 322,1. Panicharola, Johann Beter 486. Parcus, Hermann 196,27. Patun, Arnold 192,12. Paul St., Tilmann von 203,24. 208,12. Beit, Johann 245,19. Pennint, Beinrich 228,25. 244,1. Beupinghaus, Detmar 301,13. Nicolaus 436, 25. 438, 22. 456, 16. Pfalz, Grafen v. d. Ruprecht I. 251,23. Ruprecht II. 251,24. Friedrich? 252,1. Friedrich I. 142,4. 475,5. Eudwig III. 142,3. 305,11. Binoge, Johann 391,10. Tibemann 344,2. Bintlint, Johann 336, 34. 342, 6. 346, 24. 355,2. 401,24. Binrten, Thomas 423 A. 4. Pipin b. Rl. 117,1. Platenmeder, Johann 111,18. 288,7. 294,3. 313,1. Plater, Albert 228,24. 290,21. Gerhard 221,23. Plattensleger, Beinrich 342,23. Pleß, Familie von 125,16. Plettenberg, Heinrich von 273,12. Poes 101,7. Bortmann, Christian 442,14. Post, Beinrich 27,5. Potgeiter, Nicolaus 377,19. 411.8. Reinold 331,7. 373,4. Browin 440,9. Pottefen 40,10. Brael, Albert 382,28. Prawest, Lambert 343,7. Brume, Detmar 431,27. 432,8. Dietrich 346,24. 352,7. 370,15. 371,6. 373,3. 375,13. 442,2. Heinrich 292,5. Johann 289,6. Lambert 452,27. Tidemann 401,23. 403,3. 404,22. 405.4. 414.5. 415.15. 417.1. 419,13 Puftekoken 42,29. Butte, Christian to bem 338,9. Bernhard 200,24. Burmont, Graf Heinrich IV. 78,1. 99,20. 103,15. Quab, Abolf 63,14. Quadbick, Johann 352,22.

Quitlide, Johann 456,28.

Rafche, Albert 429,20. Ravensberg, Graf Wilhelm v. 29,24. Red, Goswin von ber 110,22. Beinrich 238,15. Rees, Heinrich von 197,30. Rein, Beinrich von 382,27. Reinold h. 180,25. 186,9. 216,17. 226, 27. 227,5. 231,16. 233,4. 242,6. Remete, Beinrich 331,7. Resser, Ludwig 271,16. Revoet, Anton 343,12. Beinrich 372,32. 473 A. 1. 474,9. Rheibt, Johann von 396,14. Rietberg, Conrad von 78,3. Friedrich 252, 16. Otto 252,16. 272,25. Rite, Segebobe 251,8. Beinrich 371,23. Rinbede, Everhard 210,1. Roctare, Lubbert 196,28. Robe, Hildebrand 138,21. Robe, Abam von 52 A. Hartleif 221,20. Johann 251,3. Peter 396,15. Robenberg, Johann 86,12. 87,5. 89,23. Robenhuse, Hermann 201,4. Roefhate 84,15. Rogge, Rubolf 271,34. Rofeir, Meifter 300,4. 322,24. Rotert, Anton 336,34. 372,32. 398,12. Franz 391,32. 392,18. Beinrich 341,29. Johann 326,7. N. 289,10. Richard 325, 3. Rothovet. N. 280.18. Rover, Rotger 404,23. Rowelsem, Beter von 434,1. Rubag 408,10. Rubenberg, Hermann von 197,30. Rudolf, Weibbischof 217,24. Ruggenbeder 33,13. Rutenitte, Beinrich 391,10. Rumenboll? 63,13. Rumerait, Hermann 564 A. Rump, Arnold 371,7. Johann 347,21. 418,6. Mathias 419,4. Rusop, Engelbert 465,20. Sachse, Friedrich 440,8. Johann 221,20. Reinold 439,11.

Sachsen, Berzoge von Albrecht I. 190,7. Albrecht (Lüneburg) 232,1. 234,18. Bernhard IV. (Lauenburg) 67,17. Wilhelm ber Tapfere (Meißen) 91,24. 94,4. 95,25. Albrecht ber Beherzte (Meißen) 371,19. Friedrich ber Beise 402,13. Erich 418,8. Johann Friedrich 423,3. Saffenberg, Graf von 77,33. 78,12. Galey, Johann 289,8. Saltrump, Browin 304,20. Salwin, Gerwin 328,21. Sassum, Jacob 214,13. Savoyen, Jolanthe von 486. Sann, Johann von 252,8. 449,18. Scevastes, Johann 447,22. 452,18. Schanfert, Johann 316,1 (vgl. auch) Schirfert) Schaphaufen, Wilhelm von 355,2. Scharenberg 387,2. Scharpewinfel 260,19. Schaumburg, Grafen von 29,24. 125,16. 126,7. 399,27. Schebe, Johann up ber 329,19. Schebingen, Anton von 339,14. 343,12. Gerhard 86,23 Schelle, Dietrich 372,32. 417,10. Beinrich 250,11. 312,2. Schemmen, Johann vor ben 396,3. Scheper, Beinrich be 289,10. Scherer, Beinrich 350,4. Reinold 351,4. Schibe, Allef von bem 48,14. Johann 222,23. 223,12. 228,23. 246,4. 251,9. 286,17. 302,10. Tibemann 63,10. 69,23. 301,12. 304,25. 312,6. 314 21. 1. 324,4. Schiltmann, Reinolb 374, 23. Schlechter, Beinrich 292,9. 294,3. Johann 59, 20. 62 B. 100 B. 122 B. 129 B. 130 B. 144 B. Schleiben, Conrad von 252,7. Schobuvel 268,17. Scholer, Conrab 347,31. Georg 391,5. 424,26. 431,25. Scholl, Conrab 339,4. Schomeder, Marquart 293,35. Schonewedder, Conrad 279,18. Schonewind 454,1. Schorenberg, Johann 350,4. Schotter, Georg 417,2. Schottland, König von 190,19. Schrane, Gerhard 409,23.

Schrober, Balthafar 458,4.

Heinrich 458,4. Wilhelm 328,21. 336,26. 349,5. Schüren, Engelbert 327,7. Schuffut 301.13. Schulberben 280,5. Schulenburg, Sweber v. b. 255, 10. Schulte, Christian 218,19 .220,11. 221,8. 222,25, 246,4, 248,3, 250,33, 251,1, 267,3 286,5. 290,21. Gerhard 219,8. 328,5. Seinrich 419,14. Bermann 305,31. 322,10. 374,5. 419,12 Johann 220,33. 454,1. 457,28. Micolaus 322,16. 324,13. Schungel, N. 257,27. Johann 315,22. 323,26 Schurkert, vgl. auch Schanfert). Schutte 378,22. Schwarzburg, Beinrich XXIX. von 141,9. Schweif, Ostar 197,21. Sebeler, Tibemann 292,5. Seberbom 78,13. Segebot, Hermann 351,32. Seler, Johann 388,16. Gelen, Beinrich 435,27 Slotmeder, Tilmann 292,9. Slut, Liborius 440,26. 450.20. Sweber 228,24. Sluter, Hermann 432,11. Smit, Bertold 416,14, 429 A. 2. Deithard 261,28. Georg 341,11. Gottfried 228,32. Sermann 279,20. Rotger 246,11. Sobbe (von Grimberg) 135,30. Albert 128,14. Engelbert 227,29. 234,8. Sannemann 50,20. Soeft, Engelbert von 377,6. Georg 382,13. 384,10. Beinrich 69, 13. Sollink, Johann 418,24. 440,8. Solms, Johann v. 238,12. 252,18. 273,10. Sonnenschein, Johann 451,23. Speier, Bischof Reinhard 111,25. Spiegel, Georg 77,32. Spiegelberg, Graf von 78,5. Spiffenagel, Giso 198,5. Spit, Dietrich 396,11. Sponheim, Beinrich von 252,8. Spormacher, Georg 191,12. 418,5. Staben, Conrad von 221,21. Stael, Familie von 81,1. 86,27. 87,3. 89,23. 127,24. 128,1. Eutter 121, 10, 135, 30, 136, 23, 138, 1.

Nevelung 121 Bar. Stalle, Evert up bem 342,23. Johann 329,18. Sted, Familie 58,24. Conrab 49,3. 98, 23. Cracht 63,18. 68,1. 69,14. 111,3. 121,13. 128,10. 132 A. 4. 133,14. 134,11. 135,7. 136,2. 137,18. 138,3. 139,33. 140,1. Johann 121,13. 128,10. 129,1. 132 A. 4. 138,5. 144,27. 332,24. 353,8. 375,1 Stein, Johann von 252,11. Siegfrieb 181,8. Steinfurt, Balbuin bon 238, 12. 252, 18. Stipel, Anton 434,25. Rotger 445, 13. Stochebrant 335,15. Stodum, Bermann 452,16. 453,1. Stoltevoet, Chriftian 326,7. Storte, Familie 33,10. Georg 406,25. Storm, Anton 367,33. Beinrich 329,18. 336,10. 338,23. 349,16. Stralen, Goswin von 603 A. Strafburg, Bischof Ruprecht 142,6. Stratmann, Johann 370,16. Stromberg, Johann von 252,19. 269, 16. 467,20. Strothausen, Sugo 281,3. Strünkebe, Familie von 202,31. Bernhard 288 A. 6. Gobbert 60,8. Strues, Reinolb 374,23. 377,6. 391,4. 397,30. Stummeln, Beinrich von 260,2. Suberinfhusen, Notger 280,16.
Subermann, Arnold 241,20. 242,15.
279,14. 292,2. 304,18. 325,23.
327,7. 328,18. 336,27. Bertram 200,23. Detmar 304,23. Beinrich 202.6. Bilbebrand 200, 23. 304, 25. Johann 216,28. 217,1. 289,7. 304,23. Sumpol, Hilbrant 313,23. Sunde, Beinrich tom 330,8. Sure, N. 263,28. Swane, Beinemann tom 259,30. Johann in bem 326,7. Smansbell, Dietrich 262,32. Swarte, Familie 245 A. 3. Albert 200, 26. 304, 19. 350 Bar. 397,30. Dietrich 440,7. 452,14.

Hilbrand 369, 26. 372, 31. 375, 8. 386,15. 401,5. 410,5. Nicolans 246,11. 251,11. 292,2. 304,24. 336,27. 407,2. 473 A. 1. Syna, hermann 370,30. Tabe, Bans 301, 15. Tangen, Conrab ter 260.2. Tafche, Browin 228, 24, 251, 13, 288, 23, 293,26. 294,11. Dietrich 406,17. 419,6. Tedlenburg, Nicolaus Graf von 409,8. Otto 252.16. Teinmark, Johann 38, 16. 48, 11. Telonarius, Arnold 246 A. 1. Terfelle, Bernhard 380,2. 384,10. Theodor, Weihbischof 189,5. Tiel, Jacob von 223, 14. Timmermann, Johann 378, 20. 379, 2. 384,14. 386,23. Timpe, Beinrich 82 A. 2. Tomberg, Conrad von 252, 12. Friedrich 252,12. Gerhard 252,13. Tounber, Gerlach 341,29. Tork, Jaspar 140 A. 6. Lubbert 140 A. 6. Toverlat, Johann 316,2. Trappe, Mathias 211 Bar. 219,6. 245, 18. 246,28. 247,19. 248,2. 250,32. 251,13. 267,3. 287,10. 288,7. 289,3. 291,30, 292,3, 293,19, 294,16, 315,5. 319,10. 358,1. %. 280,12. Tidemann 290,26. Trecht, Thomas 347,21. Trier, Erzbischöfe von Cuno von Kalfenftein 251,20. Werner von Falkenstein 251,20. Jacob von Sirk 87,21. 111,25. Trippenhouwer, Friedrich 369,27. Heinrich 391,4. Troft, Albert 53, 15. Tumeter 382,34. 384,11. Tzerffen, Friedrich von 69 A. 4. Ubach, Johann von 257, 14. Ulenbroch, Mas von 228,30. Undrifte, Johann 271,17. Unebunden, Goswin 262,11. 351,4. 385,7. 391,3. 392,17. Unna, Goswin von 359,17. 360,11.

367,34. 369,28. 377,8. 378,5. 388,

23. 391,22. 392,3.

Ertmar 405,7. 433,6. 435,26.

436, 22.

Tibemann 327,20, 330 A. 1, 331,2, 334,21. 336,8. 341,29. 342,13. 343,25. 347,18. 349,5. Unnink, Rotger von 433,7. Utrecht, Bijchofe von Rudolf von Diepholz 36,12. 111,25. 122,8. 123,25. 125,8. 127,16. Sweder von Culenburg 36,12. Seinrich II. 425,20.

V vgl. F. Balbert, Heinrich von 53,12. Barjem, Philipp von 451,23. Barft, Walter v. 228,28. Beihof, Dietrich 82,26. Beleto, Rotger 265, 16. 271,34. 279,28. Beltmann, Johann 424,27. Bemeren, Evert 323,34. Ewald 323 Bar. 324 A. 325,1. 326,22. 327,12. 334,21. Gottschalt 251,11. 293,26. 299,25. 336,3. 338,28. 339,1. 343 %.2. 346 21. 2. Johann 301, 12. 310, 3. 372, 16. 385,31. 386,12. 404,4. M. 305,26. 329,23. Winand 201,5. 308,28. Benin, Dietrich 414,23. Bermer, hermann 342,7. Dietrich 440,9. Bierhand, Gottschaft 292,5. Binnige, Bernt 389 A. 3. Binfteringen, Johann von 252,10. Birbede, Agnes von 237,12. 239,1. 240,12. 242,15. 279,14. Birneburg, Graf von 33,4. 37,4. Bleige, Johann 246,17. Vieming 271,17. Blener, Detmar 316,2. Bloder 411,1. Vobelan, Heinrich 258,27. Bobinghof, Arnt 292,8. 293,25. Volenspit, Familie 73,5. Arnold 73 A. 3. Volmarstein, Dietrich von 276,3. 283,2. 284,3.

Borfte, Bertolb 261,20. 262,30. 266,16.

Boß, Dietrich 306,2. Frank 228, 32.

Georg 374,10. Johann 374,5. 377,20. 412,21. 419,11. Margarethe 306,2.

Breifeten, Johann 264,24. Breisenborp, Everhard 261,4. Bribag, Dietrich 439,28. Everhard 196,6.

Johann 286, 19. 289, 9. 292, 13. | Broling, Segebob 248, 2. Bronetern, Dietrich 335,15.

> Bach von Wambeln, Johann 195,6. Walbe, Johann in bem 292,9. Wale, Arnold 316,2.

Johann 245, 10. 246, 16. 251, 10. 290,17. 299,16. 304,30. Reinold 312,1. 313,23. 314,9. 315,3. 316,3. 317,3. 321,12. 322 9.1. 324.12. 326.9. 327.16.

331,4. Wanemolle, Johann 109,14. Wantscherer, Bernhard 438,31. Wantsniber, Richard 292,13. Warenborp, Hermann 124,24. Wasmoet, Johann 38,16. 48,10. 57,13. Waterhus, Hermann 39,16.

Battenscheid, Dietrich von 289,9. Richard 289,11.

Webbepote, Heinrich 371 A. 2. 376,5. Weggebeder, Gobete 327,19. Welling, Johann 82 A. 2. Welpenborf, Familie von 336,17. Wendt, Familie von 139,30.

Beinrich von 69,17. Werl, Evert von 43,19. Werne, Teime von 262,17. Werneke, Heinrich 344,2. Johann 351,32. 364,12.

Bernen, Johann 420, 26. 422, 16. 450, 34. 451,5.

Befete, Beinrich von 424,27. Johann 433,7. 436,19. Weffeler, Beinrich 245,10. 246,10. Westerglas, 92. 264,23.

Besterheim, Everhard von 281,24. Besterholt, Bernhard von 89,19. Beter 263,5.

Weffel 260,12. 263,7. Westhoff, Dietrich 321,24. 322,10. Dietrich 193,1. 398 Bar. 413,1. · 420,27. 444,1.

Better, Dietrich von 82,26. 314,9. 323,26.

Widebe, Familie 235,30. 236,4. Dietrich 65,4.

> Evert 134,10. 139,26. Heinrich 65,5. 134,10. 139,26. 200,22. 217,21. 220,12. 243,20. Sermann 69,24. 76,21. 90,7. 95,20. 113,20. 137,8. 143,1. 144,5. 323,14. 324,28. 326,6. 327,7. 329,17. 335,16. 336,25. 338,22. 342,22. 343,6. 345 %. 1. 346,12.

367,1. 404,22. 417,1.

Hilbebrand 200, 22.

Johann 31,15. 33,9. 35,12. 201,5. 228,23. 230,17. 232,24. 233,11. 243,1. 244,5. 247,12. 251,8. 267,1. 292,11. 299,27. 300 A.4. 301,10, 304,18, 305,9, 308,14, 344,1. Lambert 185,13. Rotger 310,4. 311,22. 315 A. 1. 321,24. 322,1. 362,18. 364,4. 370,17. 371,8. 372,5. 374,24. 377,8. 392,28. 402,31. 405,13. 406,8. 435,26. 436,22. 440,6. Tibemann 54 A. 62 Bar. 313,32.

338,19. 342,6. 351,34. 372,5. 373,5. 403,3. 405,4. 419,13. 424,26. 426,17.

Widensad, N. 306,28.

Widrath, Martin 374,9. 412,25. Wieb, Graf von 78,5.

Wilhelm 252,8. Wimelhufen, Beinrich von 40 Al. 52 Al. 53 A.

Winand, Briefter 196 A. 5. Windenbroch, Johann 315, 37. Winhorft 228,29. Winkhusen, Bertold von 374,23. Wisch, Herren von 122,8. Wifele, Johann von 432,11. Wistotte, Rotger 454,33. Wismann, Beinrich 352,22.

Wiftrate, Gobel 245,21. Evert 46,34. 47,28. 48,3. 251,8. 292,11. 301,11. 305,31. Johann 47,31. 335,17. 336,6. 338,12.

N. 304,22. 327,4. Witgerver, Tibemann 451,24. Witte, Gobel be 202,29. Witten, Bernhard von 71,8. 74,16. 80,8. 107,33.. 108,4. 228,31. Franko 83,4. Gerhard 25 Bar. Hermann 48, 15. 49, 9. 50, 5. 61, 13.

286,18. 308,38. Johann 388,22. Jutta 121 A. 4. Rotger 228,34. Wennemar 107,33. Wernete 273,5.

Wittgenstein, Grafen von 78,4. Werner 75,3. 86,22. Wolen, Dietrich 196, 28. Würtemberg, Everhard von 252,3. Wulf, Familie 59,3.

Beinrich 75,1. 86,23. Reinold 426, 18. Bulfermann, N. 264,14. Bulfsberg vgl. Hate. Wulver, Rotger 371,7. Wunder 215,29. 216,2. Wunsborf, Graf von 69,16.

Baren, Wilhelm von 323, 26. Bebeler, Mathias 267,2. Boftes, Beinrich 127,22. 128,1. Zwingli 427,31. Zwolle, Johann von 294,2.

## Ortsverzeichniß.

362,26. 374,7. 397,4. 411,19. 429, 25. 494. 495. 510 %. 608,2969. Abeme 273, 17. Aben a. b. Lippe 271,23. 467,38. Ahaus 118,3. 123,18. Uhlen 85 A. 1. 124,7. Albendorp 275, 30. Albinghofen 108,21. 281,16. 282,15. 320,1. Altena 127,12. 405,19. Altenlünen 191,5. 380,1. Altenmengebe 87,17. Unnemann 273, 17. Angermund 53,15. Aplerbed 29, 23. 33, 10. 87, 16. 284, 18. 404,5. Urnheim 129,13. 374,29. 376,13. Arnsberg 55,11. 73,3. 76,16. 78,11. 84,2. 95,2. 96,19. 105,29. 136,29. 140,24. 145,8. 146,17. 220,8. 264, 24. 350,19. Affeln 89,21. 354,31.

Barop 260,19. 261,34. 267,9. 269,10. 273,1. Bafel 39, 19. 49, 18. 53, 7. 60, 22. 61, 2. 218,1. 402,17. 488. Bedum 85 A. 1. 367, 22. Bedburduf 482. Beienburg 228,9. Beienhegen 216,31. 259,34. Benninghofen 29,23. Bensberg 59,19 Berg, Hagthm. 28,9. 29,1. 40,17. 117, 14. 119,15. 566,1747. 574,1976. Berghofen 29,23. 274,17. Bilftein 78,11.

Augsburg 402,17, 413,8. 420,6.

Avignon 202,5.

Alachen 34,1. 37,3. 41,3. 146,5. 247,25. | Blankenstein 70,24. 71,10. 79,25. 85,2. 88,8. 90,30. 93,15. 95,7. 107,6. Blomberg 92,2. 140,16. Bocholt 85 A. 1. 123,19. Bochum 28,12. 83,15. 107,32. 108,2. 120,21. 127,23. 128,2. 134,33. 382, 26. 383,27. 403,24. 451,16. Bobe 95,19. Bobelschwing 419,9. Bobinghaufen 265, 14. Bönen 200,2. Bövinghausen 399,30. Bofelo 266,12. Boler Beibe 103,32. 284,19. Bonn 102,1. 493. 518,239. 519,252. 269,272. 611,3079. Bopparb 27 A. 1. Borken 85 A 1. 119,5. 123,20. 126,3. Bosinghausen 86,11. Boslar 255,7. 271,9. 272,19. 273,6. 274,1. 275,26. 276,1. Bottrop 350, 31. Brabant (nebst Burgund) 145,24. 481. 484. 486. 513,99. 555,1379. 589, 246. 601,2815. 602,2826. 604,2867. Brakel 26,8. 27,10. 29,1. 87,16. 89,21. 91,13. 93,16. 105,33. 142,13. 210, 29. 211,5. 261,1. 268,5. 270,15. 272,11. 281,14. 284,15. 295,25. 306,23. 307,19. 328,7. 331,8. 333, 16. 347,27. 354,29. 367,24. 389,2. 390,7. 392,25. 430,10. 453,3. 455, 11. 466,28. Brakeler Hol 89,26. 90,1. 91,8. 93,17. 104,9. 414,19. 457,28. Bram, auf bem 55,12. Braunschweig 447,2. Brechten 105,21. 107,17. 190,5. 421, 14. 444,13. 460,7. Brederfeld 26,6. 27,6. 135,1. 411,9. Breda 432,1.

Dingben 56 A. 3.

Dinker 96,2. 130,19.

Brebevort 124,9. 255,12. Bremen 118,24. 429,20. 453,12. Brilon 86,26. Brote (Broid) 48,17. 49,1. 62,20. 66,24. 73,7. 102,3. 274,16. Brothufen 81,4. 102,5. 243,10. Britgge 60,5. 61,25. 312,15. 351,27. 606 21. Brilninghausen 29,21. 70,19. 112,26. 113,3. 136,6. 264,2. 274,15. 347, 27. 411,7 Britffel 426,31. Brunen 56 A. 3. Buddenburg a. d. Lippe 354,17. 460,16. Buddenburg a. b. Ruhr 28,9. 76,24. 95,12. Büberich 273,14. 284,14. 387,4. Bulbern 82 A. 2. Burg 228,19.

Burgund f. Brabant.

C vgl. R. Calcar 104,29. 420,23. 465,29. Camen 27,11. 29,25. 73,17. 83,19. 94,3. 97,19. 98,5. 99,4. 100,14. 101,30. 102,9. 103,4. 104,29. 106, 22. 108,22. 120,13. 124,18. 130,23. 134,33. 145,17. 262,3. 263, 26. 332,30. 333,10. 334,6. 272.20. 355,20. 357,30. 382,26. 391,25. 393,10. 403,9. 411,18. 415,25. 446,11. 467,37. Cappenberg 118,20. 451,2. Caftrop 379,13. 382,11. 384,12. Chur 431,10. Clarenberg 93,27. 101,13. 210,16. Cleve 29,13. 39,5. 97,19. 104,29. 118,26. 145,20. 385,15. 390,10. 453,13. 455,16. 389.4. Coesfelb 82,23. 85,18. 123,16. 125,11. 126,30. 142,12. 447,2. Cornelimünster 34,5. Eurl 29,25. 264,26. 273,3. 274,30. 275,15.

Dase 79,26. 460,15.
Dattein 460,6.
Deswid 354,27.
Derne 26,8. 105,24. 261,31. 265,19. 308,3.
Detmosb 92,5.
Dense 81,7. 264,27.
Dense 74,1.
Deventer 36,10. 62,2. 69,12. 118,24. 127,22. 140,13. 144,10. 356,19. 359,30. 360,5.
Dibinghosen 104,28.

Dinslaten 55,14. 70,11. 76,8. 225,20. 296,17. 403 21. 3. Dönhof 74,8. Dorhoften 136,7.
Dorften 50,22. 55,13. 70,12. 71,2.
75,7. 76,1. 79,8. 107,28. Dorftfelb 28,4. 61,15. 78,9. 83,1. 88,3. 90,8. 106,9. 136,6. 226,17. 253,7. 257,23. 262,29. 266,24. 269,5. 270,24. 271,4. 274,19. 304,8. 362, 14. 401,19. 418,27. Dortmund (nebst Umgebung). Beienhege 216,31. 259,34. Brodbänke 344,29. Bruberfeld 373,26. Burgholz 119,16. Deifsbael 267,22. Deufener Sola 81,7. Difmollerbaum 101,6. Edei 98,1. 264,18. Ederenichotte 272,4. Ellintwiese ? 305,28. Fleischbänke 398,8. Frebenbaum 69 A. 4. 101,28. 369, 19. 405,7. 456,24. Freistuhl zum Spiegel 53,2. (398,5.) Galgenmersch 258,7. 311,12. Gartenputte 75,25. 277,22. Gracht 258,7. 260,9. 277,21. Häuser: in bem Metfacte 138,23. in bem Braten (Begbinenhaus) 112,19. Brobbaus 138,27. 254,16. jum Busche 344,30. in bem Efel 330,10. Gruthaus 42, 4. 44, 36. 45, 3. 69, 10. 330,27. 337,15. 372,10. 450,34. Alte Hengstenberg 320,24. Saus Sulschebe 102,2. 139,12.

in bem Keller (unter dem Rathhaus)

Roblgarten (Begbinenhaus) 48,6.

Leprosenhaus (Funkenburg) 200,20.

Lohaus 42,1. 46,30. 65,27. 66,3.

Rathhaus 46,20. 113,24. 116,29.

114,20, 115,24, 116,21, 145,21,

207,18. 346,16. 374 A.2. 442,18.

142.8. 143 Bar. 201,2. 244,8.

135,32. 381,31.

to bem Arevete 139,14.

Rrone 306,21. 398,5.

258,6. 277,21.

451,33. 469,30.

415,4.

98,20. 100,17. 125,5. 132,14.

327,32, 345,17, 392,1, 398,10, 414, 2. 449, 21. 458, 16. 470, 26. Saltrump 80,17.

Schonegge 306,21.

Schiltenhof 51,21, 63 Bar. 369,20. 371,18

auf bem Stall 113,6. Wanthaus 245,14.

Weingarten (Beghinenhaus) 109, 22. Weinhaus (altes und neues) 143 Bar. 327,32. 337,27. 341,1. 369,7. 374,7 21. 2. 455,1.

Handwiese 99,15.

Safenpiffe 87,14. 90,11.

Beilose Berg (vgl. Eberlos Berg) 369, 22.

Börberbaum 104,19. 108,26.

Börberhegge 319,33. Börberteich 343,10. Hörberwarte 81,17.

Sollenbede 108, 15. 371, 16.

Soveler Welle 106, 13.

Hoveler Windmühlenberg 314,31. Bundstelgen 257,2. 259,28. 260,27. Junkernkirchhof 385 A. 1. 387 A. 1.

Rirchen (nebst ben zugehörigen Rirch= bofen) und Rlöfter:

Benebiftstapelle 182,10. 217,10. 220,15. 236,12. 245,25. 467,3.

Catharinenkirche 36,20. 51,16. 63,8. 188,10. 231,1. 343,11. 350,7. 387,33. 390,21. 391,20. 402,24. 408,21. 430,6. 443 A. 3.

Dominitanerfirche 51 Bar. 57,12. 58 Bar. 66,22. 138 Bar. 196,5. 199,22. 204,25. 211,3. 217,13. 231,14. 246,22. 259,31. 281,25. 287, 12. 340, 25. 370, 31. 387, 22. 401,36. 406 Bar. 420,25. 443 A. 3. 444,19.

B. Geift (altes Gafthaus) 100,21. 193,14. 194,21. 195,2. 209,8. 419 Bar. 441,17. 443 A. 3. 450,23.

Neues Gafthaus 194,9. 209,8. 245,20. 287,23. 358,8. 359,28. Jatobstapelle auf bem Westenthor 191,13.

Margarethenkapelle 183,6.

Marienkirche 51,16. 79 Bar. 186,12. 198,6. 215,24. 246 Bar. 295,15. 315,36. 324,5. 387,32. 388,5. 404,5. 409,21. 416,33. 453,30. 456,22.

25 Bar. Martinskirche 51,18. 118,12. 179,23. 183,22. 246 %.1. 315,1. 452,15.

Minoritenkirche 28,1. 51,15. 59,8. 108,3. 112,13. 190,1. 193,27. 210,15. 215,15. 231,4. 249,6. 259,31. 288,21. 302,1. 373,24. 375,2. 387,22. 437,10. 438,32. 443 21, 3, 464, 19,

Nifolaifirche 51.17, 185.15, 187.1. 188,2. 193,10. 290,26. 310,12. 314,29. 326,16. 373,2. 387,32. 390,16. 391,14.

Nitolaitapelle 129 Bar. 187 A. T. Pantaleonstollegium 184,5. 185,6. Betrifirche 51,16. 88,15. 203,6. 217,13. 288,26. 306,1. 327,3. 336,24. 341,21. 355,6. 372,15. 378,4. 387,33. 391,16. 402,2. 404,16. 408,20. 416,16. 417,22. 430 %. 3. 433,23. 434,21.

Reinoldifirche 39,9. 51,13. 51 Bar. 62 Bar. 65, 8. 67 Bar. 69, 9. 71,27. 75,24. 79 Bar. 80,26. 81,26. 100 Bar. 112 Bar. 122 Bar. 129 Bar. 130 Bar. 136,12. 138,11. 143 Bar. 144,6. 185,5. 197,8. 203,6. 207,15. 208,7. 209,16. 215,24. 216,16. 217,21. 220,12. 232,7. 243,21. 246,22. 258,21. 300,3. 303,35. 313,32. 316,10. 322,24. 324,2. 330,3. 348,24. 353,1. 358,20. 367,29. 371,13. 372,16. 375,13. 377,26. 387,24. 390,23. 401,9. 402,2. 404.8. 406.17. 407,1. 410,10. 413,26, 419,3, 420,21, 431,19, 433,14, 434,5, 436,38, 437,8, 452, 15, 453, 27,

Rlausen :

Margarethenklaufe 51 Bar. 183,14. Martinsflause 179,34. 411,6. Anipsade 82,31 (90,6). Königsberg 105,23. Königshof 64,9. 277,24. 335,4. Rörnesches Solz 259, 10. Roblputte 97,11. Rohlfipen 102,25. Leppendif 259.8. Leppingburg 268, 22. Meilo 81,23. Mönchewort 439,4.

Mühlen:

Buschmühle 56 A. 1. Difmühle 33,15. 56 A. 1. 99,14. (101,6.) 104,24. Grafenmühle 87,5. Höbeler-Mühle (314,31). Anipfadmühle (82,31.) 90,6. Rortemühle 264,10.

Mortmüble 48,21, 104,22, 264,21, 335, 3, 401, 19. Neue Mühle 104, 23. 226, 16. 253, 2. 304,7. 356,34. Plistermühle 371,15. Rogmühle 413, 22. Rogmüble am Weftenthor 100,7. Neue Rogmüble 100,21. Sipenmüble 87,12, 308,28. Bemeren-Mühle 48,21. (308,28.) Walkmühle 320,26. Windmühle vor bem Burgthor 325,4. Windmühle vor bem Westenthor (227,6.) 324,22. (371,11.)Ofterholz 259, 11. 273, 26. Papelo 75,17. 84,10. 85,7. 269,28. Rantweg 261,28. 277,21. Rechterhof 305,22. Reiterwarte 257, 15. Rovenburg 252,27. 261,9. 262,27. 263,1. 268,15. 269,15, 464,30. 465, 2. Schleuse 215, 15. 216,5. Schulen: Große Schule 447, 19. 449, 19. Marienschule 436,14. Reinoldischule 377,21. 412 Bar. 423 21, 4, Sluterstamp 271,15. A. 1. Sonnenichein 246 381,27. 414,27. 418,23. 423,22. Spebenfelb 97,16. Stearepshof 236,10. Steinfaul 33,15. 66,10. (81,17.) 88,23. 89,10. 305,25. 310,6. Steinwarte 70,20. 104,21. 105,3. 106,1, 109,18. Strafen und Wege: Atenschemm 48,21. 71,12. 104,22. Balkenstraße 371,17. 417 A. 2. 454.27. Breitenftein 446,9. Brübermeg 373,22. 419,2. Brüggestraße 87,8. 138,14. 326,11. 330,8. 390,12. 397,23. 433,21. 458,4. 460,12. Frithof 183,8. Grutftrage 371,17. 417,8. Selle 138,17. Bövelftraße 259,29. Hulperweg 330,21. Kampstraße 359,8. 387,1. 391,29. 397,23. 402,23. 416,23. Rukelke 118,21. 311,18. Linemeisterftraße 311,18. Oftenhellweg 39,17. 139,12. 193,19. 232,7, 300,14, 387,3, 413,15. Webbevot 87,10, 138,18, 458,4.

Wersftrafe 138.14. Westenhellweg 192,19. 193,20. 294 A. 3. 386,33. 392,22. 418,25. 444.19. Wisftraße 232,24. 260,3. 277,22. 372,10. Streitfeldbeibe 190,15. Sunderhol3 81,21. 88,2. 309,2. Thore: Burgthor 107,12. 138,15. 215,9. 246,3. 252,25. 257,11. 277,23. 325,4. 345,14. 369,17. 376,5. 453,18. Hövelthor 246.1. Rufelfethor 54,5. 325,29. 409,32. Menther 36,18. 108,13. 109,1. 130,11. 132,8. 134,1. 135,19. 270,19. 277,21. 371,18. 418,22. 444,10. Oftenthor 51 Bar. 88,26. 98,26. 110,15. 112,17. 186,2. 231,30. 245, 25, 266, 19, 268, 28, 269, 32, 270,8. 278,8. 280,30. 329,32. 381,6. 387,3. 409,29. 442,1. Tölnerthor 193,11. 246,2. 270,18. Westenthor 32,8. 51,19. 52 Bar. 100,7. 107,1. 191,13. 203,10. 227,7. 235,21. 324,22. 329,32. 381,18. 386,34. 387,8. 415,1. 434,12. 435,11. 445,14. 453,16. 457,9. Wisstraßenthor 240,13. · 270,19. 381,16. Unberftapel 259,30. Billeplasse 109, 2. 434, 12. Bogotte 363,7. Brobenberg 79,20. 84,18. Welpe 261,5. Westerholz 260,26. 431,4. Wickeber Steinkaul 66,10. 315,31. Windmühlenberg 227,6. 371.11. Wiftratenhof 327,1. Wulferich 38, 6. 50, 16. 105, 26. 190, 4. 308,2. 359,2. 369,12. Drein 276,3. Dubenroth 30,2. Dülmen 85 A. 1. 123,21. 125,8. 380,31. 447,2. Düren 374,7. 377,20. 419,11. Düffelborf 482, 592, 2535. Duisburg 43,12. 363,16.

Ebbinkhof 354,13 Eden 274,32.

Eberlosberg und -Warte 56,5. 98,29. 108,20. vgl. Dortmund, Beilofe Berg.

272,33. 362,9. Elmenhorst 446 A. 2. Emmerich 62, 13, 76, 18, 108, 23, 120, 24, 363,16, 403,19, Ennebe 74, 22. 77, 12. 79, 12. 272, 29. Erft 495. 514,109. 524,435. 525,439. 533,704. 592,2547, 605,2892. 606, 2909. Erfurt 199,2. Ergste 30,4. Erfeleng 510 A. Ermlinghofen 29,22. 274,15. Erwitte 52,1. 72,20. 96,3. ©ffen 62,3. 98,15. 118,19. 120,27. 225,32. 350,30. 352,2. 360,21. 445 2. 2. 455,5. Evene 273, 30. Eving 50,17. 263,31. 265,18. 266,22.

F vgl. B. Falkenburg (Schloß im F. Lippe) 92,4. Feldfirch 431,10. Flandern 491. Florenz 298, 22. 324, 26. 391, 24. Frankfurt a. M. 144, 13. 329, 4. 486. Frebeburg 71,2. Fröndenberg 93,27. 99,17. 118,20. 399,15.

St. Gallen 431,11. Gamen 354,21, 451 A. 1. Geibern 77,13. Gelbern 29,13. 540,926. Gemen 55,16. 392,14. Gent 340, 7. 541,957. Germinloe 354,14. Gefete 72,19. 75,15. 79,22. Gevelsberg 74,8. God 104, 29. Goeding 263,31. Götterswid 92,11. Göttingen 92,5. Grevel 29,25. 71,15. 191,22. 264,32. 268,12. 271,6. 354,29. 388,32. Grimberg 50,20. 309,3. Grimlinghaufen 494. 592,2530. 605 A. Gröningen 352,2. Grolle 38,1. 140,12. Groppenbruch 354,13. Gülpen 510 A.

Sachenei 29,22. 136,6. 274,16. haerlem 61,21.

Eiflinghofen 28,6. 32,7. 79,1. 269,7. Sagen 70,7. 77,5. 82,7. 120,25. 383,27. Halingen 70,4. Saltern 85 A. 1. 124,4. 271,27. 277,7. Samern 255, 11. Hamm 27,3. 28,3. 32,15. 52,2. 62,16. 73,5. 75,6. 83,19. 94,2. 97,19. 98,12. 101,30. 102,9. 103,4. 104,6. 107,3. 108,22. 109,17. 130,23. 131,6, 134,33, 137,6, 143,25, 144,12, • 145,16. 210,27. 258,3. 331 **2**. 2. 376 A. 1. 382,26. 393,10. 415,24. 448,13. Hannover 145,12. Barpen 58,27. 74,16. 265,4. Sasholte 112,26. 113,2. Sattem 62,2 Battingen 28,16. 70,25. 79,25. 85,2. 93,24. 108,22. Seerdt 494. Beerlen 606 M. Beibelberg 142,3. Beidemühle 73,4. 102,12. Semmerbe 131, 19. Herbed 30,4. Berbebe 70,24. Serbern 448,17. Serbele 77,14. 80,9. 82,10. 95,19. 109,21. 132 A. 3. 209,20. 356,20. 367,19. 399,15. Herberbusch 604, 2879. Berford 92,6. 230,1. Berne 273,7. Herten 63,3. Bergberg 459,23. Beven 71,5. Simmelpforte 137,1. hinrebrud 83,9. Sisfelb 70,14. 223,26. 242,32. Sociftrate 445 A. 2. Hoerbe 27,2. 34,10. 35,3. 78,22. 87,16. 97,20. 99,4. 101,11. 121 Bar. 131,14. 133,25. 135,2. 269,29. 274,15. 279,20. 265,24. 305,28. 306,28. 307,11. 332,23. 333,21. 339 **X**. 2. 345,20. 350,10. 377,14. 392,8, 399,31, 401,8, 406,25, 415,12, 425,6, 436,29, 439,9, 443,2, 447,4, 454,1. 455,21. 466,34. 467,4. Hohenschwerte 274,3. Hobenfiburg 101,24. 181,4. 404, 28, Holte b. Harpen 265,4.

Bolte b. Befel 74,14. 224,33.

Holthausen 32,6. 111,15. 136,5. 263,17. 279,24. 280,16. 460,7.

Holtekoten 119,17.

Solthausen, Groß 83,24. 108,8. Rlein 29,21, 33,10, 108,16. Langenbreer 28,5. 268, 29. 269, 26. Holzwickebe 30,1, 103,2, 271,32, 274,23. Horing 439,28. Sorn 92,4. Horneburg 30,10. 50,23. 120,21. 257,27. 399,34, 451,20, Sorft 28, 13. Horstmar 122,25. Hovestadt 68,2. 85,13. 92,19. 124,21. Sudarbe 107, 21. 265, 14. 270, 24. 273, 27. 350,8. Hils 363,15. Suiffen 371,25. Hulperberg b. Lemgo 180,17. Sulsbunt 354, 22.

Frent 57,8. 58,4. 74,21. 80,35. 86,8. 97,30. 108,8. 112,5. 128,16. 136,24. 138,3. 375 A. 2. 384 A. 1. Sjerlohn 30,5. 73,17. 101,31. 102,10. 103,4. 108,22. 109,7. 110,11. 111,14. 134,33. 272,9. 355,20. 382,26. 391,27. 440,16. Silikin 27,8. 29,13. 40,17. 459,24.

R vgl. E. Kaijerberg 81,3. 137,5.
Kaijerberg 81,3. 137,5.
Kaiferdwerth 31,18. 299,5.
Kalesbede 262,7.
Kalbenhart 86,26. 89,14. 130,22.
Kalenberg 274,7.
Kampen 356,19.
Kettwig 120,25.
Kirchwetter 77,22.
Kirchwetter 77,22.

Röin, Erzstift und Stabt 29,12. 33,25. 40,13. 41,2. 43,12. 46,24. 49,6. 52,3. 54,18. 55,2. 58,19. 60,24. 61,10. 67,9. 74,2. 76,14. 89,1. 95,1. 96,19. 110,19. 118,25. 131,1. 134,9. 139,1. 141,1. 146,7. 182,6. 202,30. 282,8. 347 Bar. 348,9. 396,10. 397,10. 406 Bar. 414,9. 452,17. 461,10. 465,10. 474,12. 481. 490—492. 518,231. 519,257. 544, 1043. 554,1352. 567,1763. 568,1780. 569,1819. 589,2470. 593,2563. 608, 2973. 610,3058.

Rörne 56,7. 90,22. 104,20. 112,13. 136,5. 140,25. 230,16. 257,15. 266,5. 267,19. 311,12. 409,26.

Rohlberg 89,3. Krur 495. 524,435. 525,440. Kumpe 265,20. 354,23. Kurkelo 108,8. Landsberg 140,7. Lanstrop 29,25. '268,12. 275,32. Lembed 25 A. 2. Lemberg 29,22. 274,16. Lemgo 92,6. 107,27. 180,17. Lembegge 29,10. Lennep 52, 17. 63, 21. Leppinghof in Körne 106,19. 259,8. 268,22. Limburg (holl.) 146,1. Limburg a. b. Lenne 40 Al. 2. 113,6. 273,13. 468,9. Lindenhorst 91,13. 136,7. 269,12. 466, 22. 467,21. 468,14. Lingen 409, 10. Ling 489. 492. 565,1697. 569,1817. Lipphabt 29,13, 73,17, 74,26, 75,13, 79,21, 86,15, 92 A, 1, 93,18, 94,6, 96,4, 273,11, 415,26, 428,15. Löttringhaufen 29,20. 108,8. Löwen 88,18. Lobne b. Soest 72,13. 286,8. Lubete 269,26. 274,16. Lübeck 76, 10. 192, 8. 457, 2. Lübenscheid 52, 24. 53, 12. 54, 2. 55, 9, 135, 1.

Etineburg 229,28.

Stinen 27,2. 37,16. 75,7. 82,26. 86,6. 98,10. 100,14. 107,9. 110,21. 111, 29. 122,19. 129,6. 130,4. 141,2. 142,18. 144,12. 145,17. 191,11. 212,26. 264,25. 270,31. 326,15. 353,9. 354,18. 355,20. 367,20. 376,2. 382,26. 383,28. 389 M. 3. 395,33. 396,7. 405,16. 413,16. 414,4. 418,5. 419 M. 1. 421,17. 428,23. 451,10. 453,32. 455,21.

Lübinghausen 100,27. 275,20. 416,15.

Sütgenbortmunb 28,4. 58,23. 74,18. 82,2. 93,25. 121,11. 215,13. 235, 23. 260,5. 273,23. 357,24. 388,19. 452,9.

Elittid 145,26. 146,6. 561,1590. 577, 2073.

Maasept 84 A. 1. Maastricht 49,10. 84,7. 111,22. 207, 33.

Magbeburg 118,23. 122,5. Mailanb 421,27. Mainz 102,1. 142,5. Mantelo 264,31. Marienbaum 403,15.

Mart 29,13. 39,5. 55,26. 140,10. Marten 28,4. 90,14. 106,7. 110,26. 261,20. 262,30. 265,6. 266,15. 271,4. 273,1.

Maffen 89,23. S. Maurit bei Münfter 123,3. 307,32. Mecheln 606 Al. Medlenbed 40 A. 2. Meiberich 247, 14. 453, 31. 454, 9. 464, 15. Melbinghaufen 89,4. 97,22. Mellinghausen 74,6. Menben 80,5. 82,9. 90,33. 91,5. 105,34. 146,12. 284,18. Mengebe 84,21. 453,31. Menglinghausen 28,6. 29,22. 262,17. 265,10. Menningsen 72,4. Meppen 123,2. Merich 71,5. Meidebe 136, 29. Methler 29,25. 106,17. 265,14. 266,13. S. Michael (i. b. Normanbie) 136,27. Minben 49, 13. 229, 28. Möllenfotten 77,2. 280,13. Moers 79 A. 1. 88,18. Montcalier (i. Savoyen) 486. Mübbenborf 40 A. 4. Milheim a. b. Ruhr 59,16. Miinster, Bisthum und Stabt 29,12. 31,13. 39,5. 40,7. 76,10. 82,2. 85,8. 91,23. 92,12. 93,2. 96,24. 117,19. 118,25. 120,16. 122,25. 123,3 s. 124,26, 125,12, 126,27. 131,16. 136,9. 143,25. 144,12. 225,24. 275,24. 277,6. 282,9. 307,33. 360, 13. 408,28. 423,16. 424,7. 429,9. 447,1. 466,27. 468,3. Georgstommenbe 40,10. S. Maurit 123,3. 307,32. Munba 177, 20. 179, 15. 180, 11. Meuenrabe 413,5. 461,8. Reuß 61,16. 121 Bar. 338,30. 339,14. 369,3. 396,25. 397,14. 481-487. 489. 492-495. 497. Baumgarten 602, 2839. Samm 494. Sammthor 495, 538,851, 540,932. 590,2500. Jubensteig 495. 557,1456. 1465.

Rlofter, Minoriten= und G. Claren=

Liebfrauenthor 586, 2369. 587, 2390.

Martt 493. 590,2484. 593,2572.

553,1332,

598,2721.

Liebfrauenwall 588, 2444.

Mühlenthurm 583,2278.

Neufer Bruch 525,440.

Mieberstraße 537,844.

Marter 354,28.

Mieberthor 495. 527,508. 533,717. 541,944. 547,1136. Oberklofter 487. 488. 493. 494. Oberthor 494. 529,566. 531,644. 541,970. 546,1100. 548,1167. 555,1405. 575,2019. 584,2325. Bfaffenthor 495. Bulvermühle 599,2754. Quirinsthor 571,1886. 573,1931. 576,2038. 592,2540. 599,2736. Rathhaus 482. Rheinstraße 537,844. Rheinthor 495. 527,519. 528,527. 529,575. 532,666. 534,719. 546, 1100. 547, 1137. 556, 1417. 565, 1711. 566,1725. 568,1779. 570, 1837, 571,1869, Schule 587,2409. Taubenthurm 527,520, 528,527. Werth 494. 516, 156. 516 A. 523, 377 587,2388. Zouthor 495. 521,319. 575,2019. S. Niclaes in ber Trift 482. Nieheim 80,4. 434,28. 435,2. Nienborg 123,19. Mienstadt 135.1. Nimmegen 118,24. Morbfirchen 123, 18. Nostbausen 127, 23. Mirnberg 27 A. 1. 402,17. 431,7. 486. Oberwesel 27 A. 1.

Dberwesel 27 A. 1. Der 451,19. Deshel 28,5. 32,7. Destrich 30,4. Detringhausen 439,29. Olbenzael 391,19. Dpherbede 30,2. 274,9. Drsoy 33,7. 78 A. 5. 110 A. 1. Denabriid, Bisthum und Stadt 29,13. 30,24. 31,1. 40,3. 49,12. 53,5. 67,11. 96,21. 282,9. 391,14. Dstadtsche Städte 592,2535. Dstenbord 255,5. 260,36. 261,7. 262,2. 272,20. Ottenstein 118,2. 123,18. Delgünne 84,17.

Paberborn 29,13. 76,10. 96,12. 130,2. 145,9. 230,1. 367,24. 453,6. Barabies b. Soeft 83,9. 94,25. Berfebec 28,6. Beterstamp 353,13. Pöppinghaufen 272,12.

Quinom 525,439. 594,2594. 597,2692.

Raesfelb 255.4. 262.2. Randerath 41,1. Ransborf 118,3. 119,4. 124,11. 125,10. 271,13. Ratingen 49,5. 53,15. Rauschenburg 56,10. Ravenna 391,24. Ravensberg 29,13. 392,6. 454,1. Recthem 510 A. Redlinghaufen 30, 10. 50, 22. 63, 3. 70, 12. 71,1. 76,15. 83,22. 88,20. 95,9. 97,17. 113,21. 120,17. 142,11. 233,18. 261,3. 269,23. 270,21. 399,26. 414,14. 447,2. 370,24. 451,19. Rees 76,17. 104,29. 108,23. 421 A. 1. 465.24. Regensburg 398, 22. Remminghausen 29,21. 268,8. 274,16. Rheinberg 75,12. 92,10. Rheine 85 21. 1. Rhenen (im Stift Utrecht am Led) 368,20. Rietberg 272, 25. Robenbergs Müble 106.4. Robenheim 265,6. Robenhus 79,6. 80,3. 90,8. 401,19. Robenkamp 354, 11. Rom 49,18. 119,23. 120.9. 127.10. 130 Bar. 203,2. 334,15. 342,4. 360,25. 370,21. 423,6. 510,28. 600,2778. Romberg 281,20. Rubbinghausen 25 Bar. 28,6. 273,18. 443,20. Ruendal 84, 15, 432, 25. Rüthen 83,31. 84,2. 86,26. 130,22.

Rubrort 33,7. Ruwenbal 84,15, 432,25. Saaz 27 A. 1. Salen 272, 17. Salingen 28,6. Saffenborf 72,10. 83,9. Schannort b. Neuß 590,2504. 593,2580. Sutberg 354,15. 594,2587.

Ruhr, Haus 99,23. 139,17.

Schaphufen 262, 22.

Schiffahrt b. Witten 48,16. Schöppingen 119,7. 122,25. 123,17. Schitren 29,23. (80,24.) 81,17. 83,16. 87,16, 136,6, 195,8, 199,17, 214,2, 265,23. 266,1. 271,1. 274,17. 299, 29. 305,20. 310,7. 326,27. 327,1. 354,33.

Schermbed 69,13. 71,24. 88,6.

Schitrer Gol 97,22. 102,25. 299,25. 305,25. 310,6. 329,22. Schweim 70,7. 77,1. 97,13. 374,1. 436,37. Schwerte 26,10. 32,12. 73,17. 98,14. 109,9. 134,33. 137,2. 145,17. 272,34.

274,25. 355,20. 382,26. 393,10.

Selm 354,21. 451 A. 1.

Schulenburg 255,10.

Seperabe 64,2

Sölbe 30,1. 87,16. 445,15.

Sönnern 274,5.

Soeft 67,1. 68,1. 69 A. 5. 71,1. 72,4. 73,1. 74,26. 75,6. 76,12. 78,22. 79,21, 80,33, 81,9, 82,16, 83,8, 84,8, 85,12, 86,13, 89,14, 92,17. 93,1. 94,4. 95,24. 96,2. 97,19. 99,9. 102,13. 103,7. 108,22. 109,5. 122,19. 124,28. 128,7. 130,20. 144,25. 145,15. 200,6. 208,33,224,11. 230,2. 281,1. 282,9. 283,5. 309,34. 316,27. 317,16. 352,2. 366,1. 392,7. 393,10. 415, 25, 427, 32, 428, 8, 437, 2, 445, 17. 452,11. 453,6. 466,27.

Walburgisfloster 94,15. 96,1. Somborn 28.5. Sonnenberg 28,5. Speckfelb 273,33. Speier 455,15. Sporbede 81,3.

Stalleicken 98.16. Steinberg 74,19.

Steine bei Reuß 485. 584,1977. 590,2483. 591,2508. 603 A. 604,2875. Steinhaus b. Witten 50,5. Steltenbede 354,15.

Stipel 88,25. Stocum 28,7. 50,7. 124,18. 265,1.

Störmebe 89,15.

Straßburg 218,1. 402,18. 488.

Strünkebe 86,8. 288,29. 466,10. Suberich 50,16. Sugele, in ber 413,16. Sunberholz 50,19. Sundern 28,10. Sunopgang 354,16.

Telgte 123,3. Till 420,24. Trier 491.

Mebint 41,1. Uebem 92,10. Uerdingen 78 A. 5. Uffeln 75,1. Ulm 402,18.

Schirer Steinkaul 145 Bar. 195,25. Unna 26,11. 30,2. 32,17. 60,9. 73,17. 82,17. 83,18. 89,20. 91,1. 94,3.

97,6. 98,3. 99,17. 101,30. 102,4. 103,1. 104,2. 105,33. 106,3. 108,22. 111,14. 130,23. 134,33. 137 Bar. 138,8. 145,16. 201,6. 230,11. 281,29. 272,8. 209,19. 332,22. 333,10. 282,13. 330 %. 1. 332,22. 333,10. 334,6. 348,12. 355,4. 373,16. 382, 330 A. 1. 26. 393,10. 406,24. 414,18. 415, 27. 433,28. 452,5. 466,34. Utrecht 104,5. 118,24. 129,10. 368,20.

426,21.

Baltenburg (b. Maastricht) 146,2. 510 A. Barlar 125,14. Belevelde 271,32. Bellinghausen 30,1. 58,17. Belwe 129,13, Benedig 144,14. 391,24. 421,26. Bischering 255, 9. 262, 2. 265, 6. 272, 20. Bittoria 209,14. Börbe 102,23. Volmarstein 82,10. 95,13. 463,5. Volterra 326,3. Breben 36,10. 118,3. 119,5. 122,7. 125,7. 127,14. Brenkelberg 27, 11.

Waltrop 74,20. 97,5. 264,17. 343,13. 380,3. 460,6. Wambeln 91,7. 136,6. 264,6. 266,4. 392,25. 455,11. Wanbe 273,31. Wanbhofen 265,12, Warburg 145,9. Warendorf 85 A. 1. 123,14. Wassercurl 98,31. 106,22. Wattenscheib 95,10. 107,31. 200,2. Wederben 425,1. Webinghausen 434,30. Weiben b. Nachen 146,7. Wellinghofen 28,7. 29,22. 274,16. Wengern 91,10. 106,15. 450,21. Werben a. b. Ruhr 29,4. 74,1. 83,21. Bütphen 36,11. 356,19. 108, 23. 118, 19. 127, 2. 135, 1. 140, 7. 3 wolle 62, 2.

Werben b. Lutgenbortmund 452,10. Werl 29,19. 35,23. 40,15. 55,21. 72,7. 74,26. 75,1. 81,10. 84,8. 86, 89,16. 91,1. 104,7. 130,22. 146,18. 274,5. 284,14. 348,12. 408,1. 460,21. 468,9. Werne 29,7. 30,12. 50,2. 79,3. 380,4. Wefel 76,17. 102,23. 104,29. 107,16. 111,14. 120,24. 128,2. 200,6. 223, 14. 296,17. 360,5. 385,17. 386,2. 420,23. Westhausen 223 A. 1. 264,12. Westhemmerbe 261, 17. Westhofen 30,3. 59,16. 70,4. 181,3. Wether 380,4. Wetter a. d. Ruhr 35, 15. 37, 16. 63, 18. 68,1. 69,14. 70,7. 71,10. 74,12. 79,18. 82,7. 84,3. 90,26. 97,5. 103,22, 107,6, 108,23, 109,16, 120, 20. 133,15. 134,31. 135,2. 137,14. 382,26. 383,27. Wichlinghofen 29,23. 274,17. Wickebe 89, 21. 100, 15. 105, 14. 224, 29. 225,36. 428,7. Wideling 274,2 Wiebenbrüd 425,3. Wien 416,13. 425 A. 4. Wilsnack 121, 17. Windsheim 486. Wipperfürth 145,1. Wischeling 54,9. 55,24. 65,24. Witten 48,16. 53 Bar. 65,23. Wittenberg 402, 13. Wolfsberg 64,12. 123,18. 124,21. Buderswich (?) 461,6. Bulferich 38,6. 50,16. 105,26. 190,4. 308,2. 359,2. 369,12. Wulfhagen 145,13.

Xanten 104,29. 143,16. 403,14.

Bons 54 A. 3. 141,3. 591,2514.

002200

### Berichtigungen und Bufape.

- 3. 40 Annt. 3 ift nach Lindner, bie Beme (1887) S. 509 babin zu berichtigen, bag zeitweilig boch auch Geiftliche Freischöffen geworben finb.
- S. 84 A. 4. Statt S. 104 zu lesen S. 107.
- S. 112 A. 1. Über biesen Streit wegen Joern handeln bie Urk. bes Duffelborfer Staatsarchivs, Cleve-Mark, Nr. 1245—1247.
- S. 159 3. 22. Statt 1473 zu I. 1472.
- S. 166 3. 24. Statt S. 168 an I. S. 304.
- S. 169 3. 5 ware auch auf bas 3. 1421, oben S. 300 3. 14 zu verweisen gewesen.
- S. 184 A. 2 ift 'Troß' ftatt 'Troft' gu lefen.
- S. 187 A. 1 am Schluß ist S. 129 statt S. 173 zu lesen.
- S. 203 3. 21 nach 'Swinemersch' Unm. 4 zu feten.
- 6. 211 A. 1. Das Berzeichniß ber Lehnseute ift inzwischen von Roese in ben Beitr. gur Geschichte Dortmunds Bb. V, 28—52 gebrudt.
- S. 212 3. 19 '1551' barf nicht in '1541' veranbert werben (vgl. S. 440 3. 10).
- S. 341 3. 19 'Grife' ftatt 'Grige' gu lefen.
- S. 351 3. 3 ift wohl 'Hovel' flatt bes in ber Hf. ftehenben 'Jonel' zu lefen.
- 398 A. 4. Die Urkunde ift auch bei Teschenmacher-Ditmar, Cod. dipl. S. 49 abgebruckt.



Von ben

# Chronifen der deutschen Städte

vom 14. bis ins 16. Jahrhundert

auf Veranlassung Sr. Majestät des Königs von Bayern herausgegeben durch die historische Commission bei der Königsichen Academie der Wissenschaften in München

find bis jett erschienen:

- Die Chronifen der franklischen Städte: Rürnberg, 5 Bande. Mit 1 Facsimile, Karte und Plan von Nürnberg. gr. 8. 1862/74. Preis: M. 46. —
- Die Chronifen der schwäbischen Städte: Angsburg, 2 Bande. Mit 1 Plan. gr. 8. 1865/66. Preis: M. 16. —
- Die Chronifen der niederfächsischen Städte: Braunschweig, 2 Bande. gr. 8. 1868/80. Breis: M. 24. —
- Die Chronifen ber niederfächsischen Städte: Magdeburg, 1. Band. Mit 1 Plan. gr. 8. 1869. Preis: M. 9. —
- Die Chronifen ber oberrheinischen Städte: Straßburg, 2 Bande. Mit 1 Rarte und 1 Plan. gr. 8. 1870/71. Preis: M. 20. —
- Die Chronifen der niederrheinischen Städte: Coln, 3 Bande. gr. 8. 1875/77. Preis: M. 44. —
- Die Chronifen der baierifchen Städte: Regensburg, Landshut. Mühls borf. Münden. Gin Band. gr. 8. 1878. Preis: M. 15. —
- Die Chroniken ber mittelrheinischen Städte: Maing, 2 Bante. gr. 8. 1881/82. Preis: M. 21. —
- Die Chronifen der niedersächsischen Städte: Lübeck, 1. Band. gr. 8.
  1884. Preis: M. 14. —
- Die Chronifen ber westfälischen und niederrheinischen Städte: 1. Band, Dortmund, Reuß. gr. 8. 1887. Preis: M. 16. —

Die Bände sind auch einzeln verkäuflich und burch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Leipzig, November 1887.

S. hirzel.

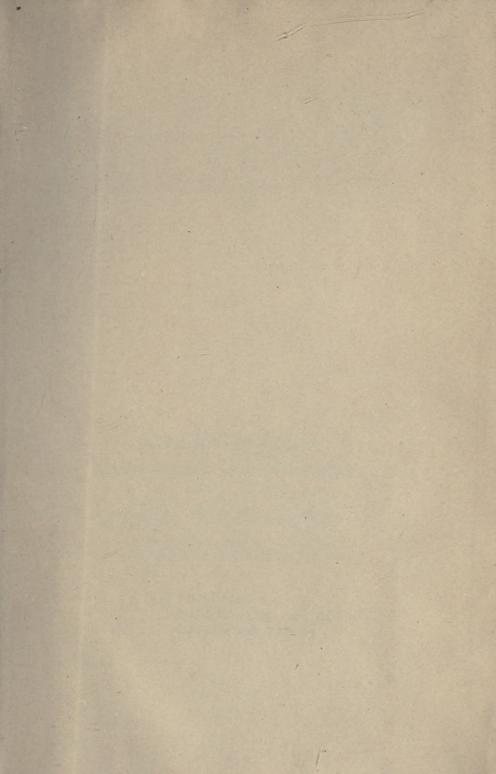

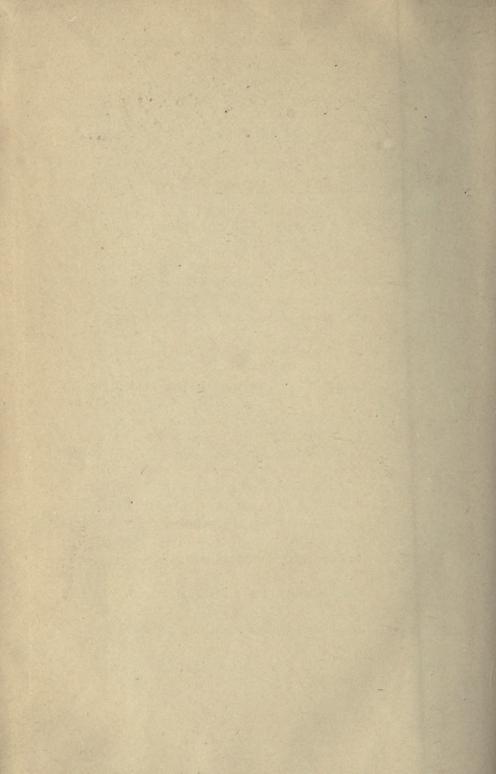

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

W41C5 1887 Bd.1

DD Die Chroniken der 491 westfälischen u westfälischen und niederrheinischen Städte

